

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



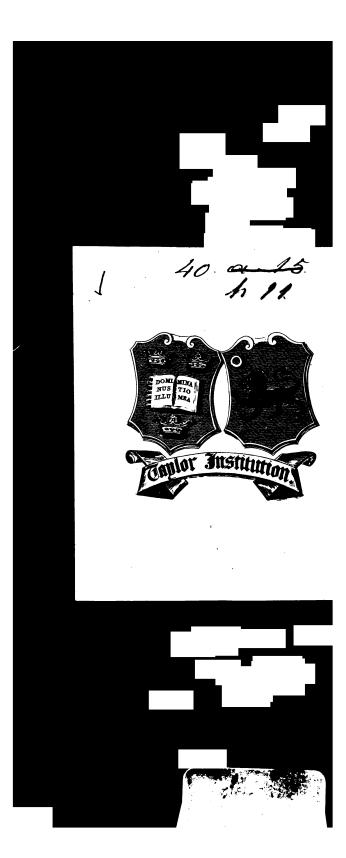



•

•

. . • .

·

٠

## Jahrbücher

der

## Deutschen Geschichte.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN
DURCH DIE
HISTORISCHE COMMISSION
BEI DER
KÖNIGL. ACADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN.

Leipzig,

Berlag von Duncker & Humblot. 1874.

## Jahrbücher

hea

# Fränkischen Reichs

unter

## Ludwig dem Frommen

nou

Bernhard Simson.

Band I: 814-830.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN
DURCH DIE
HISTORISCHE COMMISSION
BEI DER
KÖNIGL. ACADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN.

Leipzig,

Berlag von Duncker & Humblot. 1874.

40. a. 15



Alle Rechte vorbehalten.

Die Berlagshandlung.

### Meinem Vater

bem

## Appellationsgerichts-Präsidenten Dr. Simson

in innigster Liebe und Dankbarkeit

gewidmet.

-. 

### Vorwort.

Die Arbeit, deren erster Theil hiemit der Oeffentlichkeit übergeben wird, ift bestimmt, in den "Jahrbuchern ber Deutschen Gefcichte" den Blat zwischen Sigurd Abel's leider unbollendeten Jahrbuchern des Frankischen Reiches unter Karl dem Großen und Dümmler's Geschichte bes Oftfrantischen Reichs einzunehmen. Rur zu deutlich erkenne ich allerdings, wie weit entfernt dieselbe ift fich auf gleiche Bobe mit jenen Nachbarwerken zu erheben, beren Dafein überdies den für fie übrig bleibenden Raum einigermaßen einengte. Wenn ich von der Vorgeschichte Ludwig's des Frommen, einer Schilderung seiner Herrschaft in Aquitanien, absehe und erft mit feiner Erhebung jum Mittaifer feines Baters beginne; fo bin ich dazu vornehmlich durch den Umftand veranlagt worden, daß Abel bereits angefangen hatte die Geschichte Ludwig's, insoweit sie noch in die Zeit Rarl's des Großen fällt, in den Kreis seiner Darftellung zu ziehen. Der Fortseter seines Buchs wird nicht umbin können, diefelbe in dem nämlichen Umfange zu Ende zu führen. Schwieriger noch mar es, die Schranken zu beobachten, welche Dummler's Wert meiner Arbeit fest. Denn nicht allein faßt die Ginleitung besfelben die Hauptmomente der Geschichte Ludwig's des Frommen voll= ftandig zusammen, nicht nur ist das Leben und Wirken Ludwig's bes Deutschen von den erften Anfängen an und die damit verknüpfte Entwidelung der oftfrankischen Berhaltnisse in der erschöpfendsten Beise behandelt, sondern auch die kirchengeschichtlichen und culturhistorischen Uebersichten greifen meist bis in die Zeit Ludwig's des Frommen zurud. Da war es nicht überall möglich, Wiederholungen au vermeiden, obschon ich dies um so mehr gewünscht hatte, als ich

mir bon born' herein meine Unfähigfeit gestehen mußte, über die Ergebniffe des Borgangers hinauszukommen.

Eine andere Schwierigkeit lag in der annaliftischen Gintheilung. Diefelbe bietet zwar bas fefte, gleichmäßige Geruft zur Ginfügung. der fritisch gesichteten Baufteine dar. Andrerseits ftraubt sich jedoch ber Strom der Begebenheiten, der sich nicht an die Abschnitte der Zeitrechnung bindet, gegen jede derartige Abtheilung und Gindammung. 3ch habe baher wenigstens jedes einzelne Jahr als eine Ginheit behan= beln zu dürfen geglaubt, innerhalb beren ich die Ereignisse nicht ausschließlich nach dronologischen Gesichtspunkten gruppirte. find, um die Uebersicht über den Berlauf der eigentlichen Reichs= geschichte nicht verloren geben zu laffen, Diejenigen Begebenheiten, welche vorzugsweise der Kirchengeschichte angehören, vorläufig nur insoweit berührt als sie mit den politischen unmittelbar verflochten erschienen. Im zweiten Theil sollen die kirchlichen Stiftungen, insbesondere die Gründungen deutscher Bisthumer und Rlöfter, welche fich aus den Tagen Raifer Ludwig's herschreiben, noch besonders zu= fammengestellt werden. Demfelben bleibt auch eine Uebersicht über die Organe der innern Regierung unter Ludwig, die Erzkapellane, die Borfteher der Ranglei, die Pfalggrafen und übrigen Hofbeamten, vorbehalten 1).

Das Buch von Friedrich Fund über Ludwig den Frommen verdient für die Zeit, in welcher es erschien, viele Anerkennung und wird einen dauernden Werth behalten. Jedoch hält sich der Ber= faffer ausschließlich an die gleichzeitigen Chronisten und Biographen. In Ansehung dessen, was diese übergehen oder auch wohl absichtlich verschweigen, verläßt er sich auf seine gludliche Combinationsgabe, feine lebendige Phantafie. Das urkundliche Material vernachläffigte bie damalige beutsche Geschichtschreibung; es mar in dieser Binfict fogar ein unvertennbarer Rudichritt gegen die Arbeiten einer früheren Beriode eingetreten. Beute liegt der Inhalt der Urkunden der erften Karolinger in Sidel's Regesten vollständig gesammelt und gesichtet vor: in dieser Bereinigung gleichsam eine neu eröffnete, ebenso ergiebige als unbedingt zuverlässige Fundgrube für den Historiter, der überdies einen wichtigen Theil seiner Aufgabe hier bereits von Meisterhand gethan findet. Zu bedauern bleibt nur, daß die Diplome selbst noch nicht in dem Nationalwerk der Monumenta Germaniae

<sup>1)</sup> Auch foll bem zweiten Bande ein Register zu beiben Theilen beigegeben werben.

vereinigt, besonders diejenigen, welche sich auf unsere überrheinischen Gebiete beziehen, gleich den Privaturkunden, in den verschiedensten lokalen Sammlungen zerstreut sind. Auch die Ausgabe der Capitularien in den Monumenten hat sich mit der Zeit als unzureichend herausgestellt, jedoch lieferte Boretius mit ihrer Kritik zugleich eine positive Berbesserung derselben. Was die eigentlichen Geschichtsquellen betrifft, so hat sich die Kenntniß ihres Werths und ihres gegenseitigen Berhältnisse sehr viel seiner ausgebildet. Wie Wattenbach's Buch mit den Ergebnissen der hierauf bezüglichen Untersuchungen, haben uns ferner die Arbeiten von Waiß, Roth u. a. mit den verfassungsgeschichtlichen Zuständen des frünklichen Reichs vertraut gemacht.

Es mußte mein Bestreben sein, die Bortheile, welche aus dieser Steigerung der Bulfsmittel und biefer Bervolltommnung der Dethode entspringen, zu verwerthen. Indessen wird man bei einem so oft behandelten Gegenstande nicht erwarten, Die bekannten Grundzuge verändert zu finden. Das für denselben wichtigfte Ergebnig der neueren Kritik ift vielleicht die klarere Einsicht in das Berhältniß awischen den beiden parallel laufenden und eng verwandten Saupt= quellen derjenigen Periode, welche der vorliegende Theil behandelt: ben Reichsannalen ("Annales Einhardi") und ber Vita Hludowici bes fogenannten Aftronomus. Während man fich früher bald auf die eine, bald auf die andere dieser Redaktionen stütte, wird man jest durchweg diejenige der Annalen als die ursprünglichere und correttere zu Grunde legen. Im Uebrigen bekennt der Berfasser sich in seiner Besammtauffassung von benjenigen neueren Beschichtschrei= bern zu trennen, welche, wie namentlich Rund und himly, ben Schriften des Paschafius Radbertus über Abalhard und Wala hohen Werth beigemeffen, deffen Urtheil fogar beinahe jur Richtschnur des ihrigen genommen haben. Die Schriftsteller, welche Ludwig's Sache vertheidigen, der Aftronom und Thegan, erscheinen allerdings in ihrer Art so schwach wie ihr Beld. Aber auf der andern Seite erregt es Erstaunen, welches Gewicht man auf die Deklamationen eines Autors gelegt hat, dem die Unwahrhaftigfeit an der Stirn geschrieben fteht, ber eine Sache vertheidigt, gegen welche bas natürliche Gefühl fich emport, eine firchlich = politische Tendenz verficht, die der naturgemäßen Entwickelung ber Dinge zuwiderlief und daher von Rechts wegen unterlag. Man übernahm die Geftalt des Wala in der Beleuchtung und in den Magen, wie fie in Radbert's "Epithaphium Arsenii" ericheint. Die nothwendige Folge war, daß sie über den Rahmen des Gesammtbildes weit hinauswuchs. Den zutreffenden Maßstab für die Bedeutung des Einzelnen kann nicht ein solches ihm gewidmetes Elogium geben, sondern die Quellen, welche die gesammte Geschichte der Zeit umfassen und die verschiedenen Persönlichkeiten so weit hervortreten lassen, als dieselben thatsächlich in den Berlauf der Ereignisse eingriffen.

Zum Schluß sind diesem Theile einige Beilagen angefügt. Man wird es hoffentlich nicht unzulässig sinden, daß darunter auch bereits Excurse über die gewöhnlich in das Jahr 831 verlegte Divisio imperii und den sog. Liber apologeticus des Agobard aufgenommen sind, obwohl diese Dokumente erst dem letzten Jahrzehnt der Regierung Ludwig's angehören. Die Untersuchung jener Reichstheilungsurkunde berührt einen Kernpunkt seiner Geschichte, diesenige über den Liber apologeticus schien sich füglich an eine ähnliche Erörterung über andere Schriften des Erzbischofs von Lyon anzuschließen.

Berlin, Weihnachten 1873.

B. Simson, Dr. phil.

## Inhalt.

**814.** S. 10.

Tob Karl's bes Großen S. 10. Ludwig zieht nach Achen S. 10 ff. Bortehrungen baselbst S. 13. Antunft in Achen, Ausführung bes väterlichen Testaments S. 15. Säuberung ber Pfalz S. 16. Capitulare de disciplina palatii S. 16—17. Des Kaisers Schwestern ziehen sich in Köster zurück S. 17—19. Abalharb und Wasa S. 19—20. Berfahren Ludwig's gegen biese und ühre Geschwister S. 20—22. Desgl. gegen seine Halberider S. 22—23. Keine allgemeine Rendesehung der Hosäuser S. 23—24. Beneditt von Aniane. Stiftung des Klosters Inden S. 24—25. Huldigung und Treneid. Erster Reichstag zu Achen S. 25. Aussendhard von Königsboten S. 26. Brivilegien sür Bisthümer und Abteien S. 27. König Bernhard von Italien huldigt dem Kaiser als Bassall S. 27 f. Benevent tributpstichtig S. 28. Lothar nach Baiern, Pippin nach Aquitanien gesandt S. 28—30. Griechsche Gesandtschaft S. 30—32. Berhältnisse in Dänemart, die Göttrikssöhne und König Harald S. 32—33. Ludwig's Persönlichseit S. 33—45. Seine Beisnamen S. 45—46.

**815.** S. 47.

Schutz der Marken und Kilsten S. 47. Berhältnisse der Colonisten an der spanischen Grenze S. 47—52. Zug der Sachsen und Abotriten gegen die Däsnen S. 52—53. Reichsversammlung zu Paderborn; Hulbigung der Ostslaven S. 53—54. Stellung der Sachsen unter Ludwig; angebliche Klidgabe der Erbgilter an die Sachsen und Friesen S. 54—57. Borbereitungen zur Gründung des Klosters Korvei S. 57—58. Hesland S. 59. Sardinische Gesandtsschaft S. 60. Papst Leo III. Hinrichtung Berschworener in Kom; Unterzuchung des Sachverhalts; Ausstand in der Campagna S. 60—63. Ausbedung des Bassenställstands mit dem Emirat von Cordova. Klidsehr der Gesandten aus Constantinopel S. 63.

816. ©. 64.

St. Gassen und Constanz S. 64. Feldzug gegen die Sorben S. 64 — 65. Aufstand der Basten S. 65. Tod Papst Leo's III. und Exhebung Stephan's V.

S. 66. Zusammentunft bes Papstes mit dem Kaiser in Reims S. 67 ff. Nebertragung bes Kronguts Bendenvre an St. Peter S. 71. Krönung bes Kaisers und seiner Gemahlin durch den Papst S. 71—73. Bedeutung dieses Atts S. 73—74. Freigebung der verbannten Kömer S. 74—75. Engerer Reichstag zu Compiègne S. 75—76. Abotritische und maurische Gesandtschaft S. 76. Tod des Grasen Bego S. 76—77.

#### **817.** ©. 78.

Griechische Gesanbtschaft wegen ber Berhältnisse in Dalmatien S. 78. Erneuerung des Wassensteilstands mit den Mauren in Spanien S. 78—79. Tod Bapst Stephan's V.; Wahl Paschis' I. S. 79—80. Erneuerung des Freundsschaftsvertrages mit dem römischen Stuhl S. 80. Unsall des Kaisers S. 80—81. Reformreichstag zu Achen S. 81 ff. Constituirung und Geschäftsvertheilung S. 82—83. Ergänzung der Klosterregel Benedit's S. 83—86. Berfall der Röster unter nicht regularen Aebten und Berordnung dagegen S. 86—87. Berordnung über die Leistungen der Klöster S. 87—90. Regel für Kanoniker und Kanonissen S. 90—94. Aundschreiben an die Erzbischöfe S. 94—95. Kirchliches Capitular S. 95—98. Jusäpe zum Bollsrecht; weltliche Berordnung S. 98—99. Instruktion sitr Königsboten S. 99—100. Reichsthei= Iungs= und Hausgesetz; Lothar Mittaiser S. 100—110. Des Kaisers Bastard Arnulf erhält die Grafschaft Sens S. 110. Abermalige griechische Gesandsschaft wegen Dalmatiens ebb. Absal der Abotriten unter Slawomir; Belagerung der Esesseld Burg (Ixehoe) durch Abotriten und Dänen S. 110—112. Empörung König Bernhard's von Italien S. 112 ff. Unterwersung dessesselben und seines Anhangs S. 118—119.

#### 818. ©. 120.

Strafgericht liber Bernhard und seine Mitschuldigen S. 120—123. Beurtheilung des Bersahrens des Kaisers S. 123—124. Bittschrift der Brüderschaft des Klosers Fulda sür Bernhard S. 124. Sagenhaste Ueberlieserungen von der Schuld der Kaiserin Irmingard an seinem Fall S. 124—125. Sein angebliches Grabmal zu Mailand S. 125—126. Seine Hinterbliebenen S. 126. Der Kaiser zwingt seine Halbbrüber, in den geistlichen Stand zu treten S. 127—128 Kriegszug wider den Bretonensürsten Morman S. 128—136. Tod der Kaiserin Irmingard S. 137—138. Gesandtschaften des Fürsten Sico von Benevent, des Großzupans der Kroaten und des Sowenenssürsten Liudewit S. 138—140. Gesangennahme und Berbannung des Abotritensürsten Slawomir; Einsetzung Ceadrag's S. 140. Sieg über die Basten; Berbannung des Lupus S. 140—141. Bistationen der Klöster und kanonischen Congregationen S. 142—143. Ergänzungen des kirchlichen und welklichen Rechts S. 143—144.

#### **819.** ©. 145.

Zweite Bermählung Ludwig's; die Kaiserin Judith S. 145—148. Reichsversammlung in Ingelheim und Herbstausenthalt des Kaisers S. 148. Aufstand Liudewit's. Tod des Markgrasen Cadolah; dessen Nachsolger Baldrich.
Schlacht an der Kulpa. Einfall Liudewit's in Dalmatien. Der Großzupan
Borna S. 149—151. König Pippin beruhigt das Bassenland S. 151. Heimkehr Harald's nach Dänemark S. 151—152.

#### **820.** ©. 153.

Reichsversammlung zu Achen. Maßregeln gegen Liubewit S. 153. Ansflage wiber ben Grafen Bera von Barcelona S. 154. Zweikampf besselben mit bem Grasen Sanika S. 154—156. Seine Verbannung S. 156. Bernshard sein Nachsolger S. 157. Capitular S. 157. Engerer Reichstag zu

Inhalt. XIII

Duierzy S. 157—158. Zug breier Heere wiber Lindewit S. 158—160. Aberxnalige Kündigung des Waffenstülstands mit dem Emirat von Cordova S. 160. Die Mauren vernichten eine Flotte bei Sardinien S. 160—161. Seeränberei der Normannen an den gallischen Küsten S. 161.

#### 821.

S. 162.

Reichstag zu Achen. Tob bes Abis Benebikt von Inden S. 162—164. Reaktion nach dem Ableben desselben. — Beschluß, drei Heere gegen Lindewit's Bundesgenossen auszusenden S. 164. Maßregeln an der spanischen Grenze S. 165. Reichsversammlung zu Nimwegen (Mai). Berklindigung der Reichsteilungsakte und Beschwörung derselben durch die anwesenden Großen S. 165. seigensteilungsakte und Beschwörung derselben durch die anwesenden Großen S. 165—166. Gesandtschaft Papst Paschassis I. Weiterer Ausenthalt des Kaisers S. 166. Allgemeine Reichsversammlung zu Diedenhofen (Oktober) S. 166 ff. Abermalige päpskliche Gesandtschaft S. 167. Bermählung Lothar's S. 167—168. Amnestie S. 168. Sagenhafte Ueberlieserungen von der Begnadigung und dem Ende des Bischofs Theodust von Orléans S. 169—170. Rückberufung Adalhard's von Corbie und seines Bruders Bernar aus dem Exil S. 171. Allgemeiner Eid auf die Reichstheilungsakte S. 171—172. Capitular. Berdot der Batriarch Fortunatus von Grado. Palastrevolution in Constantinopel S. 173—Patriarch Fortunatus von Grado. Palastrevolution in Constantinopel S. 173. Der Patriarch Fortunatus von Grado. Balastrevolution in Constantinopel S. 173—176. Tod des Kroatensürsten Borna. Sein Nachfolger Ladaslav. Unzuverstieße S. 176.

#### 822.

S. 177.

Aussöhnung Ludwig's mit seinen Halbbrüldern S. 177. Buße bes Kaiers zu Attigny S. 178 – 180. Erklärung der Bischöse. Anregung einer Reitution des Kirchenguts durch den Erzbischof Agobard von Lyon S. 180—181.
Ihehandel S. 181—182. Lothar mit Wala und Gerung nach Italien gesandt
S. 182 fs. Zerrlitete Rechtszustände daselbst S. 183—184. Lothar's Rechte
Atalien S. 184—185. Bermählung Pippin's S. 186. Reichstag zu Frankurt. Huldigung der flavischen Bölter des Oftens S. 187—188. Lindewit
untweicht nach Serbien und verspricht Unterwersung S. 188—189. Anlage
iner Burg an der Delvenan. Die Grafen der spanischen Mark überschreiten
en Segre. Abberrhaman II. Zug wider den Bretonenhäuptling Wihomarch
S. 189.

#### 823.

S. 190.

Kothar's Berordnungen von Corte Olona S. 190—192. Krönung desTelben durch Paschalis 1. in Rom S. 192—194. Er hält daselhst Gericht;
Brozeß zwischen dem Papst und der Abtei Farsa S. 194. Reichsversammlung zu Frankfurt. Gesandsschaften und dem Osten. Zwist der Wilzenkönige. Der Abotriensschlich Teadrag zur Verantwortung gezogen S. 194—196. Streit zwischen dem Grafen Hatto und Verthold S. 196. Orogo erhält das Viskhum Men, hulbert das Viskhum Meaux S. 196—197. Geburt Karl's S. 198—199. Rückfehr Lothar's durch Curratien. Abordnung des Pfalzgrasen Adalhard nach Italien S. 199—200. Lothar, Karl's Pathe, schwört in die Uederlassung eines Reichsantheils an denselben zu willigen S. 200—201. Ende Lindewit's S. 201—202. Hinrichtung des Theodorus und Leo in Rom S. 202—203. Der Kaifer ordnet Missing des Theodorus und Leo in Rom S. 202—203. Der Kaifer ordnet Missing des Theodorus und Leo in Rom S. 202—203. Der Kaifer ordnet Missing kon 203—204. Reichstag zu Compiègne. Abermassige Verhandlungen wegen des sätusaristen Kirchenguts S. 204—205. Paschalis reinigt sich durch einen Eis von der ihm deigemessen Mustchuld. Abermassige Gesandtschaft des Papsies. Ludwig läst die Untersuchung sallen S. 205—206. Der Abotritenssurf erhält Vergebung S. 206—207. Verhälts

nisse in Danemart. Erzbischof Cbo von Reims und seine Missionsthätigkeit S. 207 — 211.

#### 824.

**ම්**. 212.

Tob Papst Paschails' I. Dessen Charakter, Regierung und Beziehungen zum Frankenreiche S. 212—214. Wahl und Weihe Eugens II. S. 214—215. Lothar mit der Ordnung der römischen Berhältnisse beaustragt S. 215—216. Feldzug nach der Bretagne S. 216—218. Griechtsche Gesanbischaft wegen des Bildercultus S. 218—222. Ende des Patriarchen Fortunatus S. 222. Erste Berührungen mit den Bulgaren S. 222—223. Die Grasen Aeblus und Azenar in den Phrenäen übersallen S. 224—225. Lothar's Kömisches Statut. Eid der Kömer, insbesondere in Ansehung der Papstwahl S. 225—233. Wiederholter Herzogswechsel in Spoleto S. 233—234.

#### 825.

**S.** 235.

Reichstag zu Achen (Mai). Ablehnung der von dem Bulgarenthan geforderten Grenzberichtigung S. 235—236. Abermalige Untreue und Tod des Bretonensürsten Wihomarch S. 236. Lothar's Editt wegen eines Herzugs nach Corsita und Berordnungen iber das Schulwesen in Italien u. s. w. S. 236—238. Seine und Wala's Rücktehr von dort S. 238. Ableben des Bischofs Bernhar von Worms S. 238—239. Reichsversammlung zu Achen (August). Friede mit den Dänen S. 239—239. Translation des heiligen Hubertus. Lothar Mitregent S. 240—241. Regierungsantritt des jüngeren Ludwig in Baiern S. 241. Capitular betressend den Königsboten. Liste berselben S. 245—247. Sendung des Bischofs Frechulf von Listen und Wegar's an den Papft in Angelegenheiten der Bilderfrage S. 247—248. Bersammlung zu Karis wegen derselben S. 248—250. Sendung des Crzbischofs Jeremias von Sens und des Bischofs Jonas von Orleans nach Kom in der nämlichen Angelegenheit S. 250—251. Weiterer Verkehr des fränklichen Hofs mit Constantinopel und Kom S. 251—252.

#### 826.

**S. 253.** 

Bieberholte Forberungen bes Khans ber Bulgaren S. 253. Berathungen mit König Pippin und bessen Großen wegen ber Bertheibigung ber spanischen Mark. Reichstag und Spnobe zu Ingelseim (Juni) S. 254. Auskvärtige Gesandtschaften. Anklage wider den Abotritensürsten Ceadrag und den Sorbenhäuptling Tunglo S. 255. Rominoe Fürst der Bretagne S. 255 – 256. Tause des Dänenkönigs Harald S. 256 st. Crmold's Schilberung der Ingelheimer Psalz und der dortigen Festlickeiten S. 257 – 261. Belehnung Harald's mit Rüstringen S. 262. Anskar und Autbert als Missionäre nach Dänemark gesandt S. 263 – 266. Bau einer Wasserviel in Uchen S. 266 – 267. Der Kaiser nach Salz. Gesandschaft aus Reapel S. 267. Ausstand des Goten Mark S. 267 – 269. Reichstag zu Ingelheim (Ottober). Ceadrag und Tunglo S. 270 – 271.

#### 827.

**S. 272**.

Wenbepunkt in ber Geschichte Lubwig's S. 272. Abermalige Vertreibung Harald's aus Dänemark S. 273. Der Aufftand in ber spanlschen Mark. Einfall ber Sarazenen. Saumseligkeit ber Grasen Hugo und Matfrid S. 273—277. Einsall ber Bulgaren in Pannonien. Markgraf Balbrich S. 277. Gesandtschaften aus und nach Constantinopel S. 278—270. Tob Eugens II.; sein Pontisitat. Römisches Concil (vom Jahr 826) S. 278—281. Streit

zwischen Aquileja und Grabo. Synobe von Mantna S. 281 — 284. Wahl und Weihe Papst Gregor's IV. S. 285 – 286.

#### 828.

S. 287.

Reichsversammlung zu Achen. Absetzung Hugo's und Matsrid's S. 287—289. Bisheriger Einstuß des letzteren. Zersal des Hoss mit der Aristokratie S. 289—290. Odo erhält die Grafschaft Orléans S. 290—291. Absetzung des Martgrasen Baldrich. Theilung der Mark von Friaul. Aussorderung zur Buße und Anklindigung eines Resormreichstags S. 291. Die Reliquien des heiligen Marcellinus in Achen S. 292—293. Reichstag zu Ingelheim. Päpstliche Gesandtschaft. Sendung Amalar's nach Kom wegen der Antiphonarien S. 294—295. Zusammentunst Lothar's und Rippin's in Lyon S. 295. Ludwig's Schreiben an die Bewohner von Merida S. 296—297. Zug des jüngeren Ludwig gegen die Bulgaren S. 297—298. Zwischensal an der dänischen Grenze S. 298—299. Expedition des Martgrasen Bonisacius von Ausseln nach der afrikanischen Kisse S. 299. Berathungen in Achen S. 300—301. Mißstände im Reich S. 301—309. Eingabe der Bischöse S. 309. Aussendung von Königsboten und Berusung von Prodinzialsproden S. 309—311.

#### 829.

S. 312.

Königsboten und Synoben S. 312. Die Mainzer Synobe; Klage Gottschall's wider Raban S. 313 — 315. Die Parifer Synobe und ihre Alten S. 315 — 319. Erberschütterung in Achen S. 320. Gedicht des Walahfrid Strado S. 320 — 321. Riiftung gegen die Dänen S. 321. Reichstag zu Worms S. 321—322. Anstar nach Schweden S. 322—323. Wormfer Aften S. 323 — 325. Uebertragung Alamanniens an Karl S. 325 — 328. Zerwürfsniß Lothar's mit dem väterlichen Hofe; derfelbe wird seiner Mitregentenrechte beraubt und wieder nach Italien geschickt S. 328—329. Berufung des Grasen Bernhard an den Hof S. 330—336. Das angeblich ehebrecherissche Berhältniß desselben zu der Kaiserin Judith S. 336—339. Weitere Bersleumdungen der Geaner wider ihn S. 339—340. leumbungen ber Gegner wider ibn G. 339 - 340.

#### 830.

©. 341.

S. 377.

Engerer Reichstag zu Achen. Ausgebet nach der Bretagne S. 341—342. Der Kaiser an der Küste des Kanals S. 342. Ausberuch der Empörung S. 342—343. König Pippin, von den Ausständsschem gewonnen, rückt dis Berberie vor S. 343 – 345. Bernhard entslieht S. 346. Einhard S. 346—350. Die Kaiserin und ihre Brüder ins Kloster gesperrt S. 350—351. Ankunst Lothar's. Reichsversammlung zu Compiègne S. 351—355. Bestrasung Heristert's und Odo's S. 355. Lage des alten Kaisers S. 355—356. Umschlag der Stimmung. Guntbald S. 356—357. Reichstag zu Nimwegen S. 357 st. Absetung des Bischoss Jesse von Amiens S. 363—364. Schickal der Kaisserin S. 365—366.

Ercur8

Ercurs II.

Greure III.

#### Excurje. **S.** 367. Ueber Ludwig's Zug nach Benevent im Winter 792-**©.** 369. Ueber bie Absetzung bes Abts Ratgar und bie Bahl bes Abts Eigil von Fulba (817. 818) . . . . . S. 371. lleber bie Berordnungen, welche ben Königsboten im

Friihjahr 829 mitgegeben murben . . . . . .

| v | 37 | T |
|---|----|---|
| Λ | v  | ı |

#### Inhalt.

| Excur8         |         | Ueber das Berhältniß der Schriften des Bischofs<br>Jonas von Orléans de institutione regia und de<br>institutione laicali zu den Aften der Partser Synode<br>vom Jahr 829 | S.         | 381.         |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Ercur <b>8</b> | V.      | lieber ben Antheil bes jüngeren Ludwig an ber Empörung vom Jahre 830                                                                                                      | <b>©</b> . | 385.         |
| Excur8         | VI.     | ueber bie Divisio imperii (a. 831), Mon. Germ. Leg.<br>I. 356 — 359                                                                                                       | <b>S</b> . | 387.         |
| Excurs         | VII.    | Bur Chronologie ber Schriften bes Erzbischofs Ago-<br>barb von Lyon wiber bie Juben                                                                                       | <b>©</b> . | 393.         |
| Grcur8         | VIII.   | Ueber ben fog. Liber apologeticus beffelben                                                                                                                               | Ø.         | <b>397</b> . |
| Grcur8         | IX.     | Ueber die Annales Sithienses                                                                                                                                              | S.         | 400.         |
| Ercur8         | X.      | lleber die Bebeutung von recensere                                                                                                                                        | <b>ල</b> . | 405.         |
|                |         |                                                                                                                                                                           | _          |              |
| 2150           | chträne | unh Rerichtigungen                                                                                                                                                        | حت         | 10G          |

### Einleitung.

Als Rarl der Große die römische Raiserkrone empfing, wurde Dadurch das Wefen feines germanischen Königthums in feinem Rerne nicht verändert. Bei der Ordnung der Erbfolge trug er kein Bebenten, selbst die Ginheit des Reiches wieder dem frankischen Berkommen zu opfern. Während das Gesetz vom 6. Februar 806 die große Ländermasse unter seine drei Sohne aus der Che mit der Königin Hildegard bertheilt, suchen wir darin vergebens nach einer Berfügung über die Raiserwurde und die Oberhoheit über das gange Reich 1), wenn man auch erwartet und gewünscht haben mag, daß des Raisers ältester, gleichnamiger Sohn diese erben möchte 2). die zufällige Fügung des Geschicks erhielt damals die Reichseinheit, wie fie dieselbe später wieder sprengen sollte. Der greise Raiser mußte den vorzeitigen Tod seiner beiden älteren Söhne Pippin († 8. Juli 810) und Karl († 4. Dezember 811) erleben, welcher bem Theilungsgefete ben Boden entzog und bem britten, Ludwig, die Aussicht eröffnete, Erbe des Gesammtreichs und des Raiserthums zu werden 8).

Zwar nicht sofort entschloß sich Kaiser Karl, die ungeheure Last, welche er auf seinen mächtigen Schultern gefühlt, ganz und ungetheilt auf diesen ihm übrig gebliebenen Sohn zu übertragen, welcher dersselben kaum gewachsen schien. Die verbreitete Annahme ), daß er geschwankt habe, ob er nicht lieber Bernhard, den jungen Bastard seines Sohnes Pippin, zu seinem Nachsolger ernennen solle, läßt sich

89), f. unten 1um 3ahr 817.

3) V. Hlud. 20 Scr. II. 617 (spes universitatis potiundae in eum adsurgebat). Thegan. 5 Scr. II. 591. Einh. V. Caroli 30 3affé IV. 535. Nithard. I. 2 Scr. II. 651.

<sup>1)</sup> Döllinger, das Raiserthum Karls des Großen (Münchener Sift. Jahr-

buch 1865) S. 366 f.

2) Ermold. Nigell. Eleg. II. v. 171—172 Mon. Germ. Scr. II. 523
Qui populo placitus regno succedere gaudens, — Jam procerum votis
induperator erat, vergl. auch L. I v. 38 p. 467, Poeta Saxo 806. 811.
L. IV. v. 187—188. 284 Jaffé, Bibl. rer. Germ. IV. 509. 602. Uter das
Gedicht Theodulfs von Orléans (Carm. III. 10. Quod potestas impatiens
consortis sit), worin dieser sich slir die alleinige Erbsolge eines Bruders unter
breich ausspricht (vgl. Haufen, Singularités historiques et littéraires S. 87—
89) f. unter aum Jahr 817

<sup>4)</sup> S. namentlich Fund, Ludwig der Fromme S. 42.

aber durch kein Zeugniß, nicht einmal durch eine Andeutung in den Quellen begründen. Jedenfalls buldete die Neuordnung der Erbfolge teinen Aufschub. Denn vor Allem durch die Schläge, welche fein bis zur Schwäche zärtliches Vaterherz getroffen hatten — einen Monat bor Pippin hatte ihm der Tod auch eine seiner geliebten Töchter, die älteste, Rothrud, entriffen 1) — war die Kraft des kaiserlichen Greises gebrochen 2). Die ftarte Gestalt ward hinfällig; ber Raiser wurde auf einem Fuße lahm; Fieberschauer, Vorboten des Grabes, erschütterten

feinen altersmüden Leib 3).

In höherem Grade noch als am kaiserlichen Hofe zu Achen bil= bete die Successionsfrage aber natürlich an demjenigen des voraus= fichtlichen Erben des Reichs, des Königs Ludwig bon Aquitanien, den Mittelpunkt des Intereffes. Ginft follte demfelben ichon der fromme Patriard Paulinus von Aquileja 4), nach einer andern Nachricht 5) Alkuin im Jahre 800 zu Tours, die Krone des Baters als Preis der Demuth, welche ihn bor seinen Brübern auszeichnete, verheißen haben. Doch ift es, zumal bei diesen Abweichungen der Ueberlieferung, mahrscheinlich genug, daß die angebliche Prophezeiung erft nachträglich unter der Kaiserregierung Ludwig's erfunden worden ift 6), und wir wissen nicht, ob er selbst früher schon so hochgehende Hoffnungen ge= hegt hat. Jest wies ihn die Lage der Dinge fast mit Nothwendig-teit auf dieselben hin, aber seine Trägheit hielt dem Ehrgeiz, an welchem es ihm nicht fehlte, die Wage, und selbst ein besonderer Sporn, der noch von außen hinzukam, stachelte ihn aus seiner Ruhe nicht auf. Er hatte nämlich 7) zu jener Zeit (812), bald nach dem Tode seines Bruders Rarl, einen seiner Hofbeamten, den Rämmerer 8) Gerrich, an den Raiser abgeordnet, um gewisse Weisungen besselben einzuholen. Diefem feinen Boten naherten fich, als er in der Achener

p. 616. Einh. Ann. 813 Scr. I. 200.

<sup>1)</sup> am 6. Juni 810.
2) V. Hlud. l. c. Einh. V. Caroli 19. 30. Jaffé IV. 527. 535. Poeta Saxo 806. 813. L. IV v. 203 — 207. 295 ff. L. V v. 271 ff. 361 — 362. 579 p. 600. 603 f. 614. 617 — 623. Thegan. 6 p. 591 (vgl. 1 Reg. 1, 15). Ermold. L. II v. 3. 13 — 16. 57 — 58. 85 p. 478 — 480.
3) Einh. V. Caroli 22 p. 529, vgl. Poeta Saxo L. V v. 357 — 358

<sup>4)</sup> Ermold. L. I v. 564-600 p. 477-478, vergl. N. 32), sowie auch

<sup>\*\*</sup> Lerinda. I. 1 v. 504—000 p. 411—416, vergt. 21. 52), soute und L. II v. 19—20 p. 479.

5) V. Alcuini 18. Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 156, vergt. V. Hlud. 12 p. 612. Ann. Lauresham. 800 Scr. I. 38.

6) Legenbenhaft ist die Erzählung im Leben Allnins schon beshalb, weil sie Karl bereits im Juni 800 an die Nachfolge eines seiner Sishen karls eines karls versten Karls wie karls versten kar thum benten läßt, mahrend Paulinus bei Ermold nur fagt: Si Deus e vestro Francorum semine regem — Ordinat, iste tuis sedibus aptus erit. Auch wird die Geschichte wenn nicht überhaupt ersunden, eher von Paulinus auf ben noch bekannteren Alluin übertragen sein als umgekehrt.

O. Hlud. 20.

<sup>8)</sup> Gerrico capis praelato, was Leibniz Ann. Imp. I. 287 in capsis (i. e. reliquiarum serinfis) pr. emenbiren will. Wir sind geneigt, diese Berbesserung anzunehmen, obwohl Waig, D. B. G. III. 422 N. 3 dieselbe verwirst; denn die Bezeichnung capis praelatus kommt unseres Wissens sonst nirgends vor, wohl aber in V. Hlud. 40 p. 629 ähnlich: sacrorum seriniorum praelato.

Pfalz auf Bescheid harrte, verschiedene Große, die sich bereits der aufgehenden Sonne zuwendeten 1). Sie riethen dazu, daß sein Herr an ben Sof des kaiferlichen Baters kommen moge, deffen mehr und mehr finkende Kräfte seine baldige Auflösung voraussehen ließen. diesen Aufforderungen durch Gerrich in Renntniß gesetzt, verhandelte Ludwig darüber mit feinen Rathen. Der größte Theil, wenn auch nicht alle, war dafür, daß er ihnen Folge leiste. Aber der König selbst zögerte. Gin Berhältniß natürlichen reinen Bertrauens bestand nicht zwischen Bater und Sohn 2), selbst aus der ftart gefärbten Darftellung eines iconrednerischen Biographen Ludwig's, des fogenannten Aftrologen, empfängt man durchaus diesen Eindruck. So hielt den König auch jest Beforgniß zurud. Es widersprach dem Herkommen, wenn er ohne Aufforderung des Baters in Achen erschien; es konnte ben Argwohn und felbst ben Born beffelben erweden. Der Erfolg gab seiner Zurudhaltung, welchen Beweggründen sie entspringen mochte, Recht. Kaiser Karl konnte sich endlich nicht länger der ge= bieterischen Pflicht entziehen, für die Sicherheit des Reichs nach außen, wo machtige Feinde zu fürchten blieben, wie nach innen, wo Spaltungen in hohem Grade zu besorgen waren, nach seinem Tode Sorge zu tragen, indem er die Succession auf Grundlage der veränderten Berhältnisse neu feststellte. Im Frühjahr 813 legte er die Frage der Erbfolge einer engeren Reichsversammlung 3) vor, und hier drang der Gedanke durch, der eigentlich eine nothwendige Consequenz des angenommenen Kaiserthums, bon dem großen Frankenkönige aber bisher stets ferngehalten war: die Ernennung eines Mitregenten und Nachfolgers, nach byzantinischem Muster. Bor Allen soll es Gin= hard 4) gewesen sein, ber als Wortführer für die Uebertragung ber Nachfolge auf Ludwig auftrat 5), und allerdings bestätigt uns der Biograph Karl's des Großen selbst 6), daß er ben Schritt als einen höchst heilsamen ansah, welcher, die Fortbauer ber Ginheit des Reichs sichernd, zugleich bessen Ansehen nach außen befestigte und hob. — Go vorbereitet kam die Angelegenheit vor den allgemeinen

<sup>1)</sup> Bgl. Leibniz, Ann. Imp. I. 287.
2) Bgl. Fund, S. 241.
3) Ermold. L. II v. 1—47 p. 478—479. Auch Chron. Moissiac. 813
Scr. II. 259 bestätigt wenigssens, daß eine solche Bertammung damals zu Acht stattsand: Hoc anno sedit piissimus Karolus imperator apud Aquis palatium et habuit ibi consilium magnum cum Francis (episcopis et abbatium et habut ibi consilium magnum cum Francis (episcopis et abbatibus ac sacerdotibus v. l.) und giebt zugleich einen Anhalt für die Zeitbestimmung, indem es sortsährt: et decrevit quatuor synodos sieri etc. Diese Provinzialspnoden sanden im Mai und Juni statt (vgl. Hefele, Conciliengeschichte III. 705 st.), die in Rede stehende Reichsversammlung also früher. Karl selbst nrkundet in Achen noch am 9. Mai, Sidel, Urkunden der Karolinger K. 247. Wilmans, die Kaiserurkunden der Provinz Westalen I. 6 st. no. 3.

4) Bgl. hinsichtlich der Schreibart diese Namens Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I. 3. Auss. 6. 138 N. 2.

<sup>5)</sup> Ermold. l. c. v. 31 ff.
6) V. Caroli 30 p. 535; Auxitque maiestatem eius hoc factum et exteris nationibus non minimum terroris incussit.

Reichstag 1), zu welchem sich im September 2) die Bischöfe, Aebte und übrigen Großen des Reichs in Achen einfanden. Auch König Ludwig war, vielleicht fogar schon früher 3), dorthin berufen. Hier trat ber Raifer mit dem Borfclage hervor, Ludwig zn seinem Mittaifer und Rach-folger zu ernennen. Er fragte — so berichtet eine Quelle 4), welche ben Hergang dieser Staatsaktion genau wiederzugeben scheint - alle, bom Sochsten bis jum Geringsten, um ihre Meinung barüber und fand einstimmigen Beifall. Man erkenne barin, rief man ihm gu, bie Eingebung Gottes 5). Am nächsten Sonntage, den 11. Septem= ber 6), fand darauf die Krönung Ludwig's ftatt. Im vollen Schmuck 7) seiner Burde, die Krone auf dem Haupt, begab sich der alte Raifer, auf den Sohn gestützt, in die Marienkirche. Dort ließ er eine andere goldene Krone auf ben Hochaltar legen und richtete, nachdem er mit Ludwig in längerem Gebet verweilt, an diesen vor dem Altar, vor den versammelten geiftlichen und weltlichen Bürdenträgern und der Bolksmenge eine feierliche Ansprache. Unter Anrufung Gottes be-schwor er ihn, seiner Pflichten gegen Gott und die Kirche eingedenk zu fein 9), empfahl ihm Dilbe und Gnade gegen feine Schweftern, seine jungen Halbbrüder Drogo, Hugo und Theodexich, seine Reffen und Nichten und alle übrigen Berwandten 10), ermahnte ihn zur Chrfurcht gegen die Briefter, ju väterlicher Liebe gegen seine Unterthanen, zu hülfreicher Wohlthätigkeit für Klöster und Arme, zu Nachdrud und Strenge mider Uebermuth und Bosheit. Er folle treue, un=

2) Chron. Moiss., vgl. Ann. Weissemburg. 813. Scr. I. 111 und unten. Ann. Laur. min. mithin unrichtig: in mense Augusto; noch viel irriger ber cod. 2 des Chron. Moiss.: mense Februario. Die Angabe bei Marianus

<sup>1)</sup> Chron. Moiss. 1. c. (cod. 2 Scr. I. 210 verfett ben Text in unglücklicher Beise mit der Darstellung der V. Caroli). Thegan. 6 p. 591. Einh. Ann. Einh. V. Caroli l. c., wonach Poeta Saxo L. IV v. 303—305 p. 603. Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. Scr. I. 121. Sicci, K. 248. M. G. Leg.

Misverständnis ber V. 549); circa Kalendas Novembris beruht auf einem groben Misverständnis ber V. Caroli.

3) V. Hlud. 20 p. 617, vgl. Einh. V. Caroli (wonach Chron. Moiss. ord. 2). Einh. Ann. Thegan. Ermold. L. II v. 47—52 p. 479. Nach V. Hlud. beruft kart ben Sohn schon früher und behält ihn den ganzen Sommer über bei fich, um ihm gute Lehren für bie fünftige herrscherstellung ju geben. mer noer det stad, um ihm gute Leden sit die tinistige Perrscherstellung zu geben. Dagegen scheint es nach Einh Ann., Thegan und Ermold, als habe er ihn erst zu der großen Reichsversammlung berusen, auf welcher die Krönung stattsand. — Karl jagte im Frühijahr oder Sommer in der Eisel, erkrankte dort an Podagra und kehrte, genesend, nach Achen zurlich (Einh. Ann.).

4) Thegan. vgl. Forschungen zur Deutschen Geschichte X. 339 N. 4.

5) Thegan. Chron. Moiss. V. Caroli. Poeta Saxo l. c. v. 306. 311—313.

6) Ann. Weissemdurg.: 3. Id. Sept. Thegan.: in proxima die dominica. Der 11. September 813 siel auf einen Sonntag.

Das Folgende hauptsächlich nach Thegan.
 Episc. de exauctoratione Hludowici imp. relatio c. 1 Leg. I. 367: paternam admonitionem et terribilem contestationem sub divina invocatione ante sanctum altare in praesentia sacerdotum et (coram?) maxima populi multitudine sibi factam.

Thegan. Chron. Moiss. Ermold. l. c. v. 81 — 82.
 Thegan. Chron. Moiss. 813 l. c. 817 Scr. I. 313. Leg. I. 367.

bestechliche Diener anstellen, niemanden ohne Untersuchung und Recht seines Amtes ensehen 1) und sich selbst jederzeit vor Gott und allem Bolf unsträsslich erweisen 2). Auf die Frage des Vaters, ob er diesen Geboten folgen wolle, gelobte Ludwig es eidlich vor dem Altar 3). Da hieß ihn Karl die Kaiserkrone 4), welche auf diesem lag, nehmen und sich, gleichsam als ein Symbol, daß er seiner Mahnungen eingedenk sein wolle, aufs Haupt sehen 5). Auch das kaiserliche Scepter soll er ihm überreicht haben 6). Das Bolk jauchzte freudig zu: "Es lebe Kaiser Ludwig!" und Karl selbst soll Gott gedankt haben mit den Worten David's dei der Salbung Salomo's: "Gepriesen bist Du, Herr Gott, der Du mir heute gegeben hast meinen Sohn aus meinem Samen auf meinem Throne sistend, dor meinen sehenden Augen!"

Nach der Krönung hörten beide Kaiser die Messe ) und kehrten dann, wie sie gekommen, der greise, lahme Bater wieder auf den Sohn gestützt, nach der Pfalz zurück, wo ein festliches Mahl die Feier beschloß ).

<sup>2</sup>) Thegan. <sup>3</sup>) Thegan. Leg. I. 367.

<sup>1)</sup> Bgl. Bait, Deutsche Berfassungsgeschichte III. 329. N. 4.

<sup>4)</sup> Bei Ermoldus ist diese goldene Krone mit Edessteinen verziert (v. 69); als Kaisertrone wird sie aber nicht nur von ihm (v. 70. 72 p. 480), sondern auch V. Hlud. 20, Ann. Laur. min. cod. Rem. (Bruxell. Monac.) Scr. I. 121. (II. 194. III. 19), Ann. Xant., Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. Scr. II. 224. I. 93 bezeichnet.

<sup>5)</sup> So Thegan, möhrend Baitz III. 222 N. 3 nach ben andern Quellen annimmt, daß Karl Ludwig die Krone aufs Haubt geseth habe. Byl., außer ben in der vorigen Note citirten Stellen, Chron. Moiss. (ac per coronam auream tradidit ei imperium). Einh. Ann. Enhardi Fuld. Ann. Ann. Sithiens. (Mone, Anzeiger für Kunde der deutschen Borzeit, 5. Jahrg. 1836.) Einh. V. Caroli 30 und danach Poeta Saxo L. IV v. 307—308. V v. 577—578 p. 603. 623. Spätere Kölner Geschichtsquellen berichten, daß der dortige Bischof Hidebald Ludwig zum Könige oder gar zum römischen Könige gesalbt habe, s. Catal. archiep. Colon. (Hahn, Collect monumentor. I. 387): Hic Lodowicum silium Karoli unxit in regem; danach Caesar. Heisterbac. cat. archiep. Col., Levold. a. Northof (Böhner, Fontes II. 272. 284); Cron. presulum et archiep. Colon. eccl. (Ectry, Fontes ined. rer. Rhenan. I. 8): Qui etiam Hildeboldus prefatum Ludovicum unxit in regem Romanorum. Die Nachricht ist aber auch in ihrer ursprünglichen Gestalt unglaubwürdig und hängt vielkeicht mit den Ansprücken zusammen, welche Köln später hinschtlich der Konsetzation der römischen Kaler und Könige gesalbt (vgl. S. Abel., Jahrdicher des Fränklichen Reichs unter Karl d. Gr. I. 313 f.) und wurde es im Jahr 816 abermals durch Bapft Stephan V. zu Reims. Beiseiner Krönung im J. 813 fand dagegen überhaupt eine Salbung nicht statt. Daß Bischof Hidebald von Köln, zumal er Erzsapellan war, derselben beisvohnte, ist allerdings voranszuseten.

<sup>6)</sup> Ann. Laur. min. cod. Rem. etc. (et sceptrum, sicut mos est imperatoribus dare).

<sup>7)</sup> Chron. Moiss., vgl. 1 (3) Reg. 1, 39. 48. Diese biblische Reminiscenz scheint wirklich zu ber Ceremonie gehört zu haben, da dieselbe Chronit den Hergang bei der Erhebung Lothars zum Mitkaiser 817 genau ebenso beschreibt.

8) Thegan.

<sup>9)</sup> Ermold. L. II v. 75 — 76 p. 480.

Somit war Ludwig zu Karl's Mitregenten mit dem Titel eines Imperator und Augustus und zum Erben der Kaiserwürde eingesetzt). Gleichwohl scheint von einer Mitregierung beffelben im Reich, abgesehen von Aquitanien, mährend der kurzen Zeit, welche Karl noch lebte (September 813 bis Januar 814), nicht die Rede gewesen zu sein 2). Selbst das war hiermit noch nicht ausgesprochen, daß Ludwig unmittelbarer Herrscher des gesammten Reichs werden sollte. Wenig= stens erzählt uns Einhard 3), daß Karl die Absicht gehegt hat, seine Töchter und unehelichen Söhne mit einzelnen Theilen seines Erbes auszustatten. Er ließ fogar Urfunden in diesem Sinne entwerfen ober wollte es mindeftens thun; nur die Zeit blieb ihm nicht mehr, sie zum Abschluß zu bringen.

Auch wurde auf dem nämlichen Achener Reichstage die Nach= folge in Italien, dem ehemaligen Königreich Pippin's, auf beffen Sohn Bernhard übertragen 4). Das Reichsgesetz vom 6. Februar

<sup>1)</sup> Am genaussten Einh. V. Caroli l. c.: consortem sibi totius regni et imperialis nominis heredem constituit, inpositoque capiti eius diademate, imperatorem et augustum iusait appellari; banaca Poeta Saxo L. IV v. 305-310. 379. L. V v. 575-578 p. 603. 605. 623. S. ferner Einh. Ann.: et imperialis nominis sibi consortem fecit; ähnlich Ann. Sith., Enhardi Fuld., Quedlinburg. — Ann. Laur. min. cod. Fuld.: Karlus imperator constituit Hlodoveum filium suum simul imperare cum eo; cod. Rem. etc.: nomen imperatoris imposuit filio suo Hludowico. Chron. Moiss.: Ludovicum filium suum constituit imperatorem secum ac per coronam auream tradidit ei imperium . . . tradiditque ei ius regni. Ann. Weissemburg. Hludowicus imperator factus est. Thegan. Ermold. l. c. v. 78

semburg. Hludowicus imperator factus est. Thegan. Ermold. l. c. v. 78 p. 480: Augustos geminos, Frantia terra, tenes.

2) Dies beutet Thegan. l. c. p. 592 wohl an mit ben Borten: Ille perrexit in Aquitaniam, et domnus imperator tenuit regnum et nomen suum, sicut dignum erat. Urfunden, in denen Ludwig irgendwie, sei es auch mur in den Daten, als Mitregent erschiere, sind nicht defannt. Die Capitula de Judaeis Leg. I. 194 sind nicht etwa ein gemeinsames Gesetz Karl's und Ludwig's, sondern, wie auch die Ueberschrift im Coder andeutet, ein Auszug von Bestimmungen über die Inden aus den Capitularien beider.

3) V. Caroli 33 p. 537: Testamenta facere instituit, quidus silias et ex concudinis lideros ex aliqua parte sidi heredes saceret; sed tarde inchoata persici non poterant. — Testamenta sind im damaligen Sprachgebrauch Ursunden, Schenkungsurfunden überhaupt, insbesondere auch Urfunden von Reichstheilungsgesetzen, Du Cange VI. 564. Einh. Ann. Enhardi Fuld. Ann. S. Maximini Trev. Ann. Weissemdurg. Herem. 806 Scr. I. 193. 353. III. 41. 139. Ann. Lodiens, 841 Scr. II. 195. Ann. Fuld. 871 Scr. I. 383. Compte-rendu des seances de la commission royale d'histoire 353. III. 41. 139. Ann. Lobiens, 841 Scr. II. 195. Ann. Fuld. 871 Scr. I. 383. Compte-rendu des séances de la commission royale d'histoire (Bruxelles) VIII. 187. Offenbar versteht Einhard darunter nicht ebenfalls bloße Versügungen über den Schat, denn er stellt diesen testamentis die divisio thesaurorum, welche zu Stande sam und in der auch die Töchter des Kaisers wenigstens berücksitigt sind (p. 539), ausdrücklich gegenüber. Auch deeinträchtigt es die Verwendbarteit der Stelle nicht, daß sie zu denjenigen gehört, deren Fassung Sueton nachgeahmt sis (vost. Oct. c. 101. Jasse 1. c. n. 2 und p. 501 n. 2). Die Vermertungen der werthlosen Koslocker Promotionsschrift von G. Sante, der Einsus Senten auf die historische Richtigkeit Einhard's in der vita Karoli (1872) S. 29, sind freilich auch hier nicht zutressend.

4) Einh. Ann. 813 p. 200, wonach Enhardi Fuld. Ann. p. 355. Bgl. Einh. V. Caroli M. 19 p. 527. Transl. S. Viti, Jasse 1. 7. Andreae Bergomat. Chron. 7 Scr. III. 234. Sidel, L. 171. Rozière, Recueil ge-

806 hatte allerdings für den Fall, daß Pippin zuerst von den recht= mäßigen Söhnen bes Raifers fturbe, eine Theilung Italiens unter seine Brüder Karl und Ludwig in Aussicht genommen und sogar die eventuelle Theilungslinie genau bestimmt 1). Jedoch war den über= Iebenden Brudern geboten, wenn die Bevolkerung im Reiche des ver-ftorbenen Bruders die Thronfolge eines Neffen vorziehe, diese anzuerkennen 2). Run trat jener Fall mit Pippin's Ableben im Juli 810 in der That ein, aber die Bestimmungen des Gesetzes, welches. erst nach dem Tode des Raisers in Kraft treten sollte und bei dem fich Rarl überdies Aenderungen vorbehalten hatte 3), konnten damals noch keine Anwendung finden 4), und der bald darauf folgende Tod des jüngeren Karl machte eine neue Verfügung auch über Italien nothwendig.

Die Regierung dieses Landes ließ Kaiser Karl nach dem Tode Pippin's zunächst durch Missi verwalten, unter denen sein Vetter, der Abt Abalhard von Corbie an der Somme, hervorragt 5), der Sohn von Rarl Martell's Baftard Bernhard, ein durch seine asketische Strenge ausgezeichneter Mann. Wir können Adalhard verfolgen, wie er in den Jahren 812 bis 814 an verschiedenen Orten Italiens, in Pistoja, Spoleto u. s. w., Gericht halt 6). Es scheint das Verdienst

néral des formules I. 63 no. 40: Bernardus quem Italiae dominus et genitor noster Carolus piae recordationis serenissimus imperator sive nos regem praeposuimus.

<sup>1)</sup> c. 4 Leg. I. 141. 2) c. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) c. 19 p. 143.

<sup>4)</sup> Die Angabe ber späteren Ann. Lobiens. 811 Scr. II. 195: Dominus imperator consensu filiorum suorum Karoli et Ludowici Bernhardum,

filium Pippini, regem Italiae pro patre suo restituit verbient teine Beachtung.

5) Tiraboschi, Storia della badia di Nonantola II. 36 no. 20 (llrf. bom 4. Suni 813): Cum post obitum piae memoriae domni Pippini regi (sic) domnus imperator Carolus missos suos ad procurandam Italiam dirigeret, ipsique opus sibi injunctum, quantum domino largiente poterant, peragere decertarent, contigit inter cetera, ut Adalhardus abbas, qui unus ex ipsis erat, ad monasterio Nonantolam veniens etc. Transl. S. Viti, Jaffé I. 7, vgl. N. 5): Sed iam dicto abbati illo in tempore commissa erat cura maxima, videlicet ut regnum Longobardorum gubernare de-beret, donec filius Pippini, Bernhardus nomine, cresceret; nam ipse Pip-pinus, Karoli regis filius, ante triennii tempus obierat. Die Vita Adalhardi des Baschasius Radbertus c. 16 Ser. II. 526 (vgl. auch die Ueberarbeitung durch Gerard c. 14 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 349. S. Abel, Marl b. Gr. I. 297 N. 2. Handlich A. S. O. S. Bell. IV A. 349. S. Abet, Karl b. Gr. I. 297 N. 2. Handlich A. S. O. S. Bell. IV A. 349. S. Abet, Karl b. Gr. I. 297 N. 2. Handlich A. S. O. S. Bell. IV A. 349. S. Abet, Karl b. Gr. J. Gr ist, als die Transl. Viti, da nur die Angabe der letzteren durch urkundliche gengnisse bestätigt wird, möglicherweise auf einer Berwechselung. In einer Zeugenaufnahme vom Jahr 842 wird Rotechild bajulus Pipini regis erwähnt (Sanclementi, Series episcoporum Cremonensium p. 207. f. monum. no. 1 aus Muratori, Ant. Ital. II. 977, vgl. Bait III. 447 N. 3).

6) S. Placitum in Pistog März 812, Muratori, Ant. Ital. V col. 953 ff.

<sup>(</sup>mo auch im Eingange wohl Adalardus abbas, missus - nicht vassus -

dieses Königsboten gewesen zu sein, daß 812 ein Friede mit dem Herzog Grimoald II. von Benebent ju Stande tam, bei beffen Abfclug die Beneventaner fich der frantischen Oberhoheit neuerdings unterwarfen und einen Tribut von fünf und zwanzigtaufend Golbichillingen gahlten 1). Wenigstens verfichert Abalhard's freilich außerft lobrednerischer Biograph 2), daß es ihm gelungen sei, den fortwährenden blutigen Fehden zwischen Benevent und Spoleto ein Biel zu feten; er habe fich felbst nach Benevent begeben und die bisherige Feindschaft zwischen beiden Berzogthumern in eine treue Bundesgenoffenschaft zu verwandeln gewußt. Auch bei ben Griechen und ben Bewohnern der benachbarten Infeln foll fich Abalhard Liebe und Ansehen erworben haben. Er unterbrach gelegentlich seine missatische Wirtsamkeit und suchte den Hof Raiser Rarl's auf, um von ihr Bericht zu erstatten, kehrte aber dann nach Italien zuruck. 3). Inzwischen hatte Karl allerdings schon im Jahr 812 4) seinen

Entel Bernhard von einer Reichsversammlung zu Achen aus nach Italien gefandt und bemfelben Abalhard's Bruber, ben Grafen Bala, mitgegeben. Zumal eine maurische Biratenflotte aus Afrika und Spanien Italien bedrohte 5), sollte dieser dem jungen Fürsten zur Seite blei= ben, bis die Gefahr vorüber ware. Aber erft jest, im September 813 6), wurde Bernhard förmlich zum Herrscher bes Landes, mit dem

domni Caroli imperatoris zu lesen, vgl. col. 955. Roth, Gesch. bes Benesicialwesens S. 386 N. 83). Placitum bes Bischofs Jakob von Lucca April 813 (Muratori l. c. col. 919). Urkunde über einen Tausch zwischen der Abtei Nonantola und dem Aloster S. Salvadore in Brescia 4. Juni 813 (Tiradoschi l. c.). Placitum zu Spoleto Februar 814 (Muratori, Rer. Ital. Script. II b. col. 361 ss.). — Auch Waldo in der praes. zur metrischen V. Anskarii (Madillon, Ann. Ben. III. 116) von Adalhard: Qui dedit Ausoniis leges et soedus in arvis.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Einh. Ann. 812 p. 199 f. Enhardi Fuld. Ann. p. 355. Ann. Sith. <sup>2</sup>) V. Adalhardi auct. Paschas. 29, auct. Gerard. 21 Scr. II. 527. Mabillon l. c. p. 350.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Tiraboschi l. c : Ideoque ego qui supra Adalhardus tam pro ipsa quamque et pro ceteris ejusdem necessitatibus venerabilem Petrum abbatem ipsius (ber Mbt Beter von Nonantola) mecum adsumens in presencia domini imperatoris adduxi....Cum autem reversus essem in Italiam...

4) Einh. Ann. 812 p. 199.

5) Petrophysikas Sariellas Sariel III. 200 Sariel IV. 2007 Sariellas Sar

<sup>\*)</sup> Einh. Ann. 812 p. 199.

5) Bgl. auch das Schreiben Leo's III. an Karl d. Gr. Jassé IV. 325 sf. no 7, dessen Datum (Absoluta 3 Idus Novembris) jedoch eine Ungenausgleit enthalten dilrste, da der Papst im Eingange erwähnt, er habe eben an jenem Tage (11. November) einen Brief des Patricius von Sicilien empsangen. Bas dier von dem Untergange einer sarazenischen Kotte von hundert Schiffen bei Sardinien "im vergangenen Juni" erzählt wird, entspricht am besten Dem, was die fräntlichen Königkannasen (Scr. I. 199) in dieser Jinsicht schon unter 812 melben. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia I. 227 n. 2.

6) Andere Duelsen berichten diese Ernennung Bernhard's zum Könige von Italien ungenau schon unter 812 (Ann. Laur. min. cod. Rem. etc. Ann. Iuvav. mai. Ann. Emmerammi Ratisp. mai. Ann. Xant. Scr. I. 121. 88. 93. II. 224), 811 (Poeta Saxo L. IV v. 285—287. Ann. Lodiens. Jassé IV. 602. Scr. II. 195) oder gar 810 (Chron. Moiss., vgl. Ann. Quedlind. Scr. II. 258. III. 41). Die Epoche der Regierung Bernhard's hat Muratori (Ant. It. I. 511—513. Annali d'Italia IV. 482. 492—496) aus den Urtundendaten sorgsättig zu ermitteln gesucht. Das Ergebniß ist, daß dieselese in

kundendaten forgfältig zu ermitteln gesucht. Das Ergebniß ift, daß dieselbe in

Ttel eines "Königs der Langobarden" 1), ernannt, unzweifelhaft ohne of enes Widerstreben von Seiten Ludwig's, aber schwerlich, wie ber A Tt rolog verfichert 2), auf seine besondere Berwendung, deren es nach

La ge der Sache überhaupt nicht mehr bedurft haben kann.

Man bemerkt 3), daß eine Mitwirkung des Papstes bei diesen Borgängen nicht in Anspruch genommen wurde, während demselben das Reichstheilungsgesetz vom Jahre 806 doch seiner Zeit zur Gene Hmigung und Unterschrift vorgelegt worden war. Bielleicht war personliches Mißtrauen in den zweideutigen Leo III. dabei im Spiel, ured faum kann ber Papst dafür unempfindlich geblieben sein, daß men ihn jett überging. Indessen finden wir ihn mit Karl auch in die fer Zeit in freundschaftlichem Briefwechsel; er vermittelt seinen Bertehr mit dem griechischen Patricius von Sicilien, mit welchem sich der Raiser über Magregeln zur Abwehr der Sarazenen zu vereinigen ju dhte 4).

Schon wenige Tage nach der Krönung 5) Ludwig's entließ Karl der Sohn reich beschenkt wieder in sein aquitanisches Königreich. Zugleich entließ er, wie es scheint, auch die Reichsversammlung. Unter Urrarmung, Ruß und Thränen ichieben die beiben Raiser bon ein-

art Der, um sich nicht mehr wiederzusehen 6).

ber Kirche und ber Belt im Mittelalter III. 54. Damberger, Synchronistische Geschichte

verstanden zu haben scheint.

6) Thegan. Einh. V. Caroli. Chron. Moiss. Ermold. l. c. v. 83—

605 entwirft hier mehr ein 84 P. 480. Poeta Saxo l. c. v. 371 ff. p. 605 entwirft hier mehr ein

Phantasiebild.

ber Regel bereits von 812 an gerechnet, bei dieser Zählung jedoch gewöhnlich hirraugesügt wird "postquam in Italia reversus est", während daneben wohl artalis die von 813 an vorsommt. Es simmt dies zu dem Sachverhalt, daß Vernhard 812 nach Italia geschick wird, jedoch erst 813 daß Königreich sörmerich erhält, wenn man ihn auch schon früher als König bezeichnen mochte.

') Dies ergeben die Daten der Urfunden. Bgl. auch Nithard. II. 3 p. 656. Chron. Moiss. 814. 815. 816 p. 311—312. Ann. Kant. l. c.

2) V. Hlud. 29 p. 623: cui ipse maxima ut rex seret apud patrem causa suerat (vergl. hinsichtlich des Ausdrucks c. 51 p. 637 lin. 32). Diese telle hat Harras, de Bernhardo p. 16 n. 1) misverstanden und daran, die Bermuthungen Funcks n. a. sortspinnend, sehr gewagte Folgerungen über die Pläne geknührt, welche Ausklard, Wala, Karl d. Gr. selber in Ansehung Bernhard's gehegt haben sollen. Dieselben saufen darauf hinans, daß daß Königthum in Italien sür diesen nur eine Vorsusse sein sollte, um statt des unsähigen Ludwig den Kaiserthron zu besteigen. Lidwig den Kaiserthron zu besteigen.

8) Bgl. Döllinger, Kaiserthum Kart's d. G. 369. Barmann, die Politik ber Bäpste I. 317.

jalls geraume Zeit vor Ansang November, s. V. Caroli l. c., welche ber Astronomies (Qui mense Novembri a patre digrediens Aquitaniam repetiit) mis-

Sonnabend, den 28. Januar 814 in der dritten Tagesstunde (nach 9 Uhr Morgens) verschied Raiser Karl zu Acheni. Obgleich der Raifer teine endgültige Bestimmung über den Ort seines Begräbnisses getroffen hatte 2), so war doch das allgemeine Gefühl, daß er nirgends würdiger ruhen könne, als hier in der von ihm erbauten Marienkirche. In dieser ward er also noch an seinem Todestage 3) Die Inschrift auf dem vergoldeten Bogen über seinem Grabmal besagte, daß hier "ber Leib des großen und rechtgläubigen Kaisers ruhe, der das Reich der Franken herrlich mehrte und sieben= undvierzig Jahre hindurch gludlich regierte" 4).

König Ludwig von Aquitanien befand sich, als das Ereigniß eintrat, zu Doué. Diese von ihm erbaute Pfalz lag in anmuthiger und fruchtbarer, wild = und fischreicher Begend an einem kleinen Bufluffe der Loire, von dem sie den Namen erhalten hatte, nahe der =

<sup>1)</sup> S. Einh. V. Caroli 30. 31 p. 535—536. Einh. Ann. p. 201 etc.— Abweichende Angaden des Jahres und Tages in manchen anderen Quellen kommen nicht in Betracht. Die Todessinnde notirt wohl ohne Zweisel nach des V. Caroli auch eine St. Galler Hablichtit im Jahr 867 (Ser. I. 70), ebenswährscheinlich Nithard. I. 1 Ser. II. 651, vgl. Meyer v. Knonau, leber Nit hard's vier Bilcher Geschichten S. 92. Kr. Haagen, Gesch. Achen S. 95 N. 5 Achen als Sterbeort bezeichnen ausbrildlich auch Einh. Ann., Ann. Laumin. cod. Fuld. Ser. I. 122, Thegan 7 p. 592 etc.

2) Einh. V Car. 31, insosern nicht ganz genau, als Karl srüher des Wunsch ausgesprochen hatte, gleich seinem Bater in St. Denis begraben zwerden, seickel, K. 1. Tardif, Monuments historiques p. 52 no 63. P. 2000 Beide Urkunden sind freilich nur im angeblichen Driginal erhalten. Delsne Jahrbücher des fränklichen Keiches unter König Pippin S. 426 N. 5). Haage a. a. D. S. 97 N. 1.

3) Thegan.: ipso eodemque die.

4) V. Caroli 31 p. 536, vgl. n. 1). Ann. Laur, min. cod. Rem. Scr.

122. Chron. Moiss. 813 Scr. II. 259, vgl. I. 311. n. 66), Thegan. l. Cermold. L. II v. 87—88 p. 480. Regino 813 Scr. I. 566: Aquis basilica sancti Salvatoris et sanctae dei genitricis Mariae, sonst vielleicht nach V. Caroli 17 p. 524 und 31. Unrichtig hieriber Ermisch, die Chr. sit bes Regino. Inaug. Diss. Göttingen 1871 S. 71.— Ueder die sagenbast erseichte von der Bestatung Karl's d. Gr. und dem Besuch des Grades durcht Otto III. s. Eh. Linder, Preuß. Jahrb. XXXI. (1873, April) S. 431 ff.

Nordarenze seines Reichs 1). Dort hatte der König in Erwartung des Moments, der ihn auf den väterlichen Thron rief, seinen Winteraufenthalt genommen 2) und auf Maria Reinigung (2. Februar) einen

all gemeinen Reichstag dahin berufen 3).

Sogleich nach dem Tode des Baters schickten seine in Achen an= wefenden Geschwifter und die Großen des Hofes einen Abgefandten, Rampo, an ihn ab, um ihn von demfelben in Renntniß zu setzen unto ihn aufzufordern, er moge ohne Aufschub nach Achen kommen4). Ms der Bote nach Orleans tam, unterließ er es, den Bischof dieser Stadt, Theodulf, welchem er mißtrauen mochte, von dem Anlaß und 3wed seiner Sendung zu unterrichten. Aber der kluge Bischof merkte derrnoch die Beranlassung seiner Ankunft und ordnete einen Eilboten an Ludwig ab, um bei demselben anzufragen, ob er ihn in seiner Stadt erwarten oder ihm entgegenkommen folle. Der Raiser, welcher wiederum den Sinn dieser Anfrage errieth, beschied Theodulf zu sich; bald darauf erschien Rampo an seinem Hofe, dem mehrere andere Boten mit ber Bestätigung der großen Runde folgten 5).

Der Tod seines Baters erfüllte Ludwig mit tiefem kindlichen Schmerz 6). Graf Bego, der Gemahl seiner Tochter Elpheid (Alpais) 7), lein Bertrauter und der vornehmste Mann seines Hofes, stand ihm troftend zur Seite 8). Der Raifer ordnete öffentliche Gebete an; die

unterfalb Saumur in die Loire.
2) Einh. Ann. V. Hlud. 20 p. 618. Ermold. l. c. Hinemar. ad Lu-

do vicum Balbum c. 3 Opp. ed. Sirmond II. 180.

5) V. Hlud. Einh. Ann. Ermold. l. c. v. 101—102.
6) V. Eigilis 5 Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 229: ut diceret se tantum doloris nunquam expertum, excepto eo, qui ei acciderat ex morte

beatae memoriae Karoli genitoris sui.

<sup>1)</sup> Ermold. L. II v. 92 ff. p. 480. (V. Hlud. 7 p. 610.) Foß, Ludwig ber Fromme vor seiner Thronbesteigung S. 37. Das Flüßchen le Toue mündet

<sup>3)</sup> V. Hlud.
4) V. Hlud. 21 p. 618. Ermold. l. c. v. 102, welcher Rampho schreibt. BBglicherweise ist dieser Rampo derfelbe, ben wir als Grafen von Gerona finden, bg I. Muratori, Script. Rer. It. II b. 35 n. 14, Sickel, L. 183. Baluze, Cap. res. Franc. II. 1424—1425 no 41. Der in einer Urfunde Karls des Kahlen b. 8. 844 Böhmer, Regest. Karolorum no 1553. Baluze l. c. col. 1447 no 62 dhnte Markgraf (marchio) biefes Namens ist wahrscheinlich ber Sohn. -Himmemar. l. c.: regni primores, qui cum eo (sc. Carolo imperatore) erant, miserunt ad Hludowicum avum vestrum.

bentae memoriae Karoli genitoris sui.

7) Biesleicht war es eine natürsiche Tochter, zumas Ermold den Grasen Bego wiederholt als Ludwig's vertrautesten Freund, aber niemals als seinen Eidam bezeichnet (vgl. Leibniz, Ann. Imp. I. 309, abweichend p. 312. Eckhart, Commentar. de red. Franciae orientalis II. 332).

8) Ermold. l. c. v. 105 ff. Bergl. über Bego' and L. I v. 179. 543 ff. 605. II v. 483 ff. Scr. II. 470. 477. 478. 487, serner namentlich Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. 816 p. 122: Picco, primus de amicis regis, qui et filiam imperatoris [nomine Elpheid] duxit uxorem, ebenso Ann. Hildesheim. 815 Scr. III. 42. dazu Bait, III. 448 N. 2. Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 12. IV. 46. Fragment. hist. Fossat. Scr. IX. 370. Sidel, L. 1. 31. Madillon Ann. Ben. II. 716 no 33. Bouquet VI. 468 no 17. L. 87. 88. Böhmer no 1533. 1571. 1970. Bouquet VIII. 430. Baluze Cap. II. 1453 no 67. Tardif p. 144 no 230. Hincmar. De villa Novilliaco Opp. ed. Sirmond II. 832. Leibniz, Ann. Imp. I. 308. Mindestens seit 814 war

folgende Nacht und der nächste Tag wurden unter Hymnen = und Meßgesang verbracht 1). Um fünften Tage 2) erst brach Ludwig mit so viel Bolks, als er in der Eile sammeln konnte (und er hatte ja eine allgemeine Reichsversammlung dorthin berufen), nebst Gemahlin und Rindern von Doue auf. Die bewaffnete Bededung erschien um so nothwendiger, als man noch immer ftarten Widerstand gegen seine Thronfolge besorgte, am meisten denjenigen des Grafen Wala, der in der legten Zeit Rarl's des Großen einen hervorragenden Ginfluß beseffen hatte 3). Aber zu willkommener Ueberraschung war Wala vielmehr ichleunig zur Stelle, um dem Raifer zu huldigen und nach frantischem Herkommen den Treueid in seine Bande abzulegen 4). Sein Beispiel fand sofort allgemeine Nachfolge, im Wetteifer eilten nun schaarenweise die frankischen Großen, weltliche und geiftliche 5), eilte das Bolk über die Loire dem neuen Herrscher entgegen, der alle wohlwollend empfing 6). Was teinen Rachen zur Sand hatte, foll im Eifer der Lonalität über den Strom geschwommen sein 7). Als der Raiser über die Loire gesetzt war und Orleans betreten hatte, befucte er die heiligen Stätten dieser Stadt, die Rathedrale des hei= ligen Areuzes und die übrigen Kirchen, die Abtei St. Aignan in der Borstadt und das benachbarte Kloster St. Mesmin 8). In Gedich-ten 9), die von dem dortigen Bischof Theodulf, dem begabtesten Poeten seiner Zeit, herrühren mögen, wurde er, seine Gattin, sein erstgeborner Sohn Lothar und seine übrigen Kinder bei der Ankunft begrüßt. Auch stellte der Raiser vielleicht schon bei bieser Gelegenheit auf Bitten Theodulf's, welcher zugleich Abt von St. Aignan war, zwei Urtunden 10) für dieses Aloster aus, deren Datum uns nicht überliefert ift. Dann ging es weiter nach Paris, und hier suchte ber

Bego Graf von Paris; er restaurirte bas Kloster St. Maur des Fossés baselbst. Bego Graf von parie; et restaurirte das Rioser St. Maur des Fosses daselbst. Auch in der Visio cuiusdam pauperculae mulieris (Wattendach 1<sup>8</sup>. 207 n. 1) scheint er vorzukommen. Er hinterließ hiernach das Andenken eines sehr hab- jüchtigen Mannes. Jene Frau sah kichonem (Pichonem: cod. Monac.), huius regis qui quondam fuit amicus, in surchtbaren Qualen liegen. Zwei böse Geister slößten ihm slüssig gemachtes Gold ein mit den Worten: "Danach dast Du in der Welt gedürstet und hast nicht satt werden können, jeht lösche Deinen Durst!"

<sup>)</sup> Ermold. l. c. v. 115 — 118. 2) V. Hlud. 21: Post quintum diem. Ermolbus l. c. v. 119 ff. p. 480—481 verlegt das Herbeieilen ber Hulbigenben schon auf den britten Tag, nach-

bem Lubwig bie Radvidt vom Lobe Karl's empfangen.

3) V. Hlud. V. Adalhardi auct. Paschasio 32 p. 527. V. Walae (Epitaphium Arsenii) I. 1 Scr. II. 533—534. Transl. S. Viti, Jaffé I. 9.

<sup>4)</sup> V. Hlud. Roth, Fendalität und Unterthanenverband S. 209. 5) Ermold. l. c. v. 124 p. 481.

<sup>6)</sup> Ibid. v. 137—138 p. 481.
7) V. Hlud. Ermold. v. 119 ff.

<sup>8)</sup> Ermold. l. c. v. 139 — 142, vgl. N. 38.
9) Bouquet VI. 260 ff. no 5. 6. Daß Ermoldus hier Theodulf gar nicht erwähnt, hängt ohne Zweisel mit der späteren Ungnade und Absetzung des

letsteren zusammen.

10) Sidel, L. 118. 119, vgl. bie Anm. auf S. 316. Bielleicht gehören biese Urfunden auch zum 11. September d. J. wie L. 22.

Raiser die Stephanskirche und die Klöster St. Genevieve und St. Germain des Prés auf, wo ihn Abt Irmino begrüßte. Bor Allem ging er natürlich auch an der ehrwürdigen Abtei St. Denis, der Grabstätte seines Großbaters Pippin, nicht vorüber, ohne den Bei= stand des Heiligen anzurufen i). Weiter ging der Zug friedlich und ungehindert fort über die Ardennen nach der Pfalz Herstal an der Maas, von wo es dis Achen nicht mehr weit war "). Jedoch schon vor seiner Ankunft daselhst hatte Ludwig dort gewisse Vorkehrungen im Interesse seiner Sicherheit und Würde treffen lassen. Er wollte die Pfalz von dem lüderlichen Treiben befreien, welches unter der Regierung Karl's, der selbst bis in sein Alter eine starke Sinnlichkeit bewahrt hatte, in derfelben eingeriffen war, von den Buhlichaften seiner Schwestern, welche sie befleckten 3). Hatte doch, obwohl Kaiser Karl's schöne Töchter sämmtlich unvermählt blieben 4), Rothrud dem Grafen Koriko von Maine Ludwig, den späteren Abt von St. Deniss), Bertha dem Angilbert den Harnid und Nithard, den wackeren Ge= ihichtschreiber, geboren 6). Auch Abt Richboto von St. Riquier war der Sohn einer der Raisertöchter 7). Im Golfe hat das Andenken an diese Zustände fortgelebt. Der Mond Wettin in Reichenau fah Rarl im Fegefeuer für seine geschlechtlichen Ausschweifungen leiden, und die Erinnerung an die Liebesverhältnisse der Töchter des großen Kaisers, wie es scheint namentlich an dasjenige zwischen Angilbert und Bertha, lbiegelt sich auch in der Sage von Eginhard und Emma wieder 8),

nonis ed. Guérard.

2) V. Hlud. Ermold. l. c. v. 151 — 152. E
Nithard. I. 2. Ann. Xant. Scr. II. 592. 651. 224. Einh. Ann. Thegan. 8.

7) Prudentii Trec. Ann. 844 Scr. I. 440: Richboto abbas, et ipse consobrinus regum, nepos videlicet Caroli imperatoris ex filia.

<sup>1)</sup> Ermold. l. c. v. 143 — 150, vgl. Muratori l. c. II b. col. 36 N. 18, M. G. Ser. II. 481 N. 39, ferner über Abt Irmino auch Einh. V. Caroli 33 P- 54! (er unterzeichnet bas Testament Karl's bes Gr. mit), Polyptychon Irmi-

<sup>3)</sup> V. Hlud., beren Worte: Moverat autem eius animum iam dudum, quamquam natura mitissimum, illud quod a sororibus illius in contubernio exercebatur paterno, quo solo domus paterna inurebatur naevo. Cui mederi volens incommodo etc. an Einh. V. Caroli 19 p. 527 antiingen. Bergl. zur letteren Stelle N. 10 und Ibeler, Leben und Wandel Karls d. Gr. I. 220 f. S. ferner V. Adalhardi auct. Paschas. 33 p. 527, auct. Gerard. 23. Mabillon l. c. p. 351 und in Betreff der Sinnlichteit Karl's d. Gr. Visio Wetini 8. 13. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 267—268. 281—282, dagegen aber Ann. Ben. II. 408; Visio cuiusdam pauperculae mulieris, Bergl. Wait flands Geschichtsquessen 1. 3. Aust. S. 207 N. 1.

Dergl. Wait III. 232.

Hincmari Rem. Ann. 867 Scr. I. 474: Hludowicus, abbas monasterii sancti Dionysii et nepos Caroli imperatoris ex filia maiore natu quamquam natura mitissimum, illud quod a sororibus illius in contuber-

Hincmari Rem. Ann. 867 Scr. I. 474: Hludowicus, addas monasancti Dionysii et nepos Caroli imperatoris ex filia maiore natu Rotrude. Saffé IV. 527 N. 10. M. G. Scr. I. 451 N. 55). Leg. I. 421 (do nus Hludowicus). Böhmer, no 1706. Mabillon, de re dipl. 535. Diintimer I. 404. v. Raldfiein, Robert ber Tapfere S. 137. 165.

Solitation of the street of the

Battenbach S. 134. Meher v. Knonau S. 86. 124 N. 499. Jaffé IV. 492 N. 6.

welche man im zwölften Jahrhundert im Kloster Lorsch erzählte 1). Indessen gehörten jene Verhältnisse damals wenigstens theilweise bereits der Vergangenheit an, als auch Karl's ältere Töchter noch jung gewesen maren, mas der Aftrolog, der von diesen Magregeln Ludwig's erzählt, übersehen zu haben scheint 2). Derselbe beutet zugleich an, daß es nicht allein Gründe der Ehre und Sitte, sondern auch Erwägungen der Politikt waren, welche den neuen Kaiser zu ihnen bestimmten. Ludwig erinnerte sich, heißt es, mit Besorgniß daran, wie einst Chiltrud, Die Schwester Karlmann's und Pippin's, wider den Willen ihrer Brüder durch ihre Stiefmutter mit dem Baiernherzog Odilo vermählt worden war, und wie ihr Gatte darauf sein Berzogthum der frankischen Oberhoheit zu entwinden versucht hatte<sup>8</sup>). — Der Kaiser sandte also einige Große, Wala, dem er augenblidlich volles Bertrauen geschentt zu haben scheint, den Grafen Warnar aus altem austrasischen Geschlecht 4), den Grafen Lambert von Rantes, Warnar's Neffen, und Ingobert 5) nach Achen voraus, um einer etwaigen Wiederkehr derartiger Vorfälle vorzubeugen. sollten einige Bersonen, beren Berhalten fie des Hochverraths ichuldig erscheinen ließ, bis zu seiner Ankunft festhalten. Andere, die Ludwig entgegengeeilt waren, um bei ihm Gnade zu suchen, hatten diese auch gefunden 6). Auch ließ der Kaiser dem Bolke in Achen durch seine Gesandten entbieten, es möge seine Ankunft ruhig und ohne Furcht Aber Graf Warnar überschritt die Grenzen seines Auftrags. Mit seinem Neffen Lambert ging er ohne Mitwissen ihrer beiden Genoffen wider einen der Schuldigen eigenmächtig vor. Es war Hoduin, möglicherweise ein Berwandter, durch deffen Betragen sich die Familie in ihrer Ehre gekränkt fühlte?). Warnar beschied benfelben zu fich, in der Absicht, ihn zu ergreifen und der Rache fei= nes herrn zu überliefern. Hoduin jedoch, den sein Schuldbemußtsein warnte, suchte der Ausführung des Planes zuborzukommen. Er er-

1) Chron. Lauresham. Scr. XXI. 358 f. Zunächst ist Imma hier aller-bings mit Rothrub verwechselt (N. 19). 2) Nach Meher v. Knonau S. 123 N. 498 fällt ber Ansang bes Liebes-

verhältnisses zwischen Angilbert und Bertha in ben Beginn bes letzten Decenniums des 8. Jahrhunderts. Angilbert starb am 18. Februar 814, Rothrud, wie wir sahen, schon am 6. Juni 810.

3) V. Hlud., vergl. Hahn, Jahrbücher des fränkischen Reichs 741—752

S. 18 f., 43 ff.

4) S. Baitz und Büssenselb in Forschungen zur Deutschen Geschichte III.

4) S. Baitz und Büssenselb in Forschungen zur Deutschen Geschichte III. 149 ff., 383 ff. Dimmler, Gesch. des Ostfrant. Reiches II. 18, Gesta Berengarii imperatoris S. 16 und liber Warnar auch Sickel, L. 327. Bouquet VI. 598 no 197. Die Familie besaß auch das Kloster Hornbach, s. Sickel, L. 142. 194, vgl. 15. 16. Böhmer, no 540. Act. acad. Theodoro-Palatinae

VI. 204 ff.

5) Diesen hatte Lubwig sein Bater einst als Königsboten nach Aquitanien gesandt, vgl. V. Hlud. 15 p. 614. Dorr, de bellis Francorum cum Arabibus

Anniaskera 1861 S. 35; ferner L. I. 246. Sidel, L. 115. gestis, Jnaug.-Diss. Königsberg 1861 S. 35; serner L. I. 246. Sickel, L. 115. Transl. S. Sebastiani 10, Mabillon AA. SS. IV a. 392 (höchst unzuverlässig).

4) V. Hlud. l. c. Waitz III. 267—268.

7) So vermuthet Wistenfeld a. a. D. S. 392.

ichien auf Warnar's Ladung, tödtete diesen aber selber und brachte auch dem Grafen Lambert eine Schenkelmunde bei, an welcher dieser längere Zeit krankte. Erst am Schluß der blutigen Scene fiel er selber, vom Schwerte durchbohrt. Als der Kaiser noch unterwegs hiervon hörte, ward er, zumal Warnar sein Freund gewesen war, so aufgebracht, daß er einen der Schuldigen, den er bereits begnadigt

hatte, nunmehr zu blenden befahl 1).

Der traurige Vorgang hinderte nicht, daß, als Ludwig am Dreißigsten 2) nach dem Ableben feines Baters rechtzeitig zur Todten= feier und Uebernahme der Erbschaft in Achen eintraf, ihm die Ber= wandten und das zahlreich herbeigeströmte Bolt einen gunftigen Empfang bereiteten. Allgemein und ohne Einspruch wurde er als Kaifer des Reichs anerkannt, das er glücklich genug war, unter im Augenblid nach innen wie nach außen durchaus friedlichen Berhält= nissen zu übernehmen 3). Ludwig ließ es sein erstes Geschäft sein, berren, welche die Bestattung seines Baters besorgt hatten, zu danken und die Berwandten in ihrem Schmerz zu tröften. Dann ging er an die Ausführung der Berfügung, welche Karl im Jahr 811 über die Bertheilung seines Schatzes getroffen hatte 4). Ludwig beobachtete

<sup>1)</sup> V. Hlud. l. c. Der Schluß ber Stelle: Quae cum nuntiata imperatori fuissent, animum illius ad misericordiam exitium flexit amici, in tanrungent, annum nius au inserieordiam exitum next annet, in tanteturu ut Tullius quidam talium, qui pene iam imperatoris clementia venia videbatur dignus, luminum amissione multaretur ist sontervar. Die misericordia, zu welcher ben Kaiser bas Ende des Freundes bewegt, äxiKert sich in Rache an solchen, welche ähnliche Schuld trugen, wie dessen Deitstert Bielleicht ist hinter misericordiam etwas ausgesallen (etwa: animum illiment misericordiam etwas ausgesallen (etwa: animum illiment misericordiam etwas ausgesallen (etwa: animum illiment misericordiam etwas ausgesallen etwas avitum sextimum se illius ad misericordiam promptum ad vindictam exitium flexit amici). Au ferbem fällt ber lateinische Name Tullius auf, so baß auch in diesem Wort

Ruferdem fällt der lateinische Name Tullius auf, so daß auch in diesem Wort ein Lextsehler steden könnte.

2) Einh. Ann.: tricesimo postquam id acciderat die (d. h. nach dem Tode Karl's), wogegen V. Hlud. misversändlich: die tricesimo postquam ab Aquitania promovit. Bergl. auch Hindra's Schreiben an Ludwig dem Etanmsser c. 3 Opp. ed. Sirmond II. 180 (nach den Reichsannasen): qui trigesimo die post mortem patris sui venit Aquis. Luden, Geschicht des teutschen Boltes V. 239. Sidel I. 86 berechnet diesen dreisigsten Tag nach dem 28. Januar m. E. ungenau auf den 24. Kebruar (statt des 26.). Die Angabe der Ann. Xant., nach denen Ludwig erst im März nach Achen geschminen wäre, sieht natistlich zursich. — Ueber die rechtliche Bedeutung des Dreißigsten s. Homever, Abhands. der Berliner Atademie Bhil. hist. St. 1864. 87 st., namentlich S. 95—105.

1. 2- D. 651 (wo vielleicht zu lesen: de ceteris cum eis qui sidi creduli vide Dantur deliberaturus, vgl. I. 4. 5. 7. 8. II. 4. IV. 14). Ermold. L. III v. 79—80 p. 491. Adonis Chron. Ser. II. 320. Episcoporum de exauct. Hlud. imp. rel. Leg. I. 366: ... qualiter .. regnum istud .... dom ino Ludewico imperatori a Deo ad regendum s u b mag na pace com prissum —.

com missum

<sup>22</sup> V. Caroli 33 p. 538 — 541, vgl. Sidel I. 416 N. 19. V. Hlud. 20. Sidel I. 416 N. 19. V. Hlud. 20. Sidel I. K. 232 setzt sie wohl unrichtig zwischen Juni und Oktober. In den Friedling kann ihr Erlaß nicht fallen, weil damals mehrere von den Grasen, well de dabei anwesend waren und sie unterzeichnet haben, an der Eider mit den Frieden schoe siehen schoe schoe siehen schoe siehen schoe schoe schoe siehen schoe s

fie treu 1). Rur in einem Punkte erlaubte er sich eine geringe Ab= weichung von dem väterlichen Testamente, indem er nämlich einen großen silbernen Tisch von besonderer Schwere und ausgezeichneter Kunftarbeit — er bestand aus drei runden Platten, welche mit Reliefkarten der Erde, der Fixsterne und des Planetenspstems geschmudt waren -, ungeachtet Rarl anders über denselben bestimmt hatte, gegen Zahlung für sich, d. h. für den königlichen Schatz, behielt 2). Darauf schritt der Raiser zu ber schon vor seiner Ankunft in Aussicht genommenen Säuberung der Pfalz, aus welcher er die große Anzahl von Frauenzimmern, mit Ausnahme weniger, die er für den hofdienst beibehielt, auswies 8). Wir besitzen eine Berordnung 4), welche icharfe polizeiliche Magregeln trifft, um den Achener Hof von dem Gefindel, welches sich an ihm und den benachbarten Ortschaften ansammelte, ben Huren, Dieben, Todtschlägern und anderen Berbrechern, die sich in den Behaufungen der Hofbeamten und der Großen, sowie der driftlichen und judischen Raufleute verbargen, von den Beschwerdeund Gesuchstellern, die sich, nachdem ihre Sache erledigt war, ohne Noth noch länger am Hof aufhielten, zu fäubern und auch die Bettler

Trev. Scr. I. 198. Compte-rendu etc. p. 191-192). Zumal die Berfligung auf einem fleinen Reichstage ju Stanbe tam, wird fie vermuthlich im Spatherbft erlaffen fein; feit Mitte Rovember 811 befand fich Rarl, ber vorher in Boulogne und Gent gewesen war (Einh. Ann. Ann. Max. Sidel, K. 233 Leg. I. 172), wieder in Achen (f. dieselben Annalen und Sidel, K. 234—236).

1) V. Caroli l. c.: Haec omnia filius eius Hluduicus..., inspecto

2) Thegan. l. c., vgl. V. Caroli l. c. Ann. Prudentii Trec. 842 Scr. I. 438. L. Preser, Ausgewählte Auffäge, herausg. von R. Köhler, S. 438—439. J. F. Böhmer's Leben, Briefe u. s. w., herausg. von Janssen, II. 153.—Lothar ließ diesen Tisch i. J. 842, wo die Schätz iber Pfalz und der Marienstirche in Achen gehlündert wurden, in Stüde zersägen und vertheilte diese an seine Arbeiter Ann Prud d. v. seine Unhänger (Ann. Prud. l. c.).

vgl. Wait, III. 459 ff.

<sup>&#</sup>x27;) V. Caroli I. c.: Haec omnia filius eius Hluduicus..., inspecto eodem breviario, quam celerrime poterat post obitum eius summa cum devotione adimplere curavit; bie Pariser H. hat diesen Zusak allerdings nicht. Danach V. Hlud. 22 p. 618—619, vgl. Chron. Moiss. 813 Ser. II. 259. Ermold. L. II v. 159—168 p. 481. Minder genau Thegan. 8 p. 592 und besonders Nithard I. 2 p. 651, der Hinder genau Thegan. 8 p. 592 und besonders Nithard I. 2 p. 651, der Hinder genau Thegan. 8 p. 592 und besonders Nithard I. 2 p. 651, der Hinder genau Thegan. 8 p. 592 und besonders Nithard I. 2 p. 651, der Hinder genau Thegan. 8 p. 592 und besonders zisch ausgesihrt. Dagegen bestätigt z. B. auch Agnellus, Lid. pont. p. 2, Muratori Rer. It. Ser. II. a. 183, daß der Kaiser einen runden silbernen Tisch mit dem Reliesbilde von Rom, der Besimmung des Baters gemäß, nach Ravenna sandte. Einen dritten silbernen Tisch mit dem Bilde der Stater Genstantinopel vermachte Karl in dem Testamente an St. Peter in Kom. Daß er diesen Tisch schon bei seiner Kaiserkrönung (800) geschenkt habe, ist ein Irrthum (vgl. Barmann I. 318 R. 3, dazu auch Ann. Altah. mai. 800 Ser. XX. 783). Keine Beachtung verdienen die Interpolationen im cod. Anianens, des Chron. Moiss. Ser. I. 310, vgl. P. 3. Ricolai, der heil. Benebict von Anianes. bict von Aniane S. 129-131.

<sup>3)</sup> V. Hlud. 23 p. 619. Bielleicht befanden sich auch die Nichten des Kaisers, die sins Schwestern des Königs Bernhard von Italien, damals noch am Hofe zu Achen, vgl. V. Caroli 19 p. 527; dazu in Betreff der Adalhaid auch Fumagalli, codice diplomatico S. Ambrosiano p. 222. Wait, III. 447 N. 3. Funck, S. 48. Hinth, S. 61 N. 3.

(\*) Capitulare de disciplina palatii Aquisgranensis Leg. I. 158—159,

und Armen einer strengen Aufsicht zu unterwerfen. Es ist wohl möglich, daß diese Verfügung, welche unter der Kaiserregierung Karl's des Großen nicht erlassen sein kann, da sie von der Gemahlin des Herrschers wie von einer lebenden spricht i) und Karl's letzte Gattin Liutgard bereits am 4. Juni 800 starb, von Ludwig herrührt 2). Vielleicht ist dieselbe bei Gelegenheit einer allgemeinen Reichsversamm-lung in Achen erlassen, wo mit den Söhnen des Kaisers 3) und den Bischöfen, Aebten, Grasen 4) und königlichen Bassallen auch all jenes nichtsnutzige Volk dorthin zusammengeströmt war. Wann jedoch, läßt sich, soviel wir sehen, nicht bestimmen, und obschon diese Vervorung illustrirt, was von der Säuberung der Pfalz durch Ludwig im Beginn seiner Regierung erzählt wird, bleibt es doch eine unerweisbare und durchaus unwahrscheinliche Vermuthung 5), daß sie mit dieser in unmittelbarem Zusammenhange stehe.

Seine rechtmäßigen Schwestern, Bertha und Gisla, gleich ihm selbst Kinder der Schwäbin Hildegard, sowie Theodrada und Hiltrud, die Töchter der Königin Fastrada, zogen sich auf des Kaisers Geheiß sofort in die Klöster zurück, welche der Bater ihnen zugetheilt hatte oder Ludwig ihnen jest zuwies 6), und wir hören kaum noch von

<sup>1)</sup> c. 1 p. 158: Similiter volumus ut faciant ministeriales dilectae conjugis nostrae vel filiorum nostrorum. Hiernach kann das Capitular in die Zeit vom 4. Juni 800 bls 28. Januar 814 nicht fallen. Gleichwohl lette Pert dasselbe ins Jahr 809, ebenso Sidel K. 222 (vgl. auch Hagen, Gesch. Achens S. 30), Baluze dagegen vor 801, was möglich ist. Daß es von Karl d. Gr. erlassen signing an (a. a. D. S. 459, vgl. S. 422). Anseiß hat es begreissicherweise nicht.

<sup>2)</sup> Die Hospeamten Peter und Gunzo, welche hier neben einander erwähnt werden (c. 2), sind möglicherweise dieselben, welche nach Ermoldus Rigellus (L. IV v. 459 ff. p. 510) bei den Festlichkeiten zu Ingelheim im Jahr 826 als Bädermeister und oberster Koch neben einander fungiren.

<sup>3)</sup> Bergl. oben Anm. 1.

<sup>4)</sup> c. 2: Mansionarius autem faciat simili modo cum suis iunioribus per mansiones episcoporum et abbatum et comitum qui actores non sunt et vassorum nostrorum. Auch c. 8 p. 159: Ut omni hebdomada etc. widerspricht bieser Annahme nicht schlechthin, da der Reichstag mehrere Wochen dauern konnte, und die Berordnung vielleicht auch nach seinem Ablauf in Kraft bleiben sollte.

<sup>5)</sup> S. Fund, S. 243 N. 2; bagegen Bait, III. 461 N. 1.

<sup>6)</sup> Nithard. I. 2 p. 651: sorores suas a patre iusto matrimonio susceptas..., quas et instanter a palatio ad sua monasteria abire praecepit. V. Hlud., beren Serfasser Mitharb's Buch fannte, statt bessen bespörigend: Sororum autem quaeque in sua, quae acceperat a patre, concessit. Quae autem needum tale quid consecutae erant, ab imperatore meruerunt et ad impetrata sese verterunt.

Bergl. über Karl's eheliche Töchter V. Caroli 18. 19 p. 525—527, wo bieselben jedoch bekanntlich unvollständig aufgezählt sind, dazu Einh. Ann. 783 p. 165, serner die Gedichte Theodulf's (III. 1 v. 81 ff. Opp. ed. Sirmond p. 184), Angilbert's (Du Chesne, Hist. Franc. Script. II. 647. 646) und ben britten Gesang eines größeren Epos v. 212 ff. Scr. II. 397—398, ed. Orellius (Turici 1832) S. 29—30. Daß in dem letztewähnten Poem Rothald, welche Einhard als Kind einer Konkubine zu bezeichnen scheint (vergl. auch Genealog. Franc. ymp. et reg. Scr. IX. 302), der Theodorda und Hiltrud vorangestellt wird (v. 243—250), ift nicht eben aufsallend. Dies geschieht auch bei Theo-

Jahrb. b. bifc. Gefch. - Simfon, Lubw. b. Fr. 1. Bb.

ihnen. In welches Kloster Bertha damals ging, ist nicht 'gewiß: schwerlich nach St. Riquier, wo ihr geliebter Angilbert als Laienabt gewaltet hatte 1). Im Jahr 824 übertrug sie dem Kloster St. Mebard in Soissons eine Ortschaft im Gau von Nohon gegen eine andere, welche sie von demselben zu Benesiz empfing 2). Auch von dem Bisthum Angers besaß Bertha ein Lehen 8). Außerdem hatte sie auch Besithungen am linken Ufer des Niederrheins; sie verlieh dem Hofe Friemersheim, welchen Karl der Große an die Abtei Werden geschenkt hatte 4), eine Waldberechtigung in Kempen 5). Sie erlebte wenigstens noch das Jahr 829 6). — Auch Gisla ist wohl erst nach dem Tode des Baters ins Kloster gegangen 7). Theodrada wurde bei ihrem Eintritt in den geistlichen Stand von dem gelehrten Dungal von St. Denis durch ein Schreiben beglückwünschaft 8). Ludwig schenkte ihr das Konnenkloster Argenteuil im Gau von Paris an der Seine,

bulf, obwohl vielleicht nur aus metrischen Gründen; auch mochte Rothaid dem Alter nach zwischen den Töchtern der Hilbegard und denen der Fastrada stehen. Befremblicher dagegen ist die kurze Art, mit welcher dieser Boet die Hiltrud, im Gegensatz zu der vorhergehenden weitschweisigen Berherrlichung ihrer Schwestern schließlich abfertigt (v. 263—264; vgl. Forschungen zur Deutschen Geschichte XII. 584). Wattenbach I. 3. 136 hält an der Autorschaft Angilbert's sest. Unverkennbare Aehnlichkeit in der Sprache zeigt das nur fragmentarisch erhalstene Gebicht des Hibernicus exul auf Tassilo's Absall (A. Mai, Class. Auct. V. 405 ff.).

¹) Bgl. Mabillon, Ann. Ben. II. 302. 481. A. S. o. S. Ben. IV a. 96 — 97. Battenbach, a. a. D. €. 132 ff.

<sup>2)</sup> Mabillon, De re dipl. 2a ed. p. 514 no 67; vgl. Ann. Ben. II. 481. Die Urkunde ist am 14. Januar 824 in der Psalz Compiègne ausgestellt und an Abt Hibnin gerichtet. Bertha überträgt dem Kloster die Billa Bernogellus und empfängt die Billa Cucheri. Ueber eine andere Schenkung vergl. Chron. S. Medardi Suession. d'Achery Spicil. II. 488. Nach der Transl. S. Sedastiani 26. Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 398 wäre Bertha auch bei der Ankunst der Gebeine des h. Sebastiani (9. Dezder. 826) in St. Médard gewesen.

<sup>8)</sup> Chamberliacus, f. Sidel, L. 261 (wahrscheinlich vom 27. Januar 829, vgl. Ann. S. 334). Baluze, Cap. II. 1430 no 46 (Dominae Bertae).

<sup>4)</sup> Bergl. V. Hlud. 9 p. 611 N. 20. Böhmer, no 1167. Schaten, Ann. Paderborn. I. 235. Lacomblet, Archiv f. b. Gesch. des Niederrheins I. 80. Trad. Werdin. an dem sogleich anzusährenden Orte p. 18. 43.

<sup>5)</sup> Traditiones Werdinensis, heransgeg. von W. Crecelius in Zeitschrift bes Bergischen Geschichtsvereins VI. 19: Berhta filia magni Karoli tradidit ad sem Liudgerum. in Campunni omne quod habuit in siluis et in pascuis et in aquis. et ut de Frimaresheim centum et uiginti porci cum duobus uerribus intromitterentur in siluam. die II. Kl. oct. usque ad missam sei Martini. De Rumulu (Rumein bei Uerbingen) LX. porci et unus uerris. Bgl. Lacombiet, Archiv f. b. Gesch. des Niederrheins III. 17. Friemersheim und Rempen liegen im Areise Mörs, Reg. = Bez. Diffeldorf.

<sup>\*)</sup> S. oben Ann. 3.

7) Entgegengesetzen Bermuthungen gegenüber (s. Mabillon, Ann. Ben. II. 301. 327. 347) darf auch in Bezug auf sie das Zeugniß der V. Caroli gelten, c. 19 p. 527: omnes seeum usque ad obitum suum in domo sua retinuit. Nachrichten über diese Schwester des Kaisers haben wir meines Wissens aus der Regierungszeit Ludwig's nicht.

8) Jasse IV, 429 f. Epist. Carolin. no 46.

welches ihr schon Karl als Beneficium verliehen hatte 1), desgleichen besaß sie auch das Kloster Schwarzach in Ostfranken 2). Jedoch erfuhr sie nachträglich, daß Argenteuil von Rechts wegen der Abtei St. Denis gehöre, und es geschah auf ihre eigene Veranlaffung, daß Ludwig lund Lothar später verfügten, dasselbe solle spätestens nach ihrem Tode an jene Abtei zurudfallen. Gbenso schenkte Theodrada Schwarzach auf ihren Todesfall der bischöflichen Kirche zu Wirzburg. Endlich finden wir auch eine der unehelichen Schwestern des Raisers, Rothild, Karl's Tochter von der Beischläferin Madelgarda, als Aebtissin von Faremoutiers in der Grafschaft Meaux,3). Sie hat Ludwig, wenn auch nur turze Zeit 4), überlebt. Lothar bestätigte ihr noch ein Diplom des Baters, durch welches diefer auf ihre Bitte das kleine Aloster Gin im Gatinois bei Montereau der Abtei Karemoutiers einverleibt hatte.

Noch mißtrauischer und strenger zeigte sich Ludwig gegen einen Nebenzweig des königlichen Geschlechts, gegen die Kinder Bernhards 5) nämlich, eines Bruders des Königs Pippin. Die Sohne Diefes Bernhard, Adalhard und Wala, hatten in den letzten Zeiten unter Karl eine sehr bedeutende Stellung eingenommen. Abt Abalhard von Corbie an der Somme, jetzt schon ein Greis 6) in den Sechzigen, hatte sich einst in seiner Jugend, als er etwa zwanzig Jahre alt war, unmuthig über die Berftogung von König Karl's langobardischer Gemahlin und über den Bruch beffelben mit dem Langobardenreich, ins Rlofter jurudgezogen ?). Aber bies hatte ihn teineswegs für immer

<sup>1)</sup> Sidel, L. 266 (826—829, sept.). Bouquet VI. 542 no 129 (illustris foemina soror videlicet nostra Theodrada Deo sacrata). Tardif l. c. p. 82 no 118 (Leibeigenentausch zwischen Theobrada und Ginhard, ju Argenteuil 824

no 118 (Leibeigenentausch zwischen Theodrada und Einhard, zu Argenteim 824 abgeschlossen.

2) Böhmer, no 741. 779. Eckhart, Fr. or. II. 887—858 no 12. 13. Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands II. 331.

3) Madillon, Ann. Ben. II. App. p. 745 no 63 (Urst. Lothar's: dilecta amita nostra Rothildis venerabilis abbatissa; vorher: illarum, quae consanguinitatis nobis vinculo sunt conjunctae), vgl. p. 624—625. Jasse IV. 526 R. 1 zu V. Caroli 18 und die solgende Note.

4) In einem Diplom Karl's des Kahlen vom 25. Septbr. 841 erscheint schon übre Nachsolgerin (Madillon, Ann. Ben. II. 625). Ms Nothild's Todestau wird im Netrologium von Karemoutiers der 24.. in einem Netrologium

tag wird im Netrologium von Faremoutiers der 24., in einem Netrologium von St. Germain des Prés der 22. März vermerkt: XI. Kl. Apr. Dep. Rothildis abbatissae et monachae filiae regis magni Karoli (Bouillart, Hist.

de St. Germain p. CX.).

5) S. über denselsen besonders Delsner, Jahrdicher des fräukischen Reiches unter König Pippin S. 425 N. 4 und die dasselsst angesührten Stellen. Ms regia prosapies wird Adalhard auch in seiner Grabschrift bezeichnet, s. V. Adalh. 87 Ser. II. 532, Wasa als Sohn Bernhard's auch Einh. Ann. 811. 812 p. 198—199, als Bernwahter bes Kaisers ib. 822 p. 209. V. Hlud. 35 p. 626; ebenso Abathard als Berwandter Karl's d. Gr. Hincmar. epist. de ordine palatii 12. 6) Er wird mit Borsiebe als senex bezeichnet, vgl. auch Polypt. Irminonis

publ. par Guérard II. 306. Hincmar. de ord. pal. 12. Sidel, L. 201. Wilmans, I. 18 f. no 7.

<sup>7)</sup> V. Adalh. 7. 8. Ser. II. 525; vgl. Delsner, a. a. D. S. Abel, Karl b. Gr. I. 80. 66. Ein Schreiben bes Paulus Diaconus an ihn f. Mabillon, A. S. o. S. Ben. I. 397.

mit Rarl entzweit. Gerade um die Berwaltung Italiens, nachdem es längst unter frankische Herrschaft gekommen war, hatte er sich, wie wir fahen 1), noch so eben wohl verdient gemacht, und auch sonst hatte ihn Karl als Konigsboten verwandt 2), ihn zu Ende des Jahres 809 mit dem Bischof Bernhar von Worms an den Papft abgeordnet, um die theologische Streitfrage über die Hertunft des heiligen Geistes, welche die Gemüther lebhaft beschäftigte, zur Erledigung zu bringen 3). Auch Abalhard's jüngerer Bruder, Graf Wala, der Sohn einer säch= fischen Mutter, war von Karl dem Großen durch hohes Bertrauen ausgezeichnet worden 4). Eine der sächsischen (oftfälischen) Geiseln wurde seiner Obhut anvertraut 5). Im Frühling 811 schloß er nebst mehreren anderen frankischen Grafen an der Eider mit den Danen Frieden 6). In demselben Jahre unterzeichnet er an der Spite der anwesenden Grafen die testamentarische Berfügung Kaiser Rarl's über die Bertheilung seines Schapes 7), und im nächstfolgenden (812) be-gleitete er, wie oben 8) erwähnt, auf des Kaisers Befehl Pippins Sohn Bernhard nach Italien.

Ludwig, dem neuen Raifer, aber waren die Brüder in hohem Grade verdächtig gemacht worden 9). Ob mit Recht ober Unrecht, er scheint des Glaubens gewesen zu sein, daß sie gegen seine Thron= besteigung intriguirten. Abalhard verweilte gerade in Rom, um mit bem Papfte über Angelegenheiten des langobardifchen Königreichs und des jungen Königs Bernhard zu verhandeln, als ihn der Eilbote mit der Runde vom Tode des alten Raifers erreichte. Sie veranlagte ihn zu schleuniger Rudtehr nach Corbie 10), während er den Hof mied

<sup>1)</sup> Bergl. oben Seite 7-8.

<sup>2)</sup> Sergi. voen Seite 1—5.
2) S. Jassé IV. 417. Epist. Carolin. no 41.
3) Einh. Ann. 809 p. 196, vgl. Enhardi Fuld. Ann. p. 354 etc., Epist. Carolin. no 22. 23 Jassé IV. 382 ss., serner das von Smaragdus ausgenommene Prototoll ihrer Berhandlungen mit Leo III. (Mansi XIV. 18 ss.) und unten zum J. 830 über B. Jessé von Amiens.
4) Bgl. kesonders V. Adalhard. 32. V. Walae I. 5 Scr. II. 527. 535.

Wilmans, Die Kaiferurtunden ber Proving Westfalen I. 297 ff. 307 R. 1. Bait, III. 414-415. Deloner, a. a. D meint, Bernhard habe fich vielleicht an ben Sachsenkriegen in ber Zeit Pippin's betheiligt und bei folder Gelegenheit eine Sächsin zur Frau genommen. Er scheint aber anzunehmen, bag auch Abal-hard bieselbe Mutter gehabt habe, was unrichtig ift.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Leg. I. 90. 6) Einh. Ann. 811 p. 198. Die Angabe, daß er ber ganzen Provinz Sachsen vorgesetzt gewesen sei (Transl. S. Viti), ist aber offenbar unrichtig ober nicht in strengem Sinne zu verstehen. Eine solche Stellung eristirte damals nicht. Auch die Rachricht über diejenige des Grasen Egbert, welchen Karl allen Sachsen zwischen Rhein und Weser vorgesetzt haben soll, beruht auf einer etwas späteren Quelle, vgl. Waite, III. 312.

7) Einh. V. Caroli 33 p. 541.

<sup>8)</sup> Seite 8.

<sup>9)</sup> V. Hlud. 21 p. 618, vergl. oben Seite 12. V. Adalhardi 30 Ser, II 527; banach Transl. S. Viti l. c. p. 8. (10) Transl. S. Viti p. 7—8. — Die Stellen V. Adalhardi auct. Pasch. 17 p. 526, auct. Gerard. 15, Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 349, V. Radberti 5 ibid. IV b. 569, vgl. A. S. Boll. Apr. III. 464 beziehen sich vielslicicht auf einen früheren Besuch Abalhard's bei Leo III.

und badurch mindestens seinen Gegnern ihr Spiel erleichterte. wurde, vielleicht in formloser Beise, seiner Guter und Burden ver= luftig erklärt und nach dem entfernten Kloster des h. Philibert auf ber Insel Heri südlich von der Loiremundung (Hermoutier) verbannt 1). Traurig mußten fich die Bruder in Corbie zur Wahl eines neuen Abtes bequemen. Sie erkoren einen Zögling und Freund des bis= berigen, der auch denselben Namen wie er führte. Der jüngere Abalhard trat möglichst in die Fußtapfen seines Borgangers. Er schloß fich an dieselben Freunde und Vertrauten an wie dieser, namentlich auch an Wala2), denn auch diefer, obschon er anfangs das Mißtrauen Raifer Ludwig's beschwichtigt hatte und demselben entgegengeeilt war, ihm zu huldigen 3), hatte sich bor den Angriffen seiner Gegner bon bem politischen Schauplage in das bisherige Kloster seines Bruders zurudgezogen 4). Dagegen hatte ein dritter Bruder, Bernar, welcher als Mönch in Corbie lebte, ebenfalls von dort fort muffen, denn auch über ihn verhängte das Mißtrauen und der Zorn des Kaisers, wie über Adalhard, das Exil. Er wurde nach dem Kloster Lerins geschidt, welches gleichfalls auf einer Jusel im mittelländischen Meere, an der Rufte der Provence lag 5). Schon früher mar Bernar bafelbft gewesen und nur zu Alfuins lebhaftem Migfallen bon bort an ben Hof zurudgekehrt, dessen Luft ihm nicht zuträglich war 6). Selbst eine Schwester dieser Manner, Gundrada, theilte das nämliche Schicksal.

<sup>1)</sup> V. Adalhardi 24, vgl. 32. 36 ff. 40. 41. 65 (Mabillon, A. S. o. S. Ben. IVa. 320. 322—324. 331 Scr. II. 527—529. 531), auct. Gerard. 24 ff. p. 351—352; bas Ausbleisen Abalhard's vom Hofe wird hier in abgeschmackter Weise motivite. Transl. S. Viti l. c. V. Walae (Epitaph. Arsenii) II. 13 p. 559. V. Radberti 3. Mabillon, l. c. IV b. 568, vgl. A. S. Boll. l. c. Einh. Ann. 821. 822 p. 208. 209. V. Hlud. 34 p. 626.— Ueber die Inservoutier oder Moirmoutier vgl. Piet, Recherches topographiques, statistiques et historiques sur l'île de Noirmoutier (Mantes, 1863).

<sup>2)</sup> Transl. S. Viti p. 8—9, vgl. V. Adalh. 65 p. 531, auct. Gerard. 45 p. 356. Noch in diesem Jahr (814) nahm der jüngere Abt Abalhard von Cordie an einer Provinzialsynode zu Novon Theil (Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 18; in der Ausgabe der Reimser Atademie, mit der Uebers. von Lejenne I. 328, vgl. N. 3: Adaldardo). Am 29. Januar 815 bestätigte ihm Ludwig d. Fr. die Immunität seines Klosters, Sickel, L. 46. Beiträge zur Diplomatit 5, 399 f. no 9.

<sup>3)</sup> Siehe oben Seite 12.

<sup>4)</sup> Transl. S. Viti p. 9, vgl. V. Adalhardi 35 p. 528. V. Walae I. 2 p. 534 ("multis contradicentibus"), vgl. auch II. 21 p. 567 lin. 46—47. Einh. Ann. 822 p. 209. V. Hlud. 35 p. 626. Die Notiz der Ann. Juvav. min. 814 Scr. III. 122 (Walh tonsus est) scheint sich nicht auf ihn zu bezieben. vgl. Dimmser in Korschungen VI. 120.

min. 814 Ser. III. 122 (Waln tonsus est) scheint sich sichen, vgl. Dümmler in Forschungen VI. 120.

3) V. Adalhardi 35 (vgl. c. 33) p. 528: Inde igitur est... quod Bernarius noster Lirinum remittitur (f. die solgende Note); vgl. V. Adalh. auct. Gerard. 24. 34 p. 351. 354. Nach V. Hlud. 34 p. 626 (vgl. Einh. Ann. 821 p. 208) besand sich Bernar allerdings später vielmehr in St. Benoît sur Loire (Fleury), wohin er nachträglich von Lérins transportirt sein könnte (vgl. Madillon, Ann. Ben. II. 464. Hund, S. 65).

3) S. das Schreiben Mkuins an Walshard Opp. I. 275 no 212. Wilston

<sup>&</sup>quot;) S. bas Schreiben Altuins an Abalhard Opp. I. 275 no 212. Wilsmans, a. a. D. I. 299 N. 2 vermuthet, auch Bernar sei vor seinem Eintritt ins Kloster verheirathet gewesen und habe Kinder gehabt. Indessen ist minsbestens der Grund, welchen er hiersur beibringt, nicht zutressend.

Paschasius Radbertus will ihr nachrühmen, daß sie sich mitten in dem schmutigen Treiben des Hofes unbefleckt erhalten habe 1), doch scheint fie schon lange vor Ludwig's Thronbesteigung Nonne geworden zu Als Freundin Alkuin's, nahm sie regen Antheil an dem geiftigen Leben, welches hauptfächlich bon ihm ausging; der gelehrte Angelsachse hat an seine "Eulalia" seine Schrift über das Wesen der Seele gerichtet 3). Jest wurde Gundrada in das Rlofter der h. Radegunde nach Poitiers verwiesen 4). Nur ein fünftes der Ge= schwister, Theodrada, welche Aebtissin des Marienklosters in Soissons war, galt für unschuldig oder ungefährlich genug, um ungefränkt au

ihrem Site belaffen zu werden 5).

Es scheint nicht, daß die allgemeine Stimmung am Hofe diese Schritte des Kaisers damals misbilligt hat. Im Gegentheil, sie be-günstigte dieselben und rief sie vielleicht selbst hervor ). Auch später noch behaupteten Anhänger des Kaisers ihre volle Berechtigung und Gefetlichkeit 7), mahrend die Gegner sie als einen Bruch der feierlichen Berpflichtungen bezeichneten, welche berfelbe bei feiner Rronung im vorigen Jahr dem Bater gegenüber übernommen hatte8). Das Schlimmste war, daß der Kaiser selbst in der Folge die Schwäche hatte, fich zu dieser letteren Auffassung zu bekennen. Auf jeden Kall fteht fein Berhalten nach feiner Thronbesteigung in unerfreulichem Contrast zu dem Rarl's, der diejenigen, welche bei seinem Bater in Ehren gestanden, auch seinerseits in Ehren gehalten und an sich zu fesseln gesucht hatte 9).

Mehr Gunft erfuhren von Ludwig zunächst noch seine Halbbrüber, Drogo und Sugo, die natürlichen Gohne Raiser Rarl's bon ber Regina, und Theoderich, der Baftard beffelben von der Adallindis 10). Ihnen gegenüber wenigstens erinnerte er sich baran, wie er bor wenigen Monaten feierlich angelobt, ihnen kein Leid zuzufügen, und

2) Bgl. Alcuini Opp. ed. Froben. I. 247 epist. no 184. Piernach. scheint Gundraba schon um 802 Nonne gewesen zu fein.

4). V. Adalh. 35.
5) V. Adalhardi l. c. V. S. Radberti 2. Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV b. 568; vgl. A. S. Boll. Apr. III. 464.

6) Dies liegt gerade auch in der Darstellung des Paschasius, obwohl sie fo parteilsch für Abatharb und Wasa ist, vgl. c. 30. 38 p. 527. 528. V. Walae I. 2 p. 534 etc.

7) V. Hlud. 35 p. 626.

\*) Leg. I. 367, vgl. oben Seite 4 f.

\*) V. Sturmi 21 [22] Scr. II. 375 und dazu Delsner, a. a. D. S. 427

R. 2. 392 N. 7, bessen Bermuthung, daß ber Bersasser, Eigil, von Fulda, hier zugleich das entgegengeseite Bersahren Ludwig's geißeln wollte, aber wohl zu

<sup>1)</sup> V. Adalh. 33. 35 p. 527 - 528 (wo für inlaeso calle aber vielleicht inlaesa calce zu lefen).

<sup>3)</sup> De ratione animae l. c. II. 146 ff., vgl. V. Alcuini 12. ibid. I. p. LXVII. An biese Gundrada, nach A. Mais Annahme, auch der Gruß bes Hibernicus exul, Classicor. auctor. T. V. 410 n. 1.

weit geht.
10) S. V. Caroli 18 p. 526. Abam von Bremen bezeichnet Drogo irrig als frater germanus bes Raifers, Gest. Hammaburg. eccl. pontif. I. 18 SVcr. II. 291.

daß der Bater sie ihm besonders ans Herz gelegt hatte 1). So nahm er sich denn ihrer zarten Jugend — Drogo, der älteste bon ihnen, war noch nicht dreizehn Jahre alt 2) — an. Er ließ sie in der Pfalz

bei sich erziehen und machte sie zu seinen Tischgenossen 3).

Eine allgemeine Neubesetzung der Hofamter fand nicht ftatt. So hat Ludwig den Erzkapellan Karl's, Bischof Hildebald von Köln, beibehalten 4), desgleichen, wie es scheint, den Pfalzgrafen Abalhard 5). Aber, wie einige Rathgeber Karl's durch Ludwig entfernt worden waren 6) und auch der Tod fortfuhr, die Reihen derselben zu lichten 7), so rudten jest diejenigen Männer am Achener Hofe in den Border= grund, welche bisher am Königshofe in Aquitanien den leitenden Einfluß beseffen hatten. Gleich Bego, der damals Graf von Paris geworden zu fein scheint 8), zog auch wohl der aquitanische Ranzler mit seinem Herrn in Achen ein und übernahm sofort die Reichskanzlei. beren gesammtes Personal mahrscheinlich wechselte 9). Es war der Presbyter 10) Helisachar, ein Mann, voll von Wissensdurft und Kennt= nissen, der eifrigste und hingebendste Förderer jeder wissenschaftlichen Bestrebung 11) und gleichzeitig ber beste Freund der strengen Bene-

de villa Novilliaco Opp. ed. Sirmond. II. 833 (Athoni, qui fuerat ostiarius Caroli imperatoris).

<sup>1)</sup> Siehe oben Seite 4 f. 2) Geboren am 17. Juni 801, s. Ann. Weissemburg. Scr. I. 311, be-richtigt burch Mone, Zeitschr. f. b. Gesch. b. Oberrheins XIII. 492. Theoderich

richtigt blirch Mone, Zeitschr. I. d. Geisch. D. Doertseins Alli. 492. Lycovering wäre nach den Ann. Lodiens., deren Jahredzahlen aber willtürlich und unstrauchbar sind, 807 geboren (Ser. II. 195).

3) Nithard. I. 2 p. 651, vgl. Wait, III. 451 R. 2. Sagenhastes über Hugo's Erziehung im Chron. Novalic. III. 15; vgl. 25. 30 Ser. VII. 105—106.

4) V. Hlud. 26 p. 620, vgl. Sickel, I. 70 R. 12. Wait, III. 431 R. 4. Andere Hossimter mögen dagegen neu besetzt worden sein, vgl. Hinem. Notit.

te vina Kaviniaco Opp. et. Sirmond. 11. 853 (Athoni, qui inerat ostarius Caroli imperatoris).

3) Bergi. Leg. I. 82. Sidel, I. 361 N. 4. Trots der lleberschrift des Coder (saec. IX): Capitulum domni Caroli ist es mir freilich zweiselhaft, ob das betressenden ist. Ein Ausenthalt des mir freilich zweiselhaft, ob das betressenden ist. Ein Ausenthalt des Mans i. 3. 800 wird nicht ausbrildlich bezeugt. Bergi. dagegen über den Ausenthalt Ludwig's d. Kr. dassbrildlich bezeugt. Bergi. dagegen über den Ausenthalt Ludwig's d. Kr. dassbrildlich dezember 832 Ann. Bert. p. 426 N. 12. Sidel, L. 307—309.

9) Bergi. oben. V. Walae, I. 2 p. 534. V. Adalh. auct. Pasch. 30. Madillon, A. S. IVa. 319, auct. Gerard. 22 p. 350 übertreibend.

7) Bergi. oben S. 14 Ann. 2 über den Tod Angilbert's, der eine herborragende Stelle in der Rapelle besteidet hatte.

8) S. Muratori, Rer. It. Scr. II d. 21 N. 35 und oben S. 11 Ann. 8.

9) Sidel, I. 86, der jedoch N. 1 darauf hinweist, das Heilachar vielleicht schon früher Agnitanien verließ. — H. erscheint als Ranzler Ludwig's von Agnitanien urtundlich im Jahr 808 (Sidel, L. 3. 4. Bouquet VI 453 no 2. Bibliothèque de l'école des chartes, 1° série, II. 81 no 2).

10) Einh. Ann. 827 p. 216. Amalar. De ord. antiphonarii, prol. Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV. 1033.

11) S. Frechulf. in der Widmung des ersten Theis seiner Weltchronif an ihn Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV. 1061: tu quidem, mi dilectissime Elisachare et amore insatiabili sophiae venerande praeceptor. Amalar. De ord. antiphon. l. c.; sacerdos Dei Elisagarus, apprime eruditus et studio-

ord. antiphon. l. c.: sacerdos Dei Elisagarus, apprime eruditus et studiosissimus in lectione et divino cultu necnon et inter priores primus palatii (ähnlich werden allerdings auch andere bezeichnet) excellentissimi Hludovici imperatoris. — Mab., Ann. Ben. II. 515 über eine von ihm gestistete Hand= ichrift ber Werte bes Fulgentius, p. 539 über bie Bibliothet in St. Riquier.

diktinermönche unter den Kanonikern 1). Die unter Karl dem Großen in so außerordentlichem Maaße gesteigerte literarische Bildung begann nun endlich auch für die Kanzlei ihre Früchte zu tragen. tundenformeln murden einer umfaffenden und durchgreifenden Berbesserung in sprachlicher Hinsicht unterzogen 2). Noch viel größere Macht über Ludwig als Helisachar hatte bessen vertrauter Freund's), Witiga oder Beneditt, der Abt bon Aniane. Der Raifer verfette ben Mann, der unter ihm das Klosterwesen in Aquitanien reformirt hatte und dem bereits zehn Klöster untergeben waren, nach Maurmünfter im Elsage), und auch dort war er ihm noch nicht nahe genug. Um ihn in seiner unmittelbaren Umgebung zu haben, ließ er ihm wenige tausend Schritt von Achen, in einer Lichtung des königlichen Forstes ), das Kloster Inden erbauen, in welchem dreißig Mönche wohnen tonnten 6). Der Raiser wohnte der Einweihung der neuen Stiftung bei und stattete sie mit Krongut aus. Oft tonnte er dort den vertrauten Monch besuchen, obschon dieser sich meistens in der Pfalz selbst aufhielt, in welcher er in den ersten Jahren der Regierung Ludwig's

2) Sidel, I. 158 ff., vgl. 168. 186 N. 3. 3) S. über bie Freundschaft zwischen Belisachar und Benebitt V. Ben. 3. 57.

Mabillon, l. c. p. 193. 216 und über Beneditt's frühere Geschichte Abel, Karl b. Gr. I. 360 — 361. B. F. Nicosai, ber heil. Benedict, Gründer von Aniane und Cornesiminster (Köln, 1865).

4) V. Ben. 47 p. 210. — Chron. Moiss. cod. Rivipull. 814 Scr. I. 311 sagt: antequam abiret in Francia, ordinavit in loco suo in monasterio

<sup>1)</sup> S. bas Schreiben Benedift's Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 217.

Aniano abbatem nomine Smaragdum (seinen Biographen).

fagt: antequam abiret in Francia, ordinavit in loco suo in monasterio Aniano abbatem nomine Smaragdum (einem Biographen). Mindestens könnte dies erst nach dem 23. April 814 geschen sein, wo Benedit als Abt von Aniane nicht weniger als drei Privilegien auf einmal vom Kaiser erhielt (Sidel, L. 6.—8. Bouquet VI. 455 sf. no 1—3). Am 21. Mai 815 erscheint aber vielmehr Senegild als Abt (L. 55), vgl. dagegen L. 49.

5) Sidel, L. 164. Lacombset, Urtundenduch sür die Gesch. des Niederscheins I. 20 no 41: monasterio nostro quod dicitur Enda quod est... constructum in silva nostra Arduenna. Chron. Moiss. cod. Rivipull. 814: Benedictum... prope Aquis, sedem regiam, in Ardenna silva habitare fecit. — Unter dem Namen Arduenna begriff man damals den gessammten Gebirgsing im Besten des Niederrheins, insbesondere auch die Eisel, vgl. D. Abel, Geschichtschreiber der deutschen Borzeit IX. 2 S. 20 R. 2. Delssener, König Pippin S. 126 R. 5. — Ermold. L. II v. 591—592 p. 489: Cornigeris quondam sedes gratissima cervis, — Ursis seu dubalis apta ferisque capris (ähnlich L. I v. 197—198. 265 p. 470. 482 von dem Klosster Conques). Nicolai, Benedict S. 136 ss. Dagagen, Gesch. Achens S. 1.

6) V. Ben. 48—49, vgl. c. 57 p. 210—211. 215 ss. Chron. Moiss. cod. Rivipull. 814. Ermold. L. II v. 533 ss. ps. 489 slicht die Stistung am zu später Stelle ein. Bergl. ferner die Urtunde vom 8. Februar 821 Scidel, L. 164. Lacombset, a. a. D., worin der Kaiser dem neuen Klosser Zollsfreiheit verseiht, dazu Sidel, II. 372. Frotharii epist. no 12. Bouquet VI. 391 (Brief des nächssiospenden Abts, Bistard, und der Brüder von Inden an Inden Koppmann, Urst. des Erzb. Camburg Bremen S. 242. 44 s.— Das Klosser heißt bes nächssichen Mots, Hamburg Bremen S. 42. 44 f.— Das Klosser heißt bes nächssiche Name sammt von dem Klüßchen Inden Ads der Sissis geweißt war. Der ursprüngliche Name sammt von dem Klüßchen Inden, an dem es lag und das dei Zissis in dem sammt von dem Klüßchen Inden, an dem es lag und das dei Zissis in dem sammt von dem Klüßchen Inden, an dem es l bict a. a. D.).

vielleicht der einflugreichste Mann gewesen ist. Die Gesuche und Befcowerden, mit denen man sich an den Raiser selber wandte, gingen Durch Beneditt's Hande; er merkte sich dieselben auf, um sie dem Kaiferlichen Freunde zu gelegener Stunde mitzutheilen. Er pflegte Diefe Notizen wohl in einem Tuch oder auch in den Aermeln seines Sewandes bei sich zu tragen, und der Kaiser, der dies schon wußte, schüttelte sie ihm manchmal aus 1). So war Benedikt den Berschie= Denften Rath und Beistand in großen und kleinen Dingen, und die Mönche besonders verehrten in ihm geradezu ihren gemeinsamen Bater.

Thegan 2) berichtet, daß Abgeordnete aus allen unterworfenen Ländern dem neuen Raiser bei seiner Thronbesteigung zu huldigen gekommen seien. Gewiß ist 3), daß ihm überall im Reich — wie es Scheint, bis nach Istrien 4) und Spoleto b) hin — von sämmtlichen Freien Der Treueid geleistet wurde. Auch seine Söhne Lothar, Bippin und Sudwig haben ihm — insofern sie noch nicht volljährig waren, aller= Dings erst später — als Bassallen geschworen 6).

Sonntag den 30. Juli 814 wurde sodann zu Achen der erfte allgemeine Reichstag unter der neuen Regierung eröffnet 7). Mit

<sup>1)</sup> Bgl. auch Sicel, L. 175. Mabillon, Ann. Ben. II. 475 (Eamdem enim familiaritatem, quam cum piae recordationis Benedicto abbate vestro habere visi sumus).

Papere visi sumus.

2) c. 9 p. 593.

3) S. Cap. 817, 20 Leg. I. 213. Cap. Aquisgr. 825. 8. 244. Cap. de instr. missorum (828) 3. 328. Cap. missis dat. 829. 4. 354. Allofution bort Königsboten vor einer Bifchofswahl an Klerus und Gemeinde Baluze Cap. II. 604. Schreiben Papit Gregor's IV. an die fräntischen Bifchöfe Agobardi Opp. ed. Baluze II. 58: Vos tamen, quia procul dubio jurastis et rejurastis, promittentes ei erga illum omnia fideliter vos agere. Agobardi I.ib. apologet. 3 ibid. n. 62. Ann. Bertin. 830. 834 Scr. I. 423. 427.

bard. Lib. apologet. 3 ibid. p. 62. Ann. Bertin, 830. 834 Scr. I. 423. 427. Die Benefiziare mußten bei bem Thronfall ben Bassalleneib erneuern, vgl.

eine Benepijare mußten det dem Lyronijau den Ballalleneid erneuern, bgl.
Einhart. epist. no 1. 2. Jaffé IV. 440.

') Sidet, L. 40. Carli, Delle antichità italiche p. 5 (appendice) 13

an den Patriarchen, die Bischöse, Aebte, Aribunen und übrigen Großen
in Sfrien: fidelitatem nobis repromissam.

') Placitum pro monast. Farsensi 829 Januar (Mabillon, Ann. Ben.
II. 736 737 05 53. carls bis Collecti.

II. 736—737 no 52; auch bei Galletti, Del primicero della santa sede apostolica p. 185 no 3), no bie faiserlichen Misse berichten: Iterum fecimus venire Joseph castaldum ipsius civitatis Reatinae (Rieti) et alios bonos et veraces homines in eadem civitate commanentes et interrogavimus eos per ipsum sacramentum, quod domno imperatori factum habebant etc.

6) V. Walae, II. 17 p. 563: Mementote, inquit, etiam, quod mei vasalli estis mihique cum iuramento fidem firmastis etc.

T) Chron. Moiss. 814, 815 Scr. I. 311, vgl. N. 67. Einh, Ann. p. 201. Hlud. Ann. Laur. min. cod. Fuld. Scr. I. 122. Lgf. auch Hinemar. epist. ad Ludov. Balbum c. 3 Opp. II. 180 (et cum regni primorum consilio Pacifice regnum disposuit). Die Chronit von Moissac 814 scheint hier allerbings nur an eine engere Reichsversammlung zu venten. Sedoch ist ühre Notiz unter 815: Et 3. Kalend. Augusti habuit consilium magnum in Aquis um f. 815: Et 3. Kalend. augusti habuit consilium ang vie 815 sich nicht im so zwersichtlicher hierher zu ziehen, als Ludwig am 30. Juli 815 sich nicht in Achen, sondern in Franksurt oder wenigstens auf dem Wege dasin besand die Ainten). Die Zeitbestimmung der Fulder H. der Ann. Laur. min.: Kalendis dis Augusti mensis scheint also auch hier nicht ganz genau.

Zustimmung der versammelten Bischöfe, Aebte und Grafen ließ es der Kaiser seine nächste Sorge sein, Miss in alle Theile seines Reichs zu entsenden, welche die Rechtswidrigkeiten und Bedrückungen abstellen sollten, die sich unter der Regierung Karl's durch Mißbrauch der Amtsgewalt seitens der regelmäßigen Beamten oder der Königsboten angesammelt haben mochten 1). Insbesondere hatten diese Missi überall einzuschreiten, wo Personen widerrechtlich ihres Erbes beraubt oder in den Knechtsstand gestoßen waren 2). Zeden, der eine hierauf bezügliche Beschwerde durch Zeugen gehörig erhärten konnte, sollten sie soson der königk des Kaisers führen 3). Paarweise, wie gewöhnlich, je ein Geistlicher und ein Weltlicher 4), hier und da vielsleicht auch mehrere zusammen, zogen die Königsboten in ihre Sendbezirke aus und fanden in der That eine große Anzahl von Leutendenen Grafen und Vikare ihr Gut oder die Freiheit unrechtmäßigentzogen hatten 5). Indem der Kaiser diese Atte der Ungerechtigkeistassirte 6), ließ er zugleich den Betheiligten Diplome über die Wiederseinsehung in ihre Kechte ausstellen 7), und die Formel einer solchen

814.

<sup>1)</sup> Rozière, II. 545 no 449 (von Sidel, so viel ich sehen kann, nicht be rücksichtigt): post decessum domni et genitoris nostri Karoli serenissim imperatoris de sua atque nostra eleemosyna inchoantes, decrevimus cum proceribus et sidelibus nostris, ut per omnes provincias regni a Devonobis commissi legatos mitteremus, qui omnia prava comitum sive iudicum vel etiam missorum a palatio dimissorum facta diligenter investigarent et, ubi aliquid iniuste factum invenirent, emendarent et ad iustitian revocare contenderent. Eine ähnliche Stelle ans einer ungebruckten Urkundsom 1. Februar (vier Tage nach Karl's d. Gr. Tode?) 814 bei Baig, III. 40 m. 2 ermähnt insbesondere nach Burgund und Septimanien ansgesandte Königs toten. S. serner Einh. Ann. V. Hlud. Thegan. 13 p. 593; danach Ann. Lodiens. 819 Scr. II. 195. Chron. Moiss. 815. Ermold. L. II v. 173 ff. sgl. 507 f. p. 481. 488. Adonis Chron. Scr. II. 320. Transl. S. Hucberti 1 Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 295. Bgl. anch Cap. miss. 817. 1 Leg. I. 216. Cap. Aquisgr. gen. 817 Prol. p. 205 lin. 40—42.

<sup>2)</sup> Chron. Moiss. 815 p. 311—312; wie es scient, entstellt im cod. Rivipull. 814 p. 311. Ermold. l. c. v. 179—180. 187—188. Rozière l. c Bergl. auch Theoduss's Paraenesis ad judices (Contra judices), namentsid v. 205 ff.

<sup>3)</sup> Thegan.

<sup>4)</sup> Rozière l. c.: fideles missi nostri ille et ille, qui in pago illo obeamdem rationem dimissi fuerant vgl. Wait, III. 386—387. Daß Ann. Lobiens. l. c. sagen: mittens unicuique provinciae archiepiscopum unum, comites plures, bat wenig Gewicht.

comites plures, bat wenig Gewicht.

5) Thegan. (über ben Ausbruck locopositi val. c. 6 p. 591 n. 2. Waits, III. 339 R. 2). Ermold. l. c. v. 181—182. Rozière l. c. (inter caeteros violenter oppressos).

<sup>6)</sup> Thegan. l. c.: Haec omnia supradictus princeps destruere iussit acta.... Patrimonia oppressis reddidit, iniuste ad servitium inclinatos absolvit. Ermold. l. c. v. 181—184. Ann. Sith. 814: erecta (l. erepta) per vim patrimonia cum magna liberalitate restituit. Enhardi Fuld. Ann. p. 356.

<sup>7)</sup> Thegan: et omnibus praecepta facere iussit et manu propria cum conscriptione confirmavit. Fecit enim hoc diu temporis (wgl. N. 8, c. 10. 19 p. 593. 594. Sidel, I. 319 N. 15. 194 N. 3).

· Urkunde ist uns erhalten 1). Dagegen haben wir es als dichterische Ausmalung anzusehen, wenn Ermoldus 2) den neuen Herrscher auch das Dunkel der Kerker aufthun und die Berbannten zurückrufen läßt. Wir erfuhren im Gegentheil, daß Ludwig gleich zu Anfang seiner Regierung seinerseits Verbannungen verhängt hat.

Noch eifriger war der fromme Raiser darauf bedacht, den Kirchen ihre Guter und Privilegien zu wahren. Nach Thegan 3) hatte er ihnen geradezu gleich im erften Sahr seiner Regierung sämmtliche Diplome seiner Vorfahren erneuern lassen, und in der That ist uns noch aus dem Jahre 814 wenigstens eine große Anzahl solcher Beflätigungen, für das Bisthum Orleans, die Bisthümer Le Mans, Worms, Langres, Paris, Nîmes, Mâcon sowie für die Abteien Aniane, Ellwangen, Donzerre, St. Seurin bei Bordeaux, Anille (St. Calais), Hornbach, Stablo, Malmedy, Lagrasse, St. Denis, Marmoutier bei Tours, Jumieges, daneben neue Berleihungen erhalten 4).

Auf des Kaisers Ladung erschien auch König Bernhard von Ita-Lien auf dem Reichstage in Achen, um ihm als Baffall zu huldigen und die Treue ju ichwören. Bernhard wurde von dem Oheim gnädig empfangen und, durch reiche Geschenke geehrt, in sein Reich zurückcefandt 5). Ludwig hat sich nicht "König der Langobarden" genannt, während Karl auch nach der Ernennung Pippin's zum Könige bon Italien und nach seiner Kaisertrönung diesen Titel beibehalten und Teine Regierungsjahre in Italien fortwährend gezählt hatte 6). rnehr hat Bernhard allein diesen Titel geführt '). Aber, mochte dies run auf besonderer Bestimmung Karl's des Großen im Jahr 813 Beruhen oder die Herrschaft über Italien in dem amtlichen Titel des Raisers deshalb keinen besonderen Ausdruck mehr finden, weil dies Sand jett schon eben so gut als integrirender Theil des Reichs an= sesehen wurde wie Aquitanien oder Baiern, jedenfalls blieb die Abs Sängigkeit des Unterkönigreichs und seines Regenten durchaus die mämliche 8). Bernhard hat in Italien, soviel wir ersehen können, reder das Recht der Gesetzgebung ausgeübt 9) noch Urkunden ertheilen

8) Bergl. auch Divis. imp. 817 c. 17. 11. Leg. I. 200, 199.

<sup>(1)</sup> Rozière l. c. (Restitution ber Freiheit an jemanden, ber burch einen Stafen rechtswidrig zum Knecht gemacht worden war).

2) L. II v. 169—170 p. 481.

3) c. 10 p. 593: Eodem anno iussit supradictus princeps renovare

Omnia praecepta, quae sub temporibus patrum suorum gesta erant ecclesiis Dei, et ipse manu propria ea cum subscriptione roboravit. Bergi.

Sils Dei, et ipse manu propria ea cum subscriptione roboravit. Vergl. Dazu Sidel, I. 429, aber auch 160 N. 2.

4) Sidel, L. 5. 6. 9. 10. 13—20. 22 (vgl. auch Rozière, I. 56 f. no 36 und oben Seite 12 Ann. 10). 24. 25. 27—33. 38.

5) Thegan. 12 p. 593, vergl. dazu Roth, Feudalität und Unterthansverband S. 209. Wait, IV. 238 N. 1. — Chron. Moiss. p. 311. Einh. Ann. p. 201. Nithard. I. 2 p. 651. Sidel, L. 171. Rozière, I. 63 no 40.

9 Sidel, I. 257—265. 279 f. Abel, Karl d. Gr. I. 322. Die Urfunde bei Beyer, Mittelrhein. Urfundenduch I. 53 no 47 ift gefälcht (vgl. Sidel, II. 421) (Thenia vennte sich Ludwig auch nicht mehr ausbrikflich rex Françoirum.

<sup>421).</sup> Ebenso nannte sich Ludwig auch nicht mehr ausdrücklich rex Francorum. 7) Bergl. oben Seite 9.

<sup>9)</sup> Gesetze von ihm sind nicht überliefert, f. Boretins, die Capitularien im Langobarbenreich S. 149 R. 3.

814. 28

Vielmehr erläßt der Kaiser in den nächsten Jahren eine Reihe von Diplomen für italienische Stifter 1), und nur in einem derselben 2) wird der Zustimmung des Königs Bernhard gedacht. verbietet den italienischen Bischöfen in einem seiner Gesetze 3), bei Ordinationen Geschenke anzunehmen, bescheidet den König der Langobarden wiederholt über die Alpen und bedient fich seiner als Missus. -Auch der Süden der apenninischen Halbinsel erkannte bereitwillig die Oberhoheit des neuen Raisers an. Abgesandte des Herzogs Grimoald II. von Benevent brachten Ludwig die Huldigung dieses Landes dar und beschworen einen Bertrag, der ihrem Herrn, wie es ahn= lich schon unter Karl der Fall gewesen war, eine Zahlung von sieben= taufend Goldschillingen jährlich an den taiferlichen Schat auferlegte 4). Noch lange Zeit, nachweislich bis jum Jahr 873, hat dieser Tribut fortbestanden 5).

Auch abgesehen von Italien gedachte Ludwig nicht die Regierun**a** des ganzen Reichs unmittelbar in feiner Hand zu vereinigen. Wie einst sein Vater seinen Bruder Pippin und ihn selber noch im zarteften Alter als Unterkönige in Italien und Aquitanien eingeset hatte, entschloß auch er sich sofort, die Verwaltung der Nebenländer seinen Söhnen zu übertragen. Den ältesten, Lothar, schickte er nach Baiern, welches jest zum ersten Mal in die Sande eines frantischer Prinzen kam 6), den zweiten, Pippin, nach Aquitanien und Wasko-nien 7); nur den dritten, Ludwig, der noch in zu jugendlichem Altestand, behielt er vorläufig an seinem Hofe zurücks). Auch die anderer Söhne empfingen noch nicht die förmliche Königsherrschaft über jen

<sup>1)</sup> Sidel, L. 12. 37. 64. 68. 102. II. 359. Beitr. 3. Dipl. III. 239 N. 2. 2) L. 102. Ughelli, Italia sacra ed. 2a. III. 591. Sidel, Beitr. V. 338 N. 1. Urk. ber Karolinger I. 67 N. 7. — Es handelt sich da um da Recht ber Abtsmahl für die Monche von S. Salvatore auf Monte Amiata.

<sup>3)</sup> Cap. 817. 16 Leg. I. 208. 4) Thegan 11 p. 593. Einh. Ann. V. Hlud. Erchempert. Hist. Langobard. 7 Ser. III. 244. H. Hird. Erchempert. Hist. Langobard. 7 Ser. III. 244. H. Hird. Erchempert. Hist. Langobard. 7 Ser. III. 244. H. Hird. Ann. p. 199. Enhardi Fuld. Ann. p. 355.

Ann. Sithiens.) hatte der Herzog auf einmal 25,000 Goldschillinge zahlenz milien, was Waig, III. 154 R. 1 als Zahlung eines Mildfands ertfärt. Die i. 3. 814 fesigesette Summe läßt Thegan unbestimmt (multa milia aureorum) = nur die Hannoversche H. hat dieselbe Zahl (septem) wie Einh. Ann. und V. Hlud., während die Abweichung der Chronit des Benedikt von S. Andrea Scr. III. 711 N. 92, welche nur von 300 Sol. spricht, ohne Zweisel auf einer Berwechselung beruht (s. das. lin. 35).

3) Thegan l. c., vgl. Hincmar. Ann. 873 Scr. I. 495 — 496. Wait,

IV. 89 M. 2. Soetbeer in Forschungen VI. 45.

<sup>6)</sup> Bergi. Martin, Hist. de France II. 369.
7) Einh. Ann. p. 201. V. Hlud. 24 p. 619. Ann. Lauriss. min. codd. Rem. Monac. Bruxell. Scr. I. 122. II. 194. III. 19 R. 14. Ann. Juvav. mai. Scr. I. 88. Ann. Xant. Scr. II. 224. Chron. Moiss. 815 Scr. I. 311. — Die Transl. S. Mauri 19 A. S. Boll. Januar. II. ed. noviss. p. 337 behauptet, daß Bippin auch bie Grafschaft Anjou im Norben ber Loire mit ben barin gelegenen Abteien und Krongutern erhielt, mas aber minbestens erft fpater (c. 834) geschehen fein tann, f Sidel, II. 370. 8) V. Hlud.

Nebenreiche 1) — eher scheint man sie damals als Herzöge bezeichnet zu haben 2) — und an eine selbständige Regierung der jungen Fürsten war noch nicht zu denken. In Baiern, wo Lothar im März 815 eingetroffen zu sein scheint 3), führte nach wie vor der Graf der böh= mischen Mark, Audulf, früher Seneschalt Rarl's des Großen 4), den Oberbefehl über die Streitmacht und sprach das Recht im Namen des Kaisers 5). Ebenso gab Ludwig auch dem Pippin 6) nach Aquitanien frankische Rathgeber und Aufseher mit, welche die Verwaltung dieses

j.

þг

n

2) Ann. Laur. min. cod. Rem. etc.: et constituit filios suos du ces micht duos) Pippinum in Aquitania, Hlutharium in Baioaria (f. Scr. III. M. 14).

3) Ann. Altah. 815: Lutharius rex in Boiariam mittitur. Auct. Cremifan. 815: Lotharius rex in Wawariam venit et ibi regnat. Die oben (Linn. 1) erwähnten bairischen Urkunden scheinen zu bestätigen, daß er etwa int März 815 in Baiern ankam und bis Ende 816 dort nominell die Restierung führte.

4) Ann. Laur. Einh. Ann. Enhardi Fuld. Ann. 786 Scr. I. 168. 1**6 9**. 350.

5) S. Meichelbeck, l. c. Ib. 198 no 173: Adnotandum est, quomodo Andulfus super provincia Bajowariorum tam potenter et honorabiliter a pio imperatore Karolo, deinde etiam a Hluduwico eandem potestatem ac-Dit hanc provinciam providere, regere et gubernare und die andern von Dimmler, De Bohemiae condicione Karolis imperantibus (Habilitations-

Mmmler, De Bohemiae condicione Karolis imperantibus (Habilitationsterift Halle 1854) S. 24 f. beigebrachten Stellen (Sidel, K. 210 auch Wirternb. Urkb. I. 66 no 62), ferner Dümmler's Abhandlung über die füböstlichen Marten des fräntischen Reiches unter den Karolingern (Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen X.) S. 16; Gesch. d. Distr. R. I. 22.
Aus den Fragmenten der Epist. Fuld. ed. Dümmler (II. Forschungen V.
375) könnte man schließen, daß Lothar bereits damals in Baiern den späteren
Bischo von Regensburg, Baturich, als Erzkapellan gehabt habe (vgl. Dümmler
eld. S. 391. Gesch. d. Osifr. R. I. 870 R. 87). Uns düntt jedoch wahricheinlich, daß an dieser verwirrten Stelle Lothar mit Ludwig dem Deutschen
berwechselt ist. verwechselt ift.

9) Die Ueberlieferung bei Regino, 853 Scr. I. 569, wonach Lubwig fruber beabsichtigt hätte, diesen Sohn dem geistlichen Stande zu widmen, giebt sich in der vorliegenden Gestalt auf den ersten Blick als sagenhaft zu erkennen und ist von Funck, S. 271 N. 1 und Dümmler (llebers.). Geschichtschreiber der deutschen Borzeit, IX. 36. 14. Bb. S. 11 N. 6) hinreichend fritisirt worben.

<sup>1)</sup> Daß Pippin erst 817 die Königswürde erhielt, ergiebt bas Reichstheilungsgeset von jenem Jahre (Log. I. 198) auf bas Bestimmteste. Ebenso auch lungsgeset von jenem Jahre (Leg. I. 198) auf das Bestimmteste. Ebenso auch Einh. Ann. \$17 p. 204: caeteros reges appellatos etc., während sie hier nur sagen: Pippinum in Aquitaniam misit. Ganz ebenso unterscheiden die Könisgannalen Bernhard's Sendung nach Italien von dessen unterscheiden die Königsannalen Bernhard's Sendung nach Italien von dessen unterscheiden die Könige diese Landes (812 p. 199. 813 p. 200); vergl. auch Adonis Chron. Scr. II. 321. — Ich glaube mich also der entgegengesetzen Ansicht, obsteich auch Dimmster (I. 21) dieselbe theilt, nicht anschließen zu dürsen. Sie deruht daraus, daß weniger authentische Quellen (Chron. Moiss. Ann. Xant. II. cc. Ann. Laur. min. cod. Fuld. 815 p. 122. Auctar. Cremisan. Ann. Altah. Scr. IX. 552. XX. 784. 774) Lothar und Pippin schon jetzt als Könige bezeichnen und bairische Urkunden, deren Daten indeß theils ursprünglich ungern au, theils schlecht überliesert sind sch. Meichelbeck, Hist, Frising. Ia. 103. 18.—168—185. 193. 201. Eckhart, Fr. or. II. 115. Dimmster, I. 22 N. 10), Lothar's Regierungsjahre bereits mitzählen. Ebenso rechnen aber auch italienische Urtunden Bernhard's Regierung von seiner Ankunst im Lande an (s. oben Urkunden Bernhard's Regierung von seiner Ankunft im Lande an (f. oben 8 Anm. 6).

Unterkönigreichs in ähnlicher Weise leiten sollten, wie diejenigen,

welche ihm einst sein Bater an die Seite gestellt hatte 1).

Gleich das erste Regierungsgeschäft Kaiser Ludwig's in Achen war der Empfang der auswärtigen Gesandtschaften gewesen, die zum Theil noch bei Lebzeiten Karl's eingetroffen oder wenigstens noch art diesen abgeschickt worden waren 2). Die wichtigste darunter war ein eriechische Gesandtschaft des Kaisers Leo V., bestehend aus dem Spac= tharius (Schwertträger) Christophoros und dem Diakon Gregorio , welche etwa im Juli 3) in Begleitung des Bischofs Amalar von Trier und des greisen Abtes Petrus von Nonantola anlangten 4). Der Zweck dieser Gesandtschaft war, die äußerst umständlichen Förmlich teiten endlich zum Abschluß zu bringen, welche für die Bersöhnur g und den Friedensschluß zwischen den beiden Kömischen Reichen f erforderlich erachtet wurden und nun durch den eingetretenen Throm= wechsel eine noch weitere Ausdehnung erhielten 5). Kaiser Karl war gegen das Ende seiner Laufbahn sehr befliffen gewesen, die Anerte Inung und Freundschaft des Oftreichs zu gewinnen. Durch eine na chgiebige, fast demuthige Haltung hatte er sie endlich erkauft. nad dem Tode seines kriegerischen Sohnes, des Königs Pippin von Italien, hatte er nicht allein ben ungleichen Rampf gur Gee mit Den Griechen aufgegeben, sondern auch allen Eroberungen auf griechisch em

<sup>1)</sup> V. Hlud. 61 p. 645. Pippin's Regierungsepoche in Aquitanien pf Legt 1) V. Hlud. 61 p. 645. Pippin's Regierungsepoche in Aquitanien pflest man von Ansaug Dezember 814 an zu rechnen (Böhmer, p. 196). In der That lassen die Urkunden schließen, daß dieselse in den Rovember oder Dez Smeber dieses Jahres siel, vgl. besonders Böhmer no 2066. Bouquet VI. 364 no 3. Tardis. 1. c. p. 90 no 128. Die Erklärung Bouquet's zu V. Hlud. 64 p. 648 (vgl. N. 27. Hund, S. 273 N. 5. Meyer von Knonau, Nitsard S. 14. 95 N. 66), der zusolge Ludwig's Regierungszeit in Aquitanien hier von 781 bis 817 gerechnet wäre, halte ich für unrichtig. Die betressend Stelle der V. Hlud. ist aus Nithard. I. 8 p. 655 geschöpft (vgl. Meyer von Knouse S. 16), und hier wie dort wird einsach die angeblich 64jährige Lebenszeit Ludwig's in eine 37jährige Periode seines aquitanischen Königkhuns (778 — S 14) und eine 27jährige Versode seiner Kaiserberrschoft (814 — 840) versod

wig's in eine 37jährige Periode seines aquitanischen Königthums (778—§ 14) und eine 27jährige Periode seiner Kaiserherrschaft (814—840) zerlegt.

2) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. 23 p. 619. Thegan. l. c. Ann. XInt. Scr. II. 224. Ann. Laur. min. cod. Fuld. p. 122. V. Caroli 16 p. 523.

3) Daß der Abt von Nonantosa um den 1. August 814 in Achen anwe send war, bezeugt auch die Urt. Sickel, L. 12. Muratori, Ant. Ital. II. 201—202, durch welche Ludwig demselben einen Tausch mit dem Kloster Sam Salvatore in Brescia bestätigt (vgl. Tiradoschi, Stor. di Nonantola II. 38 no 20).

4) Einh. Ann. V. Hlud., wo die Gesandtschaft jedoch missverständlich als von Kaiser Michael außgehend und Christophoros als protospatarius bezeichnet ist. Thegan. Ann. Xant. l. c. Amalar. Versus marini Jasté IV. 426 ston 45, vgl. p. 422—425 no 43. 44. Herimanni Aug. Chron. 813. Bernoldi Chron. Scr. V. 102. 419. Die versus marini bleiben auch nach bett Emendationen von Jassé und Haupt noch vielsach duntel. Herr Geh. Rath Emendationen von Jaffe und Saupt noch vielfach buntel. herr Geh. Rath O. Giesebrecht war so gütig, mir einen besseren Tert mitzutheiten, ber auf einer Münchener H. (Cod. lat. 13581, um 900 geschrieben, aus der Bibliothet der Dominikaner in Regensburg, f. 243. 244) beruht. Die erheblichste Berbesserst, ist, daß nach v. 64 in der Züricher H. und den A118gaben ein Bers ausgesallen ist, dessen Schlichwert die erstere dem vorbergehert den Berse ausgesallen ist, dessen Schlichwert de erstere dem vorbergehert den Berse ankängte. Es muß hier heißen: Sta procul a terna, Sclavorum litora lingue. — Pelligulas tendant kretres pluvissen vorbeilent. linque, — Pelliculas tendant fratres pluviasque repellant5) Egi. Bait, III. 524.

Gebiet, Benetien und Dalmatien, und vollends dem Plane der Er-werbung Siciliens entsagt 1). Im Jahr 812 erlebte er denn wenigstens die Genugthuung, daß die Gesandten Michael's I. (Rhangabe) ihn als Basileus (Kaiser) begrüßten. Sie empfingen dafür in der Ma-rienkirche zu Achen die bon ihm und seinen Großen unterzeichnete Bertragsurtunde, welche ihnen ber Papft in St. Beter jum Zeichen der Bestätigung darauf nochmals einhändigte. Bischof Amalar und Abt Betrus von Ronantola, durch deren Absendung Raiser Karl im Frühlingsanfang 813 jene Botschaft Michael's erwidert hatte, sollten das griechische Gegeneremplar des Bertrages in gleich feierlicher Weise entgegennehmen 2). Sie wurden zwar bereits von dem Rachfolger Michael's empfangen, in der That überbrachten aber jest die von ihnen begleiteten Gesandten Leo's V. diese Urfunde und suchten zu= gleich frantische Sulfe wider die Bulgaren und die übrigen Reinde nach, von denen das byzantinische Reich bedrängt war 3). Dem Kaiser Ludwig war es gewiß aufrichtig darum zu thun, das von seinem Vorgänger mühfam angebahnte gute Einvernehmen mit dem Oftreich aufrecht zu erhalten und weiter auszubilden. Auch mar er schwerlich inempfindlich für die Leiden der Christenheit im Orient, welcher Rarl eine so rege Theilnahme zugewendet hatte 4) und die zur Zeit anter harter Berfolgung feufzte — Jerusalem mar so eben bon den Berfern verwüftet worden 5). Wenn bas gleich im Beginn seiner Rezierung entworfene Formular seiner Urkunden Ludwig nur als Kaiser Hechthin b), nicht, wie Karl seit Weihnachten 800 als Beherrscher

<sup>1)</sup> Böllinger, bas Kaiferthum Karl's b. Gr. a. a. D. S. 356 ff. Dümmler, Leber bie älteste Geschichte ber Slawen in Dalmatien (Berichte ber Wiener Afab.

Shil. hist. KX.) S. 387.

2) S. bak Schreiben, welches Karl biesen Gesanbten mitgab, Jaffé IV.

115 ff. no 40. Bgl. Einh. Ann. 812. 813 p. 199—201. Gesta Treveror.

25 Scr. VIII. 163. Ann. Xapt. 812 p. 224. Poeta Saxo 812 L. IV v. 288 ff. Jaffé IV. 602 f. Döllinger, a. a. D. S. 358. Dümmler, Slawen in Dasmatien, a. a. D. N. 3 weiset barauf hin, daß auch in Theophanis chropogr. Karl plöglich βασιλεύς heißt, während er früher dort nur δ των Φράγγων δης genannt wird.

In der bereits angesührten Urkunde vom 4. Juni 813, Tiradoschi, Nonantola II. 38 no 20 heißt est quia eodem tempore presatus abbas Petrus dro jussione domni imperatoris Caroli pacis tempore Constantinopolim directus est... et dubium erat, comodo vel quando omnipotens deus ejusdem venerabilis abbatis Petri reversionem ordinare debuisset (auch nacher: sive illo revertente seu, si de illo deus aliter ordinaverit, altero succedente). — Die versus marini scheinen zu ergeben, daß Amasar und Betrus sich 80 Tage in Constantinopel aushielten (v. 38 p. 427) und nach stillznischer llebersahrt zu Ende des Friihjahrs 814 wieder in Italien waren (v. 65 ff. d. 428). Diese Berse sind, wie die Briese, Jasse IV. 422 ff. no 43. 44, nach dem Tode Karl's d. Gr. (s. v. 77. 79 p. 428 f.) und nach der Riidstehr der Sesandten geschrieben, nicht, wie Wattenbach I. 193 N. 3 annimmt, auf der Sesandtschaftsreise selbst.

<sup>\*)</sup> Ann. Laur. min. cod. Fuld.

4) Bergl. namentlich Einh. V. Caroli 27 p. 532 f. 16 p. 523.

5) Ann. Laur. min. cod. Fuld.

<sup>9)</sup> divina ordinante providentia imperator augustus. Karl's umständs-Ticher urkundlicher Titel seiner Kalserkrönung hatte dagegen gelautet: Karo-

des römischen Reichs bezeichnete, so mag diese Aenderung auch mit dem Buniche, den Titelftreit mit den griechischen Raifern zu beseitigen, zusammengehangen haben 1). So nahm denn Ludwig auch jett die griechischen Gesandten und die Geschenke, die sie darbrachten, freundlich auf, verhandelte wiederholt in vertraulicher Weise mit ihnen und ließ fie, gleich den übrigen Gefandtichaften, gaftlich und freigebig bewirthen. Als er sie nach einigen Tagen mit reichen Gaben geehr tentließ?), gab er ihnen wiederum den Bischof Nordbert von Reggico und den Grafen Richwin von Padua mit, welche sich der Freundschaft des Kaisers Leo auch für ihn versichern und — in so schwer= == fälligen Formen bewegte fich diefer diplomatische Berkehr — ein- =e neue Vertragsurfunde von demfelben einholen follten 3). Seine Königs boten hatte er ihnen vorausgesandt, um, wie es Sitte war, für ihr 🚤 e Beförderung und Beherbergung und für ihren Bedarf, soweit di ie Rudreise durch sein Land ging, Sorge zu tragen 4).

Weiterhin wurde die Aufmerksamkeit des Raisers auf die Berrer hältnisse im Nordosten gelenkt. In Danemark 5) stritten zwei Zweigege des Königsgeschiechts um die Herrschaft, die Stämme Göttrik's un Harald's 6). Im vorigen Jahre von den Söhnen Göttrik's, dene 🗪 n sich eine Anzahl von Abelshäuptern der Gegenpartei, aus der Ber 😑 🖘 bannung in Schweden zurückehrend, anschloß und denen das Bo 🖚 lk überall zuströmte, völlig geschlagen und vertrieben, hatten die König ge Harald und Reginfred zu den Abotriten flüchten müssen 7), griffe jen

lus serenissimus augustus a deo coronatus magnus pacificus imperat

Romanum gubernans imperium qui et per misericordiam dei rex Francorum et Langobardorum, f. Sidel, I. 263. 279.

Die Fulber Urfunden, in benen Ludwig sich als Romanorum imperatorugustus bezeichnet (Dronke, Cod. dipl. Fuld. p. 157. 158. 231. 234 no 32: 33. 325 b. 524. 527. 528) sind interpolite ober unecht, f. Sidel, I. 379 R. 1 0.

II. p. 118 (L. 114). 199 (L. 368). 412. 213—214. — Bgl.- bagegen die Ueberscheiße der Visio Wetini, Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 265: Francorum merineigis Ludwigi nomine gubernatoris etiam Romeni imperii principis, Ludovici nomine, gubernatoris etiam Romani imperii.

1) Einh. V. Caroli 16 p. 523. Sidel, I. 280.
2) Thegan. V. Hlud. Thegan. V. Hlud.

1) Einh. Ann. l. c., vgl. 815 p. 202. V. Hlud. l. c., wo Richolms

1) jedoch, wie auch in einigen Hanbschriften ber Königkannalen, als Graf vonn

1) Boitiers bezeichnet wird, und c. 25 p. 620. Freilich hat es in Poiton eine n.

2) Grafen dieses Namens gegeben (vgl. Meyer v. Anonau, Nithard S. 96 N. 83

4) Thegan. 9 p. 593, vgl. Waits, III. 522. IV. 16. 21. 22.

5) Bgl. Dahlmann, Gesch. von Dännemart I. 26. L. Giesebrecht, Wendischen I. 110.

6) Im Gouven scheinen es silnt Göstrifslähre gemelen zu sein da nach der

9) Im Ganzen scheinen es süns Göttrikssöhne gewesen zu sein, da nach den Falle des ältesten noch von vieren die Rede ist (Eind. Ann. 819 p. 206) — Einer von ihnen war Horich (Eind. Ann. 827 p. 216). Harald und Reginsche hatten noch zwei Brilder, Anulo und Hemming (Eind. Ann. 812, vgl. 813 — Endardi Fuld. Ann. 812. Ser. I. 199—200. 355. Chron. Moiss. 813 Ser II. 259), während Rorich ein Neffe Harald's gewesen zu sein scheint (Dümmler I. 266 N. 65). Berwirrt über diese Dänentönige Adam. Gest. Hammaburg eccl. pontif. I. 17 Scr. VII. 291 N. 53.

7) Einh. Ann. 813. 814 p. 200. 201. Chron. Moiss. 813: Postea ve

nerunt filii Godofredi cum exercitu expuleruntque Heraldum et Reganfredum atque Amingum de regno ipsorum; et illi fugerunt usque a

Abdriti.

aber jett ihre Gegner mit erneuten Kräften an. Reginfred fiel im Rampfe, und obgleich auch der alteste der Göttrikssöhne in demfelben umgekommen war, verzweifelte Harald doch baran, sich ohne ben Bruder zu behaupten, und nahm feine Zuflucht zu Raifer Ludwig, in Deffen Hande er sich nach franklicher Sitte als Baffall befahl 1). Lud= wig blieb auch hier der Politit seines Baters getreu, welcher die Ansprüche dieses Zweiges unterstüt hatte 2); jedoch wies er den nordischen Flüchtling an, in Sachsen den Zeitpunkt abzuwarten, wo er au feinen Bunften murde eingreifen können 3).

Dies waren die ersten Regierungshandlungen des Kaisers. Fassen wir, bevor wir weiter gehen, den Mann etwas näher ins Auge, welchem ein so erhabenes Erbe zugefallen war 1).

Ludwig stand, als er auf den Kaiserthron bes Baters gelangte er war im Sommer 778 geboren 5) — im fraftigsten Alter, in der Mitte ber breißiger Jahre. Gin authentisches Bildnig von ihm ift

1) Nach Ermold. L. IV v. 601 ff. p. 512 ergab sich Haralb bem Kaiser im Juni 826 zu Ingelheim, nach seiner Taufe, als Bassall, was jedoch ein Irrthum ober eine Ersindung bes Dichters sein wird, obwohl es auch wiederholt geschehen fein tonnte.

geschehen sein könnte.

3) Nach den Königsannalen gewährt Karl i. 3. 813 den Königen Harald und Keginsted Krieden und schickt ihnen auf ihre Bitte ihren Bruder Hemming zurück, woraus dann die Niederlage derselben durch die Göttrikssöhne erfolgt. Im Chron. Moiss., wo es nach den oben S. 32 Anm. 7 angesührten Worten weiter heißt: Inde per milicia domni imperatoris Karoli accepit ab eo dona multa, et remisit seum cum honore et adiutorio ad fratrem suum, ut iterum acquirerent regnum ipsorum, ist die Darstellung offenbar verwirrt, bestätigt aber wenigstens jene Tendenz Karl's.

3) Einh. Ann. V. Hlud. (Lgl. V. Anskarii 7 Scr. II. 694). —

Der Kaiser hielt sich nach den Urtunden bis in die erste Hälste des September d. 3. in Achen auf (Sicksl. L. 5—22); daß er das Ostersest (16. April) daselbst seierte, bestätigt ausdricklich Chron. Moiss. Zu Ansang des Ostober besand er sich in der Pfalz Cispiacus in der Essel, wo er dem Kloster Stablos Malmedy zwei Diplome ausstellte (Sicksl. L. 23. 24), kehrte jedoch spätessen no 34. 36 und 37 verdächtig oder interpoliert).

4) Nithard. I. 2 p. 651: Heres autem tantae sublimitatis Lodhuvicus.

\*) Nithard. I. 2 p. 651: Heres autem tantae sublimitatis Lodhuvicus.

\*) Ueber die Lage der Pfalz Cassinogius (V. Hlud. 2 p. 607), in welcher b' lleber die Lage der Pfalz Cassinogilus (V. Hlud. 2 p. 607), in welcher Ludwig geboren wurde, gewährt eine Gerichtsurkunde König Pippin's I. von Aquitanien v. S. 828 authentische und genaue Auskunft. Es heißt dort (Polyptychum Irminonis publ. par Guérard II. p. 344 append. no 9): Casanogilo villa palatio nostro in pago Pictavo secus alveum Clinno. Diese Pfalz lag also in Poitou am Clain (j. Dép. Bienne). Hiermit ersedigt sich die Erörterung von Bonnell ilber die Geburtsstätte Ludwig's des Frommen (Ansange des farolingischen Hauses S. 145 fl.), wo mit einem Auswande von viel Gelehrsamkeit und Scharssinn ein durchaus unrichtiges Resultat gewonnen ist. Filr die Chronologie der Ereignisse des Jahres 778 dietet die neuerdings sestgestellte Thatsache einen Anhalt, daß der Tag des Uebersalls von Koncevaur auf den 15. August siel (s. Dimmiter in Haupt's Zeitschr. f. D. A. XVI. 279 f. und Wattenbach I<sup>3</sup>. 153 R. 4 ilber daß Epitaph des in dieser Schlacht gestallenen Seneschalts Eggihard, Einh. V. Caroli 9 p. 518).

uns nicht überliefert 1), wie auch die Siegel seiner Urkunden nicht sein Portrait, sondern die Bufte eines römischen Raisers zeigen 2). Wir find daher beinahe ausschließlich auf die Schilderung Thegan's 3) angewiesen, welcher auch das Aeußere des gepriesenen Kaisers als durch= aus normal und gewissermaßen vollkommen darzustellen bestrebt ist. Ludwig war nach ihm mäßig groß, aber stark gebaut und behend, Bruft und Schultern breit, die Arme von ungewöhnlicher Mustelfraft, seine Hande und Füße lang. Aus dem regelmäßigen Gesicht blidten ein Baar große helle Augen. Auch das Organ war mannlich und boll 4), mahrend bei Rarl bem Großen, wenn er fprach, Die bunne Stimme auffiel, die zu der übrigen Erscheinung nicht paßte 5).

Durch die Uebungen, welche bei seinem Volke die beliebtesten 6) waren, durch Reiten und Jagen, entwickelte und übte Ludwig seine Kräfte. Schon als kleiner Knabe war er ein ganz wackerer Reiter 7) und selbst in der Fastenzeit unterließ er nicht, sich wenigstens ein paar Tage ju Rog ju tummeln 8). Besonders aber war das Waidmerk

Stent Karolus Hludouuicque simul, quorum unus ephebus,

Jam vehit alterius os iuuenale decus.

Corpore praeualido quibus est neruosa iuuenta. In einem Clogium bes Raisers (Bouquet VI. 265) heißt es: In specie es Joseph viribus inque David; diese Worte sind aber um so werthloser, als sie bem so eben angesührten Gedichte Theoduss's an Karl (v. 30) entlehnt sind. Ermold, Eleg. II v. 195 p. 523 schweichelt: Cuius in aspectu Phoebi radiatur imago.

4) Thegan. l. c.: Erat enim statura mediocri, oculis magnis et claris, vultu lucido, naso longo et recto, labiis non nimis densis nec nimis tenuis, forti pectore, scapulis latis, brachiis fortissimis, ita ut nullus ei in arcu vel lancea sagittando aequiperare poterat, manibus longis, digitis rectis, tibiis longis et ad mensuram (b. h. in hohem Grade, vgl. p. 595 lin. 13 — 14; irrig nach meiner Meinung v. Jasmund in der Uebers. Geschichtschreiber der deutschen Borzeit IX. 3h. 4. Bd. S. 11. 12 N. 1) graciles, perioder der deutsche Grade der deutsche Grade deutsche Gra

<sup>1)</sup> Ein Exemplar von Raban's Wert de laudibus sanctae crucis, welches -) Ein Exemplar von Navan's Vert de laufibus sanctae crucis, welches er dem Kaiser Ludwig widmete, enthielt vorn ein Bildnis des letzteren (s. Opp. ed. Migne I. 142. Madillon, Ann. Ben. II. 367). Auch besag Ludwig's Schwiegersohn, der Martgraf Eberhard von Friaul, eine Gesetzsammlung, die mit den Bildnissen Karl's des Großen, des Königs Pippin von Italien, Ludwig's des Frommen und Lothar's geziert war. Der Schreiber, welcher um das Jahr 990 die gegenwärtig im Archive des Domkapitels zu Modena besindliche Abschrift dieser Sammlung (Ord. I. 2) ansertigte, unterließ auch nicht, diese Bilder abzumalen. Jedoch ist das Blatt, welches die Bilder Ludwig's und Lothar's enthielt, iert ausgeschnitten. f. Koretins. Capitularien im Langhorderneise enthielt, jest ausgeschnitten, f. Boretius, Capitularien im Langobarbenreich S. 33. 35.

<sup>3)</sup> Sidel, I. 352 ff. Auch bie Mungen Lubwig's zeigen zum Theil ein Kopf ober Brufibild mit einem Lorbeerfranz, Soctbeer, Forschungen VI. 41. 45. 3) c. 19 p. 594 — 595 (ber Berf. sucht hier Einhard's Schilderung der Perssönlichkeit Karl's d. Gr. nachzuahmen, s. Horschungen X. 339 — 340 Auch Theodulf beschreibt Ludwig in seiner Jugend (c. 795 — 796) als trästig von Körper (Carm. III. 1 v. 71 ff.):

dibus longis, voce virili.

5) Einh. V. Caroli 22 p. 529: voce clara quidem, sed quae minus corporis formae conveniret. Abel, Karl b. Gr. I. 25.

6) Einh. V. Caroli 22 p. 529. Raban. De procinctu Romanae miliciae (nach Begetius) 12 ed. Dimmler in Saupt's Zeitschr. XV. 448. 451.

7) V. Hlud. 4 p. 609.

8) Ibid a 62 p. 646.

<sup>8)</sup> Ibid. c. 62 p. 646.

sein Bergnügen, ja seine Leidenschaft 1), wie denn Thegan versichert, daß dem Raiser im Bogenschiegen und Lanzenwerfen nicht leicht jemand gleichgekommen fei. Unmittelbar bor der Achener Pfalz breitete sich der frische Park aus, in dem er es liebte mit wenig Be= gleitern zu jagen und wo er auch im Winter die Falten aufsteigen Aber auch in ben Jagdgehegen seiner anderen Pfalzen, auf der Rheininsel bei Ingelheim 3), bei Remiremont, Compiegne, Quierzh, Areuznach, Frantfurt, Salz, Nimwegen, in den Wäldern und Bergen ber Bogesen, der Arbennen und der Eifel finden wir ihn fast Jahr für Jahr, besonders im Herbst, bisweilen aber auch außerdem schon im Frühjahr oder auch mitten im Sommer 4). "In meinen Schluch= , rühmt sich der Wasgau in einer Elegie Ermold's 5), "pflegen die Könige zu jagen; hier flieht, vom Pfeile getroffen, die Hirschluh jum Quell, dort ftrebt ber schaumende Gber jum bekannten Aluk hin". Auch zum Fischfang lud den Kaiser dort die Umgebung von Remiremont ein 6).

In seinem kräftigen Körper lebten starke sinnliche Triebe. schon bereits in jugendlichem Alter vermählt, besaß er doch, neben seinen ehelichen Kindern von der Königin Irmingard, auch natürliche Rachkommenschaft von einer Concubine 7). Rach dem Tode seiner ersten Gemahlin hielt er alsbald wieder Umschau unter den hochge=

<sup>1)</sup> S. Dimmler I. 42 N. 4. II. 666 und die von ihm angesihrten Stellen. Ob Theodulf. Carm. VI. 26 an Karl ober Ludwig gerichtet ist, ist nach ben Haubschriften zweiselhaft (s. Verts, Archiv VII. 1000); es scheint vor einem Zuge nach Spanien gegen die Mauren gedichtet zu sein.
2) Ermold. L. III v. 583—594 p. 500. Der Achener Jagdpark wird be-

Tanntlich auch beschrieben in bem gewöhnlich Angilbert beigemeffenen Epos L. III v. 137—152. 314 ff., Scr. II. 395—396. 399, ed. Orell. p. 27. 32. Bergl. auch Walahfrid's Versus in Aquisgr. pal. ed. v. 117—120, herausgeg. von Dümmler in 3. f. D. A. XII. 464. Forschungen XII. 572 N. 1. — Mon. Sangall. II. 8 Jaffé IV. 675. Hagen, Gesch. Achens S. 7—8. Wait IV. 112.

s) Bgl. Ermold. L. IV v. 483 ff. p. 510 -- 511.
4) Es stimmt mit bem Stinerar bes Raifers nicht recht überein, wenn Thegan fagt: In mense . . Augusto, quando cervi pinguissimi sunt, venatione

vacabat, usque dum aprorum tempus advenerat.

5) Eleg. I v. 99—102 p. 518.

6) V. Hlud. 46. 52 p. 634. 638, vgl. Ermold. ibid. v. 103. Auch bie Umgebung von Doue in Aguitanien war, wie bereits oben (S. 10) berührt, eben so wohl fisch = als wildreich.

<sup>7)</sup> Chron. Moiss. 817 p. 312: Quartum vero filium habuit ex concubina, nomine Arnulphum; soviel ich sehe, die einzige Erwähnung dieses Ba-flards. Bergl. außerdem oben S. 11 Ann. 7 über Ludwig's Tochter Elpheid (Alpais). Arnulf war ihm also entweder vor ober mahrend ber Ehe mit 3rmingarb geboren. Hund S. 17. 234 N. 5 und Hoß S. 14 N. 80 nehmen, namentlich nach V. Hlud. 8 p. 611, das lettere an. Indessen sollten beren Borte: verens, ne corporis nativo superatus calore in multimodos luxuriae rsperetur anfractus, cum consilio suorum Hermingardam . . . sibi sociavit im Sinne des Berfassers gewiß keinen Schatten auf das Jugendleben seines Helben vor dessen früher Bermählung werfen, sondern diese nur mit einem allgemeingilltigen Grunde rechtfertigen: er habe zeitig geheirathet, um nicht burch die erwachenden Triebe der Natur auf Abwege zu gerathen.

36 814.

borenen Jungfrauen und wählte sich die Schönste, die ihn nicht am wenigsten durch ihren Liebreig bis an fein Ende zu fesseln und zu beherrichen gewußt hat 1). Immerhin haben aber bem Raifer Ludwig selbst seine Gegner niemals Ausschweifung borgeworfen. Bon einem für seine Zeit ausgebildeten Gefühl für Ehrbarteit und Anstand, mar er in dieser Hinsicht weit masvoller als sein Bater 2). Zumal auch im Genug von Speise und Trank außerst enthaltsam 3), scheint sich der Raiser lange einer guten Gesundheit erfreut zu haben, bis der tiefste Seelenkummer, Schmerz und Schmach ihn dennoch vor der Zeit zum hinfälligen Greise machten ). Auch hatte er in seinen späteren Jahren oft heftige Anfälle von Podagra 5). Der Mönch Wandalbert von Prüm sah ihn in der Pfalz Ingelheim einmal ftark darunter leiden, und als der Raiser Tags darauf in St. Goar landete, ber= mochte er, wie Abt Markward dem Monch erzählte, vor Schmerz taum aufzutreten, so daß die Begleiter, welche ihn ju unterstüten bemüht waren, ihn beinahe tragen mußten 6).

Auch den Prunk liebte Ludwig so wenig wie sein Bater. Gleich diesem legte er nur an den höchsten Festtagen goldene Gewandung und Ruftung an; dann trug er auch eine Krone von Gold auf dem Haupte und ein goldenes Scepter in der hand 7). Wohl aber verftand er die Burbe und Haltung ju bewahren, die feiner Stellung entsprach. Niemals, behauptet Thegan, hörte man ihn laut lachen.

<sup>1)</sup> Agobard. Lib. apologet. 5 Opp. II. 65: quae quia propter solam pulcritudinem a viro inofficiose diligi fertur, vgl. auch c. 2 p. 62, bagegen

aber p. 61. Dimmter I. 43 R. 6.

2) Doch kann es nach Obigem nur mit Einschränkung gelten, wenn ihn bei Ermold (L. II v. 269 f. p. 483) der Papst in diesem Punkte, im Gegensatz zu dem weisen Salomo, so unbedingt lobt: Ille kuit sapiens nimium, sed

jat zu bem weisen Salomo, so unbedingt lobt: Ille fuit sapiens nimium, sed cessit amori; — Tu sapiens caste vivis amore Dei.

3) Thegan. l. c. p. 595 (vgl. Einh. V. Carol. 24 p. 530. Forschungen X. 340 N. 1). V. Hlud. praef. p. 607. Auch das bereits erwähnte Elogium (Bouquet VI. 265—266) wird nicht milde, Ludwig's Mäßigkeit im Genuß leiblicher Rahrung seinem Hunger nach geistlicher Speise in die zum Ueberdruß sich wiederholenden Wendungen gegenliberzustellen.

4) Nithard. I. 6 p. 654: ingruente senili aetate et propter varias afflictiones poene decrepita imminente. Danach V. Hlud. 54 p. 640, vergl. auch c. 62 p. 646. Meyer von Anonau S. 16: 130.

5) Mir. S. Goaris auct. Wandalberto II. 30 Maddilon A. S. o. S. Ben. II. 297: — delore pedum vehementissimo, aug olim (?) infirmitate vir

II. 297: — dolore pedum vehementissimo, qua olim (?) infirmitate vir ille, etsi non continue, frequenter tamen affligitur. Ann. Bert. 830 Scr. I. 423: valde pedum aegritudine laboriosus. — And Rari b. Gr. litt in

I. 423: valde pedum aegritudine laboriosus. — Auch Karl b. Gr. sitt in ber seiten Zeit an den Küßen und sahmte sogar auf dem einen (wgl. V. Caroli 22 p. 529. Einh. Ann. 813 p. 200 und oben S. 2).

6) Mir. S. Goaris I. c.: vix in terram pedes prae dolore nimio ponere valens et sustentantium magis quam suis gressidus nitens.

7) Thegan. I. c., vgl. Einh. V. Caroli 23 p. 530. Forschungen a. a. D. Siehe serner V. Hlud. 63 p. 647 und das Clogium, in welchem Thegan's Schilderung vielleicht benutt ist. — Bei Ermold. (L. IV v. 377 s. p. 508) schilderung vielleicht benutt ist. — Bei Ermold. (L. IV v. 377 s. p. 508) schilderung goldenen Gehent beschiltigte Schwert, welches er trägt. In einer Leidener Jandschrift aus dem Ende des 8. oder dem Ansange des 9. Sahrhunderts siehen Verle auf ein Kleid Ludwig's d. Sr. (s. Verts. Archiv VII. 999—1000). Berse auf ein Meid Ludwig's b. Fr. (f. Perty, Archiv VII. 999—1000).

Bei großen Festlichkeiten, wenn Mimen, Possenreißer und Musikanten jur Beluftigung erschienen und Alles unmäßig lachte, bemerkte man, daß der Raiser auch nicht eine Miene verzog, nicht einmal die weißen

Zähne zeigte 1).

Dieser Ernst und dies mehr als gesetzte Wesen, welches Ludwig bon Kindheit an eigen war 2), hingen zusammen mit der Bigotterie, die sich ebenfalls schon fruh an ihm bemerkbar machte. Für die Rirche 3), besonders aber für den Mönchsstand 4), bekundete er von zeher die entschiedenste Borliebe. Wiederholt soll er daran gedacht haben, felber in diesen Stand zu treten 5). Sein Verhältniß zu Bemeditt und dem Aloster Inden, das er in unmittelbarer Nahe bon Achen für diesen gestiftet hatte, zog dem Kaifer den Beinamen "der Monch" zu; denn er pflegte Beneditt's Monche seine eigenen zu Prennen und wollte nach dem Tode desselben vor der Hand selbst ihr Stbt sein 6). Die Förderung und Reform der Kirche 7), insbesondere Diejenige ber Benedittinertlöfter 8), welcher er schon als König von Aquitanien die eifrigste Theilnahme zugewendet hatte 9), und der

1) Thegan. l. c.

exordium gentis Francorum v. 118 Ser. II. 313.

5) V. Hlud. 19. 32 p. 616. 624, vergl. Dimmler I. 43 N. 5 und unten.

6) V. Benedicti 57 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 215 (Schreiben ber Brüber von Inden 821). Ermold. L. II v. 598 p. 489. Nehnlich ers Theint übrigens auch Karl d. Gr. zeitweilig, bis zum Antrit des neuen Abtes, is Vorfieher des Klosters Murbach im Elfaß u. s. w., s. Rettberg, Kirchenge-Hicket Deutschlands II. 89. Roth, Beneficialwesen S. 348 N. 146. — V. Hlud. 19 p. 616: its ut non modo regem, sed ipsius opera potius eum vociferarentur sacerdotem.

7) Das Rähere im weiteren Berlauf. Bgl. im Allgemeinen Sidel, L. 302 Tardif p. 86 no 124: postquam Deo auspice imperium paternum susce-pimus, studii nobis maxime semper fuit, ut Domini ecclesia, magnificentia ejus humilitati nostrae divinitus regenda tuendaque commissa, felicibus polleret successibus etc. Cap. Aquisgr. gen. 817 praef. Conc. Aquisgr. 817 Hartzheim l. c. Agobard. Epist. ad Nibridium Opp. I. 105. Lib. de dispens. ecclesiast. rer. 2 ibid. p. 269. V. Hlud. 28. 32 p. 621—622. 624. Ermold. L. III v. 529—534 p. 499. Eleg. II v. 193 p. 513. Mir. S. Goaris l. c.: erga christianam religionem omnium imperiorism. p. 513. Mir. S. Goaris I. c.: erga christianam religionem omnium imperatorum studiosissimus. Lib. de divers. cas. Dervens. coenobii Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 884. Transl. S. Hucberti 1. ibid. p. 295. Chron. (Cantatorium) S. Huberti Andagin. 3 (5) Scr. VIII. 569. Elog. Epitaph. Bouquet VI. 266. Origo et exord. gent. Francor. v. 113 Scr. II. 313.

\*\*Soc. unten, namentlid 3. S. 817. Bgl. Ermold. Eleg. II v. 193 p. 523 (monachorum regula concors). Origo et exord. g. Fr. v. 116 ff. Chron. S. Huberti Andagin. l. c.

\*\*P) V. Hlud 10 p. 616 f

9) V. Hlud. 19 p. 616 f.

<sup>1)</sup> Thegan. l. c.
2) Ermold. Eleg. II v. 183—186 p. 523, vgl. V. Hlud. 19 p. 617.
3) Cap. Aquisgr gen. 817 praef. Leg. I. 205; desiderium divini culus, quod ab ineunte aetate Christo inspirante mente conceperamus.
Oncil Aquisgr. 817 praef. Hartzheim. Conc. Germ. I. 431. Agobard.
Elebil. epist. 6 Opp. II. 47. Ermold. l. c. unb L. I v. 583 ff. p. 478.
V. Hlud. 19. 28 p. 616. 621 u. f. w.
4) V. Hlud. 19 p. 616. Ermold. L. II v. 539—540. 559—560 p. 488.
V. Eigilis metr. 6 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a 245. Fundatio Corbeiensis monasterii Wilmans, Raiferurit. ber Proving Wefffalen I. 507. Origo

kanonischen Congregationen war ein Hauptziel seiner Bestrebungen. Much im täglichen Leben sprach sich dieser Sinn des Raisers in ausgeprägter Weise aus. Stets fah ihn der frühe Morgen schon in der Rirche. Auf den Anien, die Stirn auf das Estrich gedrückt, verweilte er da in langer brünstiger Andacht, nicht felten unter Thränen. Bor ber Mahlzeit unterließ er nicht, Almosen an die Armen zu spenden, und wo er sein Hoflager hielt, fand man hospitaler zur Aufnahme Bedürftiger und Kranker hergerichtet 1). Die großen Rirchenfeste, welche er meist in Achen selbst zubrachte, heiligte er streng 2), beobachtete die Fastenzeit gewissenhaft und pflegte sie durch Psalmsingen und Beten,

Messen und Almosenspenden "ganz zu einer heiligen zu machen" 3). An Bildung 4) hat Ludwig Karl vielleicht übertroffen , doch ge= wiß nicht an Wißbegier und Lerneifer. Auch war es ja nicht zum geringsten Theil des großen Vaters eigenes Verdienst, daß die unter ihm aufwachsende Jugend der tiefsten Racht der Barbarei entrudt und mit Elementen klassischer Bildung getränkt mar 5). Wie dem Bater, mar auch Ludwig das Latein, die Amts = und Geschäftssprache, jo geläufig wie die Muttersprache, während es ihm mit dem Griechischen ebenfalls ging wie jenem: er verstand es, konnte es aber nicht fliegend sprechen 6). Bor Allem war der fromme Fürst, wie sich benten läßt, ein eifriger Theolog 7). In der Auslegung der heiligen Schrift, nicht nur der einfachen hiftorischen Erklärung, son= bern — nach jener von Origines herrührenden Eintheilung — auch in derjenigen ihres tieferen geiftigen und moralischen Gehalts, der mustischen Bedeutung war er mohl bewandert 8). Die Renntnig des

<sup>1)</sup> Thegan. 19, vgl. 20 p. 594-595. Agobard. Flebil. epist. 6 l. c.: Recordamur namque ardentissimae religionis vestrae, quam cognovimus semper in assiduitate orationum in psalmis et hymnis et canticis spiritalibus cantantem et psallentem Deo in corde puro, in contritione cordis, in compunctione placidae mentis, in sollicitudine misericordiarum et omnium bonorum strenuitate. Monach. Sangall. II. 20. 21 Saffé IV. 698 - 699

<sup>2)</sup> V. Hlud. 52. 57. 62 p. 638 642. 646 (cum solita devotione).
3) Ibid. 62, vgl. c. 63 p. 646. 647.
4) B. Frechulf von Lisieur in der Widmung des 2. Theils seiner Weltschronit an die Kaiserin Judith, die allerdings voll grober, zum Theil widerssinniger Schmeichelei ist, Max. Bibl. Patr. Lugdun. XIV. 1138: quis.... sapientior in divinis seculariumve disciplinis Ludovico Caesare invicto?

<sup>5)</sup> Bergl. auch Thegan. 2 p. 591 ilber Rarl unb seine Schne: Diu vivebat pater eorum cum eis feliciter et utiliter instruebat eos liberalibus disciplinis et mundanis legibus.

<sup>6)</sup> Thegan. 19 p. 594, vgl. Einh. V. Caroli 25 p. 531, Forschungen X. 340 N. 1.

<sup>7)</sup> Thegan. 20 p. 595 (lectionum assiduitas). Agobard. Flebil. epist. 2 g. E. Opp. II. 43. V. Walae II. 17 p. 565: Qui cottidie visus est meditari in lege Dei. Elogium l. c., vielleicht nach Thegan. Bähr, Gesch. ber Röm. Literatur im farolingischen Zeitalter S. 32 N. 2.

\*\*) Thegan. 19 p. 594: Sensum vero in omnot scripturis spiritalem

et moralem nec non et anagogen optime noverat. Bergi. Jasmund S. 11 N. 1 und ähnliche Stellen in Willibald. V. S. Bonifatii 2 Jassé III. 435, bazu Anm. in meiner Uebers (Bersin, 1863) S. 19 N. 3. Eigil. V. Sturmi 2 Scr. II. 366. Elogium l. c. - Eucherii Lugdun, ep. Lib. formular. spi-

weltlichen wie kirchlichen Rechts forderte sein Beruf und machte ihn damit bertraut; ber Unterricht in bem ersteren gehörte zu ber Er= ziehung, welche Rarl ber Große feinen Sohnen glaubte angebeihen laffen zu muffen 1). Auch ber Sterntunde, in der fich ichon Karl mit gang besonderem Gifer hatte von Altuin unterrichten laffen 2), widmete Ludwig das lebhafteste Interesse. Ihr Studium entsprach seinem abergläubischen, in dunkler Furcht gebundenen Sinn. In seinen späteren Jahren hatte er einen der Aftrologie kundigen Geiftlichen in seiner Umgebung, denselben, der uns eine ausführliche, aber panegy= rische und wenig rühmenswerthe Geschichte seines Lebens hinter= laffen hat 3).

Zu den Gegenständen des literarischen Unterrichts, den sogenann= ten freien Rünften, gehörte auch die Poetik, und eine kurze Spiftel in Berametern an den Abt Waldo von St. Denis, die uns aufbehalten ift, scheint von Ludwig als König von Aquitanien geschrieben zu sein 4). Er bankt bem Abte barin für die treuliche Mittheilung seiner Schriften; die jungst überschickte habe er indeg nicht völlig entrathseln konnen und bitte daber um Aufklärung. Der Rönig konnte also Berse machen; von Boefie ift freilich mindestens in diefer Brobe feine Spur. Auch ift es charafteristisch für Ludwig, daß er von den alten Liedern der deutschen Heldensage, welche Karl der Große hatte sammeln laffen und die auch er in seiner Jugend gelernt hatte, nichts wissen mochte. Er verschmähte diese heidnische Volkspoesie und wollte sie nicht einmal hören, fagt Thegan 5), der ihn damit im Gegenfat gegen seinen Bater zu rühmen meint.

Bigotterie, die das Gewissen ängstigt, die Freudigkeit lähmt, den Geist verfinstert, das Herz verengt, kann doch in rohen Zeiten für den Einzelnen die Bändigerin wilder Triebe, die Wegweiserin zu Menschlichkeit und Gesittung sein. Wie einseitig und übertrieben auch Die Lobpreisungen find, in welchen sich Ludwig's Banegyriter, besonders der sogenannte Astronom, ergehen, so kann doch niemand ver= tennen oder leugnen wollen, daß er entschiedene sittliche Borzüge besaß.

Fitalis intelligentiae, praef. Migne L. 728 (Corpus ergo scripturae sacrae, sicut traditur, in littera sive historia est, anima in morali sensu, Pui tropicus dicitur, spiritus in superiore intellectu, qui anagoge appellatur).

<sup>1)</sup> Thegan. 2 p. 591, vergl. oben S. 38 Anm. 5. 2) Einh. V. Caroli 25 p. 531—532.

<sup>3)</sup> V. Hlud. 58, vgl. praef. p. 643. 607.
4) S. Dimmler im Archiv für Kunde öfterreich. Geschichtsquellen XXII.
289 no 14, vgl. S. 282—283.

<sup>289</sup> no 14, vgl. S. 282—283.

5) c. 19 p. 594: Poetica carmina gentilia, quae in iuventute didicerat, respuit nec legere nec audire nec docere (discere ulterius: die Schaffschiefer H. 12. Wills. Grimm, beutsche Helbenfage, 2. Ausg., S. 27—28, erstärt docere sir hersagen und findet in Ludwig's Berhalten "die gewöhnliche Geringschäung, welche erworbene frembartige Vildung an dem einheimischen Auslibt". Der hauptsächliche Grund war ohne Zweisel die Schen des bigotten Vilrsen vor aller heidnischen National = Litteratur 14. S. 20. 27—28. 51 R. 3.

Wenn jene neben seiner Mäßigkeit und Einfachheit, seiner Frömmigkeit und Mildthätigkeit auch feine Demuth 1), feine Gute 2), Leutfeligkeit 3) und Freigebigkeit 4) hervorheben, wenn fie ihn friedfertig und einen Freund der Gintracht 5) nennen, vor Allem seine Barmbergigkeit und Großmuth 6) nicht oft und laut genug preisen konnen: es liegt darin ein Kern von Wahrheit. Unbefangenere und ruhigere Stimmen, hier und da selbst die Zugeständnisse der Gegner, welche dem Kaiser stets ein gewisses Maß von Achtung bewahrten ") oder sich wenigstens den Anschein gaben, als ob sie es thaten, und, was die Hauptsache, die Thatsachen selber bestätigen dies Lob zum Theil. Als die Bischöfe ihm bereits mit großer Anmagung und Strenge gegenübertraten, sprachen sie doch auß 8), seine Persönlichkeit überhebe sie der Mühe, noch weitere Stellen über die Pflichten des Königthums zu sammeln, da die Ausübung derfelben ihm natürlich sei.

Nicht als ob er jeder Aufwallung der Leidenschaft, des Zornes un= zugänglich, unbedingt versöhnlich gewesen mare 9). Aber seiner Natur war Grausamkeit fremd; er scheute Blutvergießen 10), wußte Gegnern

2) Elog. l. c. (bonitate coruscus).

auch unten.

8) 3u Worms 829, Leg. I. 347 (De persona regali 1), vgl. Synod. Paris. 829 II. 2 Mansi XIV.

9) Bergl. Ann. Bert. 831 p. 424. V. Hlud. 21. 55. 62. 63 p. 618.

<sup>1)</sup> V. Alcuini 18 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 156.

<sup>3)</sup> V. Hlud. 44. 61 p. 633. 645 — 646. Nithard. I. 7 p. 654. Thegan. 50 p. 601.

1) Thegan. 19. 17. Append. p. 594. 603. V. Hlud. 7 p. 611. Bergi-

<sup>5)</sup> V. Hlud. 54. 60 p. 640. 644. Origo et exord. gent. Francor. v. 113 l. c. 6) V. Hlud. praef., 7: misericordiae, quae sibi genuina probatur.... .... ille vir misericordiae 21: eius animum . natura mitissimum 34: Imperatoris . . clementia, cum in aliis semper admirabilis claruerit rebus, in hoc quammaxime conventu, quanta eius inesset pectori, manifestissime claruit (vergl. unten, Einh. Ann. 821) 37: natura misericordissimus 39: iuxta morem suum, quo clementia semper uti consuevit 42: imperatoris animus natura misericordissimus semper peccantibus misericordiam praerogare studuit 45: sibi . . consueto benignitatis et clementiae more 46: consuetae non immemor misericordiae, quae, sicut de se ait Job, ab initio crevit cum illo et de utero matris videtur cum ipso egressa 48. 55: clementissimus natura . . . . animum illius mitissimum 61: consueta et sibi semper amica utens mansuetudine 62: quamvis esset pene ultra humanum modum natura mitissimus p. 607, 610, 611, 618, 626, 628, 629, 631, 634, 635, 641, 645, 646. Thegan, 50 p. 601; mitissimus principum, Einh. Ann. 821 p. 208: Eminuit in hoc placito piissimi imperatoris misericordia singularis. Ann. Bertin. 831 p. 424. Prudent. Trec. Ann. 839 p. 434: misericordia, quae incorporaliter (incomparabiliter?) semper viguit . . . . consuetissima pietate. Mir. S. Goaris I. c.: singularisque clementiae. Orig. et exord. g. Fr. v. 114 l. c. Auch ber strenge Nithard I. 7 p. 654: ut pius ac clemens pater. S. serner unten.

1) Bgl. 3. B. Agobard. Lib. apologet. 13 Opp. II. 72. V. Walae II.

<sup>17. 9 (</sup>wo einer der Bischöfe 830 zu ihm sagt: et eris optimus imperator, quod semper ante fuisti) p. 563. 565. 554.

<sup>641. 646. 647.

19)</sup> Prudentii Trec. Ann. 839 p. 432. Thegan. 42 p. 598. V. Hlud-48 p. 635. Origo et exord. gent. Francor. v. 115 l. c. Himih a. a. D. **©**. 183, 190.

derzeihen 1), die. ihn, sobald sie konnten, den Becher der Kränkung bis auf die Befe leeren ließen. Auch in dem Grade schlaff und ohne Energie war Ludwig offenbar nicht, wie er oft dargestellt wird. Araft feiner Religiosität ein standhafter Dulber, war er auch nicht so weit aus der Art geschlagen, um nicht zugleich ein tapferer frankischer Rämpfer zu sein 2). Immer von Neuem wirft er sich doch den Emporungen ber Sohne und Großen entgegen, felbft noch von Alter und Prantheit gebeugt, unter den heftigsten körperlichen Beschwerden, mit einer Beharrlichkeit, die uns, wenngleich entfernt nur, an diejenige eines Heinrich IV. gemahnt 3). Sben so wenig war er ein durchaus müßiger und lässiger Regent. Bon der Wiege an König, besaß er eine Langjährige Erfahrung und lebung in den Staatsgeschäften 4). Seine Bestrebungen für die Rirche und besonders für das Kloster= wesen entsprangen offenbar einem aufrichtigen, warmen Gifer und hatten für die damalige Zeit vielleicht auch ihre gute Seite. Die Gesetzgebung war unter ihm nicht weniger lebendig im Fluß als unter Rarl; erst im letten Jahrzehnt seiner Regierung, als er Mühe hatte, sich unter fortwährenden Empörungen auf dem Thron zu behaupten, gerieth sie in Stillstand b). Es ist nicht bloß schmeichlerische Redensart, wenn ihm nachgerühmt wird, daß er bemüht gewesen fei, die Reichsversammlungen für das öffentliche Wohl fruchtbar zu machen 6).

Aber freilich die Eigenschaften des Verstandes und Charakters, ben Scharfblid und den sichern festen Willen, welche den Staatslenker machen, entbehrte Ludwig — seine unglückliche Regierung hat es nur du sehr bewiesen — durchaus. Sehr wahrscheinlich, daß auch die Urt, in welcher er aufwuchs und die seiner Entwickelung nicht förberlich sein konnte, hieran einen gewissen Antheil gehabt hat. Als Rind jum Herrscher eines Unterkönigreichs eingeset, hatte er die Jugend meist fern vom väterlichen Hofe verlebt, im fremden Lande, unter emem leichtfertigen 7) Volke, ohne andere Stütze als die Leiter und Hüter, bel the der Bater ihm fandte's), und vielfach ein Spielball der aquita=

8) Bergl. auch V. Hlud. ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bgl. V. Hlud. 55 p. 641. Thegan. 49 p. 601. <sup>3</sup>) V. Hlud. praef. c. 62 p. 607. 646. Elogium l. c. Ann. Bert. 834

<sup>9. 427,</sup> dazu Hind. pract. 6.2 p. 601. 640. Lelogiam I. C. Ann. Dett. 652 p. 627, dazu Hind. pract. 6.182.

3) Bgl. auch Hund S. 118.

4) Hist. de France II. 365 hin.

5) Aus der Zeit von 830 — 840 ift, abgesehen von den Reichstheilungen, seintstaar Ludwig's d. Fr. bekannt. Bergl. auch Stobbe, Gesch. der deutstehen Rechtsquellen I. 229.

8) Child 54 p. 640. More gutem zu imperator pequaguam constitution.

<sup>9)</sup> V. Hlud. 54 p. 640: More autem suo imperator nequaquam conventum istum a publica utilitate vacare passus est. 40. 61 p. 629. 646. Ermold. L. IV v. 286 p. 506. And Agobard. De dispensatione ecclesiast. rer. 2 Opp. I. 269.

1) S. V. Hlud., beren Berfasser freilig einseitig urtheilt, 61 p. 645: cum ipse morem gentis nativum noverit, utpote connutritus illis et quia levitati atuma aliis atudantas vitiis gravitati atuma stabilitati penitus renun-

vitati atque aliis studentes vitiis gravitati atque stabilitati penitus renuntiarint. Hinemar. V. S. Remig. 126 A. S. Boll. Octob. I. 164. Wend S. 126 N. 2. Dimmler I. 209 N. 14. v. Noorben, Hintmar S. 11 N. 1.

tanischen Großen. Seine Mutter, die trefsliche Königin Hildegard aus edelstem Schwabengeblüt, die schon wenige Jahre nach seiner Geburt (30. April 783) starb, hatte er kaum gekannt; kein Bild von ihr konnte in seiner Erinnerung fortleben, und alles, was Einhard dvon der väterlichen Sorgfalt Karls des Großen für seine Kinder erzählt, kann auf ihn kaum Anwendung sinden. Nur ab und zu, in Zwischenfäumen von Jahren, zog ihn Karl, aus politischen oder persfönlichen Gründen, zeitweilig in seine Kähe, und wenn er gleich nicht wünschen konnte, daß der Knabe aquitanische Sinnesart annehme 2), mußte er es doch begünstigen, daß derselbe sich den Stämmen, zu deren Herrscher er ihn bestimmt hatte, in Sitten und Gewohnheiten möglichst assimilire. Es ergößte ihn, als das Kind im Jahr Isb zu Paderborn nach seinem Wunsche mit seinen Altersgenossen in der Tracht und leichten Küstung der Basten, einem runden Mäntelchen mit weiten Aermeln, dauschigen Hosen, mit Sporen an den Stiefeln und einem kleinen Wursspieß in der Hand angeritten kam 3).

Selbst Ludwig's Lobredner 1) können nicht verschweigen, daß seine gutartigen Neigungen durch Urtheilslosigkeit und Schwäcke in Mißbrauch und unheilvolle Fehler ausarteten. Die mönchische Demuth ließ ihn, wie es heißt 5), schon in der Jugend manchem roheren oder frischeren Sinn verächtlich erscheinen und als Kaiser entkleidete er sich durch thörichte Selbstdemüthigungen muthwillig der Majestät und wieß Anderen den Weg, ihn in die Schmach zu stürzen. Die Geduld 6), mit der er auch Unwürdiges trug 7), streifte hart an Schlassheit und Mangel an Selbstgefühl und bildete wohl die eigentliche Brücke von seinen Tugenden zu seinen Fehlern. Auch seiner Freigebigkeit überschritt weit die vernünftigen Grenzen. In seiner Jugend, als er in Aquitanien herrschte, beuteten die Großen die Gunst der Gelegenheit schamloß für ihren Privatvortheil aus und versetzten den ohnmächtigen jungen König in eine Dürftigkeit, die endlich auch seinem Bater auffallen mußte, so daß dieser ihm einen Verwalter seiner Domänen und einen Adnigsboten zu Hülfe sandte, um daß verschleuderte

V. Caroli 19. 22 p. 527. 529; iiber Thegan. 2 p. 591 vgl. oben ©. 38 f.
 V. Hlud. 4 p. 609; cavens, ne... filius in tenerioribus an nis peregrinorum aliquid disceret morum, quibus difficulter expeditur ae tas semel imbuta.

s) V. Hlud. ibid. (Abel, Karl d. Gr. I. 401).
4) Der Aftrolog sagt es namentsich von seiner Großmuth, V. Hlud. pra es.
p. 607: Uni tantummodo ab aemulis ascribebatur succubuisse culpae, eo quod nimis clemens esset. Nos autem cum apostolo (2 Cor. 12, 13) dicamus talibus: Dimitte illi hanc iniuriam. Bergs. auch c. 45. 30 p. 634. 623.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) V. Alcuini 18 Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 156; ob quam multis despicabilis notabatur.

<sup>6)</sup> V. Hlud. 63 p. 647: fisi tamen de eius invicta patientia, qua sero per usus est. Ann. Bert. 632 p. 425: quae omnia adversa, sicut ei mest, patienter tulit. Agobard. De insolentia Judaeorum Opp. I. 60: petientia vestra, qua ceteros homines praecellitis. Adv. legem Gundoba ibid. p. 107. Flebil. epist. ibid. II. 44.

1) Orig. et exord. gent. Franc. v. 114: Digna ferens, indigna simul.

Krongut, dessen Extrag der Hofhaltung entzogen war, auf geziemende Beije zurudzubringen 1). Damals entschuldigte die Unerfahrenheit den Anaben; aber auch später fuhr Ludwig fort, in ähnlich leicht= finniger Beise mit dem Krongut zu schalten. Wenn er Theile davon an seine Getreuen zu Eigenthum vergab, so war das zwar keines= wegs etwas Unerhörtes, es war unter den Merobingern wenigstens häufig vorgekommen 2). Aber namentlich in den späteren Jahren seiner Regierung, wo es galt, Anhänger zu belohnen oder zu ge= winnen, unter dem Einflusse des Seneschalks Abalhard 3), scheinen diefe Berleihungen ins Ungemessene gegangen zu sein. Auch war es, wenn wir Thegan 4) richtig verstehen oder dieser nicht bloß eine ge= dankenlose Phrase hinwirft, mindestens neu, daß Ludwig auch altes tarolingisches Erbgut auf diese Weise hingab. Auch der alte ge= schwähige Mönch von St. Gallen 5) am Ende des neunten Jahrhun= derts weiß noch märchenhafte Züge und Anekdoten von der unglaub= lichen Freigebigkeit dieses Raisers zu erzählen. Um Charfreitage habe der Raiser alle, die in der Pfalz aufwarteten und am Hofe Dienste leisteten, beschenkt, unter die Bornehmen Schwertgehänge oder Gürtel und kostbare Rleidungsstude, wie sie aus seinem weiten Reiche ihm gebracht wurden, unter die niederen Leute friesische Mäntel von der manniafachsten Farbe, unter die Stallfnechte, Bader und Roche leinene

¹) V. Hlud. 6 p. 610, vgl. Wait IV. 143 R. 1 (wegen villarum suarum provisorem). Roth, Fendalität und Unterthanverband S. 69. Der letztere betont, daß hier von villae, quae eatenus usui servierant regio, die Rede ist, und nimmt an, daß Gilter gemeint sind, die sir den töniglichen Haushalt reservirt waren. Der Zusammenhang spricht allerdings sir diese Dentung, obschon gerade auch an dieser Stelle usus regius mit obsequium publicum identisch gebraucht ist. Die Lage Ludwig's erinnert an diesenige der späteren Merodingerstönige, wie Einhard sie schildert (V. Caroli 1 p. 511: cum . . . nihil aliud Proprii possideret quam unam et eam praeparvi reditus villam).

<sup>2)</sup> S. Noth, Gelch. des Beneficialmesens S. 203 ff., namentlich 207 N. 16, sodann S. 436 N. 97. Feudalität S. 37 ff., auch Wait II 2. 249. In einer Formel zu solchen Urkunden Ludwig's Rozière I. 179 no 141 (— Sidel L. 391) beist es sogar im Eingange: morem parentum nostrorum, regum scilicet Francorum, sequentes.

<sup>3)</sup> Nithard. I. 6 p. 672: hinc publica in propriis usibus distribuere suasit, vol. başu eine Anzahl, zum Theil in der That durch Abalbard vermittelter Urfunden, besonders Sidel L. 294. 304. 323. 341. 348. 365. 371. 373. 375. 383 aus den Jahren 832—840.

1) c. 19 p. 594: In tantum largus, ut antea nec in antiquis libris nec modernis temporibus auditum est, ut villas regias, quae erant patris

<sup>1)</sup> c. 19 p. 594: In tantum largus, ut antea nec in antiquis libris nec modernis temporibus auditum est, ut villas regias, quae erant patris sui et avi et tritavi, fidelibus suis tradidit eas in possessionem sempiternam, et praecepta constituit, et anuli sui inpressione cum consubscriptione manu propria roboravit. Fecerat enim hoc diu temporis (vgl. c. 13 g. E. p. 593). Noth, Heudalität S. 69, ist der Meinfung, daß diese Stelle sich auf dieselbe Thatsache beziehe, wie die oben Anm. 1 erwähnte der V. Hlud. Insperm gewiß mit llurecht, als Thegan von den Handlungen des Kaisers, nicht des jungen Königs von Aquitanien, spricht. Daß aber diese Gilter des tarolingischen Hause zu denjenigen gehörten, deren Einflinste der König selber dog (vergt Waits IV. 120), ist wohl bestimmt anzunehmen. In Sietel L. 323. 341. 348. 365. 371 etc. werden mansi indominicati (dominici) verschentt, die freilich zum Theil schon vorher als Beneficium ausgethan waren.

und wollene Rleider und Meffer, wie fie deren bedurften, vertheilen laffen. So seien benn auch die Armen in weißen Aleidern durch den weiten Hof zu Achen und die kleineren Nebenhöfe, die sogenannten Porticus, gezogen. Auch pflegte der Kaiser, erzählt der Mönch, an jedem Samstage nach dem Bade alles, mas er abgelegt hatte, außer bem Schwert und Gehent, seinen Dienern zu geben. Riemand war für seine Freigebigkeit zu niedrig. Einem Leibeigenen des Klosters St. Gallen, einem Glafer, der ihn zur Zeit bediente, befahl er ebenfalls seinen ganzen Anzug zu geben. Doch lauerten dem die sündhaften Anappen der Ritter auf, um ihn auszuplündern.

Auch wurde der Raiser mit der Zeit allerdings immer müber und lässiger in der Erfüllung mancher Herrscherpflichten 1). Während er als junger Rönig von Aquitanien nicht weniger als drei Tage wöchentlich zu Gericht geseffen haben foll2), pflegte er seines Richter-amts zwar auch in späteren Jahren noch, mußte jedoch wiederholt erst versprechen, demselben einen Tag in der Woche ju widmen ). Und nicht genug, daß Andere über die kaiserlichen Gunftbeweise ver= fügten, ging bald auch nicht einmal der Befehl zu der Ausstellung der Urtunden mehr von dem Kaifer selber aus 4).

Die zunehmende Abhangigkeit Ludwig's von seiner Umgebung 5) war überhaupt das schlimmfte und verhängnigvollste. Bis in die Urkunden 6) hinein läßt sich verfolgen, welche Personen in den eingelnen Berioden feiner Regierung den leitenden Ginflug befagen: wir

<sup>1)</sup> Benn in ber V. Walae (II. 2 p. 548) Abeobatus sagt: non immerito tu alterum eum (Bala) Hieremiam dicebas, ob constantiam fidei et frontis duritiam, qui tam audenter Augusto invexit, tanta quae vidimus ob luxus desidiam necnon et pessimas regum consuetudines officii sui negotia, cum esset praeoccupatus vanis reguin consuetutines officii su acgotia, cum esset praeoccupatus vanis rebus, praetermisisse, so ist das gebantenlose Declamation, die mit der sonftigen lleberlieserung und zum Theil mit dem eigenen Urtheil des Paschasius in Widerspruch steht. Berechtigter ist, wenn der Bersalser, dieas nodis, tuis quid est quod tantum propriis interdum relictis officiis ad divina te transmittis? etc., was ilbrigens hier

eine spezielle Beziehung auf das sägularisirte Kirchengut hat.

3) V. Hlud. 19 p. 617. Den Zusatz der Steinfelber Handschrift weiset Bert (Archiv VII. 366) mit Recht als ein unsinniges Glossen zurück; basselbe

bezieht sich auf das Institut der Königsboten.

2) Bergl. Sidel I. 358 N.6. 7. Nach dem Monach. Sangall. II. 20. 21
p. 698 hätte sich der Kaiser freilich der richterlichen Thätigkeit mit besonderer Borliebe und großem Ersolge gewidmet. Er erzählt eine Anekdote, wie Ludwig eine anerkannte juristische Autorität ersten Ranges jum Schweigen bringt und vernichtet, vgl. himly S. 35. In einer Regensburger Evangelienhanbschrift (1-Eckhart Fr. or. II. 563): Hludoquic justus erat quo rex non justior alter-

<sup>4)</sup> Sidel I. 69. 94—95. Bielleicht kann man es auch hierher ziehert, wenn Eb. Agobard von Lyon von kaiferlichen Urkunden und Berordnungert wenigstens vorgeblich bezweifelt, ob sie wirklich mit Wissen und Willen des Kaifer8 erlassen seien, und diesen Zweisel sogar ihm selbst gegenüber zu anstern wagt (De insolent. Judaeor. De baptism. Judaicor. mancipior. Epist. ad Nibridium Opp. I. 61. 64. 192. 105).

<sup>5)</sup> Bergl. auch Dümmler I. 41 f. 6) Sidel I. 70 — 72.

werden sie der Reihe nach kennen lernen. Selbst Thegan 1) wagt die Unselbständigkeit zu tadeln, in welche der Kaiser über Psalmfingen und Lectionen feinen Rathen gegenüber gerathen fei. Sie erscheinen als die eigentlichen Leiter des Staates 2), ohne welche derfelbe in entscheidenden Augenblicken nichts zu unternehmen wagt 3). Geiftliche und namentlich Aebte spielen eine hervorragende Rolle unter ihnen 4); in den späteren Jahren sind die Raiserin Judith und die ihr ergebenen Großen die eigentlich handelnden Personen 5), welche alle Schritte des Raifers an ihren Faben lenken. Die ariftokratisch = hierarchische Faltion fah jedoch den maggebenden Ginflug der Rathe nur fo lange als einen berechtigten und nothwendigen an, als derselbe in ihrer hand war und ihren Zweden diente 6).

Der Gesammteindruck, welchen Ludwig's Wesen machte und hin= terließ, hat seinen Ausdruck in dem Beinamen Pius, der Fromme 7), gefunden, den die Geschichte ihm ertheilt hat. Die guten Eigenschaften des Raisers hervorhebend und zusammenfassend, deutet derselbe doch gewiffermaßen zugleich auf die ihnen verwandten Mängel hin. Es ift zwar zum mindesten zweifelhaft, ob Ludwig diesen Beinamen schon bei seinen Lebzeiten im Munde des Bolkes geführt hat 8); aber bald

<sup>1) 20</sup> p. 595: nihil indiscrete faciens, praeter quod consiliariis suis magis credidit quam opus esset, quod ei fecit occupatio psalmodiae et lectionum assiduitas, c. 50 p. 601. Bergl. Dimmler I. 42 N. 3 und über bit bestimmtere Besichung Forschungen X. 345.

2) Nithard. I. 6 p. 653: uti et cum quibus consueverat imperium regebat. 4: fideles, qui . rem publicam regere consueverant.

3) Einh. Apr. 826 p. 215: nihil temen inconsulte gerendum indicans.

Einh. Ann. 826 p. 215: nihil tamen inconsulte gerendum iudicans,

consiliariorum suorum adventum statuit opperiri etc. — Es ift hierbei an Reichsversammlungen zu benten. Bergl. Himly S. 94 Nr. 2. Wais III. 442 ff.

4) Bergl. auch Lib. de diversis casibus Dervensis coenobii Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 844.

<sup>\*)</sup> Bergl. besonbers Nithard. I. 6 p. 654 und banach (f. Meyer von Knonan a. a. S. S. 16) V. Hlud. 54. 59 p. 640. 643. 644.

<sup>6)</sup> Agobard. Lib. apologet. 2 Opp. II. 62. V. Walae II. 7-10

r. vol.—odo. Hinth S. 122. 137 N. 1.

7) Bei den Franzosen heißt er bekanntlich Louis le débonnaire. — Bähr a. d. S. S. 32 N. 5 citirt zwei ältere Abhandlungen: E. W. F. Walch (vielmehr Joh. Christoph Bogt), Diss. de pietate Ludovici Jen. 1748, und G. Secht, Obs. de elogio Ludovici, quod a pietate accepit, in Miscell. Lips. T. II.

<sup>8)</sup> Mabillon, Vet. Analect. p. 358 (vergl. auch Ann. Ben. II. 408) glaubt dies bestimmt verneinen zu follen, weil folgendes Beispiel aus bem Commentar des Smaragdus jum Donatus (f. liber benfelben besonders Haureau, Singularités p. 103 ff.) L. II c. 21:

Ergo, si placet, sic istae quatuor propriorum nominum species jam hodie apud nos teneantur, ut dicamus praenomen Imperator et sit illi proprium dignitatis, quod nulli alio in suo convenit regno; di-camus Karolus, et sit illi proprium, quod accepit in baptismo; dicamus Francus, et sit illi appellativum in genere suo; dicamus Prudens et sit illi agnomen appellativum accidens ei extrinsecus

in einer unter Ludwig geschriebenen Handschrift mit alleiniger Umanderung von Karolus in nomen Chlouwicus auf Ludwig übertragen wird. Schwerer als dies Argument wiegt, daß die unmittelbar gleichzeitige Literatur. den Beinamen Aberhaupt nicht tennt; benn bie ungöhligen Stellen, an welchen ber Raifer als

nach seinem Tode war er schon gebräuchlich 1) und in den nächstfol= genden Jahrhunderten wird er bereits allgemein auf ihn angewandt 2). Bisweilen hatte man den Kaiser, wie berührt 3), im Scherz oder Spott auch "ber Mönch" geheißen, und in Italien 1) hat man ihn auch almus oder sanctus genannt. Aber diese Bezeichnungen, denen biefelbe Anschauung von dem Wesen des Raisers zu Grunde liegt, fanden teine allgemeine Berbreitung und erhielten sich nicht auf die Nur jene andere ist an ihm haften geblieben und bestätigt, was auch andere Zeugnisse 5) genugsom bekunden, daß er im Andenken der Nachwelt als ein besonders warmer Anhänger und thätiger Förderer der Rirche fortlebte.

pius, pilssimus bezeichnet wirb, wie u. a. in ben Datirungsformeln feiner Urfunden, namentlich aus der letzten Periode (voll. Sidel I. 282 — 284), kommen hier eben so wenig in Betracht, als die anderen Ehrenbeiwörter, die er in Urstunden oder gleichzeitigen Quellen erhält. Die Urtunde Karl's des Kahlen Böhmer

no 1608 Bouquet VIII. 501 no 84, morin es beißt: a genitore quoque nostro Ludovico cognomine et actu Pio, scient unect.

1) S. Epitaph. Bouquet VI. 267: Rex Lodowicus pietatis tantus amicus, — Quod Pius a populo dicitur et titulo, vgl. Bähr a. a. D. — Lib. de diversis casibus Dervensis coenobii (Montierender) Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 844: Hic adeo omni bonitatis luce refulsit, ut jure proprium sibi Pii nomen adsciverit. V. S. Faronis Meldens. ep., vom Bi-ichof Hilbegar von Meaux († 875) unter Karl dem Kahlen versaßt, ibid.

p. 622: Ludovici imperatoris cognomento Pii.

2) Für das 10. Jahrhundert führen wir an: V. S. Waldeberti abb. Luxov. 11 (Madillon l. c. III b. 456; ber Berf. ebensalls Abt von Montié-render); Narrat. de secunda transl. S. Glodesindis ibid. IV a. 439 Für das 11.: Ann. Quedlinburg. 814. Ann. S. Germani Paris. 817. 840 Scr. III. 41. 167. Hist. Franc. Senon. Scr. IX. 364—365. Tabul. genealog. ex cod. Monac. s. XI Scr. II. 314. Diefe Stellen werben genügen.

3) Siehe oben Seite 37.

4) Besonders in Montecasino, s. Erchempert. Hystoriola Langobardorum Beneventum degentium (in der 2. Hälste des 9. Ih. in Montecasino geschrieben) 10 Scr. III. 245: Lodoguicus cognomento Almus. Chron. monast Casin. lib. I. auct. Leone (Anfg. bes 12. 3h.) 16 Scr. VII. 592: Ludowicus imperator, qui cognominatus est Almus vel Sanctus. A. S. o. S. Ben. IV a. 189. Ann. Ben. II. 425. Luben V. 575.

Auch die Bergleichung Ludwig's mit Salomo wie Karl's mit David, wie ber lettere auch im Kreise seiner gesehren Freunde geseigen hatte, lag nahe und fehrt öster wieder, vergl. Ermold. L. II v. 240—274 Scr. II. 483. Monach. Sangall. II. 19 p. 697. Origo et exord. gent. Francor. v. 130—131 Scr. II. 313. Poeta Saxo L. IV v. 325 ff. Jaffé IV. 604. Chron.

Lauresham. Scr. XXI. 356 etc.

5) Bergl. Adonis Chron. Scr. II. 320. Monach. Sangall. II. 20 p. 698. Querimonia Egilmari ep. Osnabrug. ad Stephanum papam, Groatb Cod. dipl. Westf. p. 36 no 41: sanctae ecclesiae propagator. Ademar. Hist. III. 16 cod. 2 Scr. IV. 120. Gregorii VII. Registr. VIII. 21 Jaffé II. 462: Ecce Constantinum piae memoriae imperatorem, Theodosium et Honorium, Carolum et Lodoicum, iustitiae amatores, christianae religionis propagatores, ecclesiarum defensores, sancta quidem ecclesia laudat et veneratur. Hugonis Floriac. hist. eccl. Scr. IX. 363. Chron. S. Huberti Andagin. 3 (5) Scr. VIII. 569.

Unter den ersten Regierungsmaßregeln Ludwig's wird auch erwähnt, daß er die Marken gesichert und an denjenigen Punkten der Rüfte, wo es erforderlich schien, Strandwachen hergestellt habe 1). Zu letterem mochte die Aufforderung um so näher liegen, als noch im Jahr 813 dänische Seeräuber auf Friesland gelandet waren und außer ansehnlicher Beute Manner und Beiber gefangen fortgeschleppt hatten 2).

Sehr verwickelter Art waren die Verhältnisse an der spanischen Grenze. Seit dreißig bis vierzig Jahren 3) war, wie es scheint in Folge des spanischen Feldzugs Karl's des Großen im Jahr 7784), eine Anzahl von Flüchtlingen aus dem farazenischen Spanien, meift gotischen, einige auch arabischen Ursprungs 5), in Septimanien und bas Grenzgebiet eingewandert 6), zum Theil mit ihren Leuten, Hörigen wie Anechten. Diese Striche waren in Folge der Einfälle der Sarazenen

4) S. Abel, Karl d. Gr. I. 279.
5) Siehe ebb. N. 1. Unter ben in jenem Erlasse Karl's mit Namen auf geführten spanischen Ansiedlern tommen auch vor Ardaricus Wasco, Cazerel-lus Langobardus.

<sup>1)</sup> Chron. Moiss. 814, vergl. 815 p. 311. Ermold. L. II v. 157-158 p. 481.

<sup>2)</sup> Chron. Moiss. 813 p. 259.
3) S. ben Erlaß Karl's vom 2. April 812 Sickl K. 241 Baluze Cap. I. 499-500: nostram vestituram, quam per triginta annos seu amplius vestiti fuimus — quod per triginta annos habuerunt per aprisionem.

<sup>6)</sup> Bergl. Roth, Beneficialmefen S. 69. Gine bemertenswerthe Stelle aus einer, wie es icheint, nicht mehr aufzufindenben Urfunde Rarl's bes Großen für bas Rloster Rieugrand (vergl. Sidel II. 378) führt Mabillon Ann. Ben. II. 251 an: Legimus Caroli Magni hac de re litteras, in quibus testatur, quod Atala venerabilis abbas et Agobardus, de partibus Spaniae venientes cum servis et libertis, ut se a consortio nefandae gentis Sarracenorum retraherent, ad suam ce'situdinem confugissent rogassetque praedictus abbas imperialem clementiam, ut in Septimaniae confinio ea, quae de eremo trahere aut excolere posset aut emere, habere ac possidere sibi Liceret etc. Diese spanischen Cosonissen merben auch erwähnt in Theodulf. Carm. L. I (Paraen. ad judices) v. 139 (Reliquiae Getici populi simul, Hespera turba, in Narbonne) und Einh. Ann. 827 p. 216 (Gothorum atque Hispanorum in illis finibus habitantium). Bgl. serner Ann. Lugdun. 782 Scr. I. 110: Hoc anno ab Hispaniis in Galliam Narbonensem veni.

entvölkert, theilweise auch von den Markgrafen zur befferen Beschützung ber Grenze absichtlich muft gelegt. Das herrenlose, von den ebemaligen Eigenthumern verlaffene Land galt als Rrongut und durfte mit königlicher Bewilligung von den Ansiedlern offupirt werden, die es von Neuem anbauten 1). Indessen im Berlaufe der Zeit hatten Diefe Colonisten, welche Die sarazenische Berrichaft mit ber franklichen vertauscht, bitter über den Drud ber Grafen und ihrer Unterbeamten zu klagen. Dieselben nahmen den Anfiedlern theilweise die Güter, welche sie von Reuem urbar gemacht hatten, legten ihnen Zins auf und ließen diesen durch Berichtsboten zwangsweise eintreiben. Eine große Anzahl der Colonisten, etwa vierzig 2), wandte sich deshalb an Raiser Rarl um Abhülfe und Schut. Rarl befahl einem Missus, dem Erzbischof Johannes von Arles, sich in dieser Angelegen-heit zu seinem Sohne, dem König Ludwig von Aquitanien, und dann in das Grenzgebiet selbst zu begeben, um mit den dortigen Grafen die betreffenden Berhältniffe zu regeln. In einem Erlag vom 2. April 8123), worin er bem Grafen Bera von Barcelona und ben anderen fieben Grafen ber betreffenden Grafichaften hiebon Runde giebt, weiset er dieselben an, sich aller Eingriffe in das Besitrecht und jedweber Bedrudung ber Colonisten zu enthalten. Sie und ihre Unterbeamten follen bon benfelben weber Bins eintreiben, noch geftatten, daß andere Eingeseffene ihrer Gaue das von jenen angebaute Land, welches ihnen vor mehr als dreißig Jahren als Krongut überlassen worden, fälschlich als ihr Eigenthum in Anspruch nehmen 4). Bielmehr wird es als ihre Pflicht bezeichnet, die Ansiedler und beren Nachkommen, so lange fie dem Raifer und seinen Söhnen treu blie-

ben 5), in bem ruhigen Besit ihrer Landereien ju schützen. Indessen war es unter Karl zu jener in Aussicht genommenen Regelung dieser Verhältnisse vielleicht doch nicht mehr gekommen. Dagegen hatte sich nun an Ludwig's Hofe, bald nach seinem Re= gierungsantritt, wie es scheint, eine größere Anzahl spanischer An= fiedler eingefunden, um die Bestätigung ihrer Besitzungen und Die Sicherung und Erweiterung ihrer Rechte nachzusuchen 6). Der Kaifer erließ benn auch unter bem 1. Januar 815 eine Berordnung

<sup>1)</sup> S. Roth a. a. D. und S. 437. Waitz IV. 116. Ganz baffelbe Ber-

fahren sindet sich auch sonst, in S. 25.1. Watt V. 116. Sanz basset Better sindet sich auch sonst, in Thüringen, Pannonien u. s. w.

3) Sidel zählt 43. Doch ist es, wie schon angedeutet, mindestens zweiselthaft, ob Bezeichnungen wie Wasco, Langobardus ebenfalls als Eigennamers auszusassen sind. Ausgerdem will Abel Rebellis nicht als solchen gelten lassen.

4) Siehe oben S. 47 Ann. 3.

5) Siehe oben S. 47 Ann. 3.

<sup>4)</sup> Baluze l. c. col. 499-500: Et dixerunt, quod aliqui pagenses fiscum nostrum sibi alter alterius testificant ad eorum proprietatem et tollant nostram vestituram, quam per triginta annos seu amplius vestitătuimus et ipsi per nostrum donitum de eremo per nostram datam licentiam retraxerunt..... neque ad proprium facere permittatis.

5) Bgl. Baits IV. 192 R. 1.

9) Bgl. auch Sidel II. 303 Anm. 31 L. 36.

<sup>7)</sup> Sidel L. 41 Baluze Cap. I. 549-552. Gerichtet ift biefer Erlaf am fämmtliche Getreue in Aguitanien, Septimanien, ber Brovence und Spanien-

welche diesen Colonisten, die er darin als freie Männer in seinen Sout aufnimmt, weitgehende Privilegien verburgte. Sie haben zwar mit ihrem Grafen die Heeresfolge und, insoweit dieser es anordnet, ben Wachtbienft 1) an der Grenze zu leiften. Auch follen fie gehalten fein, den Söhnen und den Königsboten des Raisers, sowie den Gesandtschaften, welche sich aus Spanien zum Raiser begeben, die Bestellungen für ihre Beförderung zu leisten 2). Hierüber hinaus jedoch haben ihnen der Graf und die Unterbeamten weder einen Zins abzufordern, noch irgend eine Leistung anzusinnen. Eben so wenig darf jener auf Geschenke, die sie ihm etwa freiwillig darbringen, ein recht= liches Hertommen begründen 3). Ferner wird ben Anfiedlern Die felbftandige Rechtsprechung, die sie bisher in geringeren Civilstreitigkeiten unter einander ausgeübt hatten, bestätigt. Nur wenn sie in größeren Sachen, namentlich wegen peinlicher Berbrechen, als Todtschlag, Entführung, Brand, Plünderung, Körperverstümmelung, Diebstahl, Raub u. f. w., besangt werden, muffen fie bor bem Gericht bes Grafen er-Neue Anzügler, welche die Colonisten auf die bon ihnen offupirte Landerei (adprisio, Bifang) herbeiziehen, durfen fie nicht allein frei zu ihrem Dienste gebrauchen, sondern es wird ihnen b) auch die Justiz über dieselben innerhalb der angedeuteten Grenzen zugestanden, mahrend die Untersuchung der Criminalklagen auch in Bezug auf diese Leute dem Grafen vorbehalten bleibt. Berläßt einer berfelben die ihm eingeräumte Länderei wieder, fo faut fie an den Besitzer jurud. Es steht ben Ansiedlern nämlich auch frei, Baffallen der Grafen zu werden, in welchem Falle sie mit dem Empfang des Beneficiums die gewöhnlichen Pflichten frankischer Lehnsleute 6) übernehmen. In jeder Stadt, wo folche Colonisten wohnten, Narbonne,

Erwähnt wird er auch in Sidel L. 79 Baluze I. 570 - 571: praeceptum auctoritatis nostrae, qualiter in regno nostro cum suis comitibus conversari et nostrum servitium peragere deberent, scribere et eis dare iussimus, Bergl. ferner ben Schuthrief Karl's bes Kahlen für die Spanier in ber Stadt und Grafschaft Barcelona vom 11. Juni 844, Böhmer no 1562 Baluze l. c. II. 25—30, wo sein Inhalt großentheils wörtlich wiederholt ist

<sup>1)</sup> Bergl. Wait IV. 519 N. 2. Roth, Beneficialwesen S. 412 N. 104.
2) Bergl. Wait IV. 17 N. 5.
3) Bergl. Wait IV. 147.
4) Wait IV. 388 saft die Worte et undecumque a vicino suo aut criminaliter aut civiliter fuerit accusatus so auf, daß die Ansiedler auch vor dem Gericht des Grasen zu erscheinen hatten, "wenn sie von ihren Nachbarn, d. h. solchen; die nicht zu ihnen gehörten, in Triminal = oder Tivissachen besangt wurden". Jedoch will uns scheinen, daß undecumque sich nur ergänzend an die vorhergehende Auszässung der hauptsächlichten majores causae auschließt, mährend die Deutung, welche Wait hier dem Bort vicinus giebt, mindestens fraglich ist. — Karl der Kahle dehnt später die selbständige Gerichtsbarkeit der Musteller im Must von Varrelanz nach weiter aus inden Ansiedler im Gau von Barcelona noch weiter aus, indem er nur noch Lobtichlag, Entfilhrung und Branbstiftung von berfelben ausschließt (vgl. Waitsebb. R. 1).

<sup>5)</sup> Daß bies etwas Reues, eine Erweiterung ihrer Privilegien war, scheint aus Sidel L. 42 im Bergleich mit K. 144 hervorzugehen, vgl. unten.

<sup>)</sup> nostrates homines.

Carcaffonne, Rouffillon, Ampurias, Barcelona, Gerona, Béziers 1), sollten brei Ausfertigungen Dieses Generalprivilegs, davon eine für ben Bischof und eine für den Grafen, aufbewahrt, außerdem auch im Archive der Pfalz ein Exemplar niedergelegt werden, um in Reklama-

tionsfällen zur Grundlage der Entscheidung zu dienen.

Zugleich empfingen, wie es fceint, Ginzelne noch befondere Beftätigungen 2). Insbesondere ist uns eine solche für jenen Johann überliefert, der einst im Gau von Barcelona einen Sieg über die Sarazenen errungen und Ludwig, dem damaligen Ronige bon Aquitanien, einen Theil der Beute dargebracht hatte 8). Zum Lohn hatte ihm Ludwig auf feine Bitte einen wuften Beiler im Gau von Rarbonne gewährt und den Grafen Sturmio 4) in einem Schreiben angewiesen, ihm ben ruhigen, ginsfreien Befit deffelben unbehelligt ju laffen. Mit diesem Schreiben 5) hatte er ihn sodann an das Hof-lager Karl's des Großen geschiatt, welcher Johann, nachdem er deffen Baffalleneid empfangen, das erbliche, zinsfreie Eigenthum jenes Weilers und alles von ihm offupirten oder noch zu offupirenden Landes bestätigte 6). Jest endlich foll ihm Raifer Ludwig 7), nachdem er ebenfalls feine Commendation entgegengenommen, daffelbe bon Neuem bestätigt 8) und ihm zugleich die erbliche Gewalt und volle Gerichtsbarteit über die auf seinen Besitzungen wohnhaften Leute, unter unbedingtem Ausschluß jeder Einmischung der Beamten, gewährt haben <sup>9</sup>).

<sup>1)</sup> Bergl. Sidel L. 79, wo biese 7 Städte ausbrikklich genannt sind. Der mehrerwähnte Erlaß Karl's v. J. 812 ist dagegen an 8 Grasen gerichtet.
2) Bergl. auch Sidel L. 36 und bazu Anm. S. 303 (Urt. vom 29. Dezember 814 sit den königlichen Bassallen Wimar und bessen Bruder Radd).

<sup>3)</sup> Baluze II. 1400: Et invenimus in ipsa epistola insertum, quod Johannes ipse super hereticos sive Sarracenos infideles nostros magnum certamen certavit in pago Barchinonense, ubi superavit eos in locum qui dicitur ad Ponte et occidit jamdictos infideles et cepit de ipsis spolia, aliquid exinde dilecto filio nostro obtulit, equum optimum et brumia optima et spatam Indiam cum techa de argento parata.

4) Baluze II. 1445: Ostendit etiam nobis epistolam domni et genito-

ris nostri Hludouvici piissimi Augusti ad Sturmionem comitem directam, ut praedictam villam, id est Fontes, memorato Johanni absque ullo censu et inquietudine habere dimitteret, vergl. col. 1400. Wahrscheinlich war es boch ber Graf von Narbonne. Ueber einen Grafen Sturbins von Bourges vgl. V. Hlud. 3 p. 608.

5) Unklar hierliber Sickel II. 275.

6) Sickel K. 144 Baluze Cap. II. 1400 f. no 19, vgl. Sickel's Ann.

S. 275, Joh, Ludwig d. Fr. vor seiner Thronbesteigung S. 5. Böhmer no 1558 Baluze l. c. 1445 no 60.

<sup>7)</sup> Sidel L. 42 Baluze II. 1405 f. no 25.

<sup>5)</sup> Sidel L. 42 Baluze II. 1405 f. no 25.

8) Bedingung ist auch hier überall die Bewahrung der Treue. Wegen der Commendation vgl. Sidel, Beitr. z. Dipl. III. 274.

9) Es wird dies für den ältesten Fall erblicher Berleihung der vollen Gerichtsbarkeit au Laien, dez. sür das "älteste Beisptel von Einzelpersonen für ihr Eigen ertheilter immunitas absque introitu iudicum" gehalten (Böhmer, Regest. Karol. S. 30 no 239. Foß a. a. D. S. 5 N. 30. Sidel, Beitr. z. Dipl. V. 325). Auch Waig IV. 388 bemerkt, daß die hiermit dem Johann und seinen Erben ertheilte richterliche und Strasgewalt erheblich weiter geht als die den Ansiedlern im Generalprivileg eingeräumte. Ich sinde indeß auffallend,

Das Diplom, dessen Echtheit allerdings wohl nicht ganz unbedenklich ift, datirt vom nämlichen Tage (1. Januar 815) wie das allgemeine

Privilegium.

Während jedoch bergleichen besondere Bestätigungen des erblichen Eigenthums nur folden Unfiedlern ertheilt worden zu fein icheinen, welche königliche Baffallen geworben waren 1), reichte das General= privileg noch nicht aus, um die Lage aller zu fichern. Dies zeigte fich fofort, obwohl daffelbe ausdrudlich auch auf kunftige Ginwanderer 2) ausgedehnt war, welche sich mit Erlaubnig des Raisers oder ber Grafen (die also auch ichon genügen solltes) in diesen Gegenden niederlaffen und anbauen würden. Aus den Kreisen der geringeren und ärmeren Leute 4) unter den Colonisten gelangte vielmehr alsbald eine Beschwerde an den Kaifer, welche sich auf zwei Bunkte bezog. Einmal hatte bei der erften Einwanderung nur ein Theil der spanifchen Antommlinge, die bornehmeren und machtigeren, ben Sof aufgesucht und königliche Bestätigungen 5) ihres Niederlassungsrechts von Rarl oder Ludwig erwirkt, auf Grund deren sie dann ihre ausschließ= liche Berechtigung behaupteten und die kleineren Leute von den durch Diese oktupirten Ländereien zu vertreiben oder zu ihren Anechten herabaudruden suchten. Richt beffer ging es ferner folchen, welche fpater nachgefolgt waren und sich ben Grafen ober königlichen Baffallen Der auch an Baffallen ber Grafen commendirt hatten; benn auch ite wurden, sobald sie das ihnen zugewiesene Stud Land erst wieder angebaut hatten, von ihren herren muthwillig von ihren höfen bertrieben, zu Knechtsbiensten gezwungen ober an andere vergeben. Auf Die ihm zugekommene Rlage verbot Raijer Ludwig beiberlei Ungerech-Steit durch Erlaß vom 10. Februar 816 °), in welchem er festsette, Daß auch die Ansiedler, welche kein Privileg erhalten hatten, sammt Den Erben den übrigen an Rechten und Pflichten gleichgestellt sein und ebenso diejenigen, welche von den Grafen u. f. w. wustes Land zu Leben empfangen hatten, daffelbe unter den Bedingungen, auf die fie es empfangen, ungefrankt als erblichen Besitz behalten follten.

1) Bergl. außer ben Urtunden für Johann und feine Erben auch Sidel 1. 36. Indessen war die Erblichkeit und freie Berfügung über ben Besit allen

Institutern verbürgt (j. auch L. 79).

2) qui adhuc ad nostram fidem de iniquorum potestate fugiendo con-

Auxerint.

3) Bergl. auch Bait IV. 116, ber inbessen biese Zustimmung ber Grafen Q18 eine accessorische anzusehen scheint. 1) Die minores et infirmiores werben in bem sogleich zu citirenden Er-

9) Sidel L. 79 Baluze Cap. I. 569-572.

Daß die Bestätigung Karl's des Kahlen Böhmer no 1558 l. c. lediglich auf die Urtunde Karl's d. Gr. (K. 144) und das Schreiben Ludwig's an den Grafen Sturmio Bezug nimmt, ohne dieses angeblichen Diploms und der erweiterten Rechte, welche dasselbe dem Johann und seinen Erben beilegt, zu gebenken. Ba-Inge entnahm es einem Cartular.

Tasse Andrews et infinitores verven in den system du citteliore Ci-lasse Ludwig's d. I 816 von den majores et potentiores unterschieden. 1) Es ist mohl an allgemeine Privilegien in der Art wie Sidel L. 41, nicht an solche sür Einzelne, wie Sidel K. 144, L. 36. 42, zu denken, vergl. auch Noth B. W. S. 69 N. 110. Doch mochten die Einzelnen auch schon da-mals Abscriften davon empfangen haben (1. unten).

Berordnung sollte ebenfalls zugleich auf die künftigen Einwandere Anwendung sinden, und auch von ihr wurden in den genannte sieben Städten gleichlautende Urkunden, von denen die Ansiedler sie Abschriften geben lassen konnten, sowie eine Abschrift im Hofarchiv niedergelegt. Offenbar lag es im Interesse des Reiches und wurd als solches erkannt, diese Einwanderung zu begünstigen und zerleichtern. Indessen hat die gerechte, wohlwollende Fürsorge Kaise Ludwig's gleichwohl nicht verhindern können, daß unter diesen Ansiedlern Unzufriedenheit und Gährung fortbestand, ohne Zweisel, wei die Beamten dennoch fortsuhren sie zu bedrücken. Der Ausstand de Goten Aizo im Jahre 826 hat unter ihnen, wie wir sehen werden

einen aufgehäuften Bundftoff gefunden.

Der Raifer löste das Wort, welches er bem vertriebenen Danen könig Harald gegeben, insofern er in der That den Bersuch machte seinen Schützling wieder in seine Königsherrschaft einzusetzen. Das Heer der Sachsen und das benachbarte Wendenvolk der Abotriter (Bodrizer) wurden angewiesen, sich deshalb zum Feldzuge zu rüsten Ein zweimaliger Bersuch, im Winter die zugefrorene Elbe zu über schreiten, war jedoch durch plötlich eintretendes Thauwetter vereitel worden 1). Erft um Mitte Mai 2) konnten die fachfischen Grafen und das Abotritenheer aufbrechen. Unter Führung des Königsbotes Baldrich, damals, wie es scheint, des vornehmsten Grafen an de Unter Führung des Königsbotes fachfischen Grenze 3), rudten fie über die Gider, durch ben unberthei diaten, vielleicht auch noch unvollendeten 4) Grenzwall zwifchen Schle und Treene in die danische Landschaft Sinlendi (im Often des beu tigen Schleswig) 5) ein. Rach fieben Tagemarichen fclug man at einem Orte 6) nördlich des kleinen Belt das Lager auf. Jedoch die Tage thatlosen Harrens an der Küste genügten, um die Ueberzeugung zu gewinnen, daß dem Feinde nicht beizukommen sei. Die Söhn Göttrit's, welche die gegenüberliegende Infel Fünen 7) mit farte Macht besetht hielten, ließen sich, zudem durch eine Flotte von zwei hundert Schiffen gedeckt, aus ihrer sichern Stellung nicht harvorlocken

3) Bergl. L. Giefebrecht, Benbische Geschichten I. 111.
4) Bergl. ebb. S. 116 N. 1. Wait, Jahrbücher des Deutschen Reichunter König Heinrich I. (Neue Bearbeitung) S. 266. Koppmann in Jahrb. 1
Landeskunde v. Schleswig, Holstein und Lauenburg X. 15.
5) Bergl. M. G. Ser. I. 202 N. 82. Anders Echart, Fr. or. II. 118.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. (Ann. Laur. mai.) p. 202.
2) Die Landwege waren in diesen Gegenden im Winter oft unpassirbar wergl. Einh. Ann. 811 p. 198.

<sup>\*)</sup> Bergl. M. G. Ser. I. 202 A. 82. Anders Echart, Fr. or. II. 118.

\*) Der Name besselben ist in den Handschriften der Neichsannalen ausge fallen (vergl. ähnliche Lüden 811 p. 198, Ann. Laur. mai 788 p. 174). Nact Dahlmann, Gesch. von Dännemart I. 27, kam man "bis etwa dahin, wo jetz Snogoi liegt, der Fünlichen Stadt Middelsart gegenüber": sicherlich nicht "jusqui-l'extrémité du Jutland", wie Warntönig und Gérard, Hist. des Caroliv giens II. 213, denken.

<sup>7)</sup> Einh. Ann.: in insula quadam tribus milibus a continenti separats vergl. Dahlmann a. a. D. Dümmler I. 257. Leibniz, Ann. Imp. I. 298, ver muthet unrichtig Alsen.

<sup>8)</sup> Die franklichen Königsannalen brilden bies in ihrem Sinne aus: cus filii Godofridi . . . . cum eis congredi non auderent.

urtd ihnen über ben freilich nur dreitausend Schritt breiten Meeregatm ju folgen, war nicht möglich. Das fachfisch = abotritische Heer frette sich schadlos zu halten, indem es die umliegenden Gaue berwüstete. Außerdem wurden den Bewohnern vierzig Geiseln, wohl als Pfand der Unterwerfung unter Harald, abgenommen. Mit diefen tehrte man, im Wesentlichen burchaus unverrichteter Sache, jum Raiser zurück 1).

Diefer befand sich damals in Paderborn. Ende Juni 2) war er von Achen, wo er sich bis dahin aufgehalten hatte 3), mit ftarter Beeresmacht, die aus den übrigen Stämmen seines Reiches, Franken und Burgundern, Alamannen und Baiern, aufgeboten war, auf= gebrochen 4). Auch seine beiden alteren Sohne, Lothar und Bippin 5), erschienen hier, ebenso König Bernhard mit dem italienischen Beer 6). Bon der gesammten Macht seines Reichs umgeben — auch die Sachsen und Abotriten kamen ja hinzu — wollte der Kaiser hier die Grenzverhältniffe des Oftens, mit den Slaven und Danen, auch die Angelegenheit König Harald's ordnen?).

Am 1. Juli wurde die Reichsversammlung zu Baderborn 1)

<sup>1)</sup> S. über biefen Zug Einh. Ann. V. Hlud. 25 p. 620. Ann. Sithiens-schiffen hier aus ben Königsannalen, mährend bie Ann. Enhardi Fuld. Die Berichte beiber wenig geschickt zu combiniren scheinen (vergl. die Schrift bes Berf. Aber biese Jahrbücher, Jena 1863, S. 22). Auch die Notiz bes Chron. Moiss. P. 311: et misit scaras suas ubi necesse fuit per marchas ist vielleicht mit auf diese Expedition zu beziehen.

<sup>2)</sup> Chron. Moiss.: in ipsa aestate. Am 18. Juni stellt Ludwig in Achen noch eine Urkunde aus (Sidel L. 60) und eröffnet die Paderborner Bersamm-

lung bereits Ansang Juli (f. unten).

3) Sidel L. 43—60. Auch für dies Jahr bestätigt Chron. Moiss., daß: ber Kaiser Oftern (1. April) in Achen feierte.

<sup>&#</sup>x27;) Chron. Moiss.: collecto magno exercitu Francorum et Burgundio-num, Alamannorum et Baioariorum. Auch die Worte des Claudius in der Bibmung seines Matibäuscommentars an den Mot Justus von Charroux (Mabillon, Ann. Ben. H. Append. p. 720 no 41): Anno DCCCXV. incarnationis salvatoris Jesu Christi domini nostri, postquam pius ac mitissimus Princeps, sanctae Dei ecclesiae catholicae filius Hludowicus, anno secundo imperii sui caelesti fultus auxilio adversus barbaras nationes mo-Visset exercitum, teque abeunte et discedente tua paternitate ex palatio jam dieti principis ad tutum dilectumque, uti semper, tui monasterii Jand jam dieti principis ad tutum dilectumque, uti semper, tui monasterii portum etc. glauben wir, abweichend von Mabillon (ibid. p. 418) und Edstat (Fr. or. II. 118), mit Sicherheit auf die damalige Heerversammlung Ludwig's in Padverborn beziehen zu dirfen. Als dardaras nationes bezeichnete man damals vorzugsweise die Bölter des Osiens, namentlich die Wenden (vergl. link. V. Caroli 15 p. 522. Eink. Ann. 823 p. 210. Ruodolfi Fuld. Ann. 840 p. 362. Roth, Benesicialwesen S. 103 N. 244). Daß der Abt Jususden Binter vorher in Achen war, bestätigt Sickel L. 48 Bouquet VI. 474 f. 100 26.

<sup>4)</sup> Ann. Laur, min. cod. Fuld. — Bielleicht führten sie bem Bater bas

bhirische, bez. burgunbische Seer boch erst zu.

Ochron. Moiss. Thegan. 14 p. 593. Ann. Laur. min. cod. Fuld.

P. 122, vgl. auch Einh. Ann. (qui et ipse cum eo in Saxonia fuerat).

<sup>7)</sup> Sergi. Thegan. Einh. Ann.
5) Chron. Moiss. Einh. Ann. V. Hlud. Thegan. Ann. Laur. min.
cod. Fuld. Ann. Xant. Scr. II. 224, vgl. Append. p. 236. Transl. S. Viti, Jaffé I. 9.

**54** 815.

eröffnet und scheint bis gegen Ende des Monats gewährt zu haben 1). Ariegerischer Maßregeln bedurfte es, zumal bei so großer Nachtentfaltung, nicht. Große und Abgeordnete aller Ofissaen 1), darunter wohl auch 3) der unter eigenen Oberhäuptern stehenden slavischen Stämme in den südöstlichen Grenzlanden, waren gekommen, um zu huldigen. Die Verhältnisse in jenen Gegenden schienen sich damals friedlich gestalten zu wollen 4). Selbst aus Dänemart, von den Göttriksschnen, kam, troß dem kläglichen Nißerfolge des wider sie unternommenen Feldzuges, eine Gesandtschaft, um Frieden zu erbitten 5).

Raum vierzig Jahre waren verssoffen, seit Karl der Große (777) ebenfalls zu Paderborn seine erste Reichsversammlung auf säcssischem Boden gehalten hatte 6). Aber im Ganzen erstaunlich rasch, wenn auch disweilen noch alte Erinnerungen aufslackerten, tilgte die Zeit die Spuren und das Andenken der langen harten Blutarbeit, mit welcher die Sachsen dem Christenthum und dem Frankenreich durch Karl's Schwert unterworfen worden waren. Unter Ludwig ist ihre Stellung bereits eine völlig andere. Der sogenannte Aftrolog 7

<sup>1)</sup> Ann. Laur. min. cod. Fuld. Urkunden bes Kaifers aus Paberborn vom 16. und 22. Juli (Sidel L. 61. 62). Ueber bas von Sidel angenomment, verlorene Privileg filr Korvei (II. 101. 364. 347 Anm. ju L. 317) unten.

<sup>\*)</sup> Einh. Ann.: Ibi ad eum omnes orientalium Sclavorum primores et legati venerunt. V. Hlud. 25 p. 620. Thegan. 14 p. 593: et omnes, qui in circuitu erant paganorum nationum ad eum venerunt. Mas Einh. Ann. unter orientales Sclavi versteben, erläuterten sie wohl am besten selb. Ann. unter orientales Sclavi versteben, erläuterten sie wohl am besten selb. Ann. unter orientalium Sclavorum, id est Abodritorum, Soraborum, Wiltzorum, Beheimorum, Marvanorum, Praedenecentorum, verstand Einh. V. Caroli 15 p. 522.

3) Dimmier, lieber die jüböstlichen Marten des stäntischen Reiches (Archiv. 1988).

<sup>3)</sup> Dimmler, Ueber bie stiböstlichen Marken bes frantischen Reiches (Archibfür Kunde österreich. Geschächts-Duellen X) S. 25, meint sogar, es sei vorzugs-weise an diese zu benten (vergl. jedoch die vorige Note). Insbesondere vermuttet er auch (Ueber die älteste Geschichte der Slawen in Dalmatien S. 383) daß die dalmatischen Slaven (Kroaten) in Paderborn vertreten gewesen sein.

<sup>4)</sup> Dilmmter, Suböfil. Marten a. a. D. 5) Thegan. Leibniz 1. c. p. 299 nimmt an, daß diese Gesandtschaft ihrere

<sup>3)</sup> Thegan. Leibniz 1. c. p. 299 nimmt an, daß diese Gesandtschaft ihren Zwed versehlte. 5) Bergl. Abel, Karl d. Gr. I. 215.

<sup>&#</sup>x27;) V. Hlud. 24 p. 619: Quo etiam tempore Saxonibus atque Frison bus ius paternae hereditatis, quod sub patre ob perfidiam legaliter perdiderant, imperatoria restituit clementia. Diese Stelle ist bekanntlich iehr viel erörtert worden. Bergl. Wait III. 141 s. und, außer den bort angesiblyten Stellen, auch Echart, Fr. or. II. 115. 407. Rettberg, Kirchengeschicht Deutschlands II. 392. Roth, Benesiciaswesen S. 424 R. 29. Dimmsler Sorschungen XII. 406 R. 3 (329 R. 3. 404 R. 3). — Es will mir scheiner als ob der Nachweis, daß Karl das Erb und Sigenthumsrecht der Sachse zusähles des verändert habe, nirgends mit rechter Klarbeit erbracht sei: hinsichtlicher Friesen ist er wohl nicht einmal versucht worden. Wir diese ihnsichtlicher Frage hier absehen; denn nach unserer Ueberzeugung ist die einfachste Er klärung von ius paternae hereditatis — den Besit oder das Sigenthum der vöderesichen Erbants, d. h. die väterlichen Erbsitter, die richtige. Jus bedeute im damaligen Sprachgebranch ebensowohl den sonstreten Besit wie das abstratt Recht. Paterna hereditas sitr "väterliches Erbsitter, die richtige. Jus bedeute Recht. Paterna hereditas sitr "väterliches Erbsut" ist gang gewöhnlich; n. bezeichnet auch ein Sachse in einer Bittschrift an Ludwig den Frommen (Jassechnet

rzählt, daß dieser Raiser gleich im Anfange seiner Regierung durch ine großmüthige und weise Maßregel sich der Treue der Sachsen ind Friesen zu versichern gewußt habe, indem er ihnen ihre Erbgüter urudgab, welche fie unter Rarl durch ihren wiederholten Abfall bervirft hatten. Indeffen wird diese Mittheilung eines Autors, der fich purch häufige Migverständnisse unvortheilhaft auszeichnet 1), nicht allein rurch keine andere Quelle bestätigt, sondern, wenn wir sie anders ichtig aufgefaßt haben, sogar urfundlich widerlegt. Wir besigen namich eine Urfunde Kaiser Ludwig's vom 24. Juli 8192) für brei Sachsen aus dem Sturmigau 3), welche bei seinen Königsboten Be= dwerde darüber erhoben hatten, daß ihre Guter ehedem 4) mit den= enigen ber aufständischen Wigmoder im Nachbargau 5) eingezogen eien, obschon sie niemals treubrüchig gewesen wären. Da die Unter-

II. 319 ff. Epist. Moguntin, no 4) das feinige fo. Man fann gleichwohl 1geben, daß ber Ausbrud bei biefer Auslegung einigermaßen gezwungen und infilich erscheint; aber eben barum ift er im Geschmad bes Aftronomus, ber auf Niche Wendungen geradezu ausging (vergl. Meber von Knonan, Nithard S. 17. 34. Battenbach 18. 158). Man hat hinter den Worten dieses Schriftsellers ets weniger, niemals mehr zu suchen, als er zu sagen scheint. Auch ber zusat ob perfidiam legaliter unterstützt bis zu einem gewissen Grabe bie Anabme, bag er nur bie Gingiebung ber Gliter im Ginne bat; legaliter beißt icht: durch Gesetz, sondern: gesetmäßiger Weise, von Rechtswegen, vergl. V. Ilud. c. 34 (wo Eind. Ann. 821 p. 208 iudieio legis haben). 35 p. 626 n. 8. 25. c. 44 p. 633 lin. 22—23. Nur stellte sich der Berfasser vor, daß ie Maßregel Karl's, welche allerdings ganze Gaue traf, sich auf die betreffenden dolksstämme in ihrer Gesammtheit erstreckt habe.

1) S. Meyer von Knonau, Nithard S. 129—136. W. Giesebrecht, die Ericksten Existence (Mindrage bis Achthus 1865) \$2.220.

räntischen Königsaunalen (Münchner hift. Jahrbuch 1865) S. 220. Wattenach a. a. D. Eine günstigere Ansicht, welche ich selbst in meiner Inaug. Diss. e statu quaestionis, sintne Einhardi necne sint quos ei ascribunt annales mperii, Königsberg 1960, S. 19. 55 ff. liber ben Berfasser ausgesprochen hatte, t namentlich burch Meyer von Knonau widerlegt worden. — Die ähnlichste totiz anderer Quellen ift die oben (S. 26 Ann. 6) angezogene ber Ann. Sith. no Ann. Enhardi Fuld. 814: et erepta per vim patrimonia multis retituit. Die V. Hluch verräth an ein paar Stellen eine gewisse Uebereinstimanng mit diesen Annalen (s. meine Schrift über die Ann. Enh. Fuld. und sith. S. 24 K. 1. 26. Wattenbach I. S. 171), welche nicht auf Benutung er Biographie Ludwig's im ersten Theil der Fulder Jahrbilder beruhen kann, a dieser schwig abbrickt. Doch unterlasse ich es nur der Bollfändigkeit zegen nicht, diese entsernte Möglichkeit, wie der Irthum des Astrologen entsanden sein könnte, anzubeuten. Für wahrscheinlich halte ich sie nicht.

3) Sickel L. 140 (vergl. Annn. S. 319 wegen des Datums). Wilmans, ie Kaiseruntunden der Provinz Westsallen I. 9 ss. no 4.

3) Dieser Gau begriff die Landschaft östlich von der Weser und nördlich der Mer, insbesondere das Bisthum Verden (s. Wilmans a. a. D. S. 11).

4) Höhrt wahrscheinlich im Jahr 804, wo Karl der Große die Bewohner es Wibmuodigaues aus ihrer heimath sortslübren ließ. Bergl. Einh. Ann. Inn. Mettens. Chron. Moiss. Ann. Sangall. 805. Juvav. mai. Xant. duedlindurg. Scr. I. 63. 87. 191. II. 224. 257. III. 41. Einh. V. Caroli 7 afts IV. 516. — Ueber das Verschren Karl's, wobei "nicht etwa eine Consisation des Bermögens der besonders Schuldigen vorgenommen, sondern die tituit. Die V. Hlud. verrath an ein paar Stellen eine gewiffe Uebereinstim-

ation bes Bermögens ber besonbers Schuldigen vorgenommen, sonbern bie Sinwohner 'ganzer Landstriche ohne weitere Unterscheibung aus bem Lanbe geührt murben", Roth, Beneficialwesen S. 71.
5) Gegend um Bremen.

suchung biefe Behauptung bestätigt hatte, giebt ber Raiser ihnen ihr Erbaut zurud 1). Es ist fehr möglich und felbst wahrscheinlich, daß Ludwig einer größeren Angahl von Sachfen, insofern es billig ober rathsam ichien, ihre Buter ebenfalls reftituirt und entsprechende Urtunden ertheilt hat; denn Rarl hatte die Bevolkerung ganzer Landftrice ohne Unterschied fortführen laffen 2). Aber icon diefe eine Urtunde, die uns erhalten ift, durfte genügen, um die angebliche Thatfache ju entfraften, daß er gleich nach seinem Regierungsantritt fammtlichen Sachsen, nicht den unschuldigen, sondern denen, welche ihr Erbe wegen Treubruchs und Abfalls unter Karl verloren hatten, dasselbe wiedergegeben habe. — Manche, fo fährt der Aftrolog in feinem Berichte fort 3), hatten in jener Magregel des Kaisers allerdings eine Unbesonnenheit gesehen und die Meinung geäußert, man müsse diese roben, wilden Bolter am ftraffen Bugel halten, wenn man ihrer ficher bleiben wolle. Der Erfolg jedoch habe dem Raifer Recht gegeben, den seine Hoffnung, jene vielmehr durch Wohlthaten am besten an fich zu fesseln, nicht betrog; benn diese Bolker hatten in der That ftets in treuer Anhänglichkeit zu ihm gestanden. Die lettere Bemerkung ist in Betreff der Sachjen im Wesentlichen begründet 1), und bas ftolge Selbstgefühl dieses Boltsftammes - bald hatten fie vergeffen, daß fie den Franken gegenüber die Besiegten und Bekehrten maren 5) -.

<sup>1)</sup> Notum sit omnibus fidelibus nostris..., quia quidam homines ex pago Stormuse, Ething videlicet et Hruotmar necnon Thancmar, questi sunt missis nostris, Ercangario comiti et Erlegaldo misso nostro, eo quod quando res infidelium Wigmodorum ad partem dominicam revocatae fuerunt, res eorum, qui tum fideles Francis erant, pariter cum ipsis iniuste sociatae fuissent. Quae res dum ab eisdem missis et caeteris fidelibus nostris iuxta veritatis et aequitatis ordinem diligenter perscrutata et per homines bonae fidei veraciter inquisita esset, inventum est, illos res eorum iniuste amisisse, eo quod illas forfactas non habuerunt nec infideles fuerunt. Proinde placuit nobis, praedictis hominibus res, quas eo tempore iuste et rationabiliter habebant, reddi. Hier werben also, und war mebrere Jahre später, einigen Sachsen ihre Gitter nur beshalb zurüdgegeben, weil sie bieselben nicht verwirft hatten. Der nothwendige Gedus ist, daße biesenigen, weiche sie verwirft hatten. Der nothwendige Gedus ist, daße bie sie biesens väterlichen Erbes setzt Jasse (III. 319) wohl mit Riichsicht auf die Stelle der V. Hlud. um daß Jahr 815. Bon einer Aenderung deß sächsischen Erbrechts in Bezug auf Grundeigenthum durch Karl ober einer umfassenten Anderen Maßregel Ludwig's himschilden dieser Berhältnisse sächsen, bei der Wegsstrung der Wigmodor, ähnlich ergangen, wie jenen auß dem Sturmigan.

2) S. 55 Anm. 4.

<sup>5)</sup> l. c. Quod alii liberalitati, alii adsignabant inprovidentiae, eo quod hae gentes naturali adsuefactae feritati talibus deberent habenis coherceri, ne scilicet effrenes in perduellionis ferrentur procacitatem. Imperator autem eo sibi artius eos vinciri ratus, quo eis benefitia largiretur potiora, non est spe sua deceptus. Nam post haec easdem gentes semper sibi devotissimas habuit.

<sup>1)</sup> Bergl. Meher von Knonau, Nithard S. 59 f.
5) Bergl. Raban's Schrift de oblatione puerorum, Mabillon Ann. Ben.
II. 732 Append. no 51: quae ratio est secundum Deum aut secundum homines, ut hi, qui inferiores sunt virtute et dignitate, superiores sibi et

ift natilitider Mutterwit 1), verbunden mit ihrer Schlagfertigkeit in ber Rebe, machte fie ju boppelt werthvollen Bunbesgenoffen des viel-

geprüften Raifers.

Auch sentte Kaiser Ludwig in jenen Tagen der Versammlung zu Baderborn in den sächsischen Boden einen Keim, welcher für diesen und unser Baterland überhaupt höchst fruchtbar geworden ist 2). Rarl der Große 3) hatte in dem Lande, das er dem Kreuz unterworfen, zunächt Bisthumer eingerichtet, indessen auch die Stiftung von Klöftern schon im Auge gehabt und sächsische Geiseln und Gefangene als Zöglinge in frantische Rirchen und Rlöfter vertheilt 4). Befonbers auch nach Corbie an ber Comme, beffen Disziplin in Anfehen stand, hatte er viele von ihnen verwiesen, und der ältere Adalhard den Gebanken, das Monchswesen nach Sachsen zu verpflanzen, mit Eifer ergriffen und zur Anlage eines Klosters daselbst bereits die ersten vorbereitenden Schritte versucht. Abalhard's Mission nach Italien, Kaiser Karl's Tod, endlich die Ungnade und Berbannung des Abtes hatten allerdings die Ausführung in den nächsten Jahren verhindert 5). Jedoch hatte der jungere Adalhard den Plan seines Vorgängers aufgenommen, namentlich, wie es heißt, ermuntert durch Wala 6), den enge verwandtichaftliche Bande mit bem fachfischen Lande verknüpften. Sest, wie andere hohe Geiftliche 7), auf ber Paderborner Reichsver-

3. 63 f. no 18), B. Modoin von Autun (Sidel L. 62 Bouquet VI. 481

no 35).

eminentiores spernant et quasi indignos omni honore respuentes abjiciant, quibus subjici oportebat? Quis enim ignorat sub hac plaga mundi ha-Litans, Francos ante Saxones in Christi fide atque religione fuisse, quos psi postmodum suae dominationi subegerunt armis, atque superiores effecti, dominorum ritu immo magis paterno affectu ab idolorum cultu bstrahentes, ad fidem Christi converterunt? Sed nunc a quibusdam crimatibus de ipsa gente secundum carnem editis ingrate spernuntur etc. Diefe bodmilityige Defiamation if allerbings (pegiett) eggen bie nach bamadigem

Recht unzweiselhaft begründete Behauptung gerichtet, daß ein Franke nicht wider einen Sachsen Zeugniß ablegen könne (Wait IV. 356 N. 1).

1) Bergl. Dümmker I. 207 N. 6.

2) Bergl. Thegan.: et ibi multa bona constituit.

2) Bergl. hinsichtlich des Folgenden Transl. S. Viti, Jassé I. 6—9, besyntyt in V. Adalhardi auct. Gerardo 44. 45. Madillon A. S. o. S. Ben. IV. a. 355 s. Sidel L. 201. Bilmans a. a. D. I. 18 ss. no 7.

<sup>4)</sup> Rentzler, Karl bes Großen Sachlenzüge, Horchungen XII. S. 319 N. 2.

4) Transl. S. Viti p. 7—8. Jassé (vergl. auch N. 5) will hier sexennii in hiennii etnendiren. Wir sahen indeß (Seite 7), daß Abalhard spätestens seit 812, wahrscheinlich schon bald nach dem Tode König Pippin's (810), als Königsbote in Italien sungirte. Anders motivirt die wenig zuberlässige jüngere Biographie Adalhard's 1. c. p. 355—356.

<sup>9)</sup> Wala's sobredner Radbert schreibt bemfelben sogar die eigentliche Urscherschaft des Gedankens zu, s. V. Walae (Epitaph, Arsenii) I. 13. 16 Ser. II. 538—540. Mabillon (A. S. IVa. 355 n. d. Ann. Ben. II. 468) giebt dieser Darstellung vor der in der Transl. Viti (bez. der jüngeren V. Adalhardi) den Borzug. Mindestens geht aber wohl seine Annahme zu weit, daß die Sachster unter dem jüngeren Volksach und Corbie gesommen seien und den Grund und Boben zu ber neuen Mostergrundung bergegeben hatten.
Do Eb. Arn von Salzburg (Sickel L. 61. Reimahrn, Juvavia D. A.

58 815.

sammlung anwesend, trug der Abt von Corbie dem Raiser die Bitte vor, in die beabsichtigte Stiftung eines Klosters in Sachsen zu willigent. Ludwig nahm bies Ansuchen, wie man sich vorstellen tann, sehr gnädig auf und veranlagte den Bischof von Baderborn, ju deffert Sprengel die für das künftige Kloster ausersehene Dertlichkeit gehörte, ebenfalls seine Zustimmung zu geben 1). Bischof Hathumar, selber ein Sachse, als Geisel in Wirzburg erzogen 2), hielt damit natürlich nicht zurud. Er sollte die neue Stiffung nicht mehr feben; schon nach wenigen Wochen war er nicht mehr unter den Lebenden 3). Doch war dies, wie eine unserer Quellen 4) sagt, "der Tag, seit dem das Mönchswesen im Sachsenlande heranwuchs und gedieh". einem Orte Namens Hethis ober Hetha (er lag, wie es scheint, im Solling)<sup>5</sup>) wurde der Klosterbau in Angriff genommen, und der Raiser erließ, so wird uns berichtet, am nämlichen Tage, an welchem er und der Bijchof darein gewilligt, dem Abt von Corbie junachst alle öffentlichen Leiftungen, damit fich berfelbe uneingeschränkt biefem Werke widmen fonne 6).

1) Transl. S. Viti p. 9, vergl. N. 1.
2) Transl. S. Liborii 5 Scr. IV. 151, vergl. Rettberg II. 441. Rengler D. Gbenso war auch hathumar's Rachfolger Baburab ein geborener

religio monachorum etiam in regione Saxonica succresceret atque proficeret.

5) Transl. S. Viti p. 9 R. 2 (vergl. Edhart II. 120). Catalogus abbat. et fratr. Corbeiens. Jaffé I. 66 (Bilmans I. 511). — Henricus de Hervordia (ed. Potthast p. 51) führt diese Anlage bereits auf Karl d. Gr. zurück.

6) Transl. S. Viti p. 9: Eodem die remisit domnus imperator eidem

a. a. D. Ebenso war auch Hathumar's Rachsolger Baburab ein geborener Sachse und als Geisel in Wirzburg erzogen.

3) Hathumar † 9. August 815, vergl. Transl. Liborii 6 l. c. Necrol. Paderb. und Abdinghos. bei Schaten, Ann. Paderb. I. 36. Zeitschr. siir Gesch. und Alterthumskunde Westschen, Ann. Paderb. I. 36. Zeitschr. siir Gona abweichende Angabe, wonach er schon 804 gestorben wäre (V. Meinwerei. Annalista Saxo 804 Ser. XI. 107. VI. 565), dilrste zu verwersen sein, vergl. Rettberg a. a. D. Wismans I. 153. 196. Sidel, Beitr. z. Dipl. II. 126. Anders entscheden sich Erhard, Regest. hist. Wests. I. 86. 92 no 254. 288. Mooper in der anges. Zeitschrift S. 158. Potthast, Bidl. hist. Suppl. p. 378 u. s. w. Echart, Fr. or. II. 121, schwanst zwische dem 9. August 815 oder 816.

4) Transl. S. Viti l. c.: Sicque factum est, ut ab ea die et deinceps religio monachorum etiam in regione Saxonica succresceret atque pro-

abbati omne servitium, quod ad se pertinebat, ut liberius sanctum opus abbati omne servitum, quod ad se pertinedat, ut liverius sanetum opus implere quivisset. Ich will zwar nicht bestimmt behaupten, daß diese Worte sich nur auf die Ertheilung der Immunität an das Kloster Corbie beziehen, welche kurwig dem Abt Abalbard in der That schon am 29. Januar diese Jahres bestätigt hatte (Sickel L. 46). Aber soviel scheint mir nach Wortlant und Zusammenhang der Stelle klar, daß der betreffende Erlaß der öffentlichen Leistungen dem Abt von Corbie als solchem, nicht dem klinftig en, noch garnicht bestehenben Kloster in Sachsen zu Theil ward, zumal ausbricksich hiervereite sei ienem gewährt morden, damit er in ausbriidlich hingugefugt wirb, berfelbe fei jenem gewährt worben, damit er im Stanbe ware und die Mittel behalte, Die Gründung bes letteren auszuführen. Auch ist der jüngere Abalhard niemals Abt von Korvei gewesen. Demnach ist meines Erachtens hierbei weder an die Ertheilung der zimmunität an Korvei (so Wait IV. 508 R. 2, vgl. dagegen ebd. S. 34 R. 2), welche nach Ausweis der erhaltenen Urkunde erst am 27 Juli 823 erfolgte (Sidel L. 202. Wilmans I. 22 no 8; 25, vergl. auch Transl. S. Viti p. 12 R. 1), noch an ein verlorenes kaiserliches Diplom zu denken, welches dem künstigen Kloster schon

Wir werben von dem, was Raifer Ludwig für die Befestigung der driftlichen Kirche und die Ausbreitung der Cultur im Sachsen-lande gethan hat, von den Stiftungen sächsischer Bisthumer und Klöster, die unter ihm erfolgten, noch weiter zu reden haben. Man tennt die Ueberlieferung 1), der zufolge der fromme Raiser, in der Abficht, die heilige Schrift allem deutschrebenden Bolte feines Reichs unmittelbar zugänglich zu machen, einem sächsischen Dichter, ber unter seinem Bolke bereits ein gewisses Ansehen genoß, den Auftrag er-theilt haben soll, den Inhalt des alten und neuen Testaments in ein deutsches Epos zu übertragen. Der Gedanke, den Inhalt der Bibel dem Bolte in der gewohnten und geliebten Form des alten alliteriren= den heidnischen Heldenliedes nahe zu bringen, wie es zudem bei den Angelfachsen schon geschehen war, konnte allerdings als ein sehr glucklicher erscheinen. Man glaubt, einen Theil dieser Dichtung in der unter dem Namen des "Beliand" befannten altfächfischen Evangelien= harmonie zu besigen, und hat es für wahrscheinlich erklärt 2), daß Ludwig der Fromme die Anregung auch hierzu auf jenem Reichstage in Sachsen im Eingange seiner Raiserregierung gegeben habe. Ber-

damals Freiheit von allen öffentlichen Diensten und Leistungen, insbesondere Befreiung vom Kriegsbienste für seine Leute, Freie wie Laten, gewährte (so Roth, Beneficialwesen S. 405 ff. Feudalität und Unterthanverband S. 236 ff. Bilmans I. 186 ff. Sidel II. 101. 347, Anm. zu L. 317. 364. Beitr. z. Dipl. V. 365—369).

Daß die Constitutio de servitio monasteriorum a. 817 (Leg. I. 223)

Corbie unter benjenigen Klöftern aufführt, welche Geschente und Kriegsbienft zu Leisten haben, braucht uns nicht irre zu machen. Denn einmal hat jene in Pranchem Betracht problematische Conflitution, wie Sidel (Beitr. V. 370) barge-Than hat, die Immunitätsverhältnisse ber Klöster überfaupt unberührt gelassen, und außerbem sinden sich wirkliche oder scheinbare Widersprücke gegen sie in Prößerer Anzahl (vgl. unten z. 3. 817).

1) S. Middendorf, Ceber die Zeit der Absassing des Heland (Sep. Abbr. auß der Zeitschr. sür Gesch. und Alterthumstunde Westslens XXII), S. 51,

Praefatio in librum antiquum lingua saxonica conscriptum (querfi burch Matthias Flacius Invicus in der 2. Ausg. des Catalog. testium veritatis, Sasel 1562, mitgetheilt): Nam cum divinorum librorum solummodo literati atque eruditi prius notitiam haberent, ejus studio atque imperii tempore, sed Dei omnipotentia atque inchoantia mirabiliter actum est nuper, ut Cunctus populus suae ditioni subditus theudisca loquens lingua ejusdem divinae lectionis nihilominus notionem acceperit. Praecepit namque cuidam viro de gente Saxonum, qui apud suos non ignobilis vates habe-batur, ut vetus ac novum testamentum in Germanicam linguam poetice transferre studeret, quatenus non solum literatis, verum etiam illiteratis Transferre studeret, quatenus non solum literatis, verum etiam illiteratis saera divinorum praeceptorum lectio panderetur. Zarnde in ben Ber. ber Säch. Gesellschaft der Wissenschaften phil. hist. Cl. XVII (1865) S. 104 ss. seicht einen Theil dieser praesatio, darunter auch die Borte atque imperii — mirabiliter, als interpolitt an. Jedensalls kommt diese Annahme, die sich ohnehin nicht beweisen läßt, hier nicht in Betracht. J. B. Schulte (Zeinsch. sitt deutsche Philologie von Höpfner und Zacher IV. 49 ss. Schulte (Zeinsch. sitt deutsche Philologie von Höpfner und Zacher IV. 49 ss. Chulte (Zeinsch. sitt deutsche Salssässischen Progr. des Gemm. zu Sagan 1872 S. 1. 10. 14. 24), hält die praesatio sitr eine Kälschung des Flacius, dez. seines Gehilsen R. Wagner: A. Birlinger, Theol. Literaturbl. 1873 Sp. 351 ss., stimmt ihm dei.

2) So namentlich Middendorf a. a. D. (S. 48). Bergl. auch M. Hehne in der Zeitschrift für deutsche Philologie I. 288.

muthungen, Die fich indeffen um fo weniger zur Gewißheit erhebenstaffen, als die betreffende Ueberlieferung vielleicht gar auf eine

Kalfdung beruht 1).

Den unglücklichen Dänenkönig Harald, den es zunächst nicht ge lungen war wieder in sein Reich einzusehen, in Sachsen zurücklaffend<sup>2</sup>), begab sich Ludwig von Paderborn Ende Juli nach Frankfurt<sup>3</sup>). Bielleicht empfing er dort schon eine sardinische Gesandtschaft, welche aus Cagliari mit Geschenken eintras <sup>4</sup>). Wenigstens bestätigteer daselbst am 1. August dem Abte eines sardinischen Klosters, Borgo-S. Dalmazzo, die Besitzungen desselben <sup>5</sup>). Die Sarden werden gekommen sein, sich der Hoheit des Kaisers zu unterwerfen, um seines-Schutzes gegen die Sarazenen theilhaft zu werden. Denn sie waren diesem Feinde auf die Dauer nicht gewachsen, wenn derselbe auch vor zwei Jahren (813) noch von ihnen auf das Haupt geschlagen worden war <sup>6</sup>).

Bis zu dieser Zeit hören wir nichts von der Stellung, welche Papst Leo III. zu Ludwig eingenommen hatte. Es scheint, daß bet dem Thronwechsel im Frankenreiche von seiner Seite kein Schriktgeschah, um das bestehende Verhältniß des römischen Stuhls zu jenemt ausdrücklich zu erneuern?). Leo ließ, wie man annehmen muß, die Römer dem neuen Kaiser nicht huldigen 8), und wenn es auch nicht zweiselhaft ist, daß er denselben äußerlich ohne weiteres Widerstrebert anerkannt hat, so ist doch eben so gewiß, daß die Faktion, welche diesem Papst während seines ganzen Pontisitats in blutiger Feindschaft gegenüberstand, es zugleich war, welche die Anlehnung an die fränstische Herrschaft begünstigte. Der Papst blieb ein zweideutiger Freundberselben, wenn er es auch gewesen war, der das Unterthanenseverhältniß zum byzantinischen Reiche gleich von Ansang an zerse

Sed gens atra nimis, cui praest modo praesul, honore, Divitiis pollens, nescit amare Deum;

Barbara lingua sibi, scripturae nescia sacrae,

Ni foret antestis ingeniosus ei:
Hic populis noto scripturas frangere verbo
Certat et assiduo vomere corda terit,

Interpres quoniam simul atque antestis habetur, Sic monitando gregem ducit ad astra suum.

<sup>2</sup>) Einh. Ann.

\*) Bergi. Benrich, Rerum ab Arabibus in Italia insulisque adjacentibus gestarum commentar. p. 58—59. Einh. Ann. 813 p. 200.

\*) Bergi. Enden a. a. D. V. 247.

<sup>1)</sup> Ermelbus Rigellus fingt fpater von bem Bifchof Bernald von Straß-Burg, einem gebornen Sachsen, (Eleg. I v. 153 — 160 p. 519):

<sup>3)</sup> Ibid. — Chron. Moiss. und Thegan. (14 p. 593) lassen ben Kaiserungenau von Paberborn ohne Weiteres nach Achen zurucksehren.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.
5) Sidel L. 63, vgl. Anm. S. 309. Am 4. Angust stellt ber Kaiser ebenfalls noch in ber Pfalz Ftankfurt Urkunden filr den Abt Benedikt von Farfox
aus, Sidel L. 64 S. 103. 369. 359.

<sup>8)</sup> Bergl. Fund S. 55 und unten zum Jahre 816 über das Berfahrent-Stephan's V.

riffen 1) und mit dem franklichen vertauscht, wenn er auch Rarl bem Großen die römische Raisertrone aufs Haupt gesetzt hatte. Die erfte Berührung swischen ihm und Raiser Ludwig, von ber wir hören 2), bestand darin, daß er einen Gesandten an den letzteren abordnete, um feine Erlaubniß zum Einschreiten wider den Patriarchen von Ravenna nachausuchen, mit welchem Rom wieder einmal im Streit begriffen war. Auch hatte Ludwig seinen Wünschen willfahrt, indem er den Erzbischof Johannes von Arles entfandte, der sich mit dem Patriarchen nach Rom begeben sollte, um dort mit dem Pappte über die Angelegenheit zu verhandeln. Aber noch zu Achen, im Anfange des Sommers, bor seinem Aufbruch nach Sachsen, war schwere Runde aus der emigen Stadt zu dem Ohr des Raisers gedrungen 3). Man erinnert sich, wie schon einmal im Jahr 799 eine Emporung gegen Leo III. ausgebrochen war, bei der man ihm an das Leben wollte. Ein Haufe Berschworener, zwei seiner höchsten Beamten an der Spipe, war damals bei dem hertommlichen Umjuge am St. Martustage auf den Papft eingedrungen. Man hatte ihn vam Pferde berabgeriffen und graufan mighandelt; bei dem Frankenkönige jenseit der Alpen . hatte er Hulfe suchen muffen. Und dieser Bag ber ramischen Beamtenaristokratie wider den fremden Emporkömmling dauerte fort. Auch jett hatten sich wieder die Ersten unter den Kömern verbunden, den Papst in der Stadt zu tödten; jedoch war demselben die Sache vor der Ausführung hinterbracht worden, worauf er mit den Arhebern des Complots 4) furzen Prozes machte und fie nach ömischem Recht sammtlich als Majestätsverbrecher hinrichten fieß 5). Die Radricht erfüllte den Kaiser mit Betrübnig und Unwillen. asche blutige Verfahren des Papstes erschien als ein eigenmächtiger

<sup>2</sup>) Agnellus, Lib. pont. Muratori Scr. Ha. 182. — Annali d'Italia IV. **493** f.

3) Einh. Ann. V. Hlud. 25 p. 619. Ann. Sithiens. Enhardi Fuld. Ann. p. 356. Benedicti Chron. 24 Scr. III. 711.
4) Möglicherweise sind es jene Floro und Sergius, deren Wittmen und Baisen neben denen des Theodorus in der Constitut. Romana c. 1 Leg. I. 240 erwähnt werben (f. unten zu ben Jahren 823 und 824).

<sup>1)</sup> Bergl. Döllinger, das Kaiserthum Karl's des Großen S. 329. Leo hatte Beim Antritt seines Pontifikats (796) den König Karl, indem er ihm die Schlissel vom Grade Petri und das Banner der Stadt Rom libersandte, bitten Caffen, er moge einen feiner Großen abordnen, um ber romifchen Bewötterung ben Treu- und Unterthaneneid abzunehmen (Einh. Ann. 798 p. 183).

<sup>5)</sup> S. Einh. Ann., beren Bericht, bem Berhältnisse zwischen Kaiser und Papst entsprechend, sehr tilbl ist. V. Hlud. ist genauer (lege Romanorum in id conspirante, vgl. Wait III. 267 N. 2) und sucht ben Papst zu rechtsertigen. Der Zusat bei Beneditt von S. Andrea l. c.: Exant enim numerum Romanorum tricentos qui interfecti sunt in campo Lateranensis. De maioribus erat enim papa Leo quartus omnia Pentapolim atque Tuscie finibus in pontificis constituit besteht aus Stellen, welche aus einem anderen Jusammenhange gerissen und hier zum Theit stunds sind. Sie sinden stadtetelle im Libeltus de imperatoria potestate in urbe Roma (Ser. III. 720 lin. 48—50), welchen der Bersasser auch sons benutzt (vgl. Giesabrecht, Gesch. der beutschen Kalserzeit I. 781), theils soon in einem früheren Capitel Benedits (22 p. 708 lin. 25).

Eingriff in die Rechte des Raisers, deffen Ginmischung und Entscheidung jener, wie man annehmen mußte, gefliffentlich hatte ausschließerr wollen 1). Der Schlag, welcher Anhanger des frantischen Reiches getroffen hatte, schien gegen dieses selbst geführt. Ludwig schidte ba= her junachst von Frankfurt aus seinen Neffen, den König Bernhard von Italien, jur Untersuchung des Sachberhalts nach Rom 2). Der junge König erkrankte zwar bort, ließ jedoch die Ergebniffe feiner Ermittelungen durch Gerold 3), den oberften Grafen ber Oftmart, welcher ihm als Königsbote beigegeben war, dem Oheim überbringen 4). Gefandte des Papftes felbft, der Bifchof Johannes von Selva-Candida, Theodorus, der Romenclator, und Herzog Sergius, folgten Gerold auf dem Fuße und ertheilten dem Kaifer eine Auskunft, die benfelben zufriedenftellte 5). Jedoch wurde Leo III. burch forperliche und vielleicht auch durch Seelenleiden auf das Rrantenbett geworfen 6), und nun zeigte fich recht, wie verhaßt diefen Bapft fein Regiment, namentlich auch die gewaltsamen Gingiehungen von Gutern, welche fich die papftlichen Beamten erlaubten 7), bei der Bebolterung gemacht hatten. Da man das Ende bes Papftes herbeigekommen glaubte, erhob sich das Bolt überall in Waffen. Schon Papst Racharias hatte, um ber Berödung und Entvölkerung ber Campagna gu fteuern, dort große Wirthschaftsgehöfte anzulegen versucht, und Hadrian I. und Leo III. hatten diefen Gedanken ebenfalls aufgenom= men. Jest wurden diese sogenannten Domusculten, welche Leo in verschiedenen Stadtgebieten angelegt hatte 8), geplündert und dem Reuer preisgegeben. Die Aufftandischen beschloffen überdies, auf Rom

6) Die frankischen Königsannalen erzählen bies erst am Schlusse ibres Jahresberichts.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Leibnig, Ann. Imp. I. 298 f. Luben V. 248. Fund S. 55. Muratori, Annali d'Italia IV. 494. Bergl. ferner unten jum Jahre 823.

<sup>3)</sup> Einh. Ann., vgl. V. Hlud. 3) Bergl. über benfelben namentlich Dimmler, bie füböstlichen Marten a.

a. D. S. 19. Gesch. d. Dsffr. R. I. 37. II. 684.

4) Einh. Ann., vgl. V. Hlud.

5) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. p. 619 — 620. Das Fragment eines päpstlichen Schreibens, von welchem Echart Fr. or. II. 119 spricht, ist aus einem Briese Papst Leo's IV. an Kaiser Ludwig II., s. Jassé, Regest. Pontis. Rom.

<sup>3</sup>ahresberichts.

7) Einh. Ann.: quae sibi erepta querebantur. V. Hlud.: sed et ea, quae sibi contra ius querebantur direpta. Bergl. Einh. Ann. 824 p. 213: statum populi Romani iamdudum quorundam praesulum (ohne Frage sind hauptjächlich Leo III. und Baschalis I. gemeint) perversitate depravatum — omnes qui rerum suarum direptione graviter fuerant desolati. V. Hlud. 38 p. 628: repertum est, quod quorumdam pontificum vel ignorantia vel desidia, sed et iudicum caeca et inexplebili cupiditate, multorum praedia iniuste fuerint confiscata. Lothar's Constitut. Romana 824 c. 6. 2. Leg.

<sup>8)</sup> Einh. Ann.: omnia praedia, quae idem pontifex in singularum civitatum territoriis noviter exstruxit. V. Hlud.: praedia omnia, quae illi domocultas appellant et novi (et quae noviter — et noviter vv. ll.) ab eodem apostolico instituta erant. Bergl. besonders v. Reumont, Gesch. der Stadt Rom II. 180 f.

Telber loszugehen, um die Güter, welche ihnen mit Gewalt entriffen waren, mit Gewalt wiederzunehmen 1). Gleichwohl konnte König Bernhard dem Kaifer bald durch einen Missus anzeigen, daß eine Heerschaar, die er unter dem alten Herzog Winigis von Spoleto ausgesandt hatte, diesen wilden Aufstand in der Campagna nieder= Deschlagen habe 2).

Im Jahr 812 hatte Karl der Große dem Emir von Cordova, Hatem Abulassi, einen Waffenstillstand auf drei Jahre bewilligt 3). Er murde jest, da er sich, zur See mindestens, völlig unwirksam er-wiesen hatte ), von frantischer Seite nicht erneuert 5). Man zog dem nominellen Frieden, welchem die thatsachlichen Berhaltniffe nicht entsprachen, den offenen Rriegszustand vor. Endlich fehrten jest auch Die Gesandten, welche im vorigen Jahre nach Conftantinopel geschickt waren, Bischof Nordbert und Graf Richwin 6), mit ber von Raiser Leo V. vollzogenen Friedensurkunde (diese byzantinischen Staatsschriftere waren auf Paphrus geschrieben) zurud ?). Sie werden sich am Dof lager Ludwig's erst in Achen eingefunden haben, wohin der Kaiser über die Pfalz Nimwegen 8), in der er fich Ende Ottober aufhielt, Bu Anfang bes folgenden Monats zurudgekehrt mar 9).

<sup>1)</sup> Bergl. Döllinger, Kaiserthum Karl's d. Gr. I. 383 N. 69.
2) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. Winigis heißt in jenen a. 822 p. 219 iam servic consectus. Ueder die rechtliche Stellung des Derzogs von Spoleto zu vgl. Libell. de imp. pot. Scr. III. 721. Giesekrecht, Kaiserzeit I. 8. 858.
2) Chron. Moiss. Einh. Ann. Ann. Sith. 812 Scr. II. 259. I. 199.
Motte a. a. D. V. Hlud. 20 p. 617. Dorr, De bellis Francorum cum die bidus gestis, Jnaug. Diss. Königsberg 1861, p. 38. 60 meint, daß dieser gewiß, wenn er auf Grund der V. Hlud. annimmt, daß derselbe nur auf Japre geschlossen und 814 erneuert worden sei.

zwei Jahre geschloffen und 814 erneuert worben fei.

<sup>9</sup> Bergl. oben Seite 8. 9 Einh. Ann.: Pax, quae cum Abulaz rege Sarracenorum facta et per triennium servata erat, velut inutilis irrupta et contra eum iterum bellum susceptum est. Es ist ein Misserständnis, wenn V. Hlud. 25 p. 620 fatt beffen fagt: Eodem anno Abulat Saracenorum rex triennem ab im-Peratore petiit pacem. Quae quidem primum impetrata, sed postea tam-quam inutilis reiecta et bellum Saracenis est indictum. Die Combina-tudien Hund's über den Zusammenhang dieser Ereignisse (S. 331 f., vgl. 292— 293) ruhen hier, wie ost dei ihm, auf sehr schwankendem Grunde.

<sup>9</sup> Siehe voen Seite 32.
7) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. p. 620. Zeit und Ort ihres Eintreffens werben nicht angegeben; boch waren sie, wie es scheint, im August noch in Con-

tantinopel gewesen, von deuten post eine Urkunde aus (Sidel L. 65. Martène et Durand, Ampl. Coll. I col. 61—62).

9) Thegan 14 p. 593. Chron. Moiss. p. 311. Die Urkunden bestätigen seine Anwesenheit in Achen vom 11. November bis 20. Dezember (s. Sidel L. 66. 66 - 74 nebst ben baju gehörigen Anmerkungen).

Ludwig hielt sich auch im nächsten Jahre bis Ankang Juli fortwährend in Achen auf 1). Am 27. Januar 816 bestätigte er daselbst der Mönchen von St. Gallen, die augenblicklich ohne Abt waren 2), der alten Bertrag mit dem Bischof von Constanz, nach welchem ihr Aebte demfelben als jährlichen Bins nur eine Unze Goldes und eir Bferd zum Breise von einem Pfund Silber zu geben hatten 3). Beni später, unter dem 3. Juni 8184), hat Ludwig sodann die Abhängigteit dieses Klosters von dem Bisthum Conftanz gelöft und ihm di Immunität verlieben.

Inzwischen war nach Ablauf des Winters, wahrscheinlich in März, das Heer der Sachsen und Ostfranken gegen das wendisch= Bolk der Sorben aufgeboten worden, welches zwischen der Saal und Elbe, zum Theil auch noch östlich vom Mittellauf der letzteren seinen Sit hatte 5). Bielleicht hatten die Sorben, die jest die Botmäßigkeit versagten, an den Huldigungen, welche die Oftslaven insvorigen Jahre zu Paderborn dem Kaiser barbrachten, schon nich theilgenommen. Diesmal wurde der Feldzug mit Energie unter= nommen und führte ohne allzu große Anstrengungen zum Ziel. Di

dunensi ed. Tross, Hamm 1857, S. 9.
2) Bergl. Sidel, St. Gallen unter ben ersten Karolingern (Mittheil. zu vaterland. Gefch., herausgeg. vom biftor. Berein in St. Gallen, 1864, Beft 4=

<sup>1)</sup> Sidel L. 75—89 (13. Januar bis 1. Juli). Zu L. 85 (für den Ab-Smaragdus von St. Mibiel) vergl. Chron. S. Michaelis mon. in pago Vir -

S. 3 ff.

Sidel L. 76. Wartmann, Urfundenbuch ber Abtei St. Gallen I. 20 no 218, vgl. K. 76 (vom 8. März 780) ebb. I. 87 no 92 und bie Urkunde no 218, vgl. K. 76 (vom 8. Watz 780) evb. 1. 87 po 92 und die Urtunde Ludwig's des Deutschen I. 318 no 344. II. 50 po 433. — Die Erzählum des Herganges in Ratpert's Casus S. Galli 6 Scr. II. 65—66 (vgl. and c. 3. 5) ift anelvotenhaft und parteitsch, vgl. Sidel a. a. O. S. 12. Watter bach I. 201. Rettberg II. 118—119. Abel, Karl d. Gr. I. 278 ff.

4) Sidel L. 122. Wartmann I. 226 no 234, vgl. die Rote S. 227, destatigung Ludwig's des Deutschen S. 318 no 344. Sidel, St. Gallen, S. Ratpert. 6 p. 66, durch Arr N. 39 unrichtig auf L. 76 bezogen.

5) Ueder die Wohnsitze der Sorben vgl. Einh. V. Caroli 15 p. 522. Poet

Saxo L. II v. 34 ff. p. 559 f. Einh. Ann. 782, 806, 822 p. 163, 19 208 - 209.

Einnahme einer Stadt reichte hin, um sammtliche Aufständische zur Unterwerfung zu bestimmen 1), worauf fich das heer in seine Bei-

math zerstreuen tonnte 2).

Ebenso hatten sich am entgegengesetzen Ende des Reiches, im Südwesten, die Basten, welche sudlich bon der Garonne, an den Rordabhängen der Phrenäen, wohnten 3), emport. Der Kaiser hatte ihren Herzog Sigwin — er war von Karl dem Großen bei der Drganisation Aquitaniens und der Nebenlander als Graf von Bor-Deaux eingesett worden 4) — wegen seiner Unbotmäßigkeit und, wie es heißt, auch wegen feiner Sittenlosigkeit 5) beseitigt. Hierüber war unter dem unruhigen Bolte 6) ein allgemeiner Aufstand ausgebrochen. Sie suchten nun das frankische Joch vollends abzuschütteln ") und er-Koren einen nationalen Fürsten, der noch unbändiger war als Sigwin, mit Ramen Barfiamuci 8). Es bedurfte zweier Feldzüge, um fie völlig zu überwältigen 9). Sie unterwarfen sich erst wieder, nachdem Garfiamuci im Rampf bas Leben verloren hatte 10).

Hlud.

<sup>6</sup>) Einh. Ann.: solita levitate commoti, vgl. V. Hlud. Ann. Sith. Ann. 9 Einh. Ann.: solita levitate commoti, vgl. V. Hlud. Ann. Sith. Ann. Enhardi Fuld. 816 p. 356; ferner V. Hlud. 5 p. 609; ut sunt natura leves; c. 32 p. 625: nativa sibi seditionis peste discordantes. c. 37 p. 628.

9 Einh. Ann. V. Hlud. Ann. Sith. Ann. Enhardi Fuld. Nach Chron. Moiss. 815. 816 Scr. I. 312 scient biese Empörung schon 815 ober wettigstens schon im Eingange bes Jahres 816 ausgebrochen zu sein.

9 Chron. Moiss. 816 l. c., vgl. Scr. II. 259; Wascones autem rebelles Garsiamuci (Garsiammuci v. l.) super se in principem eligunt.

9 Finh. Ann.: sed duabus expeditionibus its sunt edomiti, ut tarda.

eis deditio et pacis impetratio videretur (1931. V. Hlud. Ann. Enh. Fuld, sonie Einh. Ann. 819 p. 205—206. V. Hlud. 32 p. 624—625 etc.).

18) Chron. Moiss. 816: sed in secundo anno vitam cum principatu amisit. quem fraude usurpatum tenebat (1931. 818 p. 313). — Es bleibt inelfect, ob jener Garjanbus ober Gerjanus, ber Bruder bes Lupus (Lope), welder ein paar Jahre später im Tressen siel und in den Einh. Ann. (819, 1931. V. Hlud. 32) als singularis amentiae homo bezeichnet wird, die nämelige Ressen is liche Berfon ift.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Einh. Ann. p. 203, vgl. V. Hlud. 26 p. 620. Enhardi Fuld. Ann. p. 356. Thegan. 15 p. 593; biernach Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 19 (publ. par l'académie imp. de Reims I. 338 – 339). Scrgl. Ann. Xant. Scr. II. 224, Append. p. 236.

Scr. II. 224, Append. p. 236.

3) Thegan.
3) Einh. Ann.: Vascones, qui trans Garonnam et circa Pirineum de dink and de dink an

**am**1

citte

øk

TOT

Unterdeffen war Bapft Leo III. feiner Arantheit im einundzwanzigsten Jahre seines Pontifitats erlegen. Um 12. Juni bestattete man ihn in der Peterskirche 1) und schritt dann sofort zur Neumahl. Sie fiel auf ben Diaton Stephanus, ber am Sonntag ben 22. Juni nach zehntägiger Sedisvatang in St. Beter confefrirt wurde 2). Stephan, dem bon verschiedenen Seiten das Lob eines frommen, rechtlichen Mannes ertheilt wird 3), war unter Leo III. ju den höheren geistlichen Stufen emporgestiegen 1). Doch hafte man diesmal einen vornehmen Romer 5) auf den apostolischen Stuhl gehoben, und wie die Gesammtheit der Berhaltniffe zwingend auf Die Bermuthung hinweist, daß er seine Wahl den Gegnern seines Borgangers verdankte, daß sie mindestens den aufrichtigen Unschluß an das frankliche Reich bedeutete, so schlug der neue Papst auch sofort eine dem gemäße Richtung ein, indem er sich von Anfang an bemüht zeigte, die in der letten Zeit so arg geloderte Berbindung mit jenem wieder fester zu knupfen. Bor Allem ließ Stephan Die Römer bem Raifer den Treueid fcmoren 6), und wenn feine Beihe, Die erfte eines Papftes, nachdem das Kaiferthum auf den Frankenkönig übertragen worden, auch ohne Anfrage beim Raifer erfolgt mar, ertannte er doch menigstens im Grundsate an, daß dieselbe der Genehmigung deffelben bedurfe und beeilte fich, zwei Gefandte an Ludwig abzu- = 1= ordnen, welche diesem seine Consetration anzeigen und die kaiserliche See Einwilligung gewissermaßen nachträglich einholen sollten 7). — Man 🚁 🖚

Ann. Hildesh. 815 l. c.

<sup>1)</sup> V. Leonis III (Lib. pont. ed. Vignol. II) p. 315-316, vgl. p. 236. Jaffé, Reg. Pont. p. 220 f. Die Angabe ber fräntischen Reichsannalen, ber gusolge Leo bereits am 25. Mai (circiter 8. Kal. Jun.; al. 8. Kal. Jul. 5. Kal. Jun.; vgl. in Betreff bes circiter Giefebrecht, Königsannalen G. 21 9. 35) gestorben wäre, ist also unrichtig. Sie wiederholt sich in V. Hlud.

Ann. Sith., Enhard. Fuld. (8. kal. iul.: Bithou), Ann. Ausciens. 815 Scr.

III. 171. Unter 815 melben den Tob des Papstes bereits Ann. Laur. min.

cod. Rem. etc., Ann. Hildesheim. Scr. I. 122. III. 42.

2) V. Stephani V. p. 317, vgl. V. Leonis III. p. 316. Jassé R. P.

p. 221. Einh. Ann. V. Hlud. Ann. Sith. Enhard. Fuld. Ann. Laur.

min. cod. Fuld., vgl. cod. Rem. etc. Chron. Moiss. Thegan. 16 p. 593

<sup>3)</sup> S. V. Steph., die Berse Flodoard's Mabillon, A. S. o. S. Ben. III b. Thegan. 18 p. 594.

<sup>4)</sup> Nach V. Steph. sollte man annehmen, er sei Presbyter gewesen (et si c usque ad sacerdotii gradum pervenit). 5) V. Stephani.

<sup>6)</sup> Thegan. 16 p. 594.
7) Einh. Ann.: missis interim duobus legatis, qui quasi pro sua consecratione imperatori suggererent. V. Hlud.: Praemisit tamen legationemquae super ordinatione eins imperatori satisfaceret. Durchaus migverstan-ben hat die unbestimmten Worte der Reichsannalen O. Abel in seiner Ueberben Kaiser geneigt zu machen, sich von ihm weihen zu lassen "). Aber sie beuten auch mehr, als "daß der neue Papst, wie früher bem Frankentönige als Batricius, jetzt als abendläubischem Kaiser seine Wahl und Konsekration anzeigte", wie P. Hinschie (Kirchenrecht ver Katholiken und Protestanten in Deutschland I. 231) meint. Nicht die früheren Rechte des Patricius, sondern diejenigen ber römischen Kaiser waren bier maßgebend. Dagegen scheint mit

gestand also im Prinzip etwas zu, was man in der Brazis sogleich bei der erften Belegenheit verlette. — Diefelben Gefandten mogen dem Raifer aber auch den Bunfc des Papftes tundgegeben haben 1), an einem Orte, deffen Bestimmung er ihm überließ, mit ihm zusammenzutreffen. In der That waren noch nicht zwei Monate seit seiner Consetration verfloffen, als Stephan, um Mitte August 816, in beschleunigten Tagereisen über die Alpen zum Raiser eilte 2). Gern, wie es scheint, vernahm dieser die Runde hiervon 3) und befahl dem Rönig Bernhard von Italien, der schon im Sommer wieder an den Hof des Oheims gekommen war 4), den Papft zu geleiten 5). Er felbst beschloß, denselben in Reims, wo auch Rarl den letten Besuch Leo's III. im Jahr 804 entgegengenommen hatte 6), zu empfangen, fandte ihm aber überdies auch noch andere Boten entgegen, die ihn mit allen Ehren begrüßen und geleiten und für feine Beförderung und Bewirthung auf der Reise Sorge tragen jollten 7). Obschon der Raifer nicht den ganzen Sommer über in feiner Residenz zu Achen verblieben war - Mitte Juli 8) finden wir ihn in der Pfalz Die= denhofen —, hatte er doch mindestens einen Theil des August und September 9) wieder dort zugebracht. Im Ottober, wahrscheinlich im

Hinschius ber Beweis gelungen zu sein, bag bie Defretale über bie Wahl und Consetration bes Papsies, welche in ber Regel Stephan V. zugeschrieben wird (Gratian. decr. I. Dist. LXIII c. 28), eine Fälschung ist.

3) Thegan. (Flodoard.). Ermold. L. II v. 201 p. 482.
4) Chron. Moiss. (Fund S. 57 scheint bies übersehen zu haben.)
5) V. Hlud. 26 p. 620. Ebenso hatte Karl b. Gr. bem Papst Leo III. im Jahr 799 Bernhard's Bater Pippin, 804 ben jüngeren Karl bis St. Mau-rice im Ballis entgegengeschickt (s. V. Leonis III p. 249, bas Fragment eines Epos L. III v. 445 ff. Scr. II. 401, ed. Orell. p. 36. Jakké R. P. 217. Einh. Ann. 804 p. 192).

6) Einh. Ann. etc. Jaffé 218.
7) Einh. Ann. V. Hlud. Thegan. (Flodoard.), vgl. Bait IV. 16 R. 1. Ermold. L. II v. 201 ff. p. 482 scheint allerdings zu sagen, daß Ludwig zu bem Empsang des Vapstes eine Reichsversammlung nach Reims berusen habe (vgl. v. 283 ff. 483 f. Muratori l. c. col. 38 N. 29. Pfund, Geschichtscher ber beutschen Borzeit, 9 Ih., 3. Bb. S. 32).

3) Am 13., Sidel L. 90, vgl. Chron. S. Michaelis mon. ed. Tross p. 9.

9) Es bezeugt dies eine ganze Reihe von Urtunden (19. August bis 2. Geptember), Sidel L. 91—99, vgl. S. 313—314. 446. L. 96 ist nur in verserbere Gestalt erhalten, läßt jedoch auf ein echtes Diplom gurüdschließen. Zu L. 99 vergl. wiederum Chron. S. Michaelis mon. — Wenn die Stiftungssurfunde für das Kloster Soreze (Gallia christ. XIII. 356. instr. 263 no 1, vergl. Sidel II. 315 Anm. zu L. 106) wirklich Sippin I. von Aquitanien zuszischen ist, so könnte man aus ihr schließen, daß auch dieser König sich am 26. August 816 in ber Achener Bfalz befand.

<sup>1)</sup> Thegan. 1.:c. scheint bies fogar als ben eigentlichen Auftrag ber papfilichen Gefandten zu bezeichnen. Ihm folgt fast wortlich Flodoard. Hist. Rem. eccl, II. 19 p. 339. Ermoldus ift hier febr naiv: erst beruft ber Raiser bei ihm ben Papft und läßt sich hinterher von demselben erzählen, weshalb er gesommen ist (L. U. v. 197 st. 403. 235 st. p. 482. 486. 483), vgl. Muratori, Rer. It. Script. II b. 39 N. 33. Fund S. 255.

2) Einh. Ann., vgl. V. Hlud; ungenauer Ann. Sith. und Enhardi Fuld. — V. Stephani p. 317.

Eingange dieses Monats 1), fand dann seine Zusammenkunft mit dem Papste bei Reims 2) statt. Schon vor demselben war er dort mit seiner Gemahlin eingetroffen 8) und bereitete ibm, als er fich nun näherte, den ehrenvollsten Empfang 4). Er fandte ihm feinen Erzkavellan, den Bijchof Hildebald von Röln, den Bischof Theodulf von Orleans, den Erzbischof Johannes von Arles und eine große Schaar anderer Kleriker im priefterlichen Ornate entgegen 5) und brach endlich, als ein eilender Bote die Ankunft des Papftes ankundigte 6), selbst auf, um jenen eine römische Meile vor dem Aloster St. Remi zu begrüßen 7). In feierlichem Aufzuge ließ er rechts die lange Reihe ber Priefter, welche einen Lobgefang anftimmten, links die vornehmiten Großen, dahinter bas Bolt fich aufstellen; er felber, in einem Rleide, das bon Gold und Edelsteinen ftrablte, bielt ju Rog in der Mitte 8). Als der Papst tam, stieg er ab und half jenem aus dem Sattel 9). Dann warf er sich in Demuth bor bem

ber Anwesenheit ber Raiserin unten.

4) S. Einh. Ann. Ann. Sith. Enhard. Fuld. Chron. Moiss. etc. —

V. Stephani p. 317-318; bie Berfe Floboard's.

5) V. Hlud. 26 p. 620. — Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 19 p. 33 fagt: Hic Ebo praesul supramemoratum papam Stephanum cum Ludoviccinge Remis suscepit, und auch Mabillon Ann. Ben. II. 421 ninmt an, das Co's Vorgänger Bulfar bereits am 18. August 816 gestorben war (vgl. serner Sidel II. 330. Barmann, Bolitit ber Päpste I. 328 Hädert, De Ebonis archiep. Rem. vita, Verlin 1844, p. 11; anders v. Noorden, hinkmar S. 19). S scheint also ungenan zu sein, wenn es in dem angestührten Schreiben Karl bes Kahlen an Nitolaus I. heißt, daß Bulfar erst damals tödtlich erkrankt sein. Dagegen hat Ludwig bem letteren allerdings noch die Immunität für die Reimse-Kirche und das Kloster St. Remi bestätigt (Flodoard. l. c. II. 18 p. 331 Sidel II. 380).

<sup>1) 3</sup>m Ottober fand die Zusammentunft statt nach Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai., Laur. min. cod. Fuld., Hildesheim. 815, Xant. 815 Scr. I. 93. 122. III. 42. II. 221. Daß sie im Anfange dieses Monats erfolgte, ist beshalb zu vermuthen, weil der Papst bereits um Mitte August von Rom aufgebrochen und Eingangs November bort zurück, ebenso Ludwig schon am 23. Oftober in der Pfalz Samouch war (Sickel L. 100). Nach V. Hlud. 26 p. 621 war der vierte Tag der Zusammentunft, an welchem die Krönung des Kaisers stattsand, ein Sonntag, was Thegan. 17 p. 594 (Flodoard. p. 339) und Ann. Xant. bestätigen. Da nun im Jahr 816 ber erste Sonntag im Ottober auf ben 5. fiel, mag die Antunft bes Papstes in Reims am 2. Oktober er-

ben 5. stel, mag die antunst des papptes in occume um 2. Insection folgt sein.

2) Bergl. über dieselbe, abgesehen von den in der vorigen Anmerkung citirten Stellen, V. Hlud., Thegan. (Flodoard.), Ermold L. II v. 201 st. p. 482. Chron. Moiss. p. 312. Einh. Ann. Ann. Sith. Enhardi Fuld. I Ann. Xant. append. 815 p. 236. V. Stephani p. 317 – 318. Flodoard's Berse Mabillon 1. c. p. 586. Agnell. Lib. pont. 1. c. Schreiben Rarl's des Rahsen an Bapst Nitolaus I. (Bouquet VII. 557 no 5).

3) Einh. Ann. V. Hlud. Thegan. (Flodoard.). Chron. Moiss. Ermold. Bergl. auch das angesührte Schreiben Karl's des Kahsen und hinsichtlicker Anmesenbeit der Raiserin unten.

<sup>6)</sup> So wenigstens nach Ermold. 1. c. v. 205 f. 7) V. Hlud.: Ad ultimum imperator miliario a monasterio processisancti confessoris Remigii. Thegan.: obviantes sibi in campo magno Remensium (Flodoard. p. 339). vergl. Chron. Moiss. Ann. Sith. Enhard Fuld. Ann.: a pud Remis (Remorum) civitatem.

<sup>8)</sup> Ermold. l. c. v. 207—216.
9) Thegan. (Flodoard.). V. Hlud.

Kirchenfürsten dreimal zu Boden 1) und begrüßte denselben, nachdem er sich erhoben 2), mit den Worten des Psalmiften 3): "Gelobet sei, der da tommt im Namen des Herrn! Der herr ist Gott und er-leuchtete uns", was der Papst mit den Worten erwiderte: ", Gelobet sei der Herr unser Gott, der unsern Augen verlieh, einen zweiten Rönig David zu sehen!" Umarmung und Friedenstuß folgten dieser erften Begrüßung 4). Sodann begab man fich zunächft in die Rlofterfirche 5), und auch beim Eintreten in Diese unterstütte Ludwig den ehrwürdigen Gast mit eigener Hand 6). Die Feier begann hier mit einem Tedeum des frankischen Klerus?), und nachdem Raiser und Papft lange im Gebet verweilt hatten, antwortete die romische Beift= Lichkeit mit Lobeserhebungen des Kaifers, welche der Papst mit einem Gebete beschloß 8).

Nach beendigter tirchlicher Andacht zogen sich beide in die inneren Räume des Klofters zurud, und hier foll nun der Papft dem Raifer Grund und 3wed seines Kommens dargelegt 9) und beibe bene-Dicirtes Brod und Wein mit einander getheilt haben 10). Es iff bedauerlich, daß unfere Quellen nur im Allgemeinen von eifrigen Berhandlungen, welche Kaiser und Papst während der Zusammenture ft täglich über die Angelegenheiten der Kirche gepflogen 11), von

<sup>1)</sup> Thegan. (Flodoard.). Ermold. v. 219 - 222. (Bergl. bas bem An-

gilbert zugeschriebene Epos v. 455 f. 501 f.).
2) Thegan.: et tertia vice erectus. Bei Ermoldus (v. 223 f.) hebt ber Papft ben Kaifer vom Boben auf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bl. 118 (117), 26. 27. <sup>4</sup>) Thegan. (Flodoard.). Ermold. v. 224 — 226, vgl. 220.

<sup>5)</sup> Thegan. (Flodoard.). V. Hlud.
6) V. Hlub., vgl. Ermold. v. 227 f.
7) V. Hlud. E8 entsprach dies der Sitte bei solchen Gelegenheiten, vergl.
Walse II. 17 Scr. II. 564—565.

<sup>\*\*</sup> So V. Hlud., beren Bericht hier burchweg am genauesten und brauchten zu sein scheint. Bergl. Thegan. (Flodoard. p. 339, wo: cum chorostat: cum clero suo). Ermold. v. 229 s. p. 483.

\*\*) V. Hlud. — Ermoldus gruppirt die einzelnen Borgänge mit dichterischer die beit etwas anders, wenn auch ähnlich. An den Kirchgang schließt sich bei die bar die Kirchgang schließt sich bei die Barbard sich keihe non der die Kirchgang sich keihe der die Kirchgang sich keine der die kirch ragen bie Motive feiner Ankunft barlegt. Sobann ziehen fich beibe von ber Test die Inderen Gemächer (tecta secreta) zurück und durchwachen die Nacht lie eifrigem Gespräch (l. c. v. 231—278 281 f. p. 483). — Einh. Ann. Enda. Fuld. Ann.

<sup>18)</sup> V. Hlud.: et benedictione panis ac vini simul participata. Diese De Dedictio ist vom Abendmahl zu unterscheiben, vol. Leibniz, Ann. Imp. I. 305.
Cange. Glossar. I. 648. — Theodulf, Carm. III. 1 sagt von dem Erztapellan: Stet benedicturus regis potumque cibumque, bergl. auch III. 3.

11) Thegan. 17 p. 594: Quamdiu ibi erat beatissimus papa, cottidie

Colloquium habebant de utilitate sanctae Dei aecclesiae Einh. Ann : aliissitis.— Die Darstellung des Ermoldus und insbesondere die dei ihm eingesteinen Reben des Kaisers und des Papstellung des Ermoldus und insbesondere die bei ihm eingestochtenen Reden des Kaisers und des Papstes sind im Detail wohl kaum zu benutzen. Der Papst vergleicht hier seinen Besuch bei Ludwig mit demjenigen der Königin dah dei dem weisen Sasomo und eitirt (v. 225—264 p. 483) die Rede iener Königin nach 1 (3) Kön. 10, 4—9. Am nächsen Tage, auf welchen der

70 816.

Forderungen, die der Papst gestellt und erreicht habe 1), sprechen, ohne den Gegenstand jener Besprechungen und den Inhalt dieser Forderungen bestimmt zu bezeichnen. Denn, wenn es heißt 2), der Papft sei gekommen, um den Frieden, die Einheit und die Rechte der Kirche zu sichern, so gewährt das doch nur einen sehr ungefähren Anhalt. Jedoch gestattet einen Rückschluß, was nachher geschah. Es wird uns nämlich berichtet 3), daß der Raiser das Freundschaftsbundniß mit bem apostolischen Stuhle erneuert habe, und hochft mahrscheinlich 4) ließ er dem Papste auch eine Urfunde ausstellen, in welcher er die Schuppflicht über die römische Kirche b) und ihre Besitzungen von Neuem übernahm, die uns indeffen berloren ift.

Raiser ben Papft und bie Großen zu einer Bersammlung beruft (vergl. oben Kaller den pappi und die Großen zu einer Beiganmitung dering ihreige Ansprache, welche sogar in nuce die Geschichte des Bolkes Israel enthält (v. 283—380 p. 483—485). Muratori l. c. col. 39 N. 35 hat wohl Necht, daß sich mindestens ein Theil hiervon auf die wenig spätere Kirchengesegebung Ludwig's bezieht.

') V. Stephani p. 318: Et tantam illi Dominus gratiam largiri dignature ein ein eine Et an eine Geschichte die Geschi

tus est, ut omnia, quae ab eo poposcisse dinoscitur, in omnibus impetrarit. Flodoard. De pontif. Roman. l. c.: Caesare quae poscit meritis gaudente capessit. Agnell. Lib. pont. l. c.: quidquid postulavit ab eo obtinuit. V. Hlud. 26 p. 621: cunctis quae poposcerat impetratis.

2) V. Stephani p. 317: pro confirmanda pace et unitate sanctae Dei ecclesiae, sqi. Flodoard. l. c.: Servandaeque studens paci firmandaque

ī ei

**3**.8

jura — Ecclesiae curans.

<sup>8</sup>) Einh. Ann. 816 p. 203: et amicitia vicissim firmissimo robore constituta, vgl. Ann. Enbard. Fuld. p. 356, auch Einh. Ann. 817 p. 203 — 204 (wo e8 von Bapft Paschalis I. heißt: pactum, quod cum praecessoribus suis factum erat, etiam secum fieri et firmari rogavit).

4) Mindestens nach Ermold. Nigell. l. c. v. 381—420. 450 p. 485—486,

wo ber Kaifer seinen Kangler Belisachar berbeiruft und ihm befiehlt, eine ober mehrere solche Urfunden auszusertigen, vgl. Sidel II. 380 ff. Diese Amerkennung und Zusage in Bezug auf die Rechte des heil Petrus von Seiten des Raifers erscheint bei Ermoldus gleichsam als die Borbedingung seiner Krönung.

3) Daß Lubwig biefen Schutz ilberhaupt ilbernommen hatte, wirb wiederbolt betont, fo V. Walae II. 17 p. 563: Scire vos oportet, quia longe
diu defensionem sedis apostolicae devotissime suscepi. V. Hlud. 55
p. 641: ecclesiam sancti Petri, quam tam avus eius Pippinus quamque pater eius Karolus necnon et ipse in tutelam susceperant. Bergl. ferner Prudentii Trec., Enhardi Fuld. Ann. 837 Scr. I. 430 361, Thegan. append. p. 604, sowie die Formel zu einem Reichstheilungsgesen Sidel L. 280 Leg. I. 358 c. 11 (wesentlich nach Div. imp. 806. 15 ibid. p. 142, s. Excurs VI.), allenfalls auch Sidel L. 236 Baluze Cap. I. 645 f. (sicut jam commemorati sumus, nos debitores existere, ut huic sacratissimae sedi in quibuscunque negotiis auxilium ferre debeamus). Ueber bie Bebeutung

nn quiviscunque negotils auxilium ferre debeamus). Ueber die Bebeitting ber defensio s. Sidel, Beitr. 3. Dipl. III. 243 N. 2.
In dem erhaltenen Bruchstild eines Schreibens, welches etwa ins Jahr 818 zu sallen scheint, erinnert Stephan's Nachfolger Paschalis den Kaiser Ludwig an die Gelübbe, welche er unlängst vor heiligen Reliquien in Gegenwart seiner Geistlichen und Großen zu Ehren des heil. Petrus getdan habe (Jassé R. P. p. 223 no 1938. Mansi XIV. 376). Auch dies könnte sich möglichers weise auf die damaligen Borgänge in Neims beziehen. Es heißt daselbst:Propterea, reverende in Christo carissime sille Ludwice, memento votionum sanctarum guns ad honorem 8. Petri corum sanctarum guns ad honorem 8. Petri corum sanctarum guns ad honorem 8. tionum sanctarum, quas ad honorem S. Petri coram sanctis reliquis (l. reliquiis) necnon clericis ac fidelibus tuis ante tempora pauca promisisti, et huius rei gratia caussas sitas in vestra ditione (Bendenvec? vgI. unten)

Während der Papst im Kloster St. Remi blieb, kehrte der Kaiser rach der Stadt zurud 1), lud jenen jedoch Tags darauf nach Reims zu sich. Er bewirthete den Bapst hier mit einem glänzenden Mahle 11nd ehrte ihn und sein Gefolge durch die reichsten Geschenke 2). Nach Dem Dichter Ermoldus maren es goldene, mit Edelsteinen berzierte Becher, frankliche Rosse, Gefäße von Gold und Silber, rothe Mäntel, Toneeige Linnen, knapp anschließende frankliche Gewänder gewesen 3). Die Hauptsache, ein frankliches Krongut, welches Ludwig ber Kirche Petri durch urfundliche Schenfung übertrug 4), läßt Ermold den-Es war der Hof Bendeubre im Gebiete von Langres 5). Trod aus. 21m britten Tage ber Zusammentunft vergalt ber Papft wiederum Diese Chrenbezeigungen und Höflichteiten, indem er den Raifer 34 sich einlud und nebst der Kaiserin Irmingard, seiner Familie 6) und den Hofbeamten 7) mit ansehnlichen Gaben bedachte 8). Um vier= ten Tage endlich, einem Sonntag 9) (5. Ottober ?) 16), vollzog er in der ehrwürdigen, aber vor Alter bereits verfallenen Marienkirche zu

velud proprias defende atque nostrum legatum Leonem exorcistam ibidem commorantem sic ab injuria conserva illaesum, ut apud homines perjurii farmam, quod absit, non incurras, sed apud Dominum factorum sanctitaterm obtineas.

1) V. Hlud.
2) V. Hlud. 26 p. 621, vgl. Einh. Ann. Chron. Moiss. Thegan. 17
P. 594 (Flodoard. l. c. p. 340). Ermold. v. 461 ff. p. 487. V. Stephani
P. 318, Flodoard. De pontif. Roman. Jedoch werden die Einzelheiten in derk anderen Quellen (wir folgen V. Hlud.) in anderer Reihenfolge erzählt. In Sbesondere beschentt dort der Kaiser den Papst und sein Gesolge erst nach der Krunng, zum Abschied, was sogar an sich wahrscheinlich kingen wilrde.

3) Thegan (ebenso Flodoard) und Ermold (v. 469—470) stimmen darin

liberein, daß der Papst sehr viel mehr vom Raifer empfing als er gab. Jener last: Postquam domnus imperator eum honoravit magnis et innumeris donis, tripliciter et amplius quam suscepisset ab eo; ber Poet singt gar

bom Bapfte:

.... Nam centuplicata recepit

Munera, Romanis quae arcibus extulerat. 4) V. Stephani p. 318: ut isdem piissimus princeps pro illius amore In finibus Franciae super omnia dona, quae ei largitus est, curtem de suo proprio fisco beato Petro apostolo perpetuali usui per praecepti paginam concesserit. Achnich Flodoard, De pontif. Roman. l. c. p. 586, ngi Sictel II. 380.

5) Hincmar. Rem. Ann. 865 Scr. I. 469: villa, quae Vendopera dicebatur, quam piae memoriae Hludowicus imperator sancto Petro tradiderat,

vgl. N. 72. Dimmler I. 575. II. 125 N. 35. B. liegt jett im Dep. der Ause.

<sup>6</sup>) Ermold. I. c. v. 459 p. 487: . . . Augustae sobolique venustae, vgl. v. 482 und unten über die Krönung der Kaiserin. Ludwig's ältere Söhne Lothar und Pippin waren aber gewiß nicht zugegen; ihre Anwesenheit würde sonst in den Quellen ausbrildlich vermerkt sein.

') Ermold. v. 460 (famulis).

8) V. Hlud., vgl. Einh. Ann. Thegan. (Flodoard.). Ermold. v. 457— Nach Thegan und Ermold schenkt der Papst zuerst, obwohl ebenfalls erst

nach ber Arönung.

9) V. Hlud., vgl. Thegan. 17 p. 594 (Flodoard. p. 339). Ann. Xant.

815 p. 224.

10) Siehe oben Seite 68 Anm. 1. Ich weiß nicht, wie Mabillon, Ann. Ben. II. 421 bazu kommt, dies Ereigniß auf den 19. August zu setzen.

Reims 1), in welcher einst Chlodovech die Taufe empfangen haben foll, bor der Geiftlichkeit und allem Bolt 2) die feierliche Krönung des Bor bem Sauptaltar 3) weihte 4) Papft Stephan ben Kaiser durch Handauflegung 5), salbte 6) ihn und sette ihm eine gol-dene, mit Edelsteinen verzierte Krone, die er von Rom mitgebracht hatte 7), auf das Haupt 8). Auch Ludwig's Gemahlin Irmingard

1) Sidel L. 222. 276. Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 19 p. 342 f. 346, vgl. Hincmari Rem. Ann. 869 Scr. I. 484, Flodoard, De pontif. Ro-346, vgl. Hincmari Rem. Ann. 869 Scr. I. 484, Flodoard, De pontif. Roman. Thegan. (Flodoard, p. 339): in ecclesia. — Die Urkunde L. 222, beren Echtheit von Bait (III. 36 N. 2. 219 N. 5. IV. 34 N. 1. 165 N. 1) mid S. Abel (Katl d. Gr. I. 263 N. 3) bestritten, von Roth (Feudalität und Unterthanverband S. 93 N. 10. 114 N. 24. 116 N. 27) anfrecht erhalten worden war, wird auch von Sidel (II. 329—331) in Schutz genommen. Bait hat trozdem seine Bedenken noch nicht sallen lassen (vgl. v. Sphell's histor. Zeitschr. XX. 174). Indem wir jedoch annehmen, daß die Urkunde mindestens echt Bestandtheile enthalte, möchten wir gegenüber einem Argumente Abel's noch bemerken, daß Chlodovech bei seiner Tause in der That gesalbt worden sein soll, wenn auch nicht zum Könige (Junghans, Gesch. der frant. Könige Childerich und Chlodovech S. 55).

1) Thegan. (Flodoard.). Bei Ermoldus geschiebt die Krönung in der Bersammlung, zu welcher der Kaiser den Bapst und die Großen berusen hat

2) Thegan. (Flodoard.). Bei Ermoldus geschieht die Krönung in ber Bersammlung, zu welcher ber Kaiser ben Papst und die Großen berufen hat (voll. oben S. 69 Anm. 11).

3) Hincmari Rem. Ann. l. c.: ante sanctae Dei genitricis et semper virginis Mariae altare.

Die Ordnung, in welcher die einzelnen Theile ber Ceremonie einander folgen, ift in ben Quellen ebenfalls verfchieben; jedoch laffen fich Beibe, Salbung

und Rrönung unterscheiben.

4) Die Weihe (Benedittion, Consetration) erwähnen V. Hlud. (Flodoard.). Chron. Moiss. Ann. S. Emmerammi Ratispon. mai. Scr. I. 93. Ann. Xant., vgl. append. p. 224. 236. Ann. Wirziburg. (S. Alban. Mog.) Scr. II. 240. Bgl. aud Hincmar. ad Hadrianum papam Opp. II. 695, bas Schreiben Karl's bes Kablen (Bouquet VII. 557) und Ermold. v. 427 — 446

b) Ermold. l. c. v. 440, vgl. auch Sidel L. 276.
b) Thegan. (Flodoard) Ermold. v. 447. Die übrigen Quellen geben-

ten ber Salbung nicht.

7) Chron. Moiss : coronam auream, quam attulerat (ebenso vorber: et 7) Chron. Moiss.: coronam auream, quam attulerat (ebenso vorher: et attulit ei coronam auream). Thegan. (banach Flodoard. p. 340): coronam auream mirae pulchritudinis cum praetiosissimis gemmis ornatam. Ermold. l. c. v. 425—426: Tum iubet adferri gemmis auroque coronam,—Quae Constantini Caesaris ante suit. Ermoldus bezeichnet diese Krone ausbrücklich als ein Geschent des heiligen Petrus, gleichsam als Gegengabe des Apostels sür die Bestätigung und Gewährleistung seiner Rechte. Ob es aber wirklich die Krone Constantin's war, muß dahingestellt bleiben. Ueberhaupt möchte ich auch hier dem Detail in der Schilderung des Ermoldus keine unbedingte Glaubwürdrigkeit beimessen, wenn man auch ein Bild, wie es bei solchen Feierlichkeiten damals im Allgemeinen herging, aus ihr abnehmen mag (vgl. Wait, D. B. G. III. 222).

8) Einh. Ann., vgl. Ann. Enhardi Fuld., V. Hlud. Chron. Moiss. Thegan. (Flodoard.). Ermold. v. 423—450 p. 486. Bergl. ferner Hincmari Rem. Ann. 869 l. c., Sidel L. 222. 276 (per impositionem manus domni Stephani papae imperialia sumpsimus insignia), Floboard's Berfe l. c. p. 586, Schreiben Rat's des Rahlen, Hincmar. ad Hadrianum papam l. c. — Rad Flodoard. Hist. Rem. eccles. l. c. p. 334 befanden fide. auf bem Giebelfelbe einer Rirche in Reims bie Bilber Stephan's und Lubwig's mit der Inschrift: Ludovicus Caesar factus coronante Stephano — Hac in

sede, papa magno etc.

ward vom Papste als Kaiserin begrüßt, geweiht und gefront 1). Megfeier und Gesänge waren mit bem feierlichen Atte berbunden 2).

Man darf die Wichtigkeit dieser ohne Zweifel bedeutsamen Ceremonie 3) darum boch nicht, wie es vielfach geschehen ift 4), über-schätzen. Unfraglich mar es im Interesse bes Papstes, daß er dem Raifer die Krone auf das Haupt feste, und ber Gedanke mag bon ihm ausgegangen oder ju feinen Gunften betrieben worden fein. Daß Stephan jedoch hauptsächlich zu diesem Zwecke über die Alpen getommen sei, läßt sich um so weniger behaupten, als man nicht ohne Ueberraschung wahrnimmt, daß das Papstbuch, die amtliche Aufzeich= nung über die Thatigkeit biefes Papftes 5), in seinem Bericht über Die Reise besselben in das Frankenreich von der Krönung des Kaisers völlig schweigt. Gewiß ist, daß dieser Borgang wohl als eine geist= liche Weihe 6), die dem Herricher zu Theil ward, gewürdigt, aber nicht 10 aufgefaßt wurde, als ware Ludwig durch fie etwa erst in Wahrheit Raifer geworden 7), als sei sie eine gleich bedeutungsvolle Wiederholung der Krönung Karl's durch Leo III. gewesen. Weder der Kaiser, noch selbst der römische Stuhl sah die Sache so an. Wie Ludwig die Jahre seiner Kaiserregierung fortwährend vom Sterbetage

<sup>1)</sup> Thegan. (Flodoard. p. 340). Ermold, l. c. v. 451 ff. p. 487. Ann. Xant., append. 815 p. 224. 236. Wahrscheinlich wurde die Kaiserin mit einer anderen Krone gekrönt als ihr Gemahl, die der Papst jedoch ebenfalls aus Rom mitgebracht hatte, vergl. Mariani Scotti Chron. Ser. V. 550 (nach Thegan). Luden a. a. D. V. 252.

<sup>2)</sup> Die Angaben schwanten barilber, ob die Messe ber Ceremonie voranging, dieselbe begleitete oder sie beschloß, vgl. Einh. Ann.: celebratis ex more
missarum sollemniis; danach Enhardi Fuld. Ann. Ermold. v. 447: hymnisque ex ordine dictis. V. Hlud.: benedictione inter missalem celebrationem insignitus. Thegan. (ebenso Flodoard. p. 339): ante missarum
sollempnia.... consecravit eum etc.

<sup>3)</sup> Am zutreffenbften scheint uns bieselbe Barmann, Bolitit ber Bapfte I. 328 34 Beurtbeilen.

<sup>1)</sup> So von Leibniz, und besonders von Luden, Funck, himly.
2) Bergl. über die Absassius der Vita Stephani Krosia, De donationibus a Pippino et Carolo M. sedi apostolicae factis, Inaug =Diss. Kösnig Sberg 1862 S. 43 st. Er nimmt an, daß sie mit den Biographien Habe.

<sup>9)</sup> Namentsich betont dies Karl der Kahle in dem mehrerwähnten Schreiben an Bapft Nitolaus I., Bouquet l.c. (quando, instigante diadolo, Francorum populus imperatorem sidi a Deo ordinatum et ab apostolica sede cor onatum suo sunt moliti propellere imperio).

<sup>&</sup>quot;) Die Thatsace, daß Thegan (welchem dann Floddard solgt) Ludwig erst nach dieser Krönung als Kaiser (domnus imperator, imperator), vorher das Esen nur als princeps oder mit seinem Namen (domnus Hludowicus, Hludowicus) bezeichnet (vgl. Leibniz, Ann. Imp. I. 305. Luden V. 579—580. Baig III. 224 N. 1), hat nur geringes Gewicht, zumal derselbe bei diesem Bechsel der Bezeichnung nicht einmal consequent verbleibt (s. Forschungen X. 348 N. 1). Daß auch die Ann. Einh., wie Luden behauptet, Ludwig erst von hier an als Kaiser bezeichnen sollen, ist thatsächlich durchaus unbegründet, andere ähnliche Kriterien, welche er in den Quellen sit die Bedeutung der Krönung sinden will, aber völlig eitel, da dieselben imperator, rex, princeps, imperatrix, regina, imperium, regnum meist promiscue gebrauchen.

seines Vaters an zählen ließ 1), so nahm er von der Krönung durch den Babit auch feine Beranlaffung zu einer Aenderung und Erweiterung seines Titels. Er hat sich nicht, wie Karl der Große seit dem Weihnachtsfeste des Jahres 800, den bon Gott getrönten genannt 2). Die papstliche Kanzlei bezeichnete ihn allerdings so 3) in ben Daten ber Urfunden; aber auch die Bapfte felber haben Ludwig's Raiserthum wie seinen romischen Patriciat 4) stets von seiner Thron-

besteigung am 28. Januar 814 an gerechnet.

Noch eines lag dem Papste am Herzen: die Befreiung der Berbannten, welche wegen ihrer Bergehungen gegen Leo III. noch im Frankenreiche weilten 5). Bielleicht ftand fie unter ben Forderungen, welche er bem Kaiser vorgetragen hatte 6), in erster Reihe. Es ift bies, wie uns scheint, besonders bezeichnend für die durchaus verschiebene Richtung, wenn nicht geradezu für ben Gegensat, in welchem fich die Tendenzen Stephan's V. im Bergleich zu benjenigen feines Borgangers bewegten; es dient mit dazu, ein Licht auf die Stimmungen und Absichten zuruckzuwerfen, aus denen feine Bahl her-vorgegangen war. In der That durfte der Papst, wie wir hören, Diefe Berbannten in die Heimath mitnehmen 7), als er darauf mit feinem Gefolge nach Rom gurudtehrte 8). Auch auf ber Rudreise

2) Sidel I. 263. 279. Nur im Eingange eines Capitulars (Leg. I. 195, val. unten) beißt es: Hludowicus a Deo coronatus serenissimus augu-

<sup>1)</sup> Siehe Sidel I. 267.

vgl. innten) heißt es: Hludowicus a Deo oronatus serenissimus augustus. Bergl. ferner Amalar. De ecclesiasticis officiis, praef. (Migne Patrol. lat. CV. col. 985): Gloriosissime imperator . . . a Deo coronate.

") Siehe 3. B. Jaffé R. P. no 1943. Kleimahrn, Judavia Dipl. Anh. p. 80 no 25: imperante domino piissimo augusto Lodewico a Deo coronatomagno pacifico imperatore a. 11 (ganz dem römischen Kaisertitel Karl's entesprechen). Bergl. ferner das Datum des römischen Kaisertitel Karl's entesprechend. Errgl. ferner das Datum des römischen Kaisertitel Karl's entesprechend. Ann. Ben. II. Append. p. 736 no 52, den einem römischen Rotar geschrieben).

4) Die Datirung in dem Schreiben Baschassen. Van den Eb. Bernard domine domine domine piissimo principe augusto Ludovico a Deo coronato magno et pio (!) imperatore anno quarto et patritiatus tertio, is ohne Zweisel verderbt und mahrscheinlich in P. C. (postconsulatum) eius tertio zu emendiren, dgl. Madd. Ann. Ben. II. 441, Jasse. consulatum) eius tertio zu emendiren, vgl. Mab. Ann. Ben. II. 441, Jaffé, Bibl. rer. Germ. III. 16. — Ludwig selbst hat den Titel "Patricius" niemals in seinen Ursunden gesührt. Ueber die Ursunde bei Bever. Mittelrhein. Urb. I. 53 no 47, vergleiche oben S. 27 Anm. 6.

5) Möglicherweise sind noch die Anslister der Berschwörung von 799 gemeint, von denen Ann. Lauresham. 799 Scr. I. 37 f. berichten: et missi domni regis . . . . eos, qui in morte eius (Leo III.) consiliati sunt, transpierweit ei dampur versen et verst mode unt dieri eurat in erilie mettle.

miserunt ad domnum regem, et sunt modo, ut digni sunt, in exilio, mossis Chron. Moiss. cod. Moiss. (aprilio cod. Rivipull.) Scr. I. 304: et rex misit eos in exilium.

<sup>)</sup> Siehe oben Seite 70.

V. Stephani p. 318: Isdem vero sacer antistes . . . . omnes exules, qui illic captivi tenebantur propter scelera et iniquitates suas, quas in sanctam Romanam ecclesiam et erga domnum Leonem papam gesserunt, pro pietate ecclesiae secum reduxit. Acoulic Flodoard. De pontif. Ro-

man. l. c. p. 586. Bgl. inbeg auch unten sum S. 827.

\*) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. Enhardi Fuld. Ann. Thegan. (Flodoard.). Ermold. L. II v. 447 f. Scr. II. 487. Ann. Laur. min. cod. Fuld. Scr. I. 122, vgl. Ann. Hildesheim. 815 Scr. III. 42 etc.

geleiteten ihn Rönigsboten, benen die Sorge für feine Bewirthung und Beförderung übertragen mar 1). Im November befand er sich bereits in Ravenna 2), und noch im Laufe deffelben Monats mar er

wieder in Rom angelangt 3).

Der Raiser begab fich mit seiner Familie 4) und dem König Bernhard von Italien 5) über die Pfalz Samouch, woselbst er unter Dem 23. Ottober 816 dem Bischof Beneditt von Angers ein Diplom für seine Kirche ausgestellt hat 6), nach der Pfalz Compiègne, in welcher er den größten Theil des November verweilte 7) und eine engere Reichsversammlung mit den Bischöfen, Aebten und Grafen abhielt 8). Wichtige Fragen ber Gefetgebung murben hier geordnet 9).

1) Thegan. (Flodoard, p. 340). Ermold. L. II v. 479 - 480. 2) Agnell. v. Martini c. 2 Muratori, Rer. Ital. Scr. II a. 183. Jaffé

9. 621. Jane 1. c.

4) Ermold. l. c v. 482.

5) Sidel L. 102. Ughelli, Italia sacra 2a. ed. III. 590, vgl. Sidel, Beitr. 3. Dipl. V, 338 N. 1.

9) Sidel L. 100.

7) Einh. Ann. V. Hlud. Enhardi Fuld. Ann. Chron. Moiss. Ermold. l. c. v. 481—482. Ludwig urfundet in Complègne am 8. und 17. November (Sidel L. 101. 102) und hielt sich im Ganzen über zwanzig Tage bort auf (Einh. Ann. V. Hlud. 26 p. 621).

8) Chron. Moiss. p. 312: et ihi habuit consilium cum eniscopis ab-

bati bus et comitibus suis, vgl. Capit. ad Theodonis villam 821. 6 (Leg. I. 229. 230 N. 1): ante proximum quinquennium, quando placitum nostrum habuimus in Compendio.

R. P. p. 222.

Sergi. Einh. Ann. 817 p. 203: tertio postquam Romam venerat mense, sed nondum exacto, circiter 8 (al. 9.) Kal. Febr., V. Hlud. 27

<sup>9)</sup> Bergl. Cap. ad Theodonis villam l. c., wonach in vermuthen, daß bas turze Capitular Sidel L. 103 Leg. I. 195 f. nicht vollständig ift ober minkurze Capitular Sidel L. 103 Leg. l. 195 f. nicht vollständig in oder mindektens nicht alle damals in Compiègne erlassenen Bestimmungen umsaßt. Borteins, die Capitularien im Langobardenreich S. 140 st. (vergl. S. 121), weiset mch nach, daß der von Perts diesen Capitelin vorgesetzte Prolog nicht zu demielden gehört. Er glaubt, diese kurze Borrede auf Grund der Handschiften die Linehr mit den zum Theil ähnlichen c. 9—11 Leg. l. 84 s. in Verbindung der zu müssen zu müssen, welche Perts, durch die H. den. St. han in Körnten verletzet, dem langobardischen Capitular Karl's d. Gr. vom S. 801 angehängt hat, und hält die letzteren silr ein besonderes, etwas früheres Capitular Ludwig's aus dem Jahr 814 oder 815. Sidel, der diese Annahme bezweiselt (II. 284), legt zwar überzeugend dar, daß e. 9 nicht ein Anszug aus Cap. Aquisgr. 817 c. 10 p. 211 sein sann, wie Wait IV. 360 R. 2 meinte, vermuthet jedoch, daß dasselbe und die nächstogenden Capitel überhaupt nicht auf osszieller Redaktion bernhen. Unserrestis hätten wir gegen Boretius' Bermuthung einzuwenden, daß sich der Kaiser gerade in diesem Prologe (vgl. oden S. 74 Ann. 2) als a Deo coron atus serenissimus augustus bezeichnet, was kaum vor seiner Krönung durch den Papst geschehen sein kann; gegen Sidel, daß c. 10—13 p. 84—85 in die Capitulariensammung des Anseis ausgenwommen sind (c. 9 sehlt auch in der Hanhsterensammung des Anseis ausgenwommen sind (c. 9 sehlt auch in der Hanhsterensammung des Anseis ausgenwommen sind (c. 9 sehlt auch in der Hanhsterensammung des Anseis ausgenwommen sind (c. 9 sehlt auch in der Hanhsterensammung des Anseis ausgenwommen sind (c. 9 sehlt auch in der Hanhsterensammung des Anseis ausgenwommen sind (c. 9 sehlt auch in der Hanhsterensammung des Anseis ausgenwommen sind se wilden der Schar's vereinigen wollte. Ueder de Bestimmung in c. 11, welche wenigsens im Vesentlichen einer in den Kten des Keimser Concils von 813 (c. 41 Mansi XIV col. 81) angesührten Berordnung Kippin's entspricht, vol. Soetbeer in Forschungen zur Deutschen Geschichte IV. deftens nicht alle damals in Compiègne erlassenen Bestimmungen umfaßt. Bo-

Außerdem mag man damals auch schon die umfassende Legislation, welche im nächstfolgenden Jahre zu Tage trat, die firchlichen Reformen wie das Reichstheilungs = und Hausgeset 1), naber ins Auge gefaßt und borbereitet haben. Solche Borbesprechungen, Die gunachft ftrenges Geheimniß der zu Rathe gezogenen Großen bleiben sollten, pflegten

auf den kleineren Reichsberfammlungen ftattzufinden 2).

Ferner empfing der Raiser in Compiègne auch einige auswär= tige Gesandtschaften. Eine Gesandtschaft der Abotriten 8), über deren Zwed und Erfolg weiter nichts berichtet wird, mag damit in Busammenhang gestanden haben, daß der Kaiser, wie wir sehen werden, dem Fürsten dieses Wendenvolkes bald darauf gebot, die Herrichaft mit einem andern zu theilen 4). Außerdem erschienen Gesandte aus Saragoffa von Abderrhaman, bem Sohne des Emir Hatem Abulaffi. Vielleicht in Folge unglücklicher Kämpfe mit den Afturiern 5), kamen sie, um Frieden zu bitten. Jedoch schickte Ludwig, der zum Winter nach Achen zurudtehrte ), Diese arabischen Gesandten, nachdem er ihren Auftrag angehört hatte, dorthin voraus, wo sie vorläufig zurückgehalten wurden 7).

Noch haben wir eines herben Verlustes zu gedenken, welchen das Jahr 810 bem Kaifer Ludwig aufgespart hatte. Im Juni hatte et noch auf Bitten des Grafen Bego, seines Gidams, dem kleinen Klo= ster St. Maur des Fossés im Gau von Paris, welches derselbe au 🥌 fast bölligem Berfall wiederhergestellt und das er in seinen Schut aufgenommen hatte, die Immunität und andere Begunftigungen gemährt 8). Wenige Monate später, gegen Ende des Jahres, wie e scheint, wurde ihm der vertraute Freund durch den Tod entriffen 9)

I. 563 N. 1; Wait IV. 67 N. 6. Aehnlich c. 2 p. 196 des Capitular

Ob ein paar andere Capitel Sidel L. 104 Leg. I. 196 ebenfalls bierhem gebören, ist zweiselhaft; vielleicht bilden sie nicht einmal ein Ganzes (Boretiuse S. 88-89).

1) Bergl. unten zum Jahre 817.
2) Bergl. Hincmar. de ordine palatii 30 (Walter, Corp. iur. German.

III. 769 - 770). Wait III. 462 ff.

<sup>3)</sup> Einh. Ann.

<sup>4)</sup> Bergl. Einh. Ann. 817. E. Giesebrecht, Wenbische Geschichten I. 111-107 und unten.

<sup>5)</sup> Bergl. Fund G. 332 - 334.

<sup>9)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. 26 p. 621. Thegan. 19 p. 594. Chron. Moiss.
7) Einh. Ann. 816, vgl. 817. Danach Gesta abb. Fontanell. c. 17 Scr.
II. 293 N. 12 (eine neue Ausgabe biefer Quelle wird, nach Wieberauffindung ber handschrift auf ber Bibliothet von havre, für nothwendig gehalten, vergl. Sidel II. 368).

<sup>1</sup> II, 368). V. Hlud. 26. 27 p. 621.

S) Sidel L. 87. 88. Tardif, Monumens historiques p. 78. 79 no 108—109. Ann. Laur. min. cod. Fuld. 816 p. 122, vgl. Ann. Hildesheim. 815

Scr. III. 42. Ermold. L. II v. 483 s. p. 487.

Sn einer bei Tardif l. c. p. 112 no 178 registrirten Urtunde Karl's bes Kahlen vom J. 861 schent berselbe der Abtei St. Maur des Fosses, auf Bitte des Grafer Berg Company im Change Company Co bes Grafen Bego, fammtliche Befitungen bes letteren im Gau von Paris. einer für bas nämliche Kloster ausgestellten Urtunde von 921 bezeichnet Karl ber Einfältige (ben eben ermähnten ober ben alteren) Bego als ben Urgroß-

Mus Liebe für ben Hingeschiedenen vertheilte ber Raiser unter Bego's Söhne, Letard und Ebrard, auch deffen Lehen und Burben 1). Seiner vermittweten Tochter Elpheid verlieh er das Nonnenklofter des beiligen Betrus ju Reims, bem er auch die bon Rarl bem Großen ge= mahrte Immunitat bestätigte 2).

vater seiner Mutter Abelheib (Böhmer no 1970. vgl. Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV b. 166). Tardif p. 144 no 230,

<sup>1)</sup> Ermold. l. c. v. 485—486: Divisitque dapes necnon partitur honorem — In sobolem propriam Caesar amore patris (über dapes — Güter
ugl. N. 49. Ermold. L. I v. 204. III v. 345. 618. IV v. 156. 182. 302. 614.
631 p. 471. 496. 501. 504. 505. 507. 513).
2) Später sollen Espheid und ihre Söhne Letard und Ebrard dies Kloster
bet Reimser Kirche als precaria übertragen haben (Flodoard. Hist. Rem. eccl.
II. 12. IV. 46. Mabillon, Ann. Ben. II. 422).

ì

Nach Achen zurückgekehrt, vielleicht noch gegen Ende des Jahres 816 ¹), empfing Ludwig einen Gefandten des griechischen Kaisers Leo V. des Armeniers, mit Namen Nikisoros. Die Aufträge, welche derselbe aus Constantinopel mitbrachte, betrafen besonders die Bex—hältnisse der Bevölkerung Dalmatiens²). Der Gesandte wurde zumächst aufgefordert, die Ankunft des Markgrafen Cadolah von Friaul³, welcher man entgegensah, abzuwarten. Jedoch war es auch nach der Eintressen des letzteren nicht möglich, die Berhandlungen über diese Eungelegenheit, welche das Interesse vieler der zum Frankenreich gespröchen sieden des Lavischen wie der unter griechischer Hernschaft stehende wirdischen Einwohner jenes Landes berührte ⁴), in Achen zum Abschlum zu bringen. Dieselbe konnte nur an Ort und Stelle erledigt werder wurdes wurde zu diesem Zweck dem Markgrafen und dem griechische wie Gesandten auch Albgar, der Resse dem Markgrafen und dem griechische matien mitgegeben 6). — Ende Februar wurden endlich auch jer earabischen Gesandten entlassen, welche im November des vorige arbisches eingetrossen waren ²). Seit drei Monaten zurückgehalter "

<sup>1)</sup> Bergl. auch Leibniz, Ann. Imp. I. 307.
2) Einh. Ann. 817 p. 203: pro Dalmatinorum causa missum.
Hlud. 27 p. 621 nur scheinbar bestimmter: Legatio autem, excoepta am citia et sotietate, erat de finibus Dalmatorum Romanorum et Sclavorum

Dimmler, Ueber die ätteste Geschichte der Slawen in Dalmatien 382 ff., besorses S. 388 N. 2, wo D. allerdings der Angabe der V. Hlud. den Borzug giebers S. 388 N. 2, wo D. allerdings der Angabe der V. Hlud. den Borzug gieber Ihm. In St. 819 p. 205. 206 Jahr 804 war er mit dem Presbyter Iho. und dem Grasen Aso von Friancis Aborson der Angabe der Angab

unten zum J. 819.

4) Einh. Ann.: quia res ad plurimos et Romanos et Sclavos pertinebs

5) S. über ihn Dümmler im Jahrbuch für vaterländische Geschichte

(Wien 1861) S. 173 N. 12.

<sup>6)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.
7) Bergl. oben Seite 76.

hatten dieselben bereits begonnen, an ihrer Rückehr zu verzweifeln 1). Dennoch erlangten sie, wie es scheint, schließlich ihren Zweck, nämlich Die Erneuerung des 815 abgebrochenen Waffenftillftandes auf drei Jahre 2). — Ferner ichidten ju jener Zeit die danischen Göttritssöhne, welchen die fortwährende Befehdung durch Haralb unerträglich war, eine Gefandtichaft an den Raifer und baten um Frieden, mit dem Bersprechen, denselben treulich zu halten. Aber ihre Botschaft fand kein Bertrauen und Gehör. Zumal man vielleicht schon etwas von dem Bunde wußte, welcher sich zwischen ihnen und den Abotriten vorbereitete 3), ward vielmehr ihrem Gegner von Neuem Unterftützung aewährt4).

Inzwischen hatte zu Rom der papstliche Stuhl seinen Inhaber abermals gewechselt. Roch nicht drei Monate nach seiner Rücktehr aus dem frantischen Reiche, am 24. Januar 817, mar Papft Stephan V. gestorben 5). Obwohl sein Pontifikat nur wenig über ein halbes Jahr gewährt hatte 6), blieb er in gutem Andenken; am Grabe des Papstes wollte man Wunder beobachten 7). Die Wahl des Rachfolgers, zu welcher man sofort schritt, fiel auf einen Römer, Paschalis 8), den Sohn des Bonosus, der bisher Presbyter 9) und Abt von St. Stephan in Rom 10) gewesen war. Der neue Papst ging also, abweichend von feinen Borgangern, aus der Aloftergeift-

<sup>1)</sup> Einh. Ann. (Gest. abb. Fontanell. c. 17 Scr. II. 293). V. Hlud. 2) Bergl. Einh. Ann. 820 p. 207: Foedus inter nos et Abulaz regem Hispaniae constitutum et neutrae parti satis proficuum consulto ruptum bellumque adversus eum susceptum est (ganz ähnlich wie im Jahr 815 ber Bertrag von 812, vgl. oben S. 63 Anm. 5). Edhart, Fr. or. II. 135.—Indere allerdings Leibniz 1. c. p. 310, Warntönig und Gerard II. 18 und na mentlich Fund G. 334 f.

<sup>\*\*</sup>Sergi. Dahimann, Gesch. von Dännemart I. 27 und unten.

\*\*) Bergi. Dahimann, Gesch. von Dännemart I. 27 und unten.

\*\*) Einh. Ann. V. Hlud.

\*\*) Einh. Ann. Interea Stefanus papa tertio postguam Romam venerat mense, sed nondum exacto, circiter (vgl. oben S. 66 Anm. 1) 8. Kal. Febr.

\*\*Odiit, vgl. V. Hlud. Gest. abb. Fontanell. l. c. Ann. Ausciens. Scr. III.

17 1: 8. Kal. Febr. — Ann. Sithiens. dagegen: nona Kal. Febr.; ebense hard. Fuld. Ann. p. 356 (eine H.: VIII. idus febr.). Auch Jaffé, R.

P. 222 solgt der letteren Angabe. — Bergi. serner Thegan. 18 p. 594.

Ann. Laur. min. 817 (cod. Rem. etc. 815) Scr. I. 122 (Ann. Hildesh. 816 St. III. 42). Chron. Moiss. 816 (Ostern 816 bis Ostern 817) p. 312.

\*\*§ Bergi. oben Seite 66. V. Stephani l. c. p. 316: sedit menses VII.

\*\*Thegan. l. c.: Postmodum claruit Dei manifestatione in nonnullis

<sup>7)</sup> Thegan. l. c.: Postmodum claruit Dei manifestatione in nonnullis

m beati Stephani primi martyris quam majorem juxta basilicam beati Petri principis apostolorum ecclesiam ad regendum commisit. Flodoard.
L. C.: Unde datus meritis monachorum effulserat abbas. Bergl. Mabillon, Ann. Ben. II. 428. Gregorovius, Geschichte ber Stadt Rom im Mittelalter III. 37.

80 817.

lichkeit hervor. Schon am Tage nach Stephan's Tode 1) (25. 3a= nuar) 2) erfolgte seine Consekration 3). Durch diese Sile war der kaiserliche Ginfluß allerdings wieder ausgeschlossen. Jedoch hielt es der neue Bapft wenigstens für angemeffen, nach seiner Weihe Beschenke und ein Entschuldigungsschreiben an Raifer Ludwig zu fenden, in welchem er versicherte, daß er den Pontifikat nicht erschlichen habe, sondern daß ihm derselbe durch die Wahl des Klerus und die Afflamation des Boltes trot seines entschiedenen Widerstrebens aufgedrungen worden fei 4). In einer zweiten Botichaft, mit welcher er einige Reit nachher 5) den Nomenclator Theodorus 6) betraute, ersuchte Baschalis I. ben Raifer um die Erneuerung des mit feinen Borgangern gefchloffenen Freundschaftsvertrages, welche Ludwig auch gewährte?).

Am Grundonnerstage (9. April) ftieß dem Raifer in Achen eine Unfall zu, wie er bei der Unvolltommenheit der damaligen Bautunft nicht selten vorkam 8). Als er nach beendigtem Gottesbienf Die Marientirche verließ, brach ber hölzerne Soller, welcher diefe mi 🛳 der Pfalz verband 9), unter ihm und seinem Gefolge, im Ganger etwa zwanzig Bersonen, da die Tragebalten des gebrechlichen Bau = werkes verfault waren, zusammen 10). Die Meisten kamen nicht ohn. schwere Berletzungen davon. Der Raiser erlitt eine Contusion au

<sup>1)</sup> V. Stephani l. c. p. 319: et cessavit episcopatus ejus dies duo 🖘 vgl. Jaffé l. c.

<sup>2)</sup> Derselbe fiel auf einen Sonntag.
2) Derselbe fiel auf einen Sonntag.
3) Bergl. Einh. Ann. V. Hlud.
4) Einh. Ann. V. Hlud. Die letztere macht jedoch irrig den Nomenclestor Theodorus bereits zum Träger dieser Gesanbtschaft. Bergl. Murators.

Annali d'Italia IV. 502. Fund S. 58. Huschins, Kirchenrecht der Kath liten und Brotestanten I. 232.

<sup>5)</sup> Jebenfalls nach dem 1. Februar, wo Theodorus noch in Rom war Jaffé R. P. no 1934. Muratori, Rer. It. Scr. II b. 372, vergl. Jaffé idisp. 222 no 1936. Muratori, Annali d'Italia IV. 501.

p. 222 no 1936. Muratori, Alnan a talana iv. 301.

°) Siehe über benselben oben Seite 62 und unten zum J. 823.

7) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. Über die gefälschte Urkunde, die das vosskäfer durch Theodorus übersandte Pactum enthalten soll (Mon. Germ. Les IIb. 9 ff.), s. Sidel II. 391 f. 434, welcher constatirt, daß sämmtliche Formel bes Stildes unrichtig sind. Dessenungsachtet hält K. hirsch in Forschungen XII

bes Stüdes unrichtig sind. Dessenungeachtet hält K. Hirsch in Forschungen XIII.
52 R. 4. 51 R. 2. 68 (nach Kider. Korschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte von Italien II. 299 st. 343 st.) an der Zuverlässigkeit dieses Privilegs ses Ichickes begegnete Ludwig dem Deutschen 870 zu Flamersheim (Dimmeler I. 735). Bergl. serner unten. — Beiläusig mag dier auch daran erinneswerden, daß Kaiser Karl V. bei seiner Krönung in Bologna 1530 kaum eines gleichen Unsall entging (L. v. Nanke, Werke III. 158).

9) Bergl. Haagen, Gesch. Achens S. 7. 36. 65. Dergleichen Söller waregewöhnlich, und Ludwig liebte sie, vergl. daß Schreiben des Bischofs Frotherd und Hilbain (epist. no 11 Bouquet VI. 390): Recordari siquiden vestra paternitas valet, quod cum in palatio Gundumvillae (corr. Gundussik, ut in fronte ipsius palatii solarii opus construerem, de quo in celles. jussit, ut in fronte ipsius palatii solarii opus construerem, de quo in c pellam veniretur.

<sup>10)</sup> In ähnlicher Beise war ber Sang zwischen ber Marienkirche und b-Bfalz schon in ber letzten Zeit Karl's bes Großen an einem himmelsahrtsta Flöhlich eingestlirzt, s. Einh. V. Caroli 32 p. 536, an beren Worte Einh. Annund-V. Hlud, hier Anklänge enthalten.

der linken Seite der Brust durch den Griff seines Schwertes; auch der rechte Oberschenkel wurde ihm von einem Balken gequetscht und überdies das rechte Ohr verwundet. Indessen stellten ihn die Aerzte so schnell her 1), daß er nach kaum drei Wochen (29. April) schon nach Nimwegen aufbrechen konnte, um dort seiner Lieblingsbeschäf-tigung, dem Waidwerk, obzuliegen 2). Er verweilte daselbst mehrere Bochen 3), war jedoch Anfang Juni wieder in Achen zuruck 4). Im Juli 5) versammelte der Kaiser in der dortigen Pfalz einen allgemei= nen Reichstag 6). Jest, da dem Reiche für den Augenblid Rube und

1) Einh. Ann. p. 204. V. Hlud. 28 p. 621.
3) Einh. Ann. V. Hlud. Daß Ludwig bas Ofterfest (12. April) noch <sup>2</sup>) Einh. Ann.

3) Einh. Ann. V. Hlud. Daß Ludwig daß Ostersest (12. April) noch in Achen seierte, bezeigt Chron. Moiss. Anch intundet er dort noch am 27. April (Sidel L. 106, vgl. p. 315).

3) Am 19. Mai stellte er dort eine uns verlorene Ursunde sür den Bischof Sisemund von Lodov. 29), vgl. Leidniz Ann. Imp. I. 311.

4) Sidel L. 107 (vom. 4. Juni). Die Anwesenheit des Kaisers zu Achen im Juli 817 bestärigt Sidel L. 105—111, vgl. p. 446 und zu L. 109 Böhmer R. K. no 1615, zu L. 111 Böhmer no 2085. 2093.

5) Divisio imp. 817 Leg. I. 198. Capitula monachorum idid. p. 201 (über die Bariante der Bossenditteler H. Ser. I. 122 ungenau: mense Junio, vergl. Ann. Laur. min. cod. Fuld. Ser. I. 122 ungenau: mense Junio, vergl. Ann. Hildesh. 816. Chron. Moiss. p. 312: in ipsa aestate. Ueber Zuli hinans danerte die Bersammsung teinensals; am 4. August war der Kaiser bereits in Ingelheim (siehe unten). Auch wird angedentet, daß die Zeit mur furz zugemessen war (Leg. I. 205: pro . . temporis brevitate; ebenso c. 29 p. 209: et si qua sunt alia sive in ecclesiasticis sive in publicis redus emendatione digna, quae pro temporis brevitate efficere nequivirus; Encycl. ad archiepiscopos p. 220: angustia temporis).

6) Div. imp. l. c.: Cum nos in Dei nomine anno incarnationis Domini octingentesimo septimo decimo indictione decima annoque imperii

mini octingentesimo septimo decimo indictione decima annoque imperii nostri quarto mense Julio Aquisgrani palatio nostro more solito (vergl. Bait III. 468 N. 2) sacrum conventum et generalitatem populi nostri..... congregassemus, vergl. Cap. Aquisgran. 825 c. 24 p. 246: communi consultu fidelium nostrorum und den allerdings schwerlich echten Prolog der Constitution of the content of the stitutio de servitio monasteriorum p. 223: Anno . . . . 817. Hludowicus . . . . conventum fecit apud Aquis sedem regiam episcoporum, abbatum seu totius senatus Francorum. — Sidel L. 166 (nach Chifflet, Opuscula quatuor 232, siehe başu Cap. Aquisgr. gen. 817 c. 6 p. 207. Sidel I. 117. II. 322): in sacrosancto concilio et sollemni populi conventu; äḥnlich Mabillon, Ann. Ben. II. 742 no 60: una cum consensu pontificum et optimatum imporii sui Separad e companter in regulam S. Raudicii a 53. ontion, Ann. Ben. II. 742 no 60: una cum consensu pontificum et optimatum imperii sui. Smaragd. commentar. in regulam S Benedicti c. 53 (Rabani Opp. VI. 316, f. dan Cap. monachor. 27 Leg. I. 202): ab episcoporum, abbatum et caeterorum Francorum magno concilio. Chron. Moiss, 817 p. 312 (ähnlich wie die const. de servit. mon.): iussit esse ibi conventum populi de omni regno vel imperio suo apud Aquis sedem regiam, id est episcopos, abbates sive comites et maiores natu Francorum. Einh. Ann. p. 204: generalem populi sui conventum Aquisgrani more solito habuit. V. Hlud. 28. 29 p. 621—622.

Benngleich es daher in dem Prologe Leg. I. 205 allerdings nur beißt: arcersitis nonnullis eniscopis. abbatibus. canonicis et monachis et fideli-

arcersitis nonnullis episcopis, abbatibus, canonicis et monachis et fidelibus Optimatibus nostris, so wird man hieraus doch nicht mit Boretius a. a. D.
16 folgern dürsen, daß es nur eine "Versammlung von Optimaten", ein engerer Reichstag mar.

Undere Quellenstellen, welche sich ausschließlicher auf den geistlichen Theil Bersammlung beziehen, führen wir weiter unten auf.

82 817.

Friede gegonnt war, schien ihm die Zeit zu dem Werte gekommen, zu welchem ihn bisher Unruhen und andere Sorgen nicht hatten gelangen lassen 1), zu einer umfassenden legislatorischen Reform, welche jedem Stande zu gute kommen 2), den Laien und insbesondere auch den Geiftlichen, Monchen wie Kanonikern, ihre Pflichten genau borschreiben und einschärfen, die Ideale verwirklichen follte, welche Ludwig's strenggläubigem Sinn von Jugend auf vorgeschwebt hatten 3).

Der Geschäftsgang auf dieser Reichsversammlung scheint ein ähnlicher gewesen zu sein, wie auf dem Achener Reichstage im Ottober 802 oder bei dem Mainzer Provinzialconcil des Jahres 813 4). Das

1) Cap. Aquisgr. gen., prol. Leg. I. 205: — et actenus, hinc inde mundanorum turbinum procellis emergentibus diversissimisque occupa-tionibus ingruentibus praepediti, ut optaveramus, efficere nequivissemus quia Dominus .... pacem undique donavit, oportebat ut hoc tempus pacis indulte in communem sanctae Dei ecclesiae et omnium nostroru utilitatem inpenderemus. Bergl. Div. imp. p. 198: pace undique a Deconcessa, and die Worte, welche Ermoldus L. II v. 499 ff. p. 487 dem Kaifer dei der Aussendung der Misse in den Mund legt.

3) Leg. I. 205: qualiter unicuique ordini, canonicorum videlicet, medical des sections of the section of the sectio

nachorum et laicorum, iuxta quod ratio dictabat et facultas suppetebate.

Deo opem ferente consuleremus etc. Bergl. div. imp. p. 198: proptecelesiasticas vel totius imperii nostri utilitates pertractandas. Side L. 302 Tardif, Monumens historiques p. 86 ff. no 124. Transl. S. Hu berti ep. (vom Difcof Jonas von Orléans), Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV

Ermold. L. II v. 499 ff. p 487 f.

Boretius a. a. D. S. 145 glaubt, die Stelle der Ann. Einh. 819- p. 20- 50 wo es von einem Achener Reichstage im Winter 818—819 heißt: in quale multa de statu ecclesiarum et monasteriorum tractata atque ordina. sunt, legibus etiam capitula quaedam pernecessaria quia deerant, co scripta atque addita sunt, hierher ziehen zu milssen, zumal diese Jahrbild et unter 817 des damaligen großen Gesetzebungswertes garnicht gedächten. Sie gegen ist jedoch u. a. zu bemerken, daß wir einen so starten dronologischell Berstoß ben Reichsannalen zuzutrauen nicht berechtigt sind, mährend dieselbell die Gesetzgebung, namentlich insoweit diese nicht im eminenten Sinne poli Lischer Natur ist, überhaupt nicht regelmäßig berücksichen. Noch weniger wird man aus dieser Stelle, deren thatsächliche Beziedung wir weiter unten erörter ein mit Stodbe, Gesch der Deutschen Rechtsquellen I. 229 N. 8 schließen dürsen daße ein Theil der von Kerk beim Lakts aus 217 gedrucken Genicula dem Lakts daß "ein Theil ber von Berg beim Jahre 817 gebruckten Capitula bem Jahre 819 angehöre". Bergl. vielmehr ilber bie Zusammengehörigkeit dieser Gesetze außer Perg Leg. I. 197 und Boretius S. 143 ff., auch Sidel II. 315 An gu L. 112 und unten.

3) V. Hlud. 28 p. 621: quantum fervoris circa divinum cultum pec ris gestaret in arca, toto declaravit adnisu. Bergl. oben Seite 37. richtig behaupten Annalista Saxo 816 Scr. VI. 572 und Chron. Halberst ed. Schatz p. 5, ber Kaiser habe biese Synobe auf ben Rath und mit Zustimung bes Papstes Stephan (ber garnicht mehr lebte) berusen. Der Bert. ber Halberstädter Chronit über dieselbe ist überhaupt zum Theil legendenha Ti Gleichwohl schöpfte ber sächsische Annalist wohl aus berselben Quelle und

<sup>4)</sup> Ann. Lauresham. 802 Scr. I. 39. Boretius S. 71 ff. Hartzhe Conc. Germ. I. 405 - 406, vergl. Rettberg II. 627. Die Trennung in et !! geistliche und weltliche Abtheilung, welche theils einzeln für sich beriethen, the in gemeinsamer Berhandlung zusammentraten, war gewöhnlich (s. Wait 1999), außergewöhnlich bagegen die Constituirung einer britten Abtheilung Aebte und Monche.

lettere hatte sich in drei Abtheilungen (Turmen) constituirt. In der ersten saßen die Bischöfe mit einigen Notaren und beriethen, die Evangelien und Spisteln, sowie die Apostelgeschichte, die Concilien= atten, einige Kirchenväter und die Paftoralregel Gregor's des Großen por fich, über die Angelegenheiten der Rirche und die sittliche Bildung des Bolkes. In der zweiten Abtheilung erörterten die Aebte und angesehenen Monche die Regel bes heiligen Benedift 1). In der dritten waren die Grafen und Schöffen 2) vereinigt, um über das weltliche Recht zu verhandeln, Beschwerden entgegenzunehmen und zu entschei= den. So traten auch jest in Achen die Aebte und Mönche im Setretarium der Marienkirche 3), dem sogenannten Lateran, behufs einer Erläuterung, Revision und Erganzung der Rlofterregel Beneditts gujammen 1). Es war ihrer eine beträchtliche Anzahl. Abt Beneditt von Inden, welchem der Kaiser eine Oberaufsicht über alle Klöster des Reiches übertragen hatte, war das Haupt und die Seele der Bersammlung 5). Bon anderen Anwesenden wird uns ausdrücklich nur der Abt Apollinaris von Flavigny genannt 6). Aber auch Abt Ar= nulf von Hermoutier 7), welcher nachher neben Benedikt die Reform hauptsächlich durchzuführen hatte, und Abt Smaragdus von St. Mihiel 8) können kaum gefehlt haben. Auch Abt Agiulf von Solignac hielt sich um jene Zeit in Achen auf 9). Aus Reichenau waren, wie es scheint, die Brüder Grimald und Tatto zum Reichstage entsendet

<sup>1)</sup> In alia vero turma consederunt abbates ac probati monachi, regulam sancti Benedicti legentes atque tractantes diligenter, qualiter monachorum vitam in meliorem statum atque augmentum cum Dei gratia perducere potuissent. Bergl. Ann. Lauresham. 802: Similiter in ipso Synodo congregavit universos abbates et monachos qui ibi aderant, et ipsi inter se conventum faciebant et legerunt regulam sancti patris Benedicti, et eum tradiderunt sapientes in conspectu abbatum et monachorum.

<sup>3)</sup> judices (vielleicht also auch: Beamte, vgl. Bait III. 343 f.).
3) Cap. monachorum Leg. I. 201: in domo Aquisgrani palatii, quae ac Lateranis dicitur. vergl. Mansi XIV. 672 f., wo die Bäter der Achener Spnobe im Februar 836, welche in demselben Lotal tagten, sagen: Cum convenissemus . . . . Aquisgrani palatii in secretario basilicae sanctae genitricis Dei Mariae, quod dicitur Lateranis. — 3m Chron. Moiss. 796 Scr.

<sup>1. 303</sup> heißt es misverstänblich von der ganzen Achener Pfalz. Fecit autem ibi et palatium, quod nominavit Lateranis. Daagen, Gesch. Achens S. 89—90.

1) V. S. Benedicti 50 Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 211. Cap. monachor. l. c. Chron. mon. Casin. lib. I. auct. Leone 16 Scr. VII 592. Ademar. hist. III. 3 Scr. IV. 119. Hugonis chron. lib. I. a. 817 Scr. VIII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) V. Benedicti 1. c., vergl. auch c. 57 p. 215. 217. Ermold. L. II v. 539 — 542 p. 488.

<sup>6)</sup> Hugonis chron. l. c.: ubi interfuit Apollinaris abba Flaviniacensis, vergl. p. 352. — Auch ein Jahr vorher, am 1. Juli 816, bejand sich dieser Abt in Achen, siehe die Urk. Sickel L. 89 Beitr. zur Diplomatik V. 401 no 10, beren Datum allerbings nicht corrett überliefert ist (vergl. Sidel II. 243 Anm. du R. 41). Necrolog. Scr. VIII. 286.

<sup>7)</sup> Siehe unten zum J. 818. 8) Hauréau, Singularités historiques et littéraires p. 121. 9) Sidcl L. 111.

worden 1). Die regulare Ordnung war in vielen Klöstern, wi in St. Denis 2), in St. Wandrille 3), in St. Evre in Toul 4), verfallen. In nicht seltenen Fällen war fie durch das Beisp Aebte felbst gelodert worden, welche sogar die vorgeschriebene abgelegt hatten. Es gab Klöster, wo nur wenige Monche ben ! das Gelübde auf die Regel geleistet hatten 5). Daß Mönche auch Rleriker, ihren Ort verließen, war nicht ungewöhnlich 6). gange Bruderichaft von St. Bavon in Gent gerftreute fich, no ihr Kloster vor einigen Jahren abgebrannt mar 7). Die Wiel ftellung diefer vielfach durchbrochenen Ordnung, die Festsetzun Regel Beneditt's unter Ausschluß jeder anderen Mönchsregel das Ziel der Reform, welche man in die Hand nahm. B ging mit der Bersammlung die ganze Regel durch, erläuter dunteln Stellen, bestätigte, was ihm löblich schien, und fül Lüden, welche er zu entdeden glaubte, mit Zustimmung der Ue Seine Erklärungen 10) scheinen allerdings taum bef gefruchtet zu haben; benn ber Sinn ber Regel blieb ben M nach wie vor vielfach untlar, so daß der Abt Smaragdus vo

<sup>1)</sup> Baluze, Cap. II. 1382 no. 10. Wattenbach I.3. 206. — Ein ständigere, jedoch theilweise unverbürgte Liste der Anwesenden bei Bi Deutsche Concilien II. 359. Durchaus sagenhaft ist die Aufzählung de in dem Chron. Halderstadense l. c. Dasselbe nennt als solche die testen heiligen aus der frantischen Geschichte, ohne Rücksich darauf, daß frühere Zeiten gehören, z. B. von Nebten St. Columban, den heil. Wighe

<sup>2)</sup> Sidel L. 302. 303 Tardif l. c. p. 86 ff. no 124 (vergl. p. no 123). Bouquet VI. 579 no 176. Hincmar. epist. ad Nicolaum opp. ed. Sirmond II. 304. Flodoard. hist. Rem. eccl. III. 1. Ma Ann. Ben. II. 481 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Gest. abb. Fontanell. c. 17 Scr. II. 294.

<sup>4)</sup> Bergl. Böhmer no 1762 Bouquet VIII. 620 no 222.

<sup>5)</sup> Seitel L. 347 Bouquet VI. 610 no 214; dum monasticum or usquequaque depravatum esse constaret. Conc. Turon. 813. 25. V nedicti 40. 50. 54 p. 207. 211. 214. Bergl. Mabillon, A. S. o. S IVa. praef. p. XLVII—XLVII. Rettberg II. 665 f.

6) Cap. monachor. 817 c. 40. 80 p. 202. 204, vgl. Cap. missoru

c. 18 p. 218 (mo jedoch et monachi in ben michtigsten Handschriften feb

<sup>7)</sup> Ann. S. Bavonis Gand. 816: et postea facta est fratrum dispost. 813 Scr. II. 187. Mabillon, Ann. Ben. II. 453.
8) Chron. Moiss. 815 p. 311: Et decrevit in ipsa synodo domni perator Ludovicus, ut in universo regno suo monachi regulariter vi secundum regulam sancti Benedicti. Ademar. l. c.: Ubi abbates sui convocavit et, ut regulam Benedicti observarent, ammonuit. Or exord. gent. Francor. v. 116—118 Scr. II. 313: Hic decreta patris dicti lege tenenda — Sancit et antiquae renovat legalia norma Cuius erat fautor devota mente fideque. Adonis chron. Scr. II Rettberg II. 678 - 679. Fund S. 60.
9) V. Benedicti 50.

<sup>10)</sup> Benedift hat auch eine Sammlung ber verschiebenen Klosterrege Morgen = und Abendlandes, somie eine Concordia regularum veran welche zeigen sollte, daß die übrigen Regeln mit derjenigen Benedikts ill stimmten, f. V. Ben. 53 p. 213. Bähr a. a. D. S. 367-369. 1 ©. 94 ff.

Mihiel sich wenig später veranlaßt sah, einen Commentar zu derselben zu schreiben 1). Dagegen stellte die Versammlung die Ergänzungen, über welche sie sich in mehrtägigen Sizungen 2) geeinigt hatte, in einem Capitular zusammen, welches die Genehmigung des Kaisers echielt, von demfelben urkundlich vollzogen und am 10. Juli 817 publizirt wurde 3).

Dies Capitular machte den Aebten zur Pflicht, fich die Regel des heiligen Benedikt Wort für Wort zu vergegenwärtigen und diejelbe im vollen Umfange zur Ausführung zu bringen, den Mönchen, sie wo möglich auswendig zu lernen 4). Es gebot, das Bredier nach ihren Bestimmungen zu beten 5). Im Uebrigen that die Achener

<sup>&#</sup>x27;) S. Rabani Opp. VI. 247 ff., bazu Hauréau, Singularités historiques et littéraires p. 100 — 128 (besonders 123 ff.), auch Bähr a. a. D. S. 363, sersur im Allgemeinen über Smaragdus Chron. S. Michaelis mon. in pago Virdunensi ed. Tross p. 8 f.

aunensi ed. 1708s p. 8 s.

2) V. Benedicti l. c. (per plures resedit dies).

5) Capitula monachorum 817 Leg. I. 200—204 — Benedict. Levit. Capit. addit. I. (f. Leg. II b. 29), vgl. die Barianten, Zusäte und zugehörigen Hormeln in einer Bamberger Handschrift Perts, Archiv VII. 814—816. Rischil, Benedict S. 145 ff. macht jedoch mit Recht auf Wiederholungen nud Wisderpfliche ausmerksam, die der Pertsische Text enthält. Er will 8 Canpoes als interpolirt ausscheiden, so das deren Gesammtzahl von 80 auf 72 sinten würde. Für zweisellos unecht hält er c. 71. 77. 78 und 79. Ebd. S. 74 ff. 167 über die ähnlichen Beschlüsse der Achener Synode vom Ottober 802 und den Auszug durans in den Statuta Murdacensia. Smaragdus im Comment, in regul. R. Benedicti c. 30. 53 l. c. p. 296. 316 erwähnt c. 27 und 30 (vergl oben S. 81 Mnm. 6). Chron. mon. Casin. l. c. (vergl. R. 86). Cap. Aquisgr. gen. 817 c. 5 p. 206—207: Monachorum siquidem causam qualiter Deo opitulante ex parte disposuerimus et quomodo ex se ipsis sidi eligendi addates licentiam dederimus, et qualiter Deo opitulante quiete vivere propositumque suum indesesse custodire valerent, ordinaverimus, in alia secedula diligenter adnotari fecimus et, ut apud successores nostros ratum foret et inviolabiliter conservaretur, confirmavimus (wonach man streisich erwarten sollte, daß die capitula monachorum auch das Recht der freien Abtszechung gemeint, vergl. Nicolai a. a. D. S. 181). V. Benedicti l. c.; de Recht enthielten, was nicht der Fall ist. Bielleicht ist also noch eine andere Betordnung gemeint, vergl. Nicolai a. a. D. S. 181). V. Benedicti l. c.; de Recht enthielten sche sche et am capitularem institutum imperatori confirmandum praeduit, ut omnibus in regno suo positis monasteriis observare praeciperet, ad quem lectorem scire cupientem dirigimus. Cui protinus imperator adsensum praeduit etc. Nach Ademar. Hist. III. 3 l. c. hätten auch die andesenden Epischen Bischöse die Drigitalurtunde biefer Mönchstegel unterzeichnet: et adates inter se quaedam capitula decernentes descri

<sup>4)</sup> c. 1-2 p. 201.
5) c. 3 p. 201: Ut officium, iuxta quod in regula sancti Benedicti Continetur, celebrent, vgl. Chron. Moiss. 802 p. 306 f. Nicolai a. a. D. 61. 49 N. 2 verieth bies mur ball de Bouche bas Brevier nach Borstoffer Park Park Fail Court bits for failter.

ichrift der Regel des heil. Benedikt beten sollten.
Ann. Laur min. cod. Fuld. 816 (vgl. unten) Scr. I. 122: et praece ptum est, ut monachi omnes cursum sancti Benedicti cantarent ordine regulari cf. Ann. Hildesheim. 815 Scr. III. 42 (Wintelmann in der Uebers. Gelchichtschreiber der deutschen Borzeit. XII. 3h., 5. Bd. S. 3: "und es wurde vorgeschrieben, daß alle Mönche die täglichen Gebete des heiligen Benedikt in der

Regel, welche in Montecafino felbst später fast bas nämliche Ansehen genoß wie diejenige bes Stifters 1), auch Giniges, um den Zuftand ber Monche zu erleichtern und zu verbeffern. Sie forgte etwas reich= licher für ihre leiblichen Bedürfniffe, bewilligte ihnen gahlreichere Rleibungsftude als Beneditt gethan hatte 2), ließ ihnen von den zehn Stunden körperlicher Arbeit für die Fastenzeit eine ab 3), suchte fie vor übermäßiger Strenge und Grausamkeit der Aebte zu schügen. Es wird verboten, Schuldige vor den Augen der Uebrigen nacht auß= peitschen zu laffen 4). Der Carcer foll heizbar fein und einen Hof neben sich haben, in welchem die Sträflinge arbeiten können 5). 3m anderer Beziehung mag noch die Anordnung hervorgehoben werden daß im Kloster nur für die zum Mönchsstande bestimmten Anaber-Schule gehalten werden soll. In Folge derselben entstanden beson = dere Schulen für die fünftigen Weltgeiftlichen und Laien in den Gebäuden außerhalb der Klaufur, was indeffen auf das Wesen und die Gegenstände des Unterrichts ohne Einflug blieb 6).

Aber noch ein Weiteres lag Beneditt am Herzen. der Mönchstlöfter, bemerkt die Lebensbeschreibung dieses Abtes vor seinem Schüler Ardo 7), rührte nicht jum geringsten Theil auch baber daß Laien und besonders Weltgeiftliche eifrig nach dem Besit berfelber

richtigen Reihenfolge fingen follten"). Diefelbe Rotiz findet man bann auch it ben verschiedenen Ableitungen ber Bersfelber und ben biefen verwandten Anna Weissemburg. Lamberti. Altah. mai. Laubiens. Monasteriens. Marian Scotti Chron. (837. 2) Scr. III. 43. 154. IV. 13. V. 549. XX. 784.

1) Chron. mon. Casin. l. c.: quae ita fere omnia apud honesta (apui)

nos ac honesta v. l.) monasteria acsi beati Benedicti regula observantu1 Mabillon, Ann. Ben. II. 430.

2) c. 22. 77. V. Benedicti 52 p. 213. Mabillon, Ann. Ben. II. 434 — 435. Rettberg II. 686 — 687.
3) c. 39, vgl. Mabillon l. c. p. 432.
4) c. 14, vgl. Rettberg II. 689 — 790. Harrian, Singularités p. 12: Ricolai, Benedict S. 167 ff.

<sup>5</sup>) c. 40, vgi. Mabillon, Ann. Ben. II. 432.

°) c. 45: Ut scola in monasterio non habeatur nisi eorum, qui oblat sunt, vgl. Mabillon l. c. Rettberg II. 799. Rub. v. Raumer, die Einwirkur bes Christenthums auf die althochdeutsche Sprache S. 199. Nicolai, a. a. E

 S. 184 und unten jum S. 829.
 V. Benedicti 54 l. c. p. 214: Cernens quoque nonnullos totis nisi bus anhelare in adquirenda monachorum coenobia eaque non tantum pre cibus ut obtineant, verum etiam decertare muneribus suisque usibus sti pendia monachorum expendi ac per hoc diruta nonnulla, alia vero fugati monachis a saecularibus obtineri clericis, adiit hac de causa piissimuli imperatorem precibusque pulsat, ut ab hujuscemodi contentionibus clercos, monachos vero ab hoc redderet periculo extorres. Adsensum prese bet gloriosissimus imperator; monasteria in regno suo cuncta praenotat: in quibus ex his regulares abbates esse queant decernit ac per script ram, ut inconcussa omni maneant tempore, firmare praecepit suoque an signavit: sicque multorum cupiditatem, monachorum nihilominus pavore! extersit (ble betreffende Geschesurfunde hat sich nicht erhalten). Bgl. Ency ad archiepiscopos Leg. I. 220—221: Quamquam enim nonnulli electimonasteria puellarum et nonnulli laici monasteria virorum etiam et ellarum habeant.

tra **E**teten, um das Klostergut, den Genuß der zum Unterhalt der Mortche bestimmten Einfünfte zu gewinnen. Jedes Mittel wurde bie Cau unbedenklich aufgeboten. Wer mit zudringlichen Bitten nicht juret Ziel kam, bestach die königliche Kanzlei. Die Folge mar, daß einige Klöster in den Händen solcher Besitzer ganzlich verfielen, andere vort den Mönchen nothgedrungen oder selbst zwangsweise verlassen und von Weltgeiftlichen eingenommen wurden. Beneditt erwirkte des= halb eine kaiserliche Verordnung, welche diejenigen Klöster bezeichnete, unter regularen Aebten ftehen follten. Es ward eine Urkunde daritber aufgesetzt und mit bem faiferlichen Siegel verfeben. Kaiser revocirte, so lautet eine ähnliche Nachricht bei Abemar von Chabannais 1), alle Abteien in feine Sand, um fie bor den Beunruhigungen der Grafen und Bischöfe zu schüten. — Freilich half bas auf die Dauer nicht viel. Auch später vernehmen wir sogar die allerdings übertriebene Klage?), daß fast alle Monchs = und Frauen= flöfter und kanonischen Congregationen von Laienabten in Besit genommen und dem Berfall preisgegeben feien.

Endlich stellte noch ein fernerer Umstand die Existenz der Klöster in Frage. Eine Anzahl derselben, fährt Beneditt's Biograph fort 3), war verpflichtet, die Jahresabgaben und den Kriegsdienft zu leiften, während ihr Einkommen nicht ausreichte, diese Lasten zu tragen. Sie tamen badurch dermaßen herab, daß es den Mönchen an Nahrung und Rleidung gebrach. In Rudficht hierauf befahl der Raifer, eben= falls auf Beneditt's Rath, daß die öffentlichen Leiftungen diefer Rlofter sich künftig nach ihrem Bermögen richten sollten, damit die Diener Gottes, von leiblicher Noth und Sorge befreit, freudigen Herzens für hn, seine Nachkommenschaft und den Bestand des Reiches zu Gott beten könnten. Nun ist uns auch in der That überliefert ), daß

<sup>1)</sup> Hist. III. 3 Scr. IV. 119: et abbatias omnes in sua manu revo-

cavit, ut nemo comitum vel episcoporum eas inquietare potuisset.

2) V. Walae II. 5 p. 550. Bergl. auch Cap. Aquisgr. 825 c. 10 Leg.
1. 244: Abbatibus quoque et laicis specialiter iubemus, ut in monasteriis, quae ex nostra largitate habent etc.

<sup>8)</sup> Erant etiam quaedam ex eis munera militiamque exercentes, qua-Propter ad tantam devenerant paupertatem, ut alimenta vestimentaque deessent monachis. Quae considerans, suggerente praefato viro, piissimus rex juxta posse servire praecepit, ita ut nihil Deo famulantibus deesset ac per hoc alacres pro eo ejusque prole totiusque regni statu piissimum precarentur Dominum. Bergl. auch Montag, Gesch. der deutschen Kaaisbiltgerlichen Frenheit I. 322 und Waig IV. 92 R. 2 (wo Ardos ft. Ado

<sup>1)</sup> Constitutio de servitio monasteriorum Leg. I. 223-225: Anno nearnationis Domini nostri Jesu Christi 817 Hludowicus serenissimus augustus divina ordinante providentia conventum fecit apud Aquis sedem regiam episcoporum, abbatum seu totius senatus Francorum, ubi inter ceteras dispositiones imperii statuit atque constitutum scribere fecit, quae monasteria in regno vel imperio suo dona et militiam facere possunt, quae sola dona sine militia, quae vero nec dona nec militiam, sed solas orationes pro salute imperatoris vel filiorum eius et stabilitate imperii. Es ist nicht bas offizielle Attenstück selbst, sondern nur eine Notiz über ben Er-

88 817.

Kaiser Ludwig auf dem damaligen Achener Reichstage eine Festeng getroffen habe, welche Klöster im Reich ihm jährliche Geschenke. In und Kriegsdienst, welche nur die ersteren und welche endlich keins von beiden zu leisten, sondern nur Gebete für sein Heil wie das seiner Söhne und den Bestand des Reiches zu halten hätten. Auch wird uns die Liste der Klöster mitgetheilt, welche der Kaiser nach diesen drei Kategorien aufstellen ließ, und hinzugefügt, daß derselbe den betreffenden Klöstern eine Urkunde darüber ertheilte, welche durch sein Handmal bekräftigt und mit seinem Siegel versehen war. 2).

Daß dies Verzeichniß die Klöster des frantischen Reiches teineswegs vollständig enthält 3), daß gerade die reichsten und bedeutendsten, St. Denis, St. Germain des Prés, St. Médard, St. Calais, Luzeuil, St. Martin in Tours, St. Maurice, St. Wandrille, St. Ri= quier, Sithiu, St. Amand, St. Baast, Blandigny, Epternach, Prüm, Weißenburg, Murbach, Reichenau, St. Gallen u. s. w. darin fehlen erscheint, wenn wir uns hier an die Nachricht im Leben Beneditt's halten dürsen, noch nicht unbedingt auffallend. Denn nach de letzteren könnte es sich lediglich um Feststellung der Leistungspsiich solcher Klöster gehandelt haben, welche den ihnen bisher angesonnene Lasten angeblich nicht gewachsen waren 4). In seiner ursprüngliche

laß dieser Constitution nehst dem betreffenden Verzeichniß der Klöster (verg sidel I. 416 N. 19. Beitr. 3. Dipl. V. 367 f.). Die Notiz gedraucht in Bezug auf die Leistungspsichten der verschiedenen Klassen die nämlichen Ausdrikswie die Aubriten der Liste. Im Widerspruch mit ihr steht es aber, wenn Sickell. 116) die Constitution nicht in die Zeit des in Rede stehenden Reichstage (Iuli), sondern erst an das Ende des Jahres 817 verlegt.

1) Roß, Schild und Lanze und derzell, such V. 93 f. Sickel, Beit Bediell. V. 371 N. 2. L. 216 Baluze, Cap. II. 1426 no 42.

2) l. c. p. 225: Hic (His?) praedictis monasteriis praefatus imperatosicut supradictum est, statutum scribi fecit atque manu sua sirmavit anulo suo imperiali sigillare secit. Bal. oben S. 86 Anm. 7 und S. 87 Anm.

<sup>\*)</sup> l. c. p. 225: Hic (His?) praedictis monasteriis praefatus imperatosicut supradictum est, statutum scribi fecit atque manu sua firmavit anulo suo imperiali sigillare fecit. Bgl. oben S. 88 Anm. 7 und S. 87 Anm.

\*3) Bergl. Mabillon, Ann. Ben. II. 439, Echhart, Fr. or. II. 142—14
Hund S., 246 N. 6 und besonders Roth, Gesch. des Beneficialwesens S. 25—21. 26, Sidel, Beitr. z. Dipl. V. 368.— St. Germain d'Augrere und Stable wie Roth unter den sehlenden Klöstern aussihrt, sinden sich aber in der Listen und Keu-Sorbie (Korvei), welches Sidel vermißt, existirte ja 817 noch garnicks

4) Auch Sidel a. a. D. S. 368 hielt, unabhängig von der Rotiz der Senstitution bloß freitige Källe entscheidels sollte und deshald die Leistungen der übrigen Klöster, über welche kein Zweis serrickte. underücksichtigt ließ. Ausgerdem sind noch verschieden Extlärungen si

folke und beshalb die Leistungen der übrigen Klöster, über welche kein Zweif berrschte, underücksichtigt ließ. Außerdem sind noch verschiedene Erklärungen sie Unvollständigkeit des Berzeichnisses versucht worden. Man hat gemeint, handle sich nur um Klöster königlicher Stistung (vgl. Warnkönig und Gerault. 25 N. 1, dagegen aber schon Madillon, Ann. Ben. II. 439. Grandicke Hist. de l'église de Strasdourg II. 163 n. 2), oder die in dem Verzeichen gewese Frund S. 246 K. 6). Diergegen läßt sich aber einwenden, daß auch Fleuund Mondsee, welche in dem Kataloge vorkommen, an B. Theodulf von Dieans, bez. B. Hildebald von Köln vergeben waren. Zeißberg, Arno, erste Erzbischo von Salzburg, Ber. der Wiener Atademie XLIII. 363, scheint nu an eine Berpslichtung der Klöster in Bezug auf Kriegszige zu denken, was hir schicklich der dona und orationes nicht zutrist. Dagegen macht Madillon, Ansen. II. 440 mit Recht darauf ausmerklam, daß der Bischof Frothar von Towin diesem nämlichen Jahre ausgesordert wird, alle Aebte und Aebtissinnen sein

Gestalt umfaßte aber der Katalog wohl 1) nur eine Anzahl von im Bangen 48 frantischen und offfrantischen, burgundischen und elfässischen, alamannischen und bairischen Klöftern, unter Ausschluß nicht allein der italienischen 2), sondern auch der aquitanischen und septimanischen Rlöfter, mahrend es dem Abt Beneditt auf die Erleichterung der letzteren doch gewiß nicht am wenigsten ankam. Dabei zählt die begünstigtere ärmere Klasse je zwei Klöster mehr als die vorhergehende. In der ersten, welche im Ganzen 14 enthält, erscheinen von über= rheinischen Klöstern 3) Lorsch und Offonsweiler (Offonszelle, Schuttern), sowie Mondsee und Tegernsee in Baiern; in der zweiten Klasse, die insgesammt 16 Klöster begreift, u. a. Fulda, ferner Ellwangen, Feuchtwangen und Kempten in Alamannien, Altaich, Kremsmünfter, Mattsee und Benediktbeuern in Baiern; unter den 18 armen Klöftern endlich, welche nur fleißige Gebete für Kaiser und Reich halten sollen, die elfässischen Gregorienmunster, Maurmunster und Ebersheimmunfter, Wessobrunn in Baiern u. f. w. Die lange Reihe von Klöstern in Aquitanien, Septimanien, der Mark von Toulouse und Bastonien (im Gangen 36), welche gegenwärtig ben Schluß ber

Exengels, quibus convenit militiam regiae maiestati exhibere, jum Ruge

Freigers, quidus Convent nintaan regies maisestat Cambers, jam Juge Italien wider König Bernhard aufzubieten, während in der Lifte unter derit heerdiensthichtigen Köstern tein einziges aus der Touler Diöcese erscheint (Frotharii epist no 25 Bouquet VI. 396, vergl. unten).

1) Dies ist noch aus der Ueberschrift der dritten Kategorie zu erkennen, welche 18 Köster ankündigt, während nachher 54 folgen (vgl. auch Waig IV. 92 K. 2). Es kommen aber in der That 18 heraus, wenn man nur die frünststen Elister aus der geber der Katen Elister aus der geber der kontroller der kontro tifchen Rlöster nebst benjenigen ultra Rhenum und in Bavaria gabit, mas ben Abtbeilungen ber beiben ersten Kategorien entspricht (vgl. Edhart, Fr. or. II. 206. Aufbeitungen der beiden ersten kategorien entspricht jogt. Sudent, fr. or. 11. 200. Erben a. a. D. V. 257). Auch dürfte die regelmäßige Brogression der Zahl der Klöster in den drei Klassen 14: 16: 18 kaum zufällig sein.

3) Das an der Grenze belegene Novalicium (Novalese), welches in der Viste vortommt, gehörte nicht mehr zum Königreich Italien.

3) Die Erklärungen der Klossernamen hat Perty theilweise aus Baluze, Mastillen.

billon und Bonquet entlehnt. Uebrigens bedürfen sie noch mancher Ergänzung. Seulturbura ist wahrscheinlich Schlüchtern im Kinzigthale, val. Echart, Fr. or. II. 143. Rettberg II. 345. 638. Berg, im Donaugau (Diöcese Regensburg), erscheint auch in einer Urkunde Ludwig's d. Fr. vom J. 815 Sidel L. 70, vgl. Rettberg II. 279. Den Namen Altembure ist Rettberg (ebb., vgl. daggen S. 638) geneigt sür corrumpirt anzuseschen und meint, es sei vielleicht an Weltenburg (am rechten Dougauter aberhalb Negensburg) zu verken. Monasterium 638) geneigt für corrumpirt anzusehen und meint, es set vieueicht an weitenburg (am rechten Donauuser, oberhalb Regensburg) zu benken. Monasterium I. Wigberti halten Mabillon, Ann. Ben. II. 143, Echart l. c., Leibniz, Ann. Imp. I. 316 gewiß mit Unrecht für Fritzlar statt für Hersselb. Gleichwohl ist biese Bezeichnung bes Klosters der Apostel Simon und Judas (Khaddaus) in jener Zeit auffällig; sie siudet sich sonst erst vom 10. Jahrhundert ab, s. Bench, Pessische Landesgeschichte II. 296 n. i. Rettberg I. 604. — Statt Monasterium Luda (p. 224 lin. 13) schlägt Nicolai, Benedict S. 176—177 vor, Inda zu lesen

Baume les Ronnains, Schwarzach (wenn bamit in ber That bas offfrünksicher bieses Namens im Sprengel von Wirzburg gemeint ist, s. Leg. 1. 224
11. 16. Echart, Fr. or. II. 143. Rettberg II. 84 N. 49. 331 N. 19. Sickel 1. 334 Ann. zu L. 256; anders Mabillon, Ann. Ben. II. 437 und Leibniz 234 Anm. 311 L. 250, unters Andonnan, Juntanifchen Rlöstern Ste. p. 316); serner unter ben später hinzugesügten aquitanischen Klöstern Ste. rie in Boitiers (Monasterium sanctae Crucis puellarum) und das Marienfloster in Limoges.

90 817.

dritten Klasse bildet, ist allem Auschein nach erst nachträglich hinzugefügt worden <sup>1</sup>). Und auch sonst bleibt noch manches auffällig. Das schwäbische Kloster Kempten erscheint in der Liste unter denjenigen, welche nur Geschenke, keinen Kriegsdienst zu leisten haben, und doch wissen wir aus der Originalurkunde selbst, daß der Kaiser demselben beides erst im Jahr 834 erließ <sup>2</sup>). Die betreffende Versordnung scheint demnach nicht einmal streng oder wenigstens nicht soson in allen Punkten ausgesührt worden zu sein <sup>3</sup>), und auch wo die Verpslichtung erlassen war, waren darum freiwillige Leistungen der Klöster nicht ausgeschlossen, sondern wurden sogar von ihnen erwartet <sup>4</sup>).

Auf dieser nämlichen Reichsversammlung 5) war ferner auch eine Regel für den anderen Zweig kirchlicher Congregationen, die Kanoniker und Kanonissen, erlassen worden. Der Kaiser wies die geistliche Ab-

1) Bergl. oben S. 89 Anm. 1 Bielleicht ift dies auf Rechnung der Handschrift zu setzen, welche einem septimanischen Aloster, St. Gilles bei Names, angehört, bessen Name an der Spitze der von Abgaden = und Heerpslicht befreiten Alöster dieser Landschaft steht.
2) Sidel L. 320 Mon. Boica XXVIII a. 26 no 17, vgl. Wait IV. 92

Hit 817 bagegen entscheibet vor Allem der Presog zu der damasigen setzgebung (Leg. l. 205), welcher, gleich der Einseitung zu der Regel sür Kanoniter, zeigt, daß alle diese Resormen gleichzeitig vorgenommen wurden (quilter unieusque ordini, canonicorum videlicet, monachorum et lairum . . . consuleremus, vgl. Pertz Leg. I. 197, während Boretius a. a. S. 144 dies zum Theil unrichtig deutet). Seiche außerdem c. 3 der Capitusecclesiastica ibid. p. 206. Encycl. ad archiepiscopos Leg. I. 219. 2
V. Hlud. 28 p. 621—622. Ann. Altah. mai. 817. Lambert. Ann. 8
Scr. XX. 784. III. 43.

<sup>2)</sup> Sidel L. 320 Mon. Boica XXVIII a. 26 no 17, vgl. Wait IV. 92 N. 2. Roth, Beneficialwesen S. 405. Rettberg II. 638. Sidel, Beitt. 3. Dipl. V. 370. — Aehnliches gilt von mehreren ber aquitanischen und septimanischen Klöster, nämlich Hermoutier, St. Mairent in Poitou, Aniane (s. Sidel a. a. D. S. 370. 371 N. 2. 364—365). — Ueber Corbie siehe oben S. 58 Anm. 6.

<sup>8)</sup> Siehe Sidel a. a. D. S. 370, ber zugleich evident beweist, daß die Immunitätsverhältniffe ber Klöster durch diese Constitution schlechterdings nicht berührt wurden.

<sup>4)</sup> Sidel ebb. S. 371 R. 1.

5) Dies darf man mit Bestimmtheit annehmen, obwohl sich in den Eingang beider Abtheilungen der Regel, wie sie uns überliesert ist, das unrichtige Datum: anno incarnationis Domini (nostri Jesu Christi) 816. indictione 10. anno siquidem imperii sui (gloriosissimi Ludovici imperatoris) tertio eingeschlichen hat (Hartzheim, Conc. Germ. I. 430 f. 514). Die 10. Indictione weiset aber vielmehr auf das Jahr 817 hin. Hiernach auch Ademar. hist. III. 2 Scr. IV. 119. Ebenso trennen die Ann. Laur. min. (cod. Fuld.) 816 Scr. I. 122 die Synobe. auf welcher diese Regel entstand, von der Reichsversammlung im Sortener 817 und lassen die erstere im August 816 zu Achen abgehalten werde T. Anno tertio Hludovichi factum est concilium magnum in Aquisgrani mense Augusto, vgl. Ann. Hildesheim. 815 Scr. III. 42 und die Barian der Wolsenbitteser H. im Eingange der Capitula monachorum Leg. I. 20

Anno incarnationis domini nostri Jesu Christi 816, imperii vero glorus sissimi principis Hludowici tertio anno X. Kal. Sept. Siehe serner Anguedlindurg. Annalista Saxo 816 Scr. III. 42. VI. 572. Chron. Hoerstad. p. 4. V. S. Meinulphi auct. Godelino Persona 15 A. S. Bootob. III. 219. Chron. Moiss. 815 p. 311.

Für 817 dagegen entscheidet vor Allem der Preson zu der Berel sür

theilung des Reichstages 1) auf den Uebelstand hin, daß manche Borstände geiftlicher Congregationen aus Unwissenheit oder Träaheit die Sorge für ihre Untergebenen und die Pflichten der Gaftlichkeit vernachläffigten und die Ehre der tanonischen Profession hierunter leide. Er verband damit den Borschlag, eine Sammlung der in den Concilienakten und Kirchenvätern zerstreuten, den einzelnen Kirchenvor-ftänden schwer zugänglichen Vorschriften über das kanonische Leben zusammenzustellen, welchen die Synode, obwohl die Mehrzahl ihrer Mitglieder 2) sich von jenem Vorwurf nicht getroffen fühlte 3), dant-Die eigentliche Arbeit übertrug der Raiser dem bar aufnahm 4). Diakon Amalaxius (mit dem Beinamen Symposius) 5). Eine Menge von Büchern murbe aus der Hofbibliothet mit der größten Libera= lität dazu überlaffen 6), und Amalar trug nun eine Anzahl von Stellen über die Pflichten der Bischöfe und andern Kleriker der ver-

Es sehlten auf der Sunode z. B. die Erzbischöfe Arn von Salzburg und Sicharius von Bordeaux (Encycl. ad archiepp.).

3) licet plerique auxiliante Christo devote ac religiose cum sidi sub-

<sup>1)</sup> Bergl. den Eingang der Institutio canonicorum Hartzheim 1. c. 430 ff.: generalem sanctumque .. conventum — eumdem sanctum et venerabilem, Deo annuente, aggregatum conventum — hoc sacrum et venerabile concilium etc., vergl. c. 122 p. 502 n. f. w. Cap. ecclesiast. 3 p. 206: apud sacrum conventum — sacer conventus. Encycl. ad archiepiscopos p. 219 - 221: Sacrum et venerabile concilium etc. Chron. Moiss.

piscopos p. 219—221: Sacrum et venerabile concilium etc. Chron. Moiss. 815: in ipsa synodo. Ann. Laur. min. cod. Fuld. 816 p. 122: concilium magnum (vergl. Ann. Hildesh, 815). Ann. Quedlinburg. 816: magnam. synodum. Annalist. Saxo. Chron. Halberstad. Il. cc. Ann. Altah. mai. Lamberti Ann. 817. Ademar. III. 2. Cf. Ann. Lauresham. 802.

2) Bergl. über diese Leg. I. 205: arcersitis nonnullis episcopis, ... canonicis (s. oben S. 81 Anm. 6). V. Hlud. 28: Congregatis enim episcopis nobilissimoque sanctae ecclesiae clero. Chron. Moiss. 817 p. 312: id est episcopos, abbates. Anwesend waren u. a. Erzbischof Magnus von Sens (Encycl. ad archiepp. p. 219), Biscopos Regimpert von Limoges (Sidel L. 108. 109), Amalacius Symposius (s. Bähr a. a. D. S. 380 und unten). Anch auf die Theilnahme des Erzbischofs Agobard von Lyon an diesem Reichstage sann man mit Bestimmtheit ichließen (s. Blügel, De Agobardi vita et scriptis, Jnaug.-Diss. hall 1865 S. 28). Dagegen beruht die unrichtige Annahme, daß der Paderborner Diasonus Meinuts auf jener Synode die Erlaubausse das Erzbisches Ersbischen erhalten hase (Ersbard. Regest. diet. Wests. I. 93 no 294), auf einem Misverständniß der Bearbeitung der his dur Stiftung des Konnentopiers Boddeten ergatten gabe (Ergato Regest. hist. Westf. I. 93 no 294), auf einem Mißverständniß der Bearbeitung der V. S. Meinulphi von Godelinus Persona (c. 15 l. c., vgl. Comment. praev. d. 190. Sidel II. 362). Schaten, Ann. Paderd. I. 60 sand einen Autor, dem zusolge 363 Bischöse und Aebte zusammengekommen sein sollen, nennt denselben aber nicht. In der sagenhasten Darstellung des Chron. Halberstad. p. 4 drässidit der Spuode der heilige Bonisatius als Erzbischof von Mainz; Lindger den Minster, "dessen Bruder Hilbergim, der erste Bischof von Halberstadt", Willibrord nehmen an ihr Theil. Bergl. dazu oben S. 84 Ann. 1 über die

jectis canonicam servent institutionem et in plerisque locis idem ordo plenissime servetur.

<sup>4)</sup> Hartzheim I. c., vergl. Cap. ecclesiast. 3 p. 206. Encycl. ad archiepp. p. 219—220. Ademar. III 2. Ermold. L. III v. 521 ff. p. 499. Annalista Saxo. Chron. Halberstad. ll. cc.

<sup>5)</sup> Ademar. l. c. Mabillon, Ann. Ben. II. 429, vgl. p. 414. 510. 593 -Bähr a. a. D. S. 380.

(a) Hartzheim l. c. p. 431. Ademar. l. c. Edhart, Fr. or. II. 129.

schiedenen Grade aus den Beschlüssen der Concilien, Dekretalen der Papste und den Schriften Gregor's des Großen, des Hieronymus, Augustin, Prosper (Pomerius), besonders auch des Jsidor in 113 Paragraphen zusammen 1). Zu diesen Auszügen, welche zunächt ohne praktischen Werth waren 2), fügte man 32 Paragraphen hinzu, Die sich unmittelbar auf das Leben und die Pflichten der Kanoniker bezogen. Den letteren murde das Statut des Bischofs Chrodegang 3) zu Grunde gelegt, welches ebenfalls auf der Monchsregel Benedift's beruhte, jedoch ursprünglich nur für die Beiftlichkeit ber Stadt Det berechnet und streng genommen nur auf bischöfliche Kapitel anwend-bar war. Die auf diese Weise ) zu Stande gebrachte Sammlung erhielt die einmuthige Billigung der Synode und die Genehmigung des Kaifers und mard zur gemeinverbindlichen Norm für alle in der fanonischen Profession Lebenden erhoben 5). - In gleicher Beise wurde auch eine furzere Regel für die Kanonissen, ebenfalls eingeleitet durch Auszüge aus den Kirchenvätern, erlaffen 6).

m ab

QI e

DOTE zelni

mad

3001

**200** नेला

ik

1001

126

100

À.

W.

Im Banzen war es keine sehr werthvolle Arbeit. Nicht einmal der Ursprung des Namens "Kanoniker" lebte im Bewußtsein de ju Achen versammelten Bater. Sie leiteten benfelben irrthumlich vor ben Synodalcanones ab, die fie so emfig zu excerpiren beflissen waren während er vielmehr Geistliche bezeichnet, welche in den Kanon ode die Matrikel einer Kirche eingetragen und auf deren Einkunfte angewiesen sind ?). Im Uebrigen war die Hauptsache, daß der Unterhal

4) Ob auch die letten 32 Abschnitte und die Regel für die Kanonissen vo on

<sup>1)</sup> Hierüber richtig Chron. Halberstad.; fürzer Annalista Saxo, vgl. c. Leg. I. 238. — lebrigens wird die Arbeit offiziell flets als Wert ber Synobbezeichnet, s. Hartzheim l. c. p. 431 -- 432. Capp. ecclesiast 3 p. 20 6. Encycl. ad archiepiscopos p. 219 -- 220. — Hilbebrand sagt auf ber röm schen Spnobe im 3. 1059: ex regula illa, quae dicitur canonicis hortat

Ludovici imperatoris, a quo nescitur compilata (vgl. unten).

3) Bergl. Rettberg II. 666.

3) Seide über dasselbe und sein Berhältniß zur Achener Regel namentsische Delsner, König Pippin S. 206 ff. 217. Bergl. serner Rettberg I. 495 ff.
II. 666 s. Hefele IV. 16 ff. Bähr S. 297.

Amalar jusammengestellt wurden, ist zweiselsast (Bähr S. 380).

5) Hartzheim l. c. p. 431—432. Cap. ecclesiast. 3 p. 206: Et quoniam illam sacer conventus ita etiam laudibus extulit, ut usque ad unum iota observandam percenseret. Encycl. ad archiepp. p. 220: dum in eoder em sacro concilio perlegeretur, antequam coram nobis ab eodem concili poni ordinarique librum canonicae vitae normam gestantem, in quo totium illus ordinis perfectio continetur, sicut recultus iges fatetur. Ann. Laur ur. min. cod. Fuld. 816: et duo codices scripti sunt, unus de vita elericorum in cod altre de vita elericorum in cod. et alter de vita nonnarum, vergi. Ann. Hildesheim. 815 Scr. III. 42. Ann. Quedlinburg. Annalist. Saxo. Chron. Halberstad. ll. cc. Ann. Althabah. mai. 817. Ademar. l. c. Hist. epp. Autissiodor. c. 35, Labbe Nov. Bib. I. 432. Böhmer no 1932.

<sup>6)</sup> Hartzheim l. c. p. 514 – 539. Capit. ecclesiast, 3 p. 206. Ency cl. ad archiepp. p. 221. c. 13 Leg. I. 238 f. V. Hlud. 28. Ann. Laur. mir in cod. Fuld. 816, vgl. Ann. Hildesh. 815. Sigeberti chron. 820 Scr. VI. 33 Rettberg II. 699 f. Bahr S. 380.

der Kanoniker und Kanonissen gesichert, das ihnen zukommende Maß von Speise und Trank genau festgestellt wurde 1). Dies schien das einzige Mittel, sie in den Congregationen festzuhalten. Auch Chrode= gang bon Met hatte bereits denselben Gesichtspunkt im Auge gehabt 2), jedoch in Anjehung des Getrants die höheren Grabe ber Kleriker bevorzugt, während jett durchaus gleiche Portionen für alle vorgeschrieben und nur nach der Große des Grundbefiges der ein= zelnen Stifter und dem Weinertrag ihrer Begend ein Unterschied gemacht ward 3). Als großer Grundbesitz einer Kirche werden babei 3000 — 8000 oder mehr, als mittlerer 1000 — 2000, als geringer 200 - 300 Manfen angenommen. Es wird den Oberen gur ftrengsten Pflicht gemacht, von diesen Deputaten nichts abzuziehen, damit die Kanoniker nicht durch die Roth fortgetrieben und einem lüder-lichen Bagabundenleben in die Arme geworfen werden 4). Auch die Disziplin wird genauer geregelt als bei Chrodegang b). Der Aftronomus 6) datirt es von damals, daß die Bischöfe und Kleriker die Bürtel, an benen goldene Wehrgehenke und mit Edelsteinen besetzte Dolche hingen, die Sporen, welche an ihren Fersen klirrten, die Prunkgewänder abzulegen begannen. In der That erklärt es die Achener Regel für unschielich, daß die Weltgeistlichen Waffen tragen 7) and untersagt benselben, sich nach Art der Beweibten in glanzender Rleidung oder mit prächtigem Geschirr der Rosse zu brüften 8). Eben wenig wie in kostbarer sollen sie aber auch in abgerissener oder sosonderlicher Tracht einhergehen oder (wie es bisher vielsach geschehen var) die Mönchskutte anlegen, die ihnen nicht zukommt 9).

Die Durchführung ber neuen Regel gelang nicht überall schnell und völlig 10); doch murbe fie für die Dom = und Collegiatstifter

<sup>1)</sup> Dies hebt auch ber Berf. ber Vita Hludowici l. c. hervor.

<sup>2)</sup> Pauli gest. epp. Mettens. Scr. II. 268. Delsner a. a. D. S. 215. 3) c. 122 Hartzheim I. 502 f., pql. Institutio sanctimonialium c. 12.
1 3 ibid. p. 533. Ermold. L. II v. 521 f. p. 489: Sed tamen aecclesiae

ires pensentur et arva — Congrua sive loca fertiliora minus. Rettberg

¹) c. 122 l. c., vergl. Encycl. ad archiepp. p. 221: vel quis causa avaritiae eos, quos in Christi militia rationabiliter alere potuerat, propuerit. Ermold. L. II v. 517-520 p. 488.

<sup>5)</sup> c. 134, vergl. Rettberg II. 667.
6) V. Hlud. 28: Denique tunc coeperunt deponi ab episcopis et clericis cingula balteis aureis et gemmeis cultris onerata exquisitaeque vestes, sed et calcaria talos onerantia relinqui. Bergl. jedoch Bait IV. 502 N. 1.

7) c. 125: sicut indecens est, ut arma militaria more laicorum gestent.

<sup>8)</sup> c. 124 p. 505: ut humilitatem, quam corde gestant, actu, habitu, incessu, ipsa etiam equitatione religiosissime demonstrent plusque velint sancta conversatione eximiisque moribus quam ornatu vestium fulgere. Si enim more conjugatorum in se ornandis nitore vestium, faleris equo-

rum caeterisque humanae vanitatis rebus abusi fuerint, scilicet ut se similibus uti debere contendant, in quo eorum conversatio a laicorum distare videbitur? vergi. auch c. 145.

<sup>9)</sup> c. 124. 125. 10) Bergl. bas Schreiben bes Eb. Beti von Trier an ben B. Frothar von Toul (Frotharii epist. no 28 Bouquet VI. 397). Cap. Aquisgr. 828 (Ora-

Frankreichs maßgebend. Im elften Jahrhundert, in der Zeit des erwachten strengen Resormeisers, stieß sie allerdings auf den entschiedenen Widerspruch eines Hildebrand und Damiani, hauptsäcklich darum, weil sie den Kanonikern und Kanonissen den Besitz persönlichen Eigenthums gestattete. U. Außerdem nahm man auch an dem reichlichen Waß von Speise und Trank Anstoß, welches ihnen hier gewährt war. Man wollte überhaupt nur von Ronnen wissen, welche, mit den entsprechenden Modisitationen für ihr Geschlecht, nach der Regel Beneditt's ledten. Der fromme Kaiser Ludwig habe als Laie kein Recht gehabt, dergleichen Reuerungen ohne Genehmigung des apostolischen Stuhles einzusühren. In diesem Sinne sprach sich die römische Lateranspnode des Papstes Nikolaus II. im Jahre 1059 auf Hildebrand's Beranlassung aus?).

Kaiser Ludwig kündigte der Achener Synode an, daß er zur Durchführung der neuen Regel eine Frist von einem Jahre gewähre; am 1. September des nächsten Jahres (818) werde er Missi außsenden, um zu untersuchen, ob dieselbe überall erfolgt sei<sup>3</sup>). Wie er den Metropoliten, welche an der Synode theilgenommen, versprochen hatte, überschiete er diesen und nicht minder auch denzenigen, die nicht hatten anwesend sein können, authentische Texte der Regel sür die Kanoniker<sup>4</sup>); insoweit sich in ihren Erzdiöcesen Frauencongrega-

2

torum rel. ad imp.) c. 9 Leg. I. 327: De institutione vitae canonieorum, quam Deo inspirante et administrante pia misericordia vestra ordinavit, ut omnes idem sentiant et huius proprio metropolitano cura delegetur, quatenus in singulis locis, ubicumque secundum iussionem vestram completa est, perfecte custodiatur et, ubi necdum consummata est, providentia et studiis perficiatur.

<sup>1)</sup> Inst. canonicorum c. 115 p. 500: Quanquam enim canonicis, quia in sacris canonibus illis prohibitum non legitur, liceat linum induere carnibus vesci, dare et accipere proprias res et ecclesiae cum humilitate et justitia habere, quod monachis, qui secundum regularem institutionem arctiorem ducunt vitam, penitus inhibitum est. Inst. sanctimon. c. 9 p. 532, pergl. Rettberg II. 666, 700.

<sup>2)</sup> Mabillon, Ann. Ben. IV. 748—749 no 77. II. 429—430. B. K. Giefebrecht, Geschichte ber beutschen Kaiserzeit III. 43. Es heißt in den Aften jenes römischen Concils u. a.: Et certe huiusmodi sanctimonialium institutionem usque nunc tota Asia, Africa simul et Europa, excepto uno mino angulo Germaniae, nec scivit nec recepit, quam quotquot receprunt, a tempore praesati Ludovici recepisse comprobantur.... qualitatique in sui regni provinciis inventam nec Ludovicus mutare qualitatica debuit aut potuit sine auctoritate et consensu sanctae Roma et apostolicae sedis: quia, quamvis imperator et devotus, tamen

<sup>3)</sup> Encycl. ad archiepp. p. 221, vergl. Ermold. Nigell. L. 11 v. 50 III v. 503 ff p. 488. 499.

<sup>4)</sup> Encycl. ad archiepp. p. 219, vergl. Capp. ecclesiast. 817 c. 3 p. (et canonicis vel sanctimonialibus servandam contradere); prolog. p. (et singulis singula observanda contraderemus). Frotharii epist. nol. c. V. Hlud. 28 p. 622: Quem librum per omnes civitates et mc steria canonici ordinis sui misit imperii per manus missorum prudenti qui illum in omnibus supradictis facerent transscribi locis debitaque atconscripta exigerent stipendia ministrari. Ermold. L. III v. 521 – 5

tionen befanden, auch derjenigen für die Ranonissen 1). Den Boten, welche dieselben überbrachten 2), mar ein Rundschreiben 3) des Raisers mitgegeben, in welchem den Erzbischöfen zur Pflicht gemacht murbe, die neue Regel öffentlich zu verkündigen und zu erläutern und für die allgemeine Berbreitung derselben in corretten Abschriften Sorge zu tragen. Die Missi waren angewiesen, so lange in den Diocesen zu bleiben, bis dies überall geschehen mare. Zugleich murde ben Erzbischöfen auch das Normal = Maß und = Gewicht übersandt, nach welchem Brod und Getränk den Kanonikern und Kanonissen zugetheilt werden follten 4).

Nachdem Kanoniker und Mönche ihre Regel empfangen hatten 5), beliebte man, die übrigen tirchlichen Bestimmungen, über welche man sich im Schoose des Reichstages 6) geeinigt hatte, in einem Capitular überfictlich zusammenzufaffen 7). Diesem wurden die beschloffenen Erganzungen ber weltlichen Gesetzgebung, theils Nachtrage jum Bolksrecht, theils taiferliche Berordnungen 8), angehängt und die Gefetes= urtunde mit einer ausführlichen Einleitung 9) verfehen. Wenn das betreffende firchliche Capitular 10) in der Sammlung des Aufegis in das erfte Buch 11), unter diejenigen Karl's des Großen gerathen ift, so kann uns das über seinen Ursprung doch nicht zweifelhaft machen;

<sup>1)</sup> So z. B. ben Erzbischöfen von Borbeaux und Sens, bagegen nicht bem

Erzbischof von Salzburg (f. unten).
2) So Notho an Urn von Salzburg, Abalhelm an Sichurius von Bor-

beaux, Ermenfrib und Sammo an Magnus von Sens.
3) Drei im Wesenklichen übereinstimmenbe Aussertigungen besselben, und war eine an den Erzbischof Magnus von Sens, welcher an der Synode theilsgenommen hatte, sowie je eine an den Erzbischof Arn von Salzburg und den Erzbischof Sicharins von Bordeaux, die derselben nicht beigewohnt hatten, sind uns überliefert, s. M. G. Leg. I. 219—223. — Sidel L. 117 (vergl. I. 401 R. 4) fest biefe Schreiben in bas Ende bes 3. 817; mahrscheinlich find fie aber

bod um den 1. September ersassen worden.

1 Leg. I. 222: Direximus praeterea tibi pondus et mensuram, secundum quae clericis et sanctimonialibus panis et potus aequaliter tribuenda sunt, vgl. Inst. canonicor. c. 122 l. c. p. 503, wo megen der Bers schiedenheit der Maße in den einzelnen Provinzen bestimmt wird, daß den Kanonifern ihre Deputate zugewogen werden follen. Es wird dabei allgemein in Erinnerung gebracht, daß das Pfund nicht über 12 Unzen haben dürfe. Bait IV. 65. (Ermold. L. III v. 519).

<sup>5)</sup> Daß biese Regeln vor dem Capitular erlassen waren, bezeugt der Prolog Des Gesetzes und noch ausbrücklicher c. 3 und 5 p. 206.
6) Namentlich in der geistlichen Abtheilung, vergl. c. 3. 17 (Statutum est

b episcopis). 24. (21) p. 206. 208.

7) p. 206: placuit nobis ea quae congesta sunt ob memoriae firmi-Latisque gratiam in unum strictim congerere et subjectis capitulis adnotare. Much ber Gebrauch bes Präteritums (Statutum est, sancitum est etc.) ent-Ppricht dem resumirenden Charafter dieses Gesetzes.

<sup>8)</sup> Sie waren ebenfalls schon vor ber Redaktion bes kirchlichen Capitulars Seschlossen, s. c. 14. 15. 20. 21. 22 p. 208.

 $<sup>^{9}</sup>$ ) Leg. 204-206.  $^{10}$ ) Leg. I. 206-209: Haec capitula proprie ad episcopos vel ad ordines quosque ecclesiasticos pertinentia, quae non solum hi observare, sed etiam sibi subiectis vel commissis facienda perdocere debent.

<sup>11)</sup> Lib. I. 77-104 Leg. I. 282-286, vergl. p. 258. 272.

96

benn es nimmt auf die eben erfolgte Ausarbeitung der Regeln für Kanonifer und Monche sowie auf die gleichzeitig erlaffenen weltlichen Besete ausdrudlich und wiederholt Bezug 1). Bestimmungen, welche in den letteren getroffen werden, erhalten hier theilmeife noch eine nahere Begrundung aus Concilienbeschlussen und papftlichen Detre-Bor Allem enthält dies Capitular aber Zusicherungen von großer Tragmeite in Betreff bes Rirchenguts und der Freiheit ber Bischofsmablen 3). Die Einziehungen von Rirchengut, welche noch türzlich unter Karl dem Großen stattgefunden 4), hatten unter dem Klerus Erbitterung und Mißtrauen hervorgerusen, die Besorgniß vor einer umfassenden Säkularisation erweckt. Um diese zu zerstreuen 5), ertheilte Kaifer Ludwig jest die feierliche Zusicherung, es folle weder unter ihm, noch, wenn fie feinen Willen und fein Beifpiel ehren wollten, unter seinen Söhnen und Nachfolgern von einer solchen Magregel im Großen oder Einzelnen mehr die Rede fein 6). Der

7

'n ΝÍ

in ĠĽ,

<sup>&#</sup>x27;) Siehe oben S. 85 Anm 3, S. 90 Anm. 5 u. f. w. Auch wird c. 10 biefes Capitulars von Lothar in der Bavefer Constitution vom 3. 832 (c. 1 Leg. I. 360) als eine Verordnung seines Baters citirt; besgleichen c. 21 in den Miter Bariser Spnode von 829 (L. I. c. 44 Mansi XIV. 564: ut a glorisso principe domno Hludovico cum consensu venerabilium sacerdotum jamdudum constitutum est, cf. Leg. I. 343 c. 17. Bergl. ferner unten über bie Anführungen in ber V. Hlud. 28 u. f. w.

<sup>2)</sup> S. c. 22 — 26 p. 208 — 209.
3) c. 1. 2 p. 206. Daß Ansegis, welcher das ganze Capitular wiederzieht, auch diese beiden ersten Capitel (77. 78 l. c.) aus demselben entnahm, ist klar. Die Randbemertung in einer Reimfer Sanbichrift feiner Sammlung , sowie bie von Roth (Feudalität und Unterthanverband S. 107 ff.) gesammelten Zeugnisse bes Erzbifchofs hintmar von Reims, benen zufolge biefelben aus einem Gbitt Karl's des Großen herruhren sollen, erscheinen dagegen unglaubwürdig. In diesem angeblichen Editte soll es weiter geheißen haben: Praecipimus etiam omnibus ditioni nostrae subjectis, ut nullus privilegia ecclesiarum, monasteriorum aut ecclesias diripere pertentet, quia, sicut a sanctis patribus instructi sumus, gravissimum peccatum hoc esse dignoscitur (Quae exequi debeat episcopus etc. Hincmar. Opp. ed. Sirmond II. 766. Roth Sinfmar's legen aber hier den Berdacht einer Fälschung nahe (vgl. Roth, Geschebes Beneficialwesens S. 461 ff. 342 R. 117. Wait IV. 158 R. 2).

4) c. 29 p. 209: sive de dis ecclesiis, quae nimium redus propriis

sunt adtenuatae, vel certe de his rebus, quae nuper necessitate compellente a nonnullis ecclesiis sunt ablatae, vgl. auch Inst. canonicor. c. 122: In locis igitur, ubi permodicae sunt res ecclesiae aut forte quorumdam abstractu valde attenuatae; ebenjo Inst. sanctimon. c. 13. — Agobard. De dispensatione ecclesiast. rer. 4 Opp. I. 271 fagt: quod de sacris rebus in laicales usus inlicite translatis dicimus, non fecit iste dominus imperator, sed praecessores ejus . Bergl. übrigens Delsner a. a. D. S. 10-11 - Sidel II. 346, Anm. zu L. 309, bemerkt, baß "mehr als ber zehnte Theil ber uns bekannten Diplome Ludwig's b. Fr. von Restitution größerer ober kleire ert Besitzungen handelt, die unter ben Borgangern in ber einen und anderen Beife

ben firchlichen Instituten entrogen worden waren".

5) c. 1 p. 206: ut ab ecclesiasticis de non dividendis rebus illius ecclesiae) suspicionem dudum conceptam penitus amoveremus.

<sup>6)</sup> Ibid: statuimus, ut neque nostris neque filiorum et Deo dis Pensante successorum nostrorum temporibus, qui nostram vel progenito nostrorum voluntatem vel exemplum imitari voluerint, ullam penitus divisionem aut iacturam patiatur.

Kaiser übernahm also in diesem Punkte zugleich eine Garantie für feine Rachfolger, welche diese nicht sollten Lügen strafen durfen, ohne die Pietät gegen sein Andenken zu verleten. Wohl hauptsächlich als Denkmal diefer von ihm eingegangenen Verpflichtung follte die Gesetzesurtunde im Archive ruhen 1). Es schien ein großer Erfolg der Geiftlichkeit, daß fie in dieser Frage, welche die materielle Existenz der Rirche in sich schloß, das weltliche Oberhaupt so vollständig auf ihren Standpunkt geführt hatte 2). Wegen der Zukunft beruhigt, ließen Die Bischöfe es geschehen, daß die Rudgabe ber jungfthin thatfächlich

eingezogenen Kirchengüter einstweilen vertagt blieb 3).

Außerdem ertheilte der Kaiser auch dazu seine Zustimmung, daß die Bischöfe künftig streng nach den kanonischen Satzungen durch freie Wahl des Klerus und des Volkes aus dem Schooße der betreffenden Diozese hervorgehen sollten 4), wenn er damit das Recht der Bestätigung und den thatsächlich maßgebenden Einfluß auf die Besetzung der Bischofsstühle auch nicht aufgab. Wir besitzen eine Allokution von Königsboten Ludwig's an die Geiftlichkeit und Gemeinde eines bereits längere Zeit vermaisten Sprengels'5). Die Missi fündigen dem Klerus an, daß der Kaiser ihm die Vollmacht zugestehe, einen Bischof aus seiner Mitte zu wählen. Sie ermahnen denselben jedoch mit scharfen Worten, von diesem Recht einen würdigen Gebrauch gn Sollte einer durch Bestechung oder Hinterlift den Stuhl erschleichen, so erklären sie die Wahl im Boraus für kassirt und das Wahlrecht für verwirkt; der Kaiser werde dann das Bisthum nach seinem Ermessen vergeben. Die gottgeweihten Jungfrauen und Wittwen und die Laien follen bor Allem beten, daß die Wahl wo moglich auf ein würdiges Mitglied des Domkapitels falle; denn ein Bischof, der aus einer fremden Kirche herkomme, pflege Aergernisse und Zwist mit feiner Heerde zu haben und werde leicht ein Wolf ftatt eines hirten. Ort und Zeit dieser Ansprache sind nicht überliefert 6). In ähnlicher Weise scheinen aber gewöhnlich 7) Königsboten abgeordnet

<sup>1)</sup> Leg. I. 206.
2) c. 1. Die Eingangsworte: Quia iuxta sanctorum patrum traditionem povimus, res ecclesiae vota esse fidelium, pretia peccatorum et patrimodia pauperum sammen aus der Schrift des Prosper (richtiger des Pomerius, f. Bähr, christich-römische Theologie S. 371. 387) de vita contemplativa (II. 9 Bibl. max. patr. Lugdun. VIII. 64) und werden in den Concilienakten und den sonssität S. 107 N. 18). Raddert legt sie in der V. Walae II. 2 p. 548 seinem Selben in den Mund.

<sup>3)</sup> Bergl. c. 29 p. 209.

<sup>\*)</sup> Setzgl. C. 25 p. 205.

4) c. 2 p. 206. Waits III. 357.

5) Baluze Cap. II. 601—605, vgl. Leg. I. 206 N. 1.

6) Erhalten ift sie in einer Hanbschrift bes Alosters St. Mihiel an ber Mas (im Sprengel von Berbun).

7) So geschah es z. B. auch bei ber Bahl eines neuen Erzbischofs von Sens nach dem Tode bes Eb. Seremias (Frotharii epist. no 15—17 Bou-Quet VI. 392—393, vgl. unten jum J. 828). Der Kaiser verwarf bort bas Ergebniß ber ersten Bahl. Auf Berwendung bes Erzkapellans hilbuin ge-fattete er eine zweite, welche inbessen wieder bei den Königsboten auf An-**N**and fließ.

worden zu fein, um die Bischofsmahlen zu übermachen und zu leiten 1).

Bon den übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes hebt der Aftrolog, welcher augenscheinlich den Text desselben vor sich hatte 2), diejenigen beiden herbor, welche sich auf die Beforderung unfrei Geborener zu geiftlichen Graden und die Dotation der Pfarrfirchen beziehen. Es wurde den Bischöfen das alte 3) Berbot eingeschärft, nicht Leibeigene ju ordiniren, welche nicht vorher formlich freigelaffen feien. Die Art und Weise, wie solche Freilassungen zu geschehen hätten, und das Formular der Freilassungsbriefe 4) wurde festgestellt; jeder Erzbischof follte durch besondern taiserlichen Erlag bevollmächtigt werden, fie vorzunehmen und auch die Suffraganbischöfe Abschrift von diesem erhalten 5). — In Betreff der Pfarrtirchen wurde vornehmlich festgesett, daß die Batrone einer jeden derselben einen Manfus zuweisen und dieser von allen Lasten frei sein sollte 6). Außerdem sei hier nur noch des Berbots der Kreuzesprobe 7) gedacht, welches damit motivir wird, daß diese Art des Gottesurtheils das Symbol des Leidens Chrifti der Entweihung aussete.

Es folgen 8) die weltlichen Capitel, welche Anhänge des Bolts-

6) c. 10 p. 207, vgl. and Hlotharii I. constitut. Papiens. 832, 1 p. 3 Cap. Aquisgr. 828. 5. Wormat. 829. 4 p. 326. 350. Frotharii epist. no Bouquet VI. 390. Fund S. 59.

1) c. 27 p. 209, vergl. Sidel II. 284 Ann. 31 K. 175 und Excurs

(insbesondere wegen der gleichwohl aus dem Reichstheilungsgesetz Karl's b. von 806 übernommenen Anordnung der Kreuzesprobe in der f. g. Divisio

perii a. 831 c. 10 p. 358 und wegen Exauct. Hlud. 1 p. 367).

s) Leg. I. 210—213. Incipiunt capitula, quae legibus addenda s——unt, quae et missi et comites habere et ceteris nota facere debent. 28——gen ber Ueberschrift bei Baluze f. Boretius a. a. D. S. 145.

VI. Gr.

im-

<sup>1)</sup> Baluze l. c. col. 604: Nobis quoque hujus electionis tantum observatio credita est, ne per ignorationem aut ambitionem delinquere

<sup>2)</sup> Er nennt es ein edictum, f. V. Hlud. 28 p. 622, vgl. c. 6 und 10 bes Capitulars Leg. I. 207 und Perty ibid. p. 197.

<sup>3)</sup> Bergl. auch Leg. I. 58 N. 1. Rettberg II. 650.
4) Rozière, Recueil des formules I. 99 ff. no 72. 74. 75. 76.
I. 117. II. 321—322 (Ann. 31 L. 166).

<sup>3)</sup> c. 6 p. 207: De ecclesiarum vero servis communi sententia decretum est, ut archiepiscopi per singulas provincias constituti nostram auctoritatem, suffraganei vero illorum exemplar illius penes se habe etc. Bergl. Mabillon, Ann. Ben. II. 614. Append. p. 742 no 60, a 146 Thegan. 20. 43. 44. Wir bestigen eine Urtunde in Briefform vom Jahr 8 21, durch welche Kaiser Ludwig dem Erzdischof Bernoin von Besançon und de In Suffraganen, mit Bezug auf diese Bestimmung des Reichstages, die Bollm cht ertheilt, Leibeigene innerhalb des Sprengels, welche zu Bresbytern ordinirt no Er ben sollen, in Gegenwart ihrer Berren freizugeben, zu romischen Burgern proflamiren und mit Freilassungsbriesen in vorgeschriebener Korm zu versetzt, s. Sidel L. 166, dazu Anm. II. p. 321—322. I. 398. 406—407. Fer mer liegt ein ähnlicher Erlaß vom Jahr 823 an den Erzbischof Abalram von Subrug vor (Sidel L. 197. Kleimahrn, Juvavia D. A. S. 78 no 24). Sier wird hinzugesigt, daß Leibeigene, welche nach ihrer Ordination dem geistlichen Stande Unehre machen, in die Knechtschaft zurücksallen sollen. Auch im Sticksklischen Archive zu Sens wurde eine folder austorites auf einen der 5ier ≟ben eth= ère bischöflichen Archive zu Sens murbe eine folche auctoritas aufbewahrt (Rozi

rechtes werden sollten 1). Sie waren mit Zustimmung des Reichstages, vornehmlich der weltlichen Abtheilung 2), erlaffen, wenn sie auch theilweise in Anregungen der Spnode ihren Ursprung hatten 3), und betreffen die verschiedensten Punkte. Den Schluß bilden die übrigen weltlichen Berordnungen 4), welche, ohne Theilnahme des Boltes, wenngleich nach Berathung mit ben Großen 5), beschloffen, zunächst nur während der gegenwärtigen Regierung in Kraft Das lette 7), vielleicht erft nachträglich hinbestehen sollten 6). zugefügte 3) Capitel derselben bildet gleichsam den Uebergang zu der Instruktion für die Königsboten 9), die bald darauf 10) in

omnium fidelium nostrorum constitutum est) mit c. 1 p. 210. — Aehnlich Ann. Lauresham. 802: Sed et ipse imperator, interim quod ipsum synodum factum est, congregavit duces, comites et reliquo christiano populo cum legislatoribus et fecit omnes leges in regno suo legi etc.

s) Bergl. Cap. ecclesiast. 21 p. 208 (Et quia a sacro conventu rogati sumus etc.) mit c. (3.) 4. 5 p. 211. Jenes wird, wie berührt, von der Parifer Spnode im Jahr 829 (L. I c. 44, vgl. auch L. III c. 7) als eine Berordnung citirt, welche der Kaifer in llebereinstimmung mit den Bischen erlassen.

1 Leg. I. 214—216: Item incipiunt alia capitula, quae per se seriand etch compilem chervende sum. Racetics & 145 f. micht noch

benda et ab omnihus observanda sunt. Boretius S. 145 f. weiset nach, Daß nur c. 1—8 wirsliche Bestandtheise bieses Capitulars sind. Auch Ansesse L. IV. 34—41 p. 317—318 giebt nur biese wieder und läßt dann die Cap. missorum folgen. Indessen sind un un den dandis) gestend machen, daß in den Cap. ecclesiast. 14 p. 208 (vergl. auch Encycl. ad archiepp. p. 221) eine Bestimmung ber Art angekundigt wird (aliis capitulis subter adnotavimus). Das c. 7 ber Cap. missorum p. 217, welches zubem nur ein Auszug aus ienem zu sein scheint, kann bamit nicht gemeint sein. Zu c. 11 p. 215 vergl. Cap. proposit. 810. 15 p. 163.

5) Bergl. Cap. Aquisgr. 825. 24 p. 246: quod in nostro capitulari de hac re communi consultu sidelium nostrorum ordinavimus mit

C. 5 p. 215. Prolog. p. 205: consultu fidelium.

6) Sie blieben baher abgesondert, ohne Theile des Bollsrechtes zu werden, ¶. Boretins S. 17-18. Sidel I. 408.

7) c. 8, vgl. Cap. missor. 17 p. 218.
3) Bergl. Boretius S. 146.
9) Leg. I. 216—219. Boretius zeigt, daß c. 29 b und 30 b nicht hierzu gehören, sonbern in ber Handschrift von St. Baul in Karnten bier nur darum nachgetragen sind, weil sie vorher unter den Cap. legibus addend. und per se scribend. ausgelassen waren. Ansegis (L. IV. 42—70 p. 318—320, vgl. p. 258) hat diese Capitel ebenfalls nicht. — Daß einige Hs. aus dem Sate in c. 25: ut causa, quae adhuc coram comite non fuit — commendetur ein besonberes Capitel bilben, scheint mir nicht unbegründet.

10) Bergl. Boretius S. 146, der jedoch mit Unrecht auf die Encycl. ad ar-

chiepiscopos verweiset, wo von anderen Missi die Rede ift.

<sup>1)</sup> Bergl. auch Prolog. Leg. I. 205: ita ut.... quid etiam in legibus mundanis inducendum .... foret, adnotaverimus. Cap. ecclesiast. 20. 21 p. 208 (in capitulis legis mundanae a nobis constitutis — legis mundanae capitulis). Cap. legi Salicae add. 12 p. 226 (secundum capitula domni imperatoris, quae prius pro lege tenenda constituit, vergl. c. 10 p. 211—212). Dazu Boretius S. 144 und S. 157 ff. über ben Charafter solder Nachträge zum Bolksrecht überhaupt. Insbesondere sind die vorliegenden wohl als Jusage zum ripuarischen Gesetz auszusassen, s. c. 8 und Soetbeer in Forschungen VI. 4. — Angesilhrt werden sie außerdem auch in Cap. ecclesiast. 15. 22 p. 208 und Cap. missorum 817. 2. 5. 12 p. 217.

3) Bergl. Cap. missorum 5 p. 217 (sieut nuper a nobis cum consensu

diesem 1) oder dem folgenden Jahre ausgesandt wurden. Auch nimmt diese Instruktion auf die neu erlassenen Gesetze vielfach Bezug 2). Die Nachträge zum Bolksrecht überall bekannt zu machen, war eine Hauptaufgabe 3) der Bischöfe, Aebte, Grafen, Hofbeamten und könig= lichen Bassallen 4), die der Kaiser ausschickte. Außerdem hatten die= selben aber auch das Werk jener Missi fortzuführen, welche gleich im Anfange seiner Regierung ausgezogen waren 5), um jede unrechtmäßige Entziehung von Gut und Freiheit, überhaupt alle Migbrauche, Bedrudungen und Gewaltthätigkeiten abzustellen und die Erfüllung der

Æ à

en d

io II te

Eð þ1

art. ĮÚ

1

W/N

Æ

MI

öffentlichen Pflichten durchzuseten.

Ein noch hervorragenderes Interesse hat das — eigentlich mit Unrecht so genannte — Reichstheilungsgeset 6), welches auf derselben Reichsversammlung im Juli 817 zu Stande tam. Es ift begreiflich, daß in einem Zeitpunkt, in welchem man eine umfaffende Reform ber firchlichen und weltlichen Gesetzgebung in die Hand genommen hatte, auch der — vielleicht allerdings schon früher angeregte — Ge= danke auftauchte, zugleich dem Staatsrecht eine feste Grundlage zu geben und insbesondere den Antheil zu bestimmen, welcher einem jeder der kaiserlichen Söhne künftig am Reiche zufallen solle. Infolg plöglicher göttlicher Eingebung, fagt der Kaifer im Eingange des Ge setzes, hätten seine Getreuen ihn aufgefordert, die günstige Gelegenhe zu benuten, um jett, da er noch bei ruftigen Kräften sei und in der

1) c. 27 bezieht fich vielleicht auf bas Aufgebot gegen König Bernhard verson Stalien, f. unten.

<sup>2)</sup> Bergl. c. 2. 5 und 12 mit Capp. legibus addend. 1. (18.) 19. 16. 1 7. 10 p. 211 - 213 (nur vermiffen wir bort bie hier angezogene Bestimmum ng de latronibus coercendis et puniendis); ebenjo c. 6 und 11 mit Capp. p- er se scribend. 3. 5 p. 214. 215. S. auch Boretius a. a. D. und die Berw 🖚 🗝 jungen bei Perty.

<sup>3)</sup> S bie lleberschrift ber Capitula legibus addenda p. 210 (oben S. 98 Anm. 8) und c. 5. 12 p. 217.
4) c. 26. 29 p. 218. 219, vgl. Bats III. 441 N. 1. 3m cod. Corbeier as werden die Namen zweier Königsboten Albwin und Wiedald genannt. osifrantischer Graf Witbald tommt in der Urtunde Sidel L. 190 vor. In einer Urtunde vom 20. November 817 (Sidel L. 115 Bouquet VI. 509 no 74) scheinen Abt Irmio, Ingobert und Hartmann als Misse. Es handelt sich da im Ueberlassung von fistalischem Grunde in amplificanda et dilatanda claust tra canonicorum (vgl. c. 7 p. 217).

5) Bergs. oben Seite 26.

<sup>9)</sup> Sidel L. 113 Leg. I. 198 — 200. Ob bas Gesetz genau in ber urssprünglichen Fassung vorliegt, ist zweiselhaft (s. Sidel I. 221 R. 3). Die Orieg ginalurfunde desselben war, wie der Eingang antlindigt, vom Kaiser und, wie scheint, auch von den Großen unterzeichnet, vergl. auch Agodard. Fledil. episselst. 4 Opp. ed. Baluze H. 45 (ac deinde gesta scribere mandastis, scrip pta signare et roborare). Richt ohne Grund opponirt Boretins S. 143 gegen ben den Titel in ber schon bem 9. 3h. angehörigen Handschrift: Divisio imperii dom Hludowici inter dilectos filios suos etc., s. unten; doch nannte man de Geset auch damals in der That so (s. das Schreiben Bapst Gregor's IV. bie früntischen Bischöse, Agobardi Opp. ed. Basuse II. 57—58: illam prima am divisionem regni, quam inter filios suos secerat imperator etc., serve entre Einh. Ann. 821 p. 207: constitutam annis superioribus atque conscripta am inter filios suos superioribus atque conscripta am inter filios suos regni partitionem u. f. w.).

Ruhe eines nirgends gestörten Friedens 1), nach Weise seiner Vorfahren über den Stand des ganzen Reiches und die Verhältniffe feiner Sohne zu berathen. Die ersten Urheber des Gedankens scheinen dabei an eine Bereinbarung über die künftige Theilung des Reiches nach altem frankischen Herkommen gedacht zu haben 2). Indessen wider= ftrebten dem die einflußreichsten Männer in der Umgebung des Kaisers. Sie wollten teine Zerreißung des Reiches und mutheten Ludwig zu, seine Batergefühle, seine Liebe zu jedem einzelnen Sohne der Reichseinheit, welche sie ihm zugleich als das heilige Interesse der Kirche und den Willen Gottes darstellten, aufzuopfern3). Was früher nicht der Wille des großen Karl, sondern das Geschick so gefügt hatte, das sollte jest, soweit es die unumgängliche Rudficht auf die jungeren Söhne des Kaisers zuließ, das Gesetz thun. Im engsten Kreise der Bertrauten hatte man beschlossen, Lothar die Würde des Mitkaisers ju übertragen, um den Fortbeftand des Kaiserthums auf alle Fälle ju fichern 4). Jedoch mar es, um die alte, im Bolte murgelnde Rechtsanschauung zu durchbrechen, wie ftets in folchen Fällen, nothwendig, das neue Recht, welches man ichaffen wollte, mit einer religiöfen Beihe, mit dem Schein der göttlichen Eingebung und Borfehung, zu umkleiden. In diesem Sinne brachte der Kaiser den mit der kleinen Bahl seiner nächsten Rathgeber gefaßten Plan vor die Reichsver-Kammlung 5). Er legte derselben die Borfrage vor, ob es nicht un= weise sei, aufzuschieben, was zur Befestigung des Reiches, zur Stärkung Der Herrschaft diene und erklärte weiter, wie er im hinblid auf die Bebrechlichkeit und ungewiffe Dauer des menschlichen Lebens einem Feiner Söhne den kaiserlichen Namen beizulegen gedenke — demjenigen, Don dem er erkennen könnte, daß ihm der Wille Gottes zugeneigt Tei 6). Auch war die Bersammlung damit einverstanden, daß Ludwig Toon jest bei seinen Lebzeiten einen seiner Sohne zum Raiser er-Trenne, wie er felbst im Jahr 813 von seinem Bater dazu erhoben worden war 7). Man wagte also nicht geradezu den Erstgebornen

Bergl. oben Seite 82 Anm. 1.
 Bergl. auch Himly a. a. D. S. 81.
 Sed quamvis haec admonitio devote ac fideliter fieret, nequaquam nobis nec his, qui sanum sapiunt, visum fuit, ut amore filiorum aut gratia nitas imperii a Deo nobis conservati divisione humana scinderetur, vgl. Initas imperii a Deo nobis conservati divisione numana scinieretur, vgi.

Bend, das fränt. Reich nach dem Bertrage von Berdun S. 16—17. Ebenfo

B. Auch im Eingange der Achener Regel für die Kanoniter Hartzheim l. c.

D. 431: ab iis, qui sanum sapiunt, vgl. auch c. 125. Es find jedoch damit richt die rechtstundigen Räthe gemeint, welche sonft sapientes oder legislatores beißen (vergl. Ann. Lauresham. 802 Scr. I. 39. Boretius a. a. D. S. 79.

Bait III. 487 N. 4. 506 N. 7), sondern es ist ein allgemeiner Ausdruck.

Dergl. auch Waitz III. 235 f.

Agodard. Fledil. epist. 4 p. 44: quod cum paucissimis tractaveratis, and appropriatis. Chron Moiss p. 312: et manifestavit ein mysterium

omnibus aperuistis. Chron. Moiss. p. 312: et manifestavit eis mysterium consilii sui, quod cogitaverat.

<sup>6)</sup> Agobard. l. c. Chron. Moiss. Sehr fünftlich scheint mir die Auf-Taffung bieser Berhandlungen bei Luben V. 258—259, ber sich überbies in Widersprüche verwicklt; eben so unrichtig diesenige Fund's S. 61 s.

1) Chron. Moiss.: Tune omni populo placuit, ut ipse se vivente con-

stitueret unum ex filiis suis imperatorem, sicut Karolus pater eius fecerat

in Borfclag zu bringen. Um vielmehr den Willen des Söchsten zu erforschen, ordnete der Kaifer dreitägige allgemeine Fasten und Gebete an, während deren die Priefter Meffe halten und Alle reichliche Almosen spenden sollten. So sollte Gott vermocht (oder soll man sagen, genothigt?) werden, seinen Willen in das Herz des Kaifers au gießen und die Wahl deffelben auf den Ihm gefälligen unter den Söhnen zu lenken 1). Als darauf des Kaisers Borschlag, Lothar zu seinem Mitkaiser zu ernennen, bei der Rundfrage 2) allgemeine Zuftimmung fand, follte diefe Ginmuthigkeit wiederum Burgicaft und Beweis sein, daß man wirklich unter der erflehten göttlichen Gingebung ftebe 3). Unter dem einhelligen Beifall bes Boltes 4) ward Lothar mit dem goldenen Raiferdiadem gefront b) und zum Mitkaiser und Nachfolger seines Baters erhoben 6). Das Ceremoniell entsprach,

ipsum. Der Bericht biefer Chronit über bie bamalige Krönung Lothar's stimerat genau mit bemjenigen über bie Krönung Lubwig's im 3. 813 überein.

4) Div. imp. l. c. Hlotharii imp. convent. Compend. 833 c. 2 Leg. I. 367. Agobard. De comparatione utriusque regiminis 4 Opp. H. 51: cum consensu totius imperii vestri. Einhart. epist. no 7. Jaffé IV. 445: consensu totius populi sui. Ann. Laur. min. cod. Rem. etc. Scr. I. 122. V. Walae II. 10. 17. 18 Scr. II. 555 – 557. 563. 565.

5) Div. imp. l. c. Chron. Moiss, Einh. Ann. (wonce Enhardi Fuld. Ann. Scr. I. 356) Ann. Laur. min. cod. Fuld. was Ann. Hildarks.

Ann, Ser. I. 356). Ann. Laur, min. cod. Fuld. und Ann. Hildesheir ordinatus est . . Hludharius in imperatorem. Jedoch erfolgte die Conset tion des jüngeren Kaisers erst im Jahr 823 durch den Papst.

<sup>1)</sup> Div. imp. 817 l. c. p. 198. Das gleiche Berfahren wird bann auch für künftige Fälle anempsohlen (c. 14. 18 p. 199—200). Agobard. l. c. p. 44—45. Chron. Moiss. Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. Ser. I. 122, vgl. Ann. Hildesheim. 816 Scr. III. 42.

<sup>2)</sup> Bergl. Thegan. 6 p. 591.
3) Div. imp. l. c., vgl. Chron. Moiss. und die Urt. Lothar's Böhrter no 563. Muratori, Rer. It. Scr. II b. 388: postquam nos divino sidi nuttu favente consortes fecit imperii. Aud Ludwig's Krönung durch Karl im S-813 ward, wie wir sahen (S. 4), als auf göttlicher Eingebung beruhend Se-

secum imperatoris nomen habere concessit, vgl. II. 10. IV. 3 p. 661. 669. V. Walae II. 10 p. 555: eo quod consortem imperii Justinianus (Ludrois) b. Fr.) sibi olim et successorem totius monarchiae . . . . eum fecer 18 p. 565: qui heres erat, etiam consors factus et procreatus a patre ab omnibus. Adonis Chron. Scr. II. 322. — Souft wird ausschließlich Uebertragung bes Mittaiferthums und bes taiferlichen Ramens auf Lothar be uevertragung des wattauserthums und des laiserlichen Namens auf Lothar borgehoben, s. Böhmer no 563. Einhart. epist. no 7. Agobard. Fleepist. l. c. p. 44—46. V. Walae II. 17 p. 563 f., vgl. c. 10. 18. Eighn. et nominis atque imperii sui socium sidi constituit (ebenso Enhagilitud. Ann.), vgl. auch 824 p. 212. V. Hlud. 29 p. 622: coimperative me appellari et esse voluit. Chron. Moiss. Ann. Laur. min. cod. Fra. (Ann. Hildesh. 816). Andr. Bergom. Chron. 9 Scr. III. 234. Eigenthis

wie es scheint, demjenigen der Krönung Ludwig's im Jahre 813 1). Wie vor wenigen Jahren der Bater ihm, so legte er jett seinem Sohne vor Allem den Schutz der Kirchen, insbesondere des aposto-lischen Stuhles, an das Herz 2). Auch jetzt jauchzte das Bolt: "Es lebe der Kaiser Lothar!" und auch jest pries Ludwig den Herrn mit den Worten David's, daß er ihm vergönnt habe, seinen Nachfolger mit eigenen Augen auf seinem Stuhle sitzen zu sehen 3). Auch das ent= prach bem Bergange von 813, daß dem jungen Mittaifer eine wirtliche Mitregierung zunächst in keiner Weise eingeräumt wurde 4). Lothar mar vielmehr noch so wenig selbständig, daß der Raiser eben damals Ginhard den Auftrag ertheilte, sich seiner Erziehung anzunehmen 5). So gut wie gegenüber den jüngeren Söhnen und dem Bolte, behielt sich Ludwig auch ihm gegenüber seine kaiferliche Stellung und Macht unverändert vor, in weniger präciser Fassung, aber in dem nämlichen Umfange, wie es Rarl der Große in dem Reichstheilungsgeset von 806 gethan hatte 6), auf welches man vielfach jurüdkam.

Cbenfalls durch Gesammtbeschlug beliebte ber Reichstag, auf den Antrag des Kaisers, den beiden nachgeborenen Söhnen desselben, Bippin und Ludwig, nunmehr die Königswürde beizulegen und zu= gleich die Theile des Reiches zu bestimmen, in welchen sie nach dem Abgange des Baters, unter der Oberhoheit des älteren Bruders, herrschen sollten 7). Pippin erhielt Aquitanien und Wastonien, die Mark von Toulouse, die Grafschaft von Carcassonne in Septimanien

lich Moo l. c. p. 321: primo Caesarem, deinde consortem imperii (regni v. 1.) ascribit (?).

Ueber Lothar's fpatere Bezeichnung in ben Urtunden f. Sidel I. 268. 282 f. tubmig neunt ihn in benselben caesar, augustus, imperator, consors imperii Mon. Boic. XXXI. 48 no 19. Bouquet VI. 566 no 158). Anfegis giebt ihm vorzugsweise ben Titel caesar (Leg. I. 272. 300. 310, vergl. dagegen p. 290), s. auch Ermold. Nigell. L. IV v. 363 p. 508 u. s. w.

3) Hernach wird man auch vorausstegen birfen, daß die Ceremonie in der Marientirche und an einem Sonntage stattsfand (vergl. oben Seite 4).

Aberier Marientitche und an einem Sonntage pattjand (vergi. voen Sille Africaelle in der est der 26., schwerlich schon der 19. Juli 817, da die capitula monachorum (f. Seite 85) erst vom 10. Juli datirt sind.

3) V. Walae II. 17 p. 563.

3) Chron. Moiss., gan. wie 813, vgl. oben Seite 5.

4) Indesse hat die päpstliche Kanzlei Lothar's Kaiserregierung von 817 an gerantet in Geografia un dem Noter als novus imperator

Strechnet; sie bezeichnet ihn im Gegensat zu dem Bater als novus imperator in der eine Bereichnet; sie bezeichnet ihn im Gegensat zu dem Bater als novus imperator in der eine R. P. no 1939 Muratori Rer. It. Scr. Ha. 220, vgl. Annali d'Italia 513. M. G. Leg. II b. 14). Beiteres über die Epoche Lothar's unten.

5) Einh. epist. no 7. Jassé l. c. Bergl. übrigens unten zum 3. 822.

6) Div. imp. p. 198: salva in omnibus nostra imperali potestate super silies et populum postrum, cum omni subjectione, quae patri a filis

Per filios et populum nostrum, cum omni subjectione, quae patri a filis

Per filios et populum nostrum, cum omni sudiectione, quae patri a mis imperatori ac regi a suis populis exhibetur, vgl. Div. imp. a. 806 c. 20 et al. 143, besgl. and V. Walae II. 17 p. 564.

1) Div. imp. l. c, vgl. c. 3. Einh. Ann. p. 204, vgl. 821 p. 207. V. Hidd. 34 p. 625. V. Walae II. 10 p. 555. Regino 853 Scr. I. 569.

2) Obard. l. c. 4 p. 45. Schreiben Papft Gregor's IV. an die fräntischen Baffe B. P. no 1957. Agobard. Opp. II. 57.

und die drei Grafschaften von Autun, Avallon und Revers in Burgund 1), während das übrige Septimanien sammt dem spanischen Markgebiet von diesem Unterkönigreich unabhängig sein sollte 2). Ludwig empfing das ehemalige Herzogthum Baiern, mit Ausschluß bes Nordgaues, wo ihm nur die beiden königlichen Sofe Lauterhofen und Ingolftadt, welche Karl der Große einft Taffilo als Leben gelaffen hatte, als Domanen übergeben wurden; ferner die Oftmark, Pannonien und Karnten, deren machtige Borfteber nunmehr in die Reihe der bairischen Grafen traten 3). Die Verwaltung dieser Rönigreiche behielt jedoch der Kaiser zunächst noch unmittelbar in seinez Hand, da Pippin und Ludwig das im ripuarischen Rechte zur Volljährigkeit erforderte Alter noch nicht erreicht hatten 1). Insbefondere in Baiern fuhren die Grafen und Königsboten fort, im Ramen des Raisers zu regieren 5), wenn auch der junge Ludwig 6) wenig später

Allgemeinen gemeint ist.

8) Div. imp. c. 2 p. 198: Item Hludowicus volumus ut habeat Baioariam et Carentanos et Beheimos et Avaros atque Sclavos, qui ab orientali parte Baioariae sunt, et insuper duas villas dominicales ad suum servitium in pago Nortgaoe, Luttraof et Ingoldesstat, vgl. Div. imp. a. 806 c. 2 Leg. I. 141: Baiovariam, sicut Tassilo tenuit, excepto duabus villis,

c. 2 Leg. I. 141: Baiovariam, sicut Tassilo tenuit, excepto duabus villis, quarum nomina sunt Ingoldestat et Lutrahahof, quas nos quondam Tassiloni beneficiavimus et pertinent ad pagum, qui dicitur Northgowe, bazil Rettberg a. a. D. II. 177. Dimmler, lleber die flüdöslichen Marten a. a. D. S. 30-Auch die übrigen Duellen bestätigen vielsach, daß Bippin damals Aquitanien, Ludwig Baiern als Königreich jugewiesen erhielt, s. Einh. Ann. p. 204 (ebenso Enhardi Fuld. Ann. p. 356). V. Hlud. 29 p. 622. Nithard. I. 2 p. 651. Adonis Chron. Scr. II. 321. Regino 853 l. c. Prudentii Trec. Ann. 839 Scr. I. 432 lin. 44—45. Das Chron. Moissiacense gedenst diesex Thatsache hier nicht, weil es dieselbe anscheinend mit der Sendung Lothar and Baiern und Pippin's nach Aquitanien im Jahre 814 consundirt.

4) Div. imp. c. 16 p. 200: Si vero alicui illorum contigerit nobis decedentibus ad annos legitimos iuxta Ribuariam legem nondum pervenis volumus, ut, donec ad praefinitum annorum terminum veniat, quema donec ad praefinitum annorum terminum veniat, quema donec ad praefinitum annorum terminum veniat, quema donec anobis, sic a seniore fratre et ipse et regnum eius procuretur atque gubernetur. Marnfönig und Gerart, Hist, des Carolingie II. 36 N. 1 ängern Zweifel barüber, ob Lex Ribuar. Tit. 81 in ber Tott bie Bolljährigteit mit 15 Jahren eintreten läßt. Zedoch erfolgte in biesem Aller Bolljährigteit, und ebenso wurde basselbe erforbert, um heirathen blirfen (vgl. Hincmar. Rem. Ann. 862 p. 457).

5) Auch wird in den bairischen Urtunden der nächstfolgenden Zeit ledig -

nach Jahren. der Kaiserregierung Ludwig's d. Fr. gerechnet.

9) "Summe puer" redet ihn der Erzdischof Abalram von Salzburg (821
836) noch an, s. Muspilli ed. Schmeller S. 5. Dimmler I. 33—34 N. 6

<sup>1)</sup> Div. imp. c. 1 p. 198. — Wegen ber Grafschaft Anjou vergl. ober

Seite 28 Anm. 7.

2) Bergl. Gesch. von Spanien Bb. I (von Lembte) S. 393 und Bb. II (von Lembte) S. 393 und Bb. II (von Cembte) S. 393 und Bb. II (von Cemb Schäfer) S. 283. Hinth a. a. D. S. 116 R. 3. Martin, Hist. de France II. 383. Auch die constitutio de servitio monasteriorum (Leg. I. 224 f., f. oben S. 89) trennt Aquitanien, Septimanien, bie Mart von Toulouse (Tolosanum) und Bastonien. Ebenso erscheint Septimanien bei späteren Reichsthet-lungen ober Theilungsentwürsen von Aquitanien und Bastonien geschieden (Ser. I. 435 Leg. I. 359, 373). Gleichwohl heißt es Einh. Ann. 827 p. 21 6: imperator filium suum Pippinum Aquitaniae regem . . . . regni sui terminos tueri praecepit, wo die spanische Mart und unter regni (tros des sui) doch wohl Pippin's aquitanisches Königreich, nicht das Frankenreich in

in Begleitung eines Hofmeisters, Egilolf 1), zeitweilig in das ihm bestimmte Reich gesandt worden zu sein scheint. Aber auch in der Folgezeit halt es schwer, eine klare Vorstellung von dem Berhältniß der Söhne Ludwig's des Frommen als Unterkönige zu dem Vater und der Abgrenzung der beiderseitigen Gewalt zu gewinnen. Nur soviel läßt sich erkennen, daß die staatsrechtliche Stellung der einzelnen Söhne verschieden war und fich im Laufe der Zeit veränderte 2).

Es waren verhältnigmäßig kleine, wenn auch an und für sich keineswegs unbedeutende 3), Gebiete, mit denen man Bippin und Ludwig abfand; Länder, welche, erft spät dem frankischen Reiche ein= verleibt, am natürlichsten eine Sonderstellung behalten konnten 4). Aber selbst in diesen follten sie auch kunftig nur als Bassallen des alteren Bruders herrschen. Die Feststellung des Berhältnisses, in welches fie zu dem letteren dereinft treten follten, bildete den fcmierig fien Gegenstand der Berathungen. Sie füllt den größten Theil des Gesetzes. Hatte man die Ansprüche der jüngeren Brüder auch nicht völlig unberücksichtigt laffen können, so ward doch als Grundsatz fe**st** gehalten, daß das Reich nach dem Tode des gegenwärtigen Kaiers ein Reich bleiben, nicht in drei zerfallen, im Prinzip gleichsam um theilbar sein sollte 5). Diese Einheit sollte vor Allem nach außen gewahrt werden, indem man dem älteren Bruder den Schutz und die Bertretung des Ganzen übertrug. Sie sollte auch im Innern bermittelst der Unterordnung der jüngeren Brüder sowie dadurch durchgeführt

<sup>1)</sup> S. Meichelbeck, Hist. Frising. Ib. 198 no 372 (wahrscheinlich vom F. 819): Inprimis Egilolfus pedagogus Hloduwici juvenis, vgl. Echhart, Fr. or. II. 144—145. Dümmler I. 26. Auf die Ausdruckweise der V. Hlud. 1. c.: Hluduicum in Baioariam misit (ebenso wie c. 24 p. 619 von Lothar) legt Dümmler mit Recht kein Gewicht. Bergl. auch Krohn, Ludwig der Deutsche, Progr. des Gymn. zu Saarbriicken, 1872, S. 8 N. 19. Unrichtig behaupten Warnkönig und Gerard II. 35 N. 1, daß Ludwig's Reich bis 825 durch Laster nerwalket warden sei

birech Lothar verwaltet worden sei.

3) Siehe die sehr interessante Note Sidel's, Beitr. z. Dipl. V. 364 N. 4, sowie auch III. 239 N. 2. In dem Reiche Pippin's z. B. nimmt, wie Sidel zeigt, Ludwig d. Fr. allersei Berleihungen und Schenfungen vor, ohne daß es, before in der Berleihungen und Reference des Berleihungen von der Berleihungen von de besonders in der ersten Zeit, einer Zustimmung und Bestätigung des aquitanischen Königs bedurst zu haben scheint. Sehr bezeichnend sir die Abhängigkeit des Letzteren ist auch des Kaisers Berordnung sir das Kloster Sie Croix dei Poittiers Sickel L. 191. Madillon, Ann. Ben. II. 476, sowie Cap. ad Theodonis villam 821. 10 p. 230. In einigen Fällen urkundet der Sohn auf die Beisung des Baters. Dann hat Pippin aber auch aus eigener Autorität wiche Genetikaldungs gekantsten die zum Thois wieder nam kaiser hestätigt worden tige Entscheidungen getrossen, der propin aber und und eigent bestätigt worden it sein scheinen. Endlich tam es selbst vor, daß man von ihm Consirmationen der Urkunden seines Baters erbat.

3) Bergl. Webekind, Noten II. 436 N. 646 in Ansehung von Ludwig's

Antheil.

<sup>1)</sup> Bergl. Regino 853 von Pippin: cui . . . pater suus . . . . . Aquitaliam tantum provinciam concessit, vgl. Hindy a. a. D. S. 86. Krohn a. D. S. 7. Charafteristisch ist, daß Lothar's Reichsantheil garnicht weiter Edichtisch bezeichnet wird, weil berselbe in gewissem Sinne das ganze Reich rbielt.

<sup>5)</sup> Agobard. l. c. p. 45: sed ut unum regnum esset, non tria, etulistis eum illis, quem participem nominis vestri fecistis.

werden, daß man Land und Bevölkerung der verschiedenen Reichstheil emöglichst als ein Ganzes behandelte. Man begründete demnach eire Gesammtreich unter der Oberhoheit des ältesten, mit der Kaiserwürde bekleideten Bruders, welcher den jüngeren Brüdern zugleich als Fa-milienhaupt mit patriarchalischer ') Gewalt gegenübersteht. Aber auch für die fernere Zukunft war man einer weiteren Zersplitterung des

Reiches vorzubeugen bedacht.

Einmal in jedem Jahre sollen die jüngeren Brüder an den Hof bes älteren tommen, um demfelben ihre Gaben bargubringen und mit ihm über die gemeinsamen Angelegenheiten zu verhandeln. Im Falle der Behinderung haben sie jenen davon zu benachrichtigen, indem fie ihm die Jahresgeschenke durch Gefandte überschicken und ihr persönliches Erscheinen fo bald wie möglich nachholen 2). Dagegen wird bem alteren Bruder gur Pflicht gemacht, wie Gott ihm bas arogere Reich und Bermögen verliehen habe 3), die Gaben der Brüder Derfelbe ift zugleich gehalten, den auch reichlicher zu vergelten. jungeren Brudern, wenn dieselben mit Grund seinen Beiftand gegen auswärtige Bölker anrufen, diesen, soweit es die Berhältnisse gestatten, zu gewähren 4). Dieser Verpflichtung entspricht wiederum das Recht, daß die jüngeren Brüder bei der Entscheidung über Krieg und Frieden an seine Zustimmung gebunden sind, es sei denn, daß unbor-hergesehene feindliche Angriffe und Einfälle sie zu augenblicklicher Abwehr nöthigen 5). Eben so wenig sind diese Könige befugt, auswärtige Gefandtschaften von erheblicherem Belange 6) selbständig ju bescheiden, während ihnen obliegt, Gefandte, die fich über ihren hof oder durch ihr Land zum Raifer begeben, zu jenem geleiten zu laffen. Nur minder wichtige Gesandtschaften (deren Zweck die Interessen des Gefammtreichs nicht berührt) durfen fie allein abfertigen. Auf alle Fälle ist es ihre Schuldigkeit, den Kaiser fortwährend in genauer Renntnig über die Berhältnisse an ihren Grenzen zu erhalten 7).

Die jüngeren Brüber haben das Recht, alle geistlichen und weltlichen Aemter, die Bisthumer, Abteien und Grafschaften, in ihren Reichen zu vergeben <sup>8</sup>). Sie beziehen den Ertrag der Steuern, Zinse und Bergwerke ihres Reiches <sup>9</sup>), und ebenso sollten ihnen ohne Frage

<sup>1)</sup> c. 10: paterno et fraterno amore. c. 14: et hunc senior frater in loco fratris et filii suscipiat.

<sup>3)</sup> sieut ei maior potestas Deo annuente fuerit adtributa; — potestas wird im Terte des Gesetzes meist sür Machtgebiet, Reich gebraucht, verst. c. 3 (intra suam potestatem). 9 (wo in der div. imp. a. 806 c. 9 p. 142 regno). 12. 14. 15. (16).

4) c. 5.

<sup>5)</sup> C 7

<sup>6)</sup> si ab exteris nationibus vel propter pacem faciendam vel bellum suscipiendum vel civitates aut castella tradenda vel propter alias quaslibet maiores causas directi fuerint.

<sup>7)</sup> c. 8. 8) c. 3 (vgl. Roth, Gesch. bes Beneficialwesens S. 432, über honoribus)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) c. 12.

die höchste Gerichtsbarkeit und die übrigen Regierungsrechte im Innern zustehen 1). Auch wird, da die gegenwärtigen Beneficialver= hältniffe mit dem Thronfall erloschen, wie ichon in dem Theilungsgefete Rarl's von 806, bestimmt, daß jeder Beneficiar sein Beneficium tunftig nur in dem Reiche haben soll, dem er als Unterhan an= Andrerseits jedoch wird jedem freien Manne die Bahl gelaffen, welchem von den drei Herrschern er fich als Baffall commendiren will, und darf jeder überall im ganzen Reiche Eigenthum und Erbgut besitzen 2). Ebenso steht es den Unterthanen der drei Brüder frei , ihre Frauen aus den Reichen der beiden anderen zu nehmen. Solche Familienverbindungen werden im Interesse der Eintracht und Berichmelzung der Gesammtbevölkerung sogar gewünscht 3).

Wie diese Bestimmungen die möglichste Erhaltung der Einheit des Unterthanenverbandes, haben andere die Wahrung des Kirchen= guts im Auge. Die fränkischen Kirchen behalten ihren Grundbesit in Aquitanien, Italien und den anderen abhängigen Ländern und Provinzen 4). Sollte einer der jüngeren Brüder Kirchengut einziehen 5) oder die Stifter und Armen sonst bedrücken, überhaupt "Tyrannei" üben, so hat der Kaiser denselben zunächst vertraulich jur Besserung aufzufordern. Ift bies breimal vergeblich geschehen, jo soll er ihn vorladen und in Gegenwart des dritten Bruders ver= mahnen. Hört jener auch hierauf nicht, so verfällt er dem Spruch der

D :

1)

Ü

ge OI 5

30

7 me di

, 🏻 big i

en !

lare

en i uf 4 jenci

7).

D III ıib 3

ute

Reichsversammlung 6). Heichsversammlung 6). Heichsversammlung 6). Sat einer der jüngeren Söhne bei Ludwig's Tode noch nicht die Har ihm und die Großjährigkeit erreicht, so steht die Bormundschaft über ihn und die Berwaltung seines Reiches, wie gegenwärtig dem Bater, vorläufig dem älteren Bruder zu?). Nur mit Zustimmung des letzteren dürfen die jüngeren Brüder heirathen; auch wird ihnen die Che mit einer ausländischen Gemahlin aus politischen Gründen unterfagt 8). hinterläßt einer von ihnen mehrere legitime Söhne, so darf sein

<sup>1)</sup> Bergl. Wait IV. 559. 3) c. 9, wo c. 9 — 10 ber div. imp. s. 806 p. 142 benutzt, aber zum Keil weniger präcis wiedergegeben sind. Bergl. Roth a. a. O. S. 418. Wait IV. 188 N. 1. 221 N. 2. Dümmler I. 203 N. 62.

<sup>\*)</sup> c. 13.
\*) c. 13.
\*) c. 11. Bergl. über die Bestigungen fränkischer Bisthümer und Klöster (wie Reims, Trier, St. Denis, St. Germain des Brés, Kulda u. a.) in Itaslien, Aquitanien u. s. w. Prudentii Trec. Ann. 836 p. 430. V. Hlud. 53. 55 p. 639. 641. Koth, Benesicalwesen S. 342—343. 253 R. 29. Dimmler, Gesch. des Ostfr. R. I. 202; außerdem auch Hinemar. Opp. II. 732. Epistol. Fuld. ed. Dimmler II. in Forschungen V. 375. Kunstmann, Hrabanus S. 20. Sidel K. 39, vgl. II. 242. 334. 364 s. 369. Böhmer no 2072. Bouquet VI. 669 f. no 10, vgl. Sidel II. 334 Anm. au L. 260 u. s. w.
5) Si autem . . . evenerit, ut aliquis illorum . . . aut divisor aut Spressor ecclesiarum vel pauperum extiterit, vergl. Koth, Benesicialwesen 355 N. 88. Kendalität und Unterthanverdand S. 82 ss. Baig IV. 156 ) c. 13.

<sup>355</sup> N. 88. Feudalität und Unterthanverband S. 82 ff. Wait IV. 158 R. 3. Delsner, König Pippin S. 484.

**<sup>6</sup>**) c. 10. 3) c. 16, vgl. oben Seite 104. <sup>8</sup>) c. 13.

Reich deshalb nicht einer neuen Theilung ausgesetzt werden. mehr hat das versammelte Bolt bann wieder einen dieser Sohne, welchen der Wille Gottes bezeichnen wird, zu erheben und Lothar diesen in die Rechte und Pflichten seines Baters einzusegen; die angemeffene Berforgung der übrigen Geschwifter werden beide unter einander vereinbaren 1). Stirbt einer der jüngeren Brüder ohne rechtmäßige Nachkommenschaft, so fällt sein Reich an den älteren Bruder, also an den großen Reichskörper, zurud, wobei jener indessen ermahnt wird, gegen etwaige uneheliche Kinder des Berftorbenen Barmbergigkeit walten zu laffen 2). Wenn endlich Cothar felbst vor den Brüdem mit Tode abgeht, ohne legitime Kinder zu hinterlassen, so wird das Bolt zum Schlusse feierlich ermahnt, einen ber beiden jungeren Britder nach demselben Verfahren, wie es gegenwärtig eingeschlagen worden, d. h. nach Erforschung des göttlichen Willens, zu seinem Rachfolger zu erheben 3).

Da der Gegenstand des Gesetzes das künftige staatsrechtliche Berhältniß zwischen den Sohnen des Raifers ift 1), so ift es nicht auffallend, daß andere wichtige politische Beziehungen, wie diejenige jum römischen Stuhl 5), darin garnicht berührt find; auch nicht allju befremdlich, daß hinsichtlich Italiens nur ein kurzer Paragraph beftimmt, dies Königreich solle kunftig Lothar durchaus in derselben Weise untergeben bleiben, wie bisher Karl dem Großen und Ludwig 6).

Die weitere Entwickelung der Begebenheiten bewegt fich um dies Reichs = und Hausgesetz?) wie um ihren Angelpunkt. Es wäre vergeblich, heute noch in das Geheimnig der vertraulichen Berathungen eindringen zu wollen 8), aus welchen daffelbe hervorging. Die Begrundung, bei ber es fein eigener Wortlaut und andere Quellen be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) c. 14. <sup>2</sup>) c. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) c. 18. 4) Bergl. auch Hlotharii imp. convent. Compend. 833 c. 2 Leg. I. 367: pactum, quod . . . . fuerat inter filios suos factum.

<sup>5)</sup> Abweichend von ber div. imp. a. 806 c. 15 p. 142. — Dimmler, Gefc. bes Ofifr. R. I. 74 N. 29 (vergl. auch Warntönig und Gerard II. 37 N. 3. Meyer von Knonau, Nithard S. 9) schließt aus ben Worten Agobard's, Flebil. epist. 4 p. 45: Romam misistis a summo pontifice gesta vestra probanda et firmanda, daß dies Gesetz, wie einst die Theilungsatte von 806 (f. Einb-Ann. Enhardi Fuld. Ann. 806 p. 193. 353), vom Kaiser bem Papste gut Genehmigung und Unterschrift übersandt worben sei. Allerdings läst fich Einiges für diese Auffassung sagen, wenn man die bei Agobard unmittelbar vorhergehenden Worte et consortem nominis vestri factum als griechische Acussa-tive ausehen will. Doch bezieht man die Stelle wohl besier auf Lothar's krisnung in Rom burch Papst Paschalis I. im Jahr 823 (s. unten); auch ift ste meist so verstanden worden (vgl. Agobard. De comparatione utriusque regiminis 4 Opp. II. 51: et postea in apostolica sede roboratum, Baluze, Not. p. 109. 116. Luben a. a. D. V. 345. Baitz IV. 561 R. 2 und unten zum J. 823).

<sup>6)</sup> c. 17, vgl. c. 11, oben Seite 27. 7) Bergl. Wait III. 237.

<sup>8)</sup> Luden, Fund u. A. versuchen es umsonft.

iden lassen, ist sehr allgemeiner Natur 1). Deutlich im Vordernde unter diesen Motiven steht jedoch bas Interesse der Kirche, Integrität des Rirchenguts. Wenn dem frankischen Berkommen Theilung die Einheit des Reiches und zwar nicht das Recht der tgeburt, aber doch ein Verfahren, das in seinen Wirkungen demben fast aleichkam und seine Geltung anbahnte, kurz der Staats= ranke gegenübergestellt wurde, so war dies gleichwohl mehr Mittel 3 Zweck. Bon einer hierarchischen Partei unter der Geistlichkeit 2) ir das Gesetz ohne Zweifel ausgegangen; sie hat es später mit dem apste auf ihre Fahne geschrieben. Um die Zerreißung der kirchlichen erbände und des Unterthanenverbandes zu verhindern, opferte man m der Reichseinheit nur soviel als unvermeidlich war, war fühn mug, auch für die Zukunft jede weitere Theilung zu untersagen und ichte durch unbedingten Ausschluß der Bastarde von der Succession er völligen Vereinigung des Reiches mit langer Hand die Bahn i ebenen.

Aber selbst aus den letzten Jahrhunderten haben wir noch Beiviele, "wie gewaltsam die Primogenitur dem alten Herkommen
egenüber in Deutschland zur Geltung gedracht werden mußte" 3).
der Moment mochte günstig erschienen sein, da die beiden jüngeren
söhne des Kaisers die Bolljährigkeit noch nicht erreicht hatten. Dennoch
vard sogleich der Unmuth in ihnen rege 4). An den allerdings nicht
vahrscheinlichen Fall, welcher jedoch in der That eintrat, daß dem
kaiser noch ein Sohn geboren werden könnte, dachte niemand. Ein
dorbehalt etwa nothwendiger Abänderungen, wie ihn das Theilungseseh Karl's des Großen gemacht hatte 5), war überhaupt unterlassen,
mdem man es unternahm, die betreffenden Verhältnisse erschöpfend
1 regeln, machte man die nicht vorbedachten Verhältnisse rechtlos.
Wein die Verwessenheit, mit der man diese Constitution gleichsam an

<sup>1)</sup> Div. imp. l. c. p. 198: ne forte hac occasione (nämlich burch eine feilung des Reiches) scandalum in sancta ecclesia oriretur et offensam ius, in cuius potestate omnium iura regnorum consistunt, incurreremus rgl. Hlotharii imp. convent. Compend. 833 c. 2 Leg. I. 367: propter cem et unanimitatem imperii ecclesiaeque tranquillitatem. © 1 fagt ch Radbert zu Gunsten Bala's, des Bertheidigers dieser Ordnung, V. Walae 10 p. 557: Voluit, enim sui consilii vigilantia providere, tam gloriom regnum et christianissimum ne divideretur in partes, quoniam iuxtalvatoris vocem (Ed. Matth. 12, 25) omne regnum in seipsum divisum solabitur..... Voluit ut unitas et dignitas totius imperii maneret defensionem patriae et ecclesiarum liberationem, ob integritatem rum et dispensationem facultatum ecclesiarum etc.

<sup>\*\*</sup> Bergl. auch Wait IV. 561—563. Doch ist es nur Vermuthung, wenn in den Erzbischof Agobard von Lyon als den eigentlichen Urheber ansehen will U. Warntönig und Gerard II. 37). Himly S. 81. 121—122 hält dafür Kreunde Wala's, die aristotratische Partei, welche in dieser Urstunde "das Auddium ihrer Rechte" erblickt haben soll. Er übersieht dabei (vgl. auch Wend a. O. S. 16 N. 1), daß Wala und seine Freunde damals noch nicht den Tingsten Einstuß besaßen, vielmehr in Ungnade waren.

<sup>1)</sup> Thegan. 21 p. 596: ceteri filii ob hoc indignati sunt.
3) c. 19 p. 143.

Stelle der Borsehung setzen wollte, sollte sich strafen. Sie erscheint um so anspruchsvoller neben der mangelhaften Fassung des Gesetze, das zu demjenigen von 806, was Genauigkeit und Boraussicht betrifft, im ungünstigsten Contrast steht 1). Während es auf der einen Seite Hintergedanken bergen mochte, sließt es andrerseits über von gleißnerischer Salbung, namentlich, wo die kirchlichen Interessen in Betracht kommen 2).

In einem gewissen Zusammenhange mit dieser gesetzlichen Regelung der künftigen Berhältnisse der drei legitimen Söhne des Kaifers stand es, daß derselbe einem vierten Sohne von einer Concubine, Namens Arnulf <sup>8</sup>), — wir wissen allerdings nicht bestimmt, ob gerade damals — die ausgedehnte Grafschaft Sens, an der Grenze von

Pippin's Reiche, übertrug 4).

Nach Beendigung des großen Gesetzgebungswerkes suchte der Kaiser Erholung in der Waidlust in den Vogesen 5). Auf der Reise dorthin begegneten ihm Gesandte des griechischen Kaisers Leo V., deren Aufträge er in der Pfalz Ingelheim bei Mainz, wo er in den ersten Tagen des August verweilte 6), entgegennahm. Dieselben bezogen sich wiederum, wie kürzlich die Sendung des Nikisoros 7), auf die dalmatischen Angelegenheiten. Ludwig fertigte die Gesandtereschnell ab und setzte darauf seinen Weg fort 8).

Aber er sollte sich keinem ungetrübten Bergnügen überlasserbürfen. In dieser Zeit ) wurde ihm der Abfall der Abotriten unter ihrem Fürsten Slawomir berichtet, der bisher wichtigsten und zu= verlässigisten Bundesgenossen, welche das frankliche Reich unter dere

<sup>1)</sup> Bergl. oben Seite 103 und Seite 107 Anm. 2. Es gilt bies and him - fichtlich ber geographischen Bestimmungen.

<sup>2)</sup> Bergl. c. 10 p. 199. 3) Bergl. oben Seite 35 Anm. 7.

<sup>1. 105</sup> Chron. Moiss. 1. c. Nach Gelpte, Kirchengeschichte ber Schweiz II. 105 Lund Barmann, Politit der Päpste I. 328 hätte der Kaiser diesen Bastard als Laienabt (abdacomes) in Agaunum (St. Maurice in der Schweiz) eingeschwich ab wieder wie in Karl Martell's Zeiten einem Jagdschoß glichtschie berniht aber auf einer der gefässchen päpstichen Bulken jenes Klosters, in weicher zudem vielmehr Arnulsus rex Francorum als Abt dessetzen (Gremaud, Origines et documents de Saint-Maurice d'Agaune p. 35 foo 6, vgl. Sidel II. 374). Es ist durchaus unstatthaft, wenn Gremaud muschelbe diesem Dotument zu Liebe aus dem comitatus Senonensis unseres Achten einem comitatus Sedunensis (von Sitten in Wallis) machen wolken. Bergl. liber den Umsang des Gaues von Sens Guerard, Polyptyque de l'addaction I. p. 59.

<sup>5)</sup> Einh. Ann. p. 204. V. Hlud. 29 p. 622.
6) Er urkundet daselbst am 4. August 817, s. Sickel L. 114 Dronke, codipl. Fuld. p. 159 no 325 b.

<sup>1)</sup> Bergl. oben Seite 78.
2) Einh. Ann. Nach bem ungenaueren Bericht ber Ann. Enhardi Fulp. 356 kamen diese Gesandten pro pace, vgl. auch die Notiz der Ann. Xam. 816 p. 224, die vielleicht ebenfalls hierher zu ziehen ist.
2) Einh. Ann. (danach Enhard. Fuld. Ann.). V. Hlud. stellt die Same

<sup>9)</sup> Einh. Ann. (danach Enhard. Fuld. Ann.). V. Hlud. stellt die Saungenau so bar, als ob der Kaiser diese Nachricht sogleich nach dem Reichsten Se empfangen habe.

Wenden besaß 1). Die Ursache der Empörung war, daß der Kaiser dem Abotritenfürsten die Alleinherrschaft über sein Bolt, welche derselbe seit dem Tode des Thrasto inne hatte, entziehen wollte. Rach= bem Thrasko (809) von Leuten des Danenkönigs Göttrik meuchlings erschlagen worden war, hatte Karl der Große im Sommer 810, als er bei Berden lagerte, den Slawomir in die Herrschaft eingesett 2). Run jedoch hatte ihm Ludwig geboten, dieselbe mit dem inzwischen herangewachsenen 3) Sohne Thrasto's, Ceadrag, zu theilen. Diese Theilung, welche man dem fränkischen Interesse entsprechend fand 4), war in dem rechtlichen Herkommen des Wendenvolks begründet 5). Bleichwohl mar Slawomir über dies Anfinnen dermaßen erbittert, daß er sich verschwor, niemals wieder zur Pfalz des Kaifers zu kommen noch den Fuß über die Elbe zu setzen 6). Bielleicht mar es nur der lette Tropfen, der auch unter seinem Bolke lange angesammelten Unmuth zum Ueberfließen brachte. Treulich hatten die Abotriten ihre Dienstoflicht, wie noch jüngst im Rriege wider die Danen (815)7), erfüllt; von frantischer Seite mar ihnen dagegen mit wenig Rudficht und Dank vergolten worden. Raiser Rarl hatte ihnen das Land der lächfischen Rordliudi nur überlaffen, um es ihnen nach wenigen Jahren wieder zu nehmen und bei der Ordnung der fachfischen Grenzverhältnisse sogar einen nicht unbeträchtlichen Theil ihres eigenen Ge= bietes unter frantische Grafen gestellt's). Sofort suchte Slawomir da Dulfe, wo er mit Grund hoffen durfte fie zu finden, bei den Gottrikssöhnen in Dänemark, deren Friedensanträge der Kaiser noch kurzlich verworfen hatte und deren Nebenbuhler Harald er fortwährend unterflütte 9). Gilends ichidte der Abotritenfürst eine Gefandtichaft über das Meer zu den Dänenkönigen und schloß mit denselben ein Bündniß. Man faßte, wie es scheint, den Plan, den Franken das trans= albingische Sachsen mit vereinten Kräften zu entreißen. Eine dänische Flotte fuhr die Elbe bis zur Mündung der Stör und dann diesen Fluß hinauf und legte fich vor die Burg Esekeld (Igehoe) 10).

<sup>1)</sup> Bergl. Einh. V. Carol. 12 p. 519: Abodritos, qui cum Francis olim foederati erant. Einh. Ann. 789. 798 p. 175. 185: Nam Abodriti auxiliatores Francorum semper fuerunt, ex quo semel ab eis in societatem recepti sunt. Poeta Saxo L. II v. 437—438. III v. 395—396 p. 572. 586. Ann. Lauresham., Chron. Moiss. 798 Scr. I. 37. 303: Sclavi nostri, qui dicuntur Abotridi. L. Giefebrecht, Benb. Gefch. I. 97.

2) Ann. S. Amandi 810 Scr. I. 14, vergl. bazu bie Urf. Sicke K. 225 Grandidier, Hist. de l'église de Strasbourg II pièces justif. p. 154 f. no 86, bont 12. August 810 aus Berben (Ferdi in Saxonia). L. Giefebrecht a. a. D. I. 107

<sup>107.</sup> 

<sup>1)</sup> Bergl. Edhart, Fr. or. II. 145. L. Giesebrecht I. 111.
1) Bergl. Luben V. 263.

<sup>5)</sup> Bergl. L. Giesebrecht I. 46. 101.

<sup>6)</sup> Einh. Ann. (banach Enhard. Fuld. Ann.), vgi. V. Hlud. 7) Siehe oben Seite 52 f.

<sup>8) 2.</sup> Giesebrecht I. 111.

Bergl. Fund S. 68 und oben Seite 79.

Bergl. Chron. Moiss. 810 (wo ber Ort Esses-veldo-burg genannt birb). Einh. Ann. 809 Ser. II. 258. I. 197. Ann. Sithiens., Enhard. Fuld. 809 p. 354.

Ihre Mannschaft verwüftete die benachbarten Ufer 1), während Gluomi, ber danische Grenzbefehlshaber, an der Spige von Fugvolk vor diefelbe Burg rudte. Da gleichzeitig auch das heer der Abotriten von Norden heranzog, war die von Karl angelegte Beste, welche die Landschaft beherrschte, umzingelt und abgeschnitten. Ludwig hatte fich darauf beschränkt 2), den Grafen an der Elbe durch einen Königsboten 3) entbieten zu lassen, das Grenzgebiet zu schützen 4). Die Befagung ber Burg leiftete in der That fo tapfern Widerstand, daß

die Feinde die Belagerung aufheben mußten 5).

Inzwischen war jedoch dem Raiser, der von der Berbstjagd im Wasgau zum Winter nach Achen zurückgekehrt war, ein neuer Aufftand gemeldet, der seines Neffen Bernhard, des Königs der Langobarden 6). Ueber der Veranlassung desselben schwebt ein noch keineswegs völlig aufgehelltes Dunkel. Nur eine Quelle 7), allerdings eine der glaubwürdigeren, bringt denselben ausdrücklich mit der fürzlich erfolgten Erhebung Lothar's zum Mitkaiser in Zusammenhang. Auch ist es einigermaßen auffallend, daß das Reichs und Hausgefet Bernhard's Namen mit Stillschweigen übergeht und seine Erwähnung fast absichtlich zu vermeiden scheint; befremdlicher noch, daß man ihn pu dieser wichtigen Gesetzgebung überhaupt nicht zugezogen hatte 8). Auf der andern Seite enthielt der Wortlaut des Gesetzes nichts, was Bernhard's Stellung beeinträchtigte oder bedrohte 9). Es hielt lediglich die Abhängigkeit des Königreichs Italien von dem frantischen Raiserreiche auch für die Folge aufrecht 10) und verordnete außerdem

zu haben. 6) Einh. Ann. V. Hlud. l. c. p. 622—623. Am 20. November urhundet

Lubwig wieber in Achen (Sidel L. 115).
7) Chron. Moiss. Scr. I. 312: Audiens autem Bernardus . . . . quod factum erat etc.

8) Bergl. Kunck S. 61 ff. 9) Weitgebenden Phantasien überlassen sich in diesem Betracht namentlich Luben V. 261 — 263, Fund S. 62, Warntonig und Gerard II. 37 — 38.

(Lothar), si Deus voluerit ut successor noster exsistat, per omnis sub-

<sup>1)</sup> Einh. Ann., vgl. L. Giefebrecht I. 112. Dahlmann, Gesch. von Dännemark I. 27. Fund S. 68—69.
2) Fund S. 69 erklärt dies darans, daß der Kaiser hereits einer Erhebung

von Seiten des Königs Bernhard von Italien entgegengefesen habe.

8) L. Giesebrecht a. a. O. S. 112 vermuthet; Baldrich (vgl. oben S. 52)

4) Einh. Ann.: comitidus tantum, qui iuxta Albim in praesidio residere solebant, ut terminos sibi commissos tuerentur, per legatum mandavit. V. Hlud.: Quos contra imperator suffitientes copias dirigens, by Dümmler I. 252 N. 7.

<sup>5)</sup> Einh. Ann.: Quibus cum nostri fortiter restitissent, omissa castelli oppugnatione discesserunt, vgl. 8. Giefebrecht I. 111—112. V. Hlud. geht 31 weit, indem sie statt dessen sagt: eorum motus Deo favente conpressit. And Luden V. 264 überschätzt diesen Ersolg offenbar. Der Kamps scheint sich dis in den Ansang des Winters hingezogen

beiläufig, daß die frankischen Kirchen auch kunftig im Besit ihrer italienischen Guter bleiben follten 1). Es schloß also mittelbar sogar eine Gewähr für den Fortbeftand des augenblidlichen Berhaltniffes, ber Sondereriftenz des Unterkönigreichs, in fich. War es bemnach wirklich biefe neue Erbfolgeordnung, welche Bernhard's Erbitterung hervorrief, so kann dies nur darum geschehen sein, weil ihm mit einer solchen Gewährleistung keineswegs gedient war, weil das Gesetz Hoffnungen zerstörte, welche er oder seine Umgebung sich auf eine Erweiterung feiner Macht und eine Erhöhung feiner Stellung ge-Man mochte sich mit der Hoffnung, das strenge Baffallenverhaltniß, in welchem Ludwig den König hielt 2), nach dem Ableben des Ersteren zu losen, oder noch weit höher fliegenden Bedanken 3) getragen haben. Solche Aussichten waren jest freilich abgeschnitten und ftatt bessen die druckende Abhangigkeit des italieniichen Königreichs vom Reichsoberhaupte verewigt.

Die Quellen berichten übereinstimmend, daß der Gedanke des Aufstandes nicht von dem jungen 4) Könige felber ausging, sondern daß dieser durch seine Rathgeber verleitet war 5). Die Haupt= anstifter waren Graf Accideus ober Eggibeo b), des Königs vornehm= ster Bertrauter, Reginhard, sein Kämmerer 7), ferner Reginher, ehe-maliger Pfalzgraf Ludwig's in Aquitanien 8). Der lettere, ein Sohn des Grafen Meginher 9), war durch seine Mutter ein Entel jenes

iectum sit, sicut et patri nostro fuit et nobis, Deo volente, praesenti tem-Pore subiectum manet, vgl. oben Seite 108 Anm. 6. Ich kann Himly (S. 87 N. 2) nicht zugeben, daß diese Bestimmung zweibentig sei.

1) c. 11 p. 199, vgl. oben Seite 107 Anm. 4.

2) Bergl. oben Seite 27 s.

<sup>\*)</sup> Bergl. oben Sette 27 f.

\*) Bergl. Muratori, Annali d'Italia IV. 505. Fund S. 63 m. s. w.

\*) König Bernhard, der bei dem Tode seines Baters Pippin (810) noch unmilindig war (vergl. oben S. 7 Mmm. 5), wird im Jahr 817 zwanzig Jahre alt gewesen sein. Kunstmann, Hrabanus Maurus S. 41 berechnet sein Geburtsjahr auf das Jahr 797 (nach Alcuin. epist. 77, Jassé VI. 343 N. 4).

\*) Eind. Ann.: quorundam pravorum hominum consilio, vgl. Enhardi Fuld. Ann. V. Hlud. 29. Thegan. 22 p. 596: per exhortationem malogum.

Habedat enim impios consiliarios hine inde. Siebe auch

rum hominum — Habebat enim impios consiliarios hinc inde. Siehe auch bie folgenben Roten.

<sup>9)</sup> Einh. Ann.: Eggideo, inter amicos regis primus (vgl. Wait III. 448 9) 2. und oben ©. 11 Anm. 8). V. Hlud. 29. Thegan. l. c. Chron. Moiss.: cum Achiteo comite, qui auctor consilii maligni fuerat. Ann. Xant. 817 p. 224: machinante Egitheo. Bergl. das Placitum zu Spoleto 814, Fébruar, Muratori, Rer. It. Scr. II b. col. 362—363, mo berjelbe neben Ann. Scr. and Spoleto Scr. II b. col. 362—363, mo berjelbe neben Christolicis and Spoleto scr. II b. col. 362—363, mo berjelbe neben Christolicis and Spoleto scr. II b. col. 362—363. Grant Spoleto Scr. II b. col. 362—363. bem Serzog Binigis von Spoleto genannt wird: cum . . . Guinichis et Heccideo ducibus — Ego Accideus comes interfui, vgl. Muratori ibid. col. 364

<sup>9. 35.</sup> Annali d'Italia IV. 490.

1) Einh. Ann. V. Hlud. Thegan.

2) V. Hlud.: olim comes palatii imperatoris (gewiß meint der Bersasser hiermit Ludwig und nicht Karl, vgl. Hund. S. 42.

2) Einh. Ann. V. Hlud. Siehe ilber diesen Grassen Siesel L. 1 Mabillon, Ann. Ben. II. 716 no 33; K. 151. L. 238. V. Hlud. 7 p. 611 (wo wohld the company of the compa nicht an ben Erzbischof Magenard von Rouen zu benken ift, vgl. Leibniz, Ann. Imp. I. 164). V. Caroli 33 l. c. p. 541. Ann. Laur. 811 Scr. I. 198. Seine Grafschaft war die von Sens; seine Gemahlin hieß Hrotlaus, s. das

Jahrb. b. btich. Geich. - Gimfon, Lubw. b. Fr. 1. Bb.

Grafen Hardrat 1), welcher einst (785—786) in Ostfranken und Thüringen eine gefährliche Berschwörung gegen Karl den Großen angezettelt und seine Schuld mit dem Licht der Augen gedüßt hatte 2). Mer weit über den Kreis der nächsten Umgedung König Bernhard's und selbst über die Grenzen Italiens hinaus war die Verschwörung verzweigt. Sie zählte unter Franken wie Langodarden viele durch Gedurt und Stellung hervorragende Männer, überdies hohe Geissliche 3) in ihren Keihen 4): außer zwei lombardischen Bischöfen, Ansselm von Mailand und Wolfold von Cremona, auch den geseierten Dichter und Theologen Bischof Theodulf von Orléans 5), einen gesborenen Spanier, der bisher bei Ludwig, wie früher bei Karl dem Großen, in hohem Ansehen gestanden hatte. Der begabte Poet hatte am wenigsten Beranlassung, sich gegen die neue Thronfolgeordnung aufzulehnen. Denn er selber hatte sich, sei es jüngsthin, sei es schon zu den Zeiten Karl's des Großen 6) vor dem Erlasse des Reichstheisungsgesetzes von 806, entschehen für den Grundgedanken derselben erklärt. In einem seiner Gedichte 7) spricht er die Ansicht aus, daß stets nur einer von den Söhnen des Herrschers demselben in der

817.

3) Nach Chron. Moiss. auch Aebte.

6) Dies ist die Ansicht von Haureau a. a. D. Seite 87—89, vergl. oben

7) Carm. III. 10 ("Quod potestas impatiens consortis sit"):

Fabula Geryonem triplicem regnasse canit, quod Unum cor potuit fratribus esse tribus.

Pagina veridico recinit sermone beata, Figmenta exsuperans omnia lege pia, Terrea germanos ob regni culmina reges

Crudeli quosdam fraude dedisse neci.

Omnibus hoc votis, omni est hoc arte cavendum,
Ne nostro in saeclo tale quid esse queat.

Gentibus unus erat pridem ferme omnibus usus,

Unus ut e fratrum corpore sceptra gerat, Cetera nitatur magni pars esse senatus, Ut regni solidus continuetur apex.

Brivileg der Bischöfe Albrich von Sens u. s. w. für das Kloster St. Remi in Bareilles (Cartul. de l'Yonne publ. par Quantin I. 40 no 21). Sickel L. 337 Bouquet VI. 605 s. no 206. Alcuin. epist. no 256, Jaffé VI. 814 R. 1. Chron. S. Petri Vivi Senonens. Bouquet VI. 237.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. Thegan.
2) Bergl. S. Abel, Karl d. Gr. I. 427 ff., besonders S. 429 N. 3 und 431 R. 3.

<sup>4)</sup> Einh. Ann. (vgl. bast wegen nobiles Bait IV. 278 N. 3). Thegan. V. Hlud. Chron. Moiss. p. 313. Der Name eines der Aufständischen, Aming, ist uns zufällig in dem Begnadigungsbiplom des Kaisers für ihn (Sidel L. 171 Kozière l. c. I. 63 no 40) erhalten, welches im Allgemeinen einige von Bernshard's Unterthanen (aliqui ex sidi sudiectis) als Theilnehmer der Empörung bezeichnet.

<sup>5)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Thegan. Chron. Moiss. (Teudulfum ... episcopum Aurelianensem, qui et ipse auctor praedicti maligni consilii fuit). Bergl. Ann. Xant. 818 p. 224. Hugonis Floriac. hist. eccl. Scr. IX. 363. Siehe über Theodulf vornehmlich die Stizze von B. Hauréau in den Singularités historiques et littéraires S. 37 – 99, die freilich von manchen Flüchtigkeitssehlern nicht frei ist.

t folgen dürfe, die anderen Brüder sich damit begnügen in die Aristokratie aufzugehen. So, behauptet er ohne alle auf das germanische Herkommen, sei es von jeher bei allen des Erdballs Brauch und Recht gewesen. Die Fabel erzähle i dem dreiköpfigen Riesenkönige Gerhon, als wenn drei Brüse Seele haben könnten. Die heilige Schrift und die Geagegen lehrten, daß solche Theilung und Mehrherrschaft nur drudersehden erzeuge, woher alle Regeln der Vorsicht und nst erheischten, solchem Unbeil vorzubeugen.

er dem Einflusse dieser Faktion streckte Bernhard seine Hand 1 Reiche des Oheims aus. Zu Gunsten des jungen Königs Kaiser nebst seiner Gemahlin und seinen Söhnen entthront Wan war entschlossen, auch das Leben des Kaisers nicht n<sup>1</sup>). Es war der Versuch einer Thronrevolution, ähnlich en, welchen Karl's des Großen Sohn von der Himiltrud, mit einem Theil der fränklichen Großen im Jahr 792 gegen

iternommen hatte 2).

onders dem Bischof Ratold von Berona und dem Pfalzgrafen fen von Brescia Suppo (welche vielleicht den Auftrag hatten, ig von Italien zu überwachen) verdankte der Kaiser Ludwig eitige Kunde von der drohenden Gesahr<sup>3</sup>). Bischof Ratold,

nh. Ann.: nuntiatum est ei, Bernhardum nepotem suum . . . . m (vgl. Baig III. 269 R. 4) meditatum. 818 p. 205. 821 p. 208: Bernhardo nepote suo in Italia contra caput ac regnum suum runt, vgl. Enhard. Fuld. Ann. 817 p. 356. V. Hlud. 29. 30. 34 26. Chron. Moiss.: cogitavit consilium pessimum voluitque in em et in filios eius insurgere et per tyrannidem imperium usur-hegan. 22 p. 596: extollens se adversus patruelem (i. e. patruum, suum, voluit eum a regno expellere. Ann. Xant. p. 224 unstur Italiae tirannidem. Theodulf. carm. IV. 4 an Eb. Ajulf von 7. 303 ff. p. 211:

Non regi aut proli, non ejus, crede, jugali Peccavi . . . . .

Perderet ut sceptrum, vitam propriumque nepotem, Haec tria sum nunquam consiliatus ego.

ist nepotem hier nicht auf König Bernhard zu beziehen, sondern sieht, silr Nachsommenschaft. — S. serner Sidel L. 171 Rozière l. c. epist. no 25 Bouquet VI. 395. Nithard. I. 2 p. 651. Ann. S. mi Ratisp. mai. 818 Scr. I. 93: Pernhardus rex carmalum leva-avischer Ausbruck, vgl. N. 7 und 819. Missosch, Lexicon Palaeom Graeco-latinum s. v.). Ann. Laur. min. cod. Fuld. Scr. I. 122, Hildesheim. Quedlinburg. Scr. III. 42. Ann. Sithiens.

r Zwed dieser Empörung wird ähnlich angegeben, vgl. Ann. Lau-Ann. Laur. min. Einh. Ann. 792 Scr. I. 35. 119. 179 etc. Sidel Mabillon, De re dipl. 2° ed. p. 504 no 59. Baig III. 267. S. Desintion des Hochveraths bei Ermold. Nigell. L. III v. 547 f. Lut cupit in regem, sobolem seu sceptra misellus — Arte inferre quae sonat absque fide.

Hlud. 29 p. 623, vgl. Einh. Ann. Chron. Moiss. Thegan.

von Geburt ein Alamanne 1), scheint zu Bernhard's Bater, dem König Bippin, in naben Beziehungen gestanden zu haben. Bereint haben beibe das durch Brand zerftorte Klofter St. Zeno in Berona wiederhergestellt 2). — Man meldete dem Kaiser, daß König Bernhard bereits die Alpenklausen besetzt und verschanzt, daß alle Stadtgebiete Italiens zu ihm geschworen hatten 3). Allerdings waren biese Be-richte zum Theil übertrieben 4). Das Unternehmen erwies sich später vielmehr als sehr schlecht vorbereitet, wie denn auch nichts darauf deutet, daß es eine nationale Bafis im Bolte der Langobarden batte 5). Der Kaifer traf aber unverzüglich umfassende und energische Maß-Er ließ sofort die Heeresmacht des ganzen Reiches, natürlich abgesehen von der italienischen, aufbieten 6). "Rund sei Dir", fo lautet das uns aufbewahrte Schreiben eines Ronigsboten, des Erzbischofs Heti von Trier, an den Bischof Frothar von

lleber Suppo mehr unter bem Jahre 824. Graf von Brescia mar er nacht Einh. Ann. 822 p. 209, Pfalzgraf nach dem mehrerwähnten Macitum bei Muratori, Rer. It. Scr. II b. 362 f., vgl. col. 364 n. 34, Leibniz, Ann. Imp. L. 296. 317. Dümmler II. 21 R. 56. — Sidel I. 361 R. 4 zählt ihn nur unte

4) Einh. Ann: quod ex parte verum, ex parte falsum erat. — V. Hlud., welche bie beiben Manner, die ben Raifer vornehmlich von ber brobenben Befahr benachrichtigten, allein nennt, in icharfem und mobl bewußtem Gegenfat baju: Quod cum certis nuntiis referentibus, maximeque Rathaldo episcopo

et Suppone, certissime cognovisset.

misit confestim nuncios per universum regnum et imperium suum, ut etc.,

vgl. Wait IV. 464 N. 3.

<sup>1)</sup> Wenn wir den Mirac. S. Marci (c. 2 Ser. IV. 450, vgl. Rettberg a. a. D. II. 124) insoweit glauben bürsen. Nach Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona 1. 175 fällt Ratold's Epistopat in die Jahre 802 с. 840.

<sup>2)</sup> Sidel L. 68, II. p. 387. L. 157 bis. Mabillon, Ann. Ben. II. 390-Harting, de Bernhardo p. 10. Giulini, Mem. di Milano I. 96 (baggert Biancolini a. a. O S. 89 N. 1). — Auch später noch zeigte sich dieser Bischof als einen der treuesten Anhänger Kaiser Ludwig's in Italien (s. Ann. Bertin – 834. V. Hud. 52 Scr. I. 428. II. 638. Dümmler I. 95 N. 26 und unte jum Jahre 834).

<sup>296. 317.</sup> Dummier II. 21 %. 56. — Sidel I. 361 %. 4 jahlt ihn nur unter ben Pfalzgrassen Karl's aus.

') Einh. Ann.: nuntiatum est ei, Bernhardum . . . . iam omnessaditus, quibus in Italiam intratur, id est clusas, inpositis sirmasse praesidis atque omnes Italiae civitates (vgl. Baig III. 319. Pabst, Gesch. bestangebard. Herzogthums, in Forschungen II. 469. F. Hirlch, Forschungen XIII. 52) in illius verba iurasse. V. Hlud. l. c. p. 622—623, mit wenigsstücksiden Beränderungen: Bernardum . . . . adeo dementatum, ut ab eochesiverit omnesque civitatum et regni principes Italiae in haec verba—conjunavarient etc. coniuraverint etc.

<sup>5)</sup> Eine unhaltbare Bermuthung ist es, daß der Kampf Adalbert's und Robert's um Curratien, von welchem Transl. sanguinis Domini 15 Scr. IV. 448 berichtet, mit ber Ausselem Transl. sangums Domini 16 Scr. 1V. 448 berichtet, mit ber Ausselemung König Bernhard's zusammengehangen habe (19sl. Mever von Knonau in Forschungen XIII. 74 N. 1). Die ganze Erzählung trägt den Charatter der Legende. Ausserdem sinden wir noch viel später Hunfrid als Grasen in Currätien (siehe unten zum J. 823). Abalbert, der hier als der Sohn des Hunfrid erscheint, ist vielleicht mit dessen Enkel oder Urenkel verwechselt (19sl. Dümmler II. 566 und den Jusat Burchardum zu fratem).

(a) Einh. Ann. V. Hlud. 29. Chron. Moiss.: Quo compertor, imperator wiels ganzelentin nunsiag par universum regnum et imperium gum ut set

Toul 1), "daß ein strenges Machtgebot 2) des Herrn Kaisers an uns "gelangt ist, daß wir allen Insassen unseres Sendbezirks 3) eröffnen "sollen, daß sie sich sämmtlich fertig machen, um zum Kriege nach "Italien ausbrechen zu können: weil durch Satans List der König "Bernhard sich zur Empörung wider denselben anschieft. Demnach "ventbieten und befehlen wir Dir im Ramen des Herrn Kaisers, daß "Du eifrig und umsichtig mit der höchsten Beschleunigung allen Aebten, "Aebtissinnen, Grasen, königlichen Bassalen und allem Bolk Deines "Sprengels, denen es zukommt der Majestät des Königs den Kriegs= "dienst zu leisten, bekannt machst, daß sie sich sämmtlich bereit halten, "um, wenn ihnen der Besehl zum Ausmarsch am Abend zugeht, "den andern Morgen, und, wenn am Morgen, denselben Abend un= "berzüglich nach Italien auszubrechen 4), dieweil der Herr Kaiser sich "zu seinem Zuge rüstet, um sich so schnell als möglich mit seinen "Getreuen nach jenen Gegenden zu begeben."

Obschon sich vielleicht ein Theil der geistlichen und gräflichen und selbst der königlichen Bassallen dem Aufgebot entzog 5), war dernoch schleunig eine große Heeresmacht aus den Ländern diesseit und jenseit des Rheins beisammen 6). Es kam vor Allem darauf an, sich der Alpenpässe, die von Italien in das Frankenreich sührten und welche König Bernhard in der That noch nicht besett und gespert hatte, namentlich der Thäler von Aosta und Susa 7), zu des mächtigen. Einem Theile der Truppen, welchen der Kaiser vorausgesandt hatte, gelang dies wirklich 8). Er selber brach von Achen nach der Stadt Chälon an der Saône 9) auf, einem strategisch wichtigen 10),

<sup>1)</sup> Frotharii epist. no 25 Bouquet VI. 395—396. Bergl. dazu Roth, Gefch. des Beneficialwefens S. 409 N. 90. Waig IV. 465 N. 1.
2) terribile imperium.

<sup>8)</sup> omnibus . ., qui in nostra legatione manere videntur.

<sup>4)</sup> ut si vespere eis adnuntiatum fuerit, mane, et si mane, vespere absque ulla tarditate proficiscantur in partes Italiae.

<sup>5)</sup> Wenn wir nämlich Cap. missor. 817 c. 27 Leg. I. 218 (vergl. oben S. 100 Anm. 1): Ut vassi nostri et vassi episcoporum, abbatum, abbatissarum et comitum, qui anno praesente in hoste non fuerunt, heribannum rewadient hierauf beziehen blirfen.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Einh. Ann.: ex tota Gallia atque Germania congregato summa <sup>3</sup>eleritate magno exercitu. V. Hlud. 29.

<sup>9</sup> Bergl. Div. imp. 806 c. 1. 3 Leg. I. 141: vallem Segusianam uslue ad clusas — ita ut Karolus et Ludovicus viam possint habere in Italiam . . . . , Karolus per vallem Augustanam . . . . et Ludovicus per Callem Segusianam , Pippinus vero et exitum et ingressum per Alpes Noricas atque Curiam. Auch in Einh. V. Caroli 15 p. 522 wird Aosta als lordwesstichser Buntt Staliens bezeichnet.

s) Chron. Moiss. p. 312: — ut pariter conglobati occuparent omnes ditus Italiae; quod ita factum est. — ab exercitu, quem imperator miterat ante faciem suam

Thegan. V. Hlud. Einh. Ann. (vgl. Enhardi Fuld. Ann. p. 356.

Test. abb. Fontanell. c. 17 Scr. II. 293—294). Chron. Moiss. Ann.

Tr. min. cod. Fuld. Scr. I. 122—123, vgl. Ann. Hildesheim. Scr. III. 42.

10) Bergl. Simly a. a. D. S. 188 und unten 3um 3. 834.

allerdings nur schwach befestigten 1) Bunkte, der wohl zum Bereinigungsort der Hauptmacht bestimmt war. Die mächtigsten Großen Italiens hatten sich dem Unternehmen Bernhard's überhaupt nicht Angesichts der heranziehenden Uebermacht und vor angeschlossen 2). Allem, weil die eigenen Reihen durch Abfall täglich mehr zusammenschmolzen 3), verloren der König und sein Anhang den Muth. "Der Herr erschreckte sie", fagt ein alter Bericht 1). Sie streckten die Waffen und geriethen in die Gefangenschaft des borausgefandten Beeres, worauf der junge Ronig mit den Bornehmften feines Anhangs nach Chalon vor ben Kaifer geführt murde 5). Jeder Trop der Besiegten war verschwunden. In ruchaltloser, demuthiger Unterwerfung such= ten sie allein noch ihr Heil. Bernhard fiel dem Oheim zu Fühen und bekannte reuig seine Schuld 6). Seinem Beispiel folgend, er= gaben sich auch die übrigen dem Raiser. Im Berhor legten sie bereitwillig umfassende Geständniffe über Beweggründe, Ginleitungert und Zwed des Unternehmens ab und gaben ihre Mitschuldigen an D-Darauf wurden der König Bernhard, Graf Accideus und ihre Ge= nossen an verschiedene Große in Haft gegeben 8). Es war noch w

1) Bergl. V. Hlud. 52 p. 638. 2) Siehe oben über B. Ratolb von Berona und Graf Suppo von Breker und Fund S. 65. 248.

3) Einh. Ann.: Bernhardus rebus suis diffidens, maxime quod se suis cotidie deseri videbat, vgl. V. Hlud. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Sithien

4) Chron. Moiss.: Bernardus autem cum haec audiisset, terruit eu

Dominus, ipsum et omnes, qui ei consenserant.

<sup>5)</sup> Chron. Moiss.: Et comprehensi sunt ab exercitu, quem imperate miserat ante faciem suam, et comprehensos cum ipso rege adduxerum ad imperatorem, qui erat tunc apud Cavalonem, quae est super Sagonn flumen, vgl. Nithard. I. 2 p. 651: capitur. Rach ben anberen Darstellungetönnte man eher auf eine freiwillige Unterwerfung schließen, Einh. Ann.: amis depositis, apud Cavillionem imperatori se tradidit, quem caeteri secuti, non solum armis depositis se dediderunt etc. (vergl. Enhard. Fulcann. Gest. abb. Fontanell. l. c.). V. Hlud. Thegan: ubi obviam evenit Bernhardus cum consiliariis suis impiis et sese repraesentabant. Ann. Kant. p. 224. — Leibnig, Ann. Imp. I. 317 gab dem Bericht be-Chron, Moiss, ben Borzug. Anch Luden V. 583 ff. N. 24 tritisirt benjenige-ber Königkannalen nicht unzutreffend, verfällt jedoch in den Fehler, an Still-besselben die sagenhaste Erzählung des Andreas von Bergamo (8 Scr. III. 23 besselben die sagenhaste Erzählung des Andreas von Bergamo (8 Scr. III. 23 vgl. unten jum J. 818) zu setzen, welche selstsamerweise auch schon Murato (Annali d'Italia IV. 506) sehr wahrscheinlich vorlam. Noch verwirrter scheimir die Darsellung Fund's (S. 64 s. 248), der beiläusig auch Andreas von Bergamo mit Andreas von Ravenna (Agnellus) verwechselt.

\*) V. Hlud.: pedidus se eius prostravit, consessus perperant se egiss v. Hlud.: pedidus besendlisse von Hud. l. c., vergl. c. 30 p. 62

Die Mitschuld Theodusse J. B. sam wohl jeht erst an den Tag.

\*) Chron. Moiss.: Tunc sud custodia missus est praefatus rex cultache comite. . et cum aliis, qui illi consenserant. Thegan: et commendati sunt (val. c. 37 p. 598 n. 22. v. Nasmund. liebers. Geschichster

mendati sunt (vgl. c. 37 p. 598 n. 22. v. Jasmund, Uebers, Geschickster ber beutschen Borzeit, IX. Ib., 4. Bb. S. 14. Roth, Feudalität S. 274 V. Hlud. 30 p. 623. Einh. Ann. 818 p. 205. — And B. Theodust v. Orleans scheint damals schon verhastet zu sein, da er das Jahr 820 (Carrell V. 1882). L. IV. 6) als bas vierte feines Exils rechnet.

em Weihnachtsfeste, welches der Kaiser zu Châlon beging 1). In uherordentlich kurzer Frist, in einem Monat etwa 2), war eine Emörung, die äußerst bedrohlich schien, ohne Schwertsfreich erstidt woren. Nach diesem vollständigen Erfolge kehrte Ludwig zum Winter
ach Achen zurück 3), wohin dann auch die Gefangenen gebracht
durden 4), da dort die Untersuchung weiter geführt und über sie 
Bericht gehalten werden sollte.

3) Einh. Ann. 818. V. Hlud. 30. Thegan.
4) Chron. Moiss. p. 312.

<sup>1)</sup> Thegan.
2) Am 20. November war Lubwig noch in Achen gewesen (siehe oben S. 112 Ann. 6).

Rurz nach dem Ofterfest (28. März) des folgenden Jahres berief der Kaiser behufs der Aburtheilung der Gefangenen einen Reichstag nach Achen 1). Ungeachtet ber Geständniffe, welche bie Häupter der Empörung bereits in Chalon abgelegt hatten, enthüllte die Untersuchung den Umfang und die Theilnehmer des Unternehmens jest erst vollständig 2). Der Spruch der Reichsversammlung über den bisherigen 3) König der Langobarden, sowie über Accideus, Reginbard, Reginber und die übrigen Hauptschuldigen, insofern sie Weltliche waren, lautete einmüthig auf Tod 4). Der Kaiser milderte die Strafe in Blendung 5), obwohl, wie es heißt 6), Biele in seiner Umgebung auf die Bollstreckung des Urtheils drangen. Später wollte man die Sache sogar so barstellen 7), als ob er auch die Blendung

sitque ipsi regi Bernardo oculos erui.... Achiteo vero similiter oculos erui et ceteris sociis suis. Einh. Ann.: capitali sententia condemnatos luminibus tantum iussit orbari. Ann. Quedlinburg. Scr. III. 42.

imperator exercere noluit; sed consiliarii Bernhardum luminibus privarunt, similiter et exhortatores suos. 23 p. 596: quia non prohibuit con-

siliariis suis hanc debilitatem agere.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 818 p. 205, vgl. V. Hlud. 30 p. 623. Ademar. hist. III. 4 Scr. IV. 119. Thegan. 22 p. 596. Auch Mabillon Ann. Ben. H. 445, Leibniz, Ann. Imp. I. 318, Luben a. a. O. V. 267, Hund S. 65 setzen ben Gerichtstag, diesen Ouellen solgend, wenige Tage nach Ostern an. Chron. Moiss., welches den Jahresansang von Ostern rechnet, erzählt die betreffenden Borgänge dagegen noch unter 817 (p. 312—313).

Borgange bagegen noch unter 511 (p. 512—515).

2) Thegan.

3) V. Hlud.: Bernardum, hactenus regem.

4) Chron. Moiss. p. 313. Einh. Ann. V. Hlud. Ademar. l.c. Ann. Sithiens. (ungeschicht zusammenziehenb: Branardus Francorum iudicio excaecatus moritur). Enhardi Fuld. Ann. p. 356. Thegan. Sidel L. 171 Rozière l. c. I. 63 no 40: pro qua infidelitate iuxta procerum nostrorum seu cunctae nobilitatis Francorum generale iudicium et ille (Rönig Bernhard) et hi, qui ei consenserunt, dignam subierunt sententiam. Batis IV. 423 R. 4.

5) Chron. Moiss.: Sed pissimus imperator pepercit vitae illorum iussitane insi regi Bernardo oculos erui... Achiteo vero similiter oculos

<sup>6)</sup> V. Hlud.: subpressa tristiori sententia, luminibus orbari consensit, licet multis obnitentibus et animadverti in eos tota severitate legali cupientibus. Roth, Gesch. des Beneficialwesens S. 390 legt auf dies Stelle zuviel Gewicht. Der Aftronomus sügt solche Bemerkungen, wo es sich um Gnadenakte des Kaisers handelt, gewöhnlich hinzu, um diese desto heller leuchten zu lassen (vgl. c. 24. 45 p. 619. 634).

7) Thegan. l. c.: Illud iudicium mortale, quod ceteris factum suerat,

res Reffen und der Räthe desselben nur eben habe geschehen lassen. e wurde an Bernhard durch den Grafen Bertmund von Ipon voll= en 1) (15. April). Da der junge Fürst, der ein solches Schicksal h feiner Unterwerfung wohl nicht gefürchtet hatte, die graufame rstümmelung jedoch nicht ruhig duldete, sondern sich zu wehren ite2), so ward dieselbe so gewaltsam ausgeführt, daß er zwei Tage auf 3), am 17. April 4), an den Folgen starb 5). Das gleiche Schicksal te auch Reginher, welcher sich ebenfalls widersette 6). Die in die Emung verwickelten Bischöfe, Aebte oder anderen Geistlichen wurden vor firchliche Abtheilung der Reichsversammlung geftellt. Dant ihrem ande tamen sie weit leichteren Raufs davon als der König und sen vornehme Genossen aus der Laienschaft. Sie wurden jedoch n Berluft ihrer Würden verurtheilt 7) und nach verschiebenen

2) V. Hlud.: At vero, licet imperatore indulgentius agente, ultio nen elimata ad effectum in aliquos est perducta. Etenim Bernardus Reginherius, dum inpatientius oculorum ablationem tulerunt, mortis i consciverunt acerbitatem. In Sagenhaste gezogen ist dies bei Abemar L: Rex Bernardus, cum impeteretur, ut oculis privaretur, ense stricto defendens, quinque Francorum fortissimos occidit et ipse vulneribus sossus mortuus est. Bielleicht schwebte ihm dabei die ähnliche Erzählung ihard's (V. Caroli 20 Jasse IV.528) von den thüringischen Berschworenen vor.

3) Chron. Moiss.: cum factum suisset, die tertio. Thegan. 23 p. 596: rtio die post amissionem luminum. Nithard driedt sich also ungenau aus.
4) Der Todestag (XV. Kal. mai.) ist in einem Reichenauer Refrologium hmer, Fontes rer. Germ. IV. 140 cf. 142), außerdem auch in der angeb-

en Grabscrift bes Königs in Mailanb (f. unten) vermerkt.

b) Chron. Moiss. Thegan. l. c. V. Hlud. Nithard. Ann. Sithiens. bard. Fuld. Auctar. Garst. — Unter 819 notiren bas Ende Bernhard's n. S. Emmerammi Ratisp. mai. Scr. I. 93, die hier aber überhaupt um Jahr in ber Zeitrechnung voraus find, vergl. auch Ann. Altah. mai. Scr. Sapr in der Zeitrechning volude into, derzu, und Ann. Algienses, vergl. Ann. Alann. contin. Aug. Jaffé III. 703. M. G. Sor. I. 49.

5) V. Hlud. S. außerdem ihrer die Blendung des Accidens, Reginhard Reginher Thegan. 22. 23. Chron. Moiss. Einh. Ann. Enhard. Fuld.

n. Ademar.

Ohron. Moiss.: Teudulfum vero episcopum Aurelianensem, qui et

e auctor praedicti maligni consilii fuit, synodo facta episcoporum vel batum necnon et aliorum sacerdotum, iudicaverunt tam ipsum quam nes [de ordine ecclesiastico] episcopos et abbates vel ceteri clerici, i de hoc maligno consilio socii fuerant, a proprio deciderent gradu; od ita factum est. Die anderen Quellen sprechen allerdings nur von scholer, Einh. Ann.: episcopos synodali decreto depositos, val. Enhard. d. Ann. V. Hlud. 30: Episcopos porro hac constrictos immanitate episcopis reliquis depositos. Thegan. 22. Ann. Xant. Scr. II. 224. the ferner bie unten angeführten Gebichte von und an Theodulf, namentlich

<sup>1)</sup> Nithard. I. 2 p. 651: a Bertmundo, Lugdunensis provinciae praeto (vgl. Baig III. 311 N. 4), luminibus et vita pariter privatur. Erzsbof Agobard von Lyon rühmt die Amtsführung diese Grasen oder eigentlich enige seines Stellvertreters in einem Schreiben an Matsrid (Opp. ed. Baluze 209. De insolent. Judaeorum ib. p. 61. Baig III. 338 N. 2). Auch in hatte damals einen gleichnamigen Grasen (Hinemar. Rem. adversus acmarum Laudunensem Opp. ed. Sirmond II. 390 — 391). Bergl. Thel. V. Hlud. 30. Chron. Moiss. Ann. Xant. Scr. II. 224. Append. p. 236. n. Sithiens. Enhard. Fuld. Auctar. Garstens. Scr. IX. 564. (Einh. Ann. n. Quedlinb.)

Alöstern in die Berbannung geschickt 1). Theodulf von Orleans mußte nach Angers ins Eril geben 2) und bugte, außer feinem Bisthum 3), auch die Abteien Fleury 4) und St. Aignan 5) ein. Er berfichert, seine Schuld niemals betannt zu haben 6), und bestritt sie spater beharrlich in Gedichten '), welche an Ovid's Triftien und Briefe vom Pontus anklingen. Auch Zeugen und befugte Richter, behauptet er, hatten gefehlt 8), und felbft wenn er geftanden, hatte ihn niemand richten durfen, als der Papft, aus deffen Sanden er bas Ballium empfangen habe 9). — Die übrigen Theilnehmer des Auf-

L. IV. 5. 9 (Officii perdit jus sine jure sui — amisso praesul honore peris — Amissum ut possis rursus adire gradum). Lib. mirac 8. Maximini abb. Miciacens. auct. Letaldo 13 Mabillon A. S. o. S. Ben. I. 601: de episcopatu dejectus.

1) Einh. Ann. V. Hlud.

2) Mir. S. Maximin. l. c.: et multis diebus custodiae mancipatus est. Hugonis Floriac. hist. eccl. Scr. IX. 363 - 364: Andegavis est exilio relegatus. Qui (Quo v. l.) dum in custodia teneretur . . . secus domum qua custodiebatur etc. Theodulf. carm. L. IV. 4. 5. 6. 9. Epitaph. Gallia christian. VIII. 1422: Proh dolor! hunc pepulit propria de sede malignus, - Moenibus his traditur exsul et exsul erat. In ber anderen Grabschrift (ibid.): Is me nunc claustris servari jusserat heros (Ludwig). Bahricheinlich war die Abtei St. Aubin in Angers die Stätte seiner Gefangenschaft, f. Hauréau, Singularités S. 94.

2) Im Inli biefes Jahres wird ber Kaifer in Orleans bereits von Theobulf's Rachfolger Jonas empfangen (f. Ermold, L. III v. 281 p. 495 mb

4) Siehe Sickel L. 123. 124 (Bouquet VI. 511 f. no 77. 78) und S. 316 Ann. 3n L. 118. Bergl. die Grabschriften Theodulf 8 l. c.: Praesul et abbatis libera claustra tenens — Qui quondam populis praesul et abba fuit. Catalog abb. Floriac., Baluze Miscell. ed. Mansi I. 79 etc.

5) Bergl. Sidel L. 118. 119 und die Anm. auf S. 316. Theodulf Carm II. 5. Hauréau a. a. D. S. 82. Ermold. L. III v. 285 und unten. 6) Im Widerspruch hiemit Thegan. 22: episcopos, qui postmodum de-

positi in confessione eorum facti sunt.

7) Carm. L. IV. 5, an Bischof Modoin von Autun: Non est confessus praesul, et ecce! perit — Non aliquod crimen ipse ego fassus eram; 4, an Erzbifdof Ajulf von Bourges; 6. Mir. S. Maximin. 1. c.: insimulatus conjurationis apud regem. Hugo Floriac. 1. c. p. 363: Qui cum insimulatus multis criminibus apud imperatorem Ludovicum (falso v. l.) fuisset. Ferrer in bem einem Epitaph (Gall. christ. 1. c.) von Subvig: Qui delatorum

contra me falsa nocentum — Suscepit verba etc. Catal. abb. Floriac. etc.

8) L. IV. carm. 5. Der Dichter bejammert hier biefen angeblich gele wibrigen hergang als eine bem bischöflichen Stanbe zugefügte Schmach. Bisch Modoin geht in seiner Erwiderung (carm. 9) auf diesen Ton ein, meint jedo der Stand habe die Geringschäung, unter welcher er leide, sich selbst zuzuschten (Culpa sacerdotum facit hoc, quod viils habetur — Ordo ministe maximus ille sacri). Er rath Theodulf, feine Schuld zu befennen, bann wer ihm ber Kaiser verzeihen.
9) L. IV carm. 5:

Esto, forem fassus, cujus censura valeret Dedere judicii congrua frena mihi? Solius illud opus Romani praesulis extat, Cujus ego accepi pallia sancta manu.

Das Pallium hatte Theodulf bereits von Leo III., wahrscheinlich 801, et halten, s. Alcuin. spist. no 166, Jaffé VI. 606 N. 7. Hinschius, Deretal. Pseudo-lsidor. p. CLXXXVII. CCXXII. Nur dem Besitze desselbe verbankte er bie Würde als Erzbischof.

standes wurden je nach dem Maße ihrer Schuld entweder, wie jener Aming, für den uns die spätere Begnadigungsurkunde 1) erhalten ist, zur Berbannung und Einziehung ihrer Güter verurtheilt oder geschoren

und ins Rlofter geftedt.

Man<sup>2</sup>) hat es Ludwig neuerdings als verwersliche Schwäche anrechnen wollen, daß er an dem rebellischen Bassallenfürsten und dessen Genossen das nach Recht und Gesetz gefällte Todesurtheil nicht vollstrecken ließ. Er habe damit dem Uebermuth der Aristokratie Thür und Thor geöffnet, durch die thatsächliche Abschaffung der Todesstrase für Hochverrath diesen in Permanenz erhoben und durch seine weibische Weichherzigkeit mehr Unheil gestistet, als die grausamste Härte gekonnt hätte. In der That entging der Kaiser durch sein Versahren nicht der entgegengesetzten Anklage, daß er den Tod des jugendlichen Berwandten nicht verhindert habe <sup>3</sup>). Man warf ihm dor, und er gestand es ein, damit die Gesübde gebrochen zu haben, welche er dem Bater bei seiner Krönung im Jahre 813 geleistet hatte <sup>4</sup>). Er beweinte den Ressen, den er ehedem seinen Sohn zu nennen pflegte <sup>5</sup>),

<sup>3</sup>) S. Roth, Gesch. des Benesicialwesens S. 390 f., der sich hier jedoch, wie berührt, theilweise zu sehr durch die Phrasen des Astronomus bestimmen läßt.

<sup>3</sup>) Exauctorat. Hlud. c. 1 Leg. I. 367: et nepotem suum, quem ipse liberare potuerat, intersicere permiserit. (Spricht nicht auch dies wider die Annahme, daß Bernhard's Empörung gerade gegen das Thronsolgegeset von S17 gerichtet gewesen set? Konnten die Bischöse, eine wie starte. Stirn sie auch besaßen, den Kaiser dassier dassen dass er einen Rebellen wider ihr eigenes Wert nicht der Strase entzogen hatte?) Bergl. serner Thegan. 23 p. 596 und

unten jum Jahr 822.

5) Sickl L. 102 Ughelli, Ital. sacr. 22 ed. III. 591: dilecti filii nostri Bernardi regis. Bgl. auch Epist. Fuld. I. Forschungen V. 374, wo Dümmler

(S. 391) allerdings nur eine Berwechselung voraussett.

<sup>1)</sup> Sidel L. 171 Rozière I. 63 no 40 (vom Ottober 821): nonnulli in exilium missi et res eorum, quibus secundum legitimas sanctiones privati fuerant, fisco nostro sociatae sunt etc. Einh. Ann.: caeteros, prout quisque vel nocentior vel innocentior apparebat, vel exilio deportari vel detondi atque in monasteriis conversari (iussit), vgl. 821 p. 208: quibus . . . non solum vitam et membra concessit, verum etiam possessiones iudicio legis in fiscum redactas magna liberalitate restituit. Enhard. Fuld. Ann. 818. 821 p. 357 (vgl. Ann. Sithiens.). V. Hlud. 30. 34 p. 626. Chron. Moiss. 817 p. 313: Nonnulli etiam in exilio missi sunt. Wait IV. 439.

<sup>\*)</sup> Siehe oben Seite 5 f. Daß Ermoldus in seiner Darstellung des darnaligen Borgangs (L. II v. 81 f. p. 480) die Ermahnungen Karl's an Ludwig zur Barmberzigteit gegen seine Angehörigen sortläßt, ist dielleicht nicht zusälig. Die Berordnung des Reichstheilungsgeseiges von 806, c. 18 p. 143, auf welche Himty S. 90 K. 4 himbeist: De nepotibus vero nostris, scilicet siliis prae-dictorum filiorum nostrorum, qui eis vel iam nati sunt vel adhuc nascituri sunt, placuit nobis praecipere, ut nullus eorum per quaslidet occasiones quemlidet ex illis apud se accusatum sine iusta discussione atque examinatione aut occidere aut membris mancare aut excaecare aut invitum tondere faciat etc., sonnte Ludwig schon dehalb nicht binden, weil dies Geset längst hinfällig, überhaupt nie zur Aussilhrung gelangt war. Außerdem war Bernhard nicht sine iusta discussione atque examinatione bestrast worden. — Der Bersasser der V. Hlud. 35 p. 626 betont von seinem Standpunkte aus die volle Gesetzlichseit des Bersahrens (quae legaliter super unumquemque decucurrerant).

nicht allein lange und schmerzlich 1), sondern die That lastete auch auf seinem Gewissen und ward gerade wegen ihrer Halbheit für ihn verderblich.

Während des Prozesses hatten die Brüder von Fulda sich in einer flebentlichen Bittschrift beim Raifer für die Begnadigung Bernhard's verwendet, denn berselbe war ein Zögling ihres Klosters; er hatte in ihrer Schule einst den Unterricht Raban's genossen 2). Daß der König, so jung und liebenswerth, die Unbesonnenheit, zu welcher er durch unheilvollen Rath verleitet war, so hart hatte bugen muffen, machte ihn und sein Geschid zu einem Gegenstande lebhafter Theilnahme des Volkes. Die Sage 3) bemächtigte sich seines Andenkens und erhob ihn, wie manchen Andern, zu einem Belben, ber treulosen Ranten jum Opfer fiel. Als ein naheliegendes pinchologisches Motib bot sich ihr dabei die eifersüchtige Mutterliebe der Kaiserin dar, welche den Nebenbuhler ihrer Söhne, insbesondere ihres Erstgeborenen, durch hinterliftige Frevelthat aus dem Wege geräumt habe. Schon im neunten Jahrhundert war diese Borftellung verbreitet. Sie durch= dringt die Erzählung von einer Vision 4), welche ein armes Weib int Bau von Laon noch bei Lebzeiten Raifer Ludwig's gehabt und diesent hinterbracht haben soll. Im Geist von einem Manne im Monchs= gewand dorthin geführt, wo die selige Rube ber Beiligen und die Strafe der Bösen zu schauen war, sah diese Frau die Königin Jr= mingard in unerträglichen Qualen, auf Kopf, Brust und Rücken wor Mühlsteinen belaftet, welche fie in die Tiefe niederzogen. "Geh' und "bitte meinen Herrn, den Raifer", so rief die Königin die Frau an, "daß er mir Armen helfen moge und bringe ihm als Zeichen, daß "du von mir gesandt bist, dies, was ich zur Zeit meines Todes D

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Thegan. 23 p. 596. 2) Epist. Fuld. l. c. (vielleicht von Raban versaßt): Bernhardus filius Ludovici imperatoris in Fuldensi coenobio in adolescentia sacras literas didicit usque ad juvenilem aetatem, sed postea ad patrem in aulam remissus est, ut patet ex epistola Fuldensium ad imperatorem. — Monachi Fuldenses in epistola sua ad Ludovicum imperatorem, qua pro Bernhardo filio ejus intercedunt, aperte nugantur, ipsum Bonifacii spiritum cum filio ejus intercedunt, aperte nugantur, ipsum Bonifacii spiritum cum adjunctis sibi spiritibus omnium sanctorum martyrum et confessorum, Kiliani, Albani, Nazarii, Ferrucii, Wieberti, Antonii, Eonii, Emmerani atque cunctorum, qui per latitudinem regni Ludovici diversa loca suis sacris ossibus ornant, idem ab imperatore postulare, ut scilicet filium suum in graciam recipiat. Bergl. Kunstmann, Habanus Maurus S. 40 s. 52. Hartas, de Bernhardo rege p. 11. Battenbach I. 178.

3) Sie hat auf die historischen Darstellungen die zur neuesten Zeit Einslußgelibt. Man hat aus ihr selbst über den Charakter und die Politik der Kaissein Irmingard Licht gewinnen wollen, vergl. Muratori, Annali d'Italia IV. 506. 508, Luden V. 267 sff, Barntsnig und Gerard II. 38—39, auch Himly S. 89 und besonders Kunst S. 65—66.

4) Visio cuiusdam pauperculae mulieris bei Battenbach I. 207 R. 1

<sup>4)</sup> Visio cuiusdam pauperculae mulieris bei Battenbach I. 207 R. 1.—
Der Führer gebietet dem Weide, dem Kaiser die Bision zu melden, und es sehlt natürlich nicht, daß sie von ihm erst dreimal gemahnt werden muß und das Augenlicht verliert, dis sie gehorcht.

5) istud, quod meae depositionis tempestate sola cum ipso loquedar in the proposition of Mattenbach & Capitatur desponantionis tempestate with with the significant michtenbach with the solution of the state of the solution of the solution of the state of the solution of the state of the state of the state of the solution of the state of the

in uno pomerio. Wattenbach's Conjektur desponsationis leuchtet mir nicht ein. Merkwürdig ift, daß auch Luben V. 269, ohne die Erzählung von biefer Bifion zu tennen, auf ähnliche Borftellungen tam.

"allein mit ihm sprach: er wird es sofort erkennen, da bis heute nie-"mand außer uns beiden von diefer Unterredung weiß". Beim Bei= tergehen zeigte der Führer der Frau eine Mauer mit himmelanstre= benbem Giebel und hinter diefer eine zweite, bie gang mit goldenen Charakteren beschrieben mar. Es war, wie der Führer erklärte, der Gingang des irdifden Paradiefes 1), in welches niemand eingehen konne, Deffen Rame hier nicht verzeichnet stehe. Leuchtend wie kein anderer alanzte da der Name König Bernhard's, mahrend berjenige Ludwig's Dunkel und kaum mehr kenntlich war. Und doch hatte, wie der Führer aussagte, vor dem Morde Bernhard's tein Name hier heller gestrahlt: mit diesem mar er verloschen 2). - Der nämlichen Auffaffung begegnen wir bei Chronisten der nachstfolgenden Zeit, insoweit fie ihre Kunde von diesen Borgängen aus der mündlichen Ueberlieferung ichöpften. So theilweise bei Regino von Prüm 3), am ausgepräg= testen aber in der barbarischen Langobardengeschichte des Presbyters Andreas von Bergamo 4). Hier 5) geben die golbenen Tage eines edlen jugendlichen Königs durch schnöde Weiberlift zu Grabe. Vor Bernhard's Regierungsantritt laftet Hungersnoth auf Italien: aber sobald er das Reich übernimmt, ergießt sich reicher Segen über das Land, der anhält, so lange er herrscht. Doch Ludwig's Gemahlin Dermengarda spinnt feindliche Rante wider den König der Lango-Scheinbar friedlich läßt fie ihn ju fich entbieten, und er folgt der Ladung der Raiserin in das Frankenreich, nachdem ihre Gesandten ihm sicheres Geleit geschworen haben. Da beraubt die Treulose, ohne Wissen des Kaisers, ben jungen König grausam des Augenlichtes, und dieser stirbt in Folge des erlittenen Schmerzes.

In der Bafilita des heiligen Ambrofius zu Mailand zeigt man ben angeblichen Leichenstein Konig Bernhard's mit einer Inschrift 6),

<sup>1)</sup> Terrestris, inquit, paradisus est.

<sup>) ,</sup>Illius interfectio istius oblitteratio fuit". <sup>2</sup>) Reginonis chron. 818 Scr. I. 567: Bernhardus filius Pippini, rex Italiae, Aquis evocatus ad imperatorem dolo capitur et primo oculis, Post vita privatur. Siernach auch Otto Frising., ber vorter die historische lleberlieserung wiedergiebt: Non desunt tamen, qui dieant, imperatorem Bernhardum dolo captum primo oculis ac post vita privasse (Chron. V. 33 Ser. XX. 227). Besantlich ist aber diese Kartie die dirstigste und mangel-basteste von Regino's Bert, wie er ja auch selbst gesteht (p. 566): Et de Ludowici quidem imperatoris temporibus perpauca litteries comprehendi, quia nec scripta reperi nec a senioribus, quae digna essent memoriae commendanda, audivi. Bergl. Dümmler's Borrebe jur lleber! Geschichtschreiber bentschen Borzeit, IX. Ih., 14. Bb. p. X. Gesch. bes Ofistränf. Reichs II. 655 R. 22. Ermisch, die Chronit des Regino S. 11. Battenbach I<sup>2</sup>. 196.

\* Dieselbe scheint um 887 vollendet zu sein, vergl. M. G. Scr. III. 231.

1. a. Battenbach I<sup>3</sup>. 226.

\* To Scr. III. 224.

\* There is the first part sich pur out Sören.

<sup>5)</sup> c. 7. 8 Ser. III. 234. — Andreas selbst beruft sich nur auf Hörenssau (sieut audivimus). Auch bekennt er schon vorber (c. 2 p. 233) im Augemeinen: et quorum hic super continent, eorum historiae minime ad

nostram pervenit notitiam, sed in quantum per seriem litterarum seu per antiquos homines potui veraciter scire, hic scrivere delectatus sum.

9) Sie scheint unecht, zumal sie salsche Reitbestimmungen enthält, vgl. Muratori, Antiqu. Ital. I. 511—512. Annali d'Italia IV. 508—509. Anders Girlini Margoria di Milano I (1760) S 113 ff. Giulini, Memorie di Milano I. (1760) S. 113 ff.

welche seine Leutseligkeit und seine underen frommen Tugenden ruhmt. Als im Jahre 1638 das Grab geöffnet wurde, fand sich 1) in einem marmornen Behaltniß ein Sarg aus ftarten Gichenplanten, ber zwei Dieselben schienen einbalfamirt zu sein; Haut und noch verdorrt an den zerstreuten Gebeinen. Reben der Leichen barg. Fleisch hingen noch verdorrt an den zerstreuten Gebeinen. Leiche zur Rechten, in welcher man die Ueberrefte Ronig Bernhard's ju entbeden glaubte, lag ein bergoldetes Scepter von Holz. faltenreiches Gewand von weißem Seidendamast mit prächtigen Saumen, welches die Leiche umgab, war zum Theil noch wohlerhalten. Die Füße bedecten rothlederne Stiefel mit vergoldeten Sporen. Der andere Leichnam war durch Mitra, Ring und Stab als der eines Bischofs, wie man annahm Anselm's von Mailand 2), kenntlich.

Bernhard's Wittme, die Königin Kunigunde, überlebte ihren Gemahl lange. Sie hat das Nonnentloster San Alessandro in Parma erbaut 3). Außerdem hinterließ der König einen Sohn, der den Namen des Großvaters Pippin führte 4). Wir werden demselben spater als einem der Betreuen des Raifers in Italien begegnen, mabrend er nach dem Tode Ludwig's des Frommen in dem Streit der Söhne unzuberlässig zwischen ben Parteien schwankte. Natürlich war jett teine Rede davon, dem Sohne Bernhard's die Nachfolge in Italien zu übertragen, die ihm früher wohl zugedacht war b). Die Berwaltung des Königreichs ging zunächft unmittelbar in die Hände

des Raisers über 6).

Dergl. wer denselben und seine Sohne, Vernhard, Pippin und Herivert, außer ber gedachten Urfunde seiner Mutter, Regino 818. 892 Scr. I. 567. 605.

M. 4. Prudentii Trec. Ann. 834 ibid. p. 428 N. 21. Hincmar. Rem. Ann. 877 ibid. p. 503 N. 97 etc. V. Hlud. 52 p. 638. Nithard. II. 3 p. 656. Meyer von Knonau, Nithard S. 112 N. 319.

Dergl. Hinch a. a. D. S. 90 und oben Seite 113. Wahrscheinlich verswaltete Pippin bereits, wie seine Nachsommen, die Grafschaft Bermandois, vg. Echart, Fr. or. II. 149 f. Dimmsler I. 143 N. 28.

Dergl. Muratori l. c. p. 509. 3m folgenden Jahre wird das italienische Seer nach Raunnvier geschickt.

Beer nach Bannonien geschickt, f. unten. Auch ftellt ber Raifer nach wie vot

<sup>1)</sup> Buricelli, Ambrosianae Mediolani basilicae monumenta I. 69 ff. beschrieb die Erössnung des Grabes als Augenzeuge, vogl. Leibniz, Ann. Imp. I. 335 s. Echart, Fr. or. II. 148 f. Muratort, Annali d'Italia IV. 509. — Giulini l. c. p. 120 ff. hegt einige Bebenken, indem er namentlich geltend macht, daß die Bischösse im 9. Jahrhundert noch keine Mitra trugen. Auch waren die bet den Leichen in einen Sarkophag gelegt, der mit dem Wappen der Lampugnani eines Geschiechts, aus welchem besonders im vierzehnten Jahrhundert mehrere Aebte von San Ambrogio hervorgingen — bezeichnet war. Auf diesem find ber König und ber Bifchof bargestellt, wovon bei G. eine Abbilbung.

ber König und der Bischof dargestellt, wovon dei G. eine Abbildung.

2) Daß Anselm in S. Ambrogio bestattet wurde, bestätigen Nomin. episcop. Mediolan. eccl. (ans der Bamberger Handschrift herausg. von Dimmeler, Gesta Berengarii imp. p. 164, vgl. p. 76). Giulini l. c. p. 119.

3) Siehe die von ihr am 15. Juni 835 zu Parma sitr das Kloster außgestellte Urtunde Madillon, Ann. Ben. II. 740—741 no 58 (ego ... Cunicunda, relicta quandam Bernardi incliti regis, cogitans pro mercedem et remedium anime seniori meo Bernardi vel mea seu silio meo Pipino).

Daß die Königin von Geburt Frankin war, solgt auß den Zeugestunterschriften wohl nicht unbedingt (vergl. Echart, Fr. or. II. 287 f. Muratori, Annali d'Italia IV. 565. Haras l. c. p. 32—33).

4) Bergl. über denselben und seine Söhne, Bernhard, Sippin und Heribert, außer der gedachten Urtunde seiner Mutter, Regino 818. 892 Scr. I. 567. 606

Die Empörung König Bernhard's zog noch weitere Folgen nach sich d hatte auch auf das Schickal Unschuldiger Einfluß. Wie es scheint, h auf dem nämlichen Reichstage 1), vielleicht ebenfalls nach förm= er Berhandlung, ergriff der Kaifer in seinem einmal erweckten gwohn Magregeln, welche ihn bor dem fünftigen Chrgeize feiner igen Halbbrüder sicher stellen sollten. Seine Angst malte ihm ge= nstisch bor, wie dieselben, zu reiferen Jahren gelangt, durch das rigliche Blut, das in ihren Abern rollte, auf ähnliche Bahnen geben werden wurden, wie sein ungludlicher Reffe, der eben mit den ren Augenhöhlen gestorben war. Er sah im Geiste das Bolk von ten zum Aufruhr verführt und sie an seiner Spite 2). So nöthigte Drogo, Hugo und Theoderich, in den geiftlichen Stand zu treten, B fie wider ihren Willen scheeren und sandte fie nach verschiedenen östern in Gewahrsam 3). Ludwig achtete nicht darauf, daß er rch biefen Zwang gegen feine Bruder bie bem Bater abgelegten Lübde entschiedener verlette als durch alles Andere 4). Dieselben Iten übrigens nicht Monche, sondern Weltgeiftliche b) werden, eine lehrte Erziehung genießen 6) und dereinst in geistiger Bildung und

obiens.

kunden für Italien aus (vergl. Sickel L. 144. 154. 155. 156, bazu Anm. 320; L. 157 bis, S. 387. 447 u. s. w.), verleiht seiner zweiten Gemahlin ibith eine Abtei in Brescia als Beneficium (s. Sidel L. 221 und unten), ict Königsboten in das Land (L. 154. 156. Madillon, Ann. Ben. II. 2 s. no 45). In L. 193 nimmt er Bewohner der Stadt Parma in seinen hut auf.

<sup>1)</sup> Nithard. I. 2 p. 651 (ad conventum publicum eos venire praece-t). Thegan. 24 p. 596 (Eodem tempore). Chron. Moiss. Bergl. Hinly 90, sowie Roth, Beneficialwesen S. 129 R. 65, Meyer von Knonau, Nithard 3. 92 N. 15, die hier jedoch mit Unrecht auch auf V. Hlud. 35 Bezug

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Nithard.: Hinc autem metuens, ne post dicti fratres, populo sollitato, eadem facerent. Thegan.: discordiam ad mitigandam.
<sup>8</sup>) Chron. Moiss. 817 p. 313. Thegan. l. c. Ann. Lobiens. 825 Scr.

<sup>195 (</sup>vgl. Forføjungen X. 352). Nithard. l. c.: totondit ac per monastria sub libera custodia (vgl. Meyer von Anonan S. 5) commendavit. etgl. ferner Einh. Ann. 822 p. 209 (fratribus suis, quos invitos tondere lasit). V. Hlud. 35 p. 626. V. Adalhardi auct. Paschas. c. 50 Scr. II. 19—530, auct. Gerard. c. 34 Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 354. Ex-

actorat. Hludow. c. 1 Leg. I. 367.

1) S. Exauctorat. Hlud. l. c. (eo quod fratribus et propinquis viontiam intulerit) und die anderen, oben S. 4 Anm. 10 angeführten Stellen; 18gl. unten jum Jahre 822 und 833.

<sup>\*\*)</sup> Chron. Moiss.; clericos fieri iussit. Ann. Lobiens.: in clericos totonit. Einh. Ann. 823 p. 210; Drogonem.. sub canonica vita degentem. Hlud. 36 p. 627. Nach einem Schreiben bes Bischofs Frothar von Toul. Quago (epist. no 21 Bouquet VI. 394—395, vgl. no. 12 p. 391. Martin Park Park VI. 1944. lon, Ann. Ben. II. 578) verweilten alle brei Britber eine Zeit lang in Toul, nd zwar, wie es scheint, im Kloster St. Evre. Bergl. serner oben S. 23 nm. 3 in Ansehung der Ueberlieserung des Chron. Novalic über Hugo. ach einem Tranergedicht auf den Tod des letzteren (Duméril, Poésies popuires lat. antérieures au douzième siècle p. 251 ss.) könnte man wiederum unehmen, daß er sich in früherer Zeit im Kloster Charronz ausgehalten habe.

Thegan.: et liberalibus disciplinis iussit instrui. Danach Ann.

hoher kirchlicher Stellung eine Ablenkung und Befriedigung ihres Chrgeizes finden. Drogo und Hugo wurden sogar wichtige Stüten des Kaifers, was er nicht um sie verdient hatte; aber zunächst schuf er fich auch durch das Berfahren wider feine Bruder nur einen Begenftand demuthigender Buge.

Hienach, so schließt eine gleichzeitige Quelle 1) ihren Bericht über diese Borgange, "rubte das Reich aus von dem Zorne des Raisers".

Im Sommer dieses Jahres unternahm Ludwig einen Ariegszug gegen die Bretonen. Es ift bekannt, wie unaufhörlich der Gehorsam diefer Kelten gegen das Frankenreich schwankte. Gar zu verschieden und fremd ftanden beide Bölter in Art und Sprache, Sitten und Unschauungen einander gegenüber. Bu dem nationalen Gegenfats gesellte sich der kirchliche. Die bretonische Kirche bewahrte noch Refie ihrer alten Unabhängigkeit, mar bon bem Ginfluffe und den Sagungen Roms noch wenig berührt; die größere Freiheit ihrer eherechtlichen Grundsätze insbesondere war dem frankischen Klerus ein Grauel?). Ueberhaupt dünkte sich der Franke berechtigt, auf dies Bolk, das ohne feste rechtliche Ordnungen lebte, jedoch nicht ohne Edelfinn war, wis auf ein wildes und barbarisches herabzusehen 3). . Er. wollte dis Fremblinge vom andern Ufer der See bald nur als geduldete Gäst. betrachten, die ihm Unterordnung und Zins schuldeten ). Aber auch unter Karl dem Großen hatte es nur einmal auf turze Zeit den Anschein gewonnen 5), als wäre die Unterwerfung vollendete Thatsace

<sup>1)</sup> Chron. Moiss.: et regnum quievit [imperatoris] ab ira, 101. 818 bazu z. B. Esther 7, 10. Ps. 75 (76), 9. — In biesem Jahr. (wir wissen nich vazu z. S. Sitter 7, 10. Ps. 75 (76), 9. — In diesem Jahr (wir wissen nicht genau, in welchem Zeitpunkt, aber jedensalls vor dem Ausbruch des Kaisers vol Achen) trasen wiederholt Deputationen aus dem Kloster Fulda am Hose ein m die Erlaubniß des Kaisers zur Wahl eines neuen Abtes, und später, und die Bestätigung des Erwählten (Eigil) nachzusuchen. Der vorige Abt, Ratgar war nach langjährigem Haber zwischen ihm und der Brilderschaft 817 abgesetzt und in die Berbannung geschickt worden (f. V. Eigilis 6. 11. 12, metr. 7. S. 12. 13 Madillon, A. S. o. S. Ben. IVa. 229 — 236. 245 — 250 und unter Kreurs II)

Ercurs II).

2) Ermold. L. III v. 45 ff. 137 f. p. 490 — 492. Bergl. Wend, dal Fränkliche Reich nach dem Bertrage von Berdun S. 169 f. 182 N. 2. Dümmle I. 323 N. 11 und unten hinsichtlich der abweichenden Bräuche der bretonischen Mönche.

<sup>2)</sup> Ermold. l. c. v. 51 ff. Walahfrid, versus de imsgine Tetrici v. 25' ed. Dümmler in Z. f. D. A. XII. 468. Wend und Dümmler a. a. O.
4) Ermoldus heht durchgehends den Gegensat zwischen den Grundanschaft.

ungen beiber Bölfer liber biefen Buntt bervor, l. c. v. 16 ff. 63. 75 f. 121

150. 212 p. 490—493. Lup. epist. 84 p. 128.

5) Ann. Lauriss. 799 Scr. I. 186: et tota Brittaniorum provincis quod numquam antea, a Francis subiugata est (vgl. Enhard. Fuld. And p. 352). Dagegen Einh. Ann. p. 187: Videbatur enim, quod ea provincis tum esert evitore subset est esert prici perfede gentic instabilities cife. tum esset ex toto subacta, et esset, nisi perfidae gentis instabilitas cie id aliorsum commutasset, i meine Inaug. Diff. liber diese Annalen (Könige

berg 1860) S. 21. 22. 26. — Ueber ben angeblichen Kriegszug Pippin's nach ber Bretagne im Jahr 753, auf welchem biefer bas Castell Bannes erobert und bie ganze Lanbschaft unterworfen haben foll (Ann. Mettens. 753 Ser. I. 331), vs. Baig III. 86 R. 3. Delsner, König Pippin S. 79. Bonnell, Anfänge be tarolingischen Hauses S. 164 f.

zu Ende des Jahres 799, da Markgraf Wido die Landschaft gebändigt hatte und dem König als Zeichen der Unterwerfung die Waffen der teltiichen Bäuptlinge überbrachte, in die ihre Namen eingegraben waren. Schon 811 galt es, das unbotmäßige Bolk für neuen Abfall zu züchtigen 1). Die frankliche Grenze wurde von den Bretonen fortwährend durch Beutezüge beunruhigt, beren beliebteftes Ziel bas feste Bannes nicht allzu fern von ber Lpiremundung mar'). Ihre völlige Losreißung's) von der fränkischen Herrschaft war um so mehr zu befürchten, als sich einer ihrer Säuptlinge, der Bentiern +) Morman 5), durch die Gunft der Mehr= jahl, wenn nicht durch förmliche Wahl erhoben, gegen das Herkommen ju einer königlichen Gewalt emporgeschwungen hatte. Sein Ronigthum follte die nationale Unabhängigkeit bedeuten; um diese zu erringen und zu behaupten, gestand man ihm daffelbe zu 6). Die wieder=

p. 499 (Imperio sociat perdita regna diu).

4) Bergl. de Courson, Cartulaire de l'abbaye de Redon p. XXII und über die Stellung der bretonischen Häuptlinge (capitanei, Ann. Lauriss. 786 p. 168. Machtiern, Mactiern in der Landessprache) überhaupt Bait in Götting. gel. Anz. 1864 S. 1771 f. S. Abel, Karl d. Gr. 1. 433 R. 7.

5) So lautet die Form des Namens in einer bretonischen Urfunde (Cartul. de Redon p. 112 ch. 146; ber Herausgeber schreibt Morvan). Auch Einh. Ann. p. 205: Mormanus. Ermold: Murman, Murmanus. Ausgerbem sindet sich Marmanus (V. Hlud.), Mormannus (Ann. Enhard. Fuld., Sithiens.), Mar-

comus (V. S. Conwoionis), Murcomannus (Thegan.) etc.

9) Ein. Ann.: qui in ea (sc. Brittannia) praeter solitum Brittonibus morem regiam sibi vindicaverat potestatem. V. Hlud. 30: Post quae nuntiatur imperatori inoboedientium protervia Britonum, qui in tantam eruperunt insolentiam, ut unum suorum Marmanum nomine regis appellare ausi sunt subjectionemque omnimodis recusarint. V. S. Conwoionis abb. Rotonens. 6 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 189 f.: Britannis interea more suo insolescentibus et adversus imperatorem, electo sibi in regem quodam Marcomo tyranno, conspirantibus — eorum pseudo-rege (so wurde später auch Erispoi außerhalb der Bretagne genannt, vergl. Bend a. a. D. S. 182 N. 3). Ermold. l. c. v. 55—56 (Graf Cambert: Rex Murmanus adest cognomine dietus eorum — Diei si liceat rex, quia nulla regit). 213—214 (Morman: Brittonica regmina Murman — Rite tenet). 67. 69. 90. 100. 189. 230. 240. 413. 490. Chron Moiss. 818 p. 313: rege terrae illius. Ann. Hildesheim., Weissemburg., Lambert., Ottenburan, Scr. III, 42-43. V. 3: Mormannum regem etc. Regino 837 Ser. I. 567: Murmanus rex Brittonum. 836: cum duce suo nomine Murmano. Thegan. 25 p. 596: Murcomannus dux eorum. Ann. Sithiens.: corum tyrannum, vgl. Enhard. Fuld. Ann. p. 356.

De la Borderie schließt aus dem Datum einer Urkunde im Cartulaire de Redon p. 102—103 no 135: In ipso anno [quo] emisit spiritum Karolus imperator, regnante Jarnhitino, Wido comite et Isaac episcopo, daß sich um die Zeit des Todes Karl's des Großen noch vor Morman der Machtiern Jarnhitin momentan zum unabhängigen Herrscher seines Bolkes ersboen habe (Bibl. de l'école des chartes 5° série T. V. p. 269). Ebenso de Courson p. XXII. Dieser Schus schrie fichen gewagt. Vielleicht

<sup>1)</sup> Es scheint dies damals, nach ber Ausbruckweise ber Königsannalen ju ichtießen (Einh. Ann. 811 p. 199, vgl. Enhard. Fuld. Ann. p. 355), selbst sür den Augenblid kann gelungen zu sein. Ihr "incolomes regressi sunt" kann einen unrühmlichen Aldzug ober wenigstens einen nur theilweisen Ersolg vershüllen (vgl. 808 p. 195. Forschungen I. 318 N. 7).

2) Ermold. L. III v. 57—58. 255—256 p. 490. 494.

3) Ermoldus behandelt dieselbe beinahe wie eine Thatsach, vgl. l. c. v. 500

holten Treugelöbnisse, welche Karl dem Großen geleistet worden, waren der Bergeffenheit preisgegeben 1). Morman entzog fich der Pflicht, dem Raiser Ludwig huldigen zu kommen 2). Er wagte ihm den Tribut von funfzig Pfund Silber, welchen fein Bolt den Frankenkönigen von Alters her widerwillig entrichtete 3), vorzuenthalten 4). Der Heerfolge seiner Landsleute, wie es scheint's), zunächst auf ein Jahr versichert, trotte er schon in offenem Abfall 6) und bereitete sich

au bewaffnetem Widerstande bor 7).

Der Entschluß, diesem für das Frankenreich schimpflichen 311stande ein Ziel zu setzen, soll auf einer engeren Reichsversammlung angeregt 8) und durch die Mittheilungen des Grafen Lambert von Nantes, dem die Oberaufsicht über die bretonische Mark anvertraut war 9), bestärkt worden sein 16). Indessen versuchte der Raiser, bewor er zu den Waffen griff, Morman noch auf friedlichem Wege zur Anerkennung seiner Oberhoheit zu bestimmen 11). Er entsen-dete an denselben zu diesem Behuf einen Abt Namens Wichar 12), der bon ihm ein Rlofter an der bretonischen Grenze empfangen

) Ermold. l. c. v. 313 f. p. 495. Regino 836.

2) Ermold. l. c. v. 79-82 p. 491. 3) Einh. Ann. 786 p. 169, vgl. Poeta Saxo L. II v. 221—222 Jaff IV. 565. Ermold. l. c. v. 16. 23 p. 490. Hincmar. Rem. Ann. 863. 864. Scr. I. 459. 465: Salomon, dux Britonum.... censum illius terrae secundum antiquam consuetudinem illi exsolvit. — censum de Britannisa Salomone Britannorum duce sibi directum more praedecessorum suorum,

a Salomone Britannorum que sioi directum more praedecessorum suorumquinquaginta scilicet libras argenti, recipit. Bait IV. 89 N. 3 u. s. w.

4) Ermold. l. c. v. 77. 123. 214. 407, bgl. auch v. 63.

5) Benn wir nämlich bie schwierigen Berse Ermolds l. c. 401-402
p. 497: Nusquam tuta fides, ubi nunc promissa per annum — Dextera? nunc Francos nullus adire volet so benneum birsen. Binnb S. 58-

übersett: "Der eibliche Hanbschlag bes vor'gen — Jahrs, wo ist er?".

") Einh. Ann. (Ann. Enhard. Fuld.) V. Hlud. V. Conwoionis, vgl.
oben S. 129 Ann. 6. Thegan. 24 p. 596. Regino 836: Brittones foedera violant (violare v. l.) et rebellare incipiunt cum duce suo Murmano-Siebe auch bas unten anzuführende Gebicht, mit welchem ber Raifer bei feinem -Durchzuge in Tours begruft murbe und worin es (v. 21 f.) heißt:

Invidus hostis laedere dum temptat foedera iuris, animos movendo etc.

1) Ermold. l. c. v. 77-78. 83-84 (wo ftatt negat von Muratori movet.

on Berts rogat ober parat vorgeschlagen wird). 123—124.

\*) Ermold. l. c. v. 5 st. p. 489. Unter "regnorum limina" verstehens Muratori (Rer. It. Script. II b. 47 N. 65) sowie Berts (N. 51) und Pfunds (S. 45) die Markgrasen, vergl. and Bait III. 318 N. 2. Der Dichter meint damit aber wohl im weiteren Sinne, was wir etwa "die Säulen des Reichs" nennen wilrben.

9) Bergf. Ermold. l. c. v. 297-300. V. Hlud. 45. p. 633.

find in ber Datirung nur zwischen regnante und Jarnhitino einige Worte ausgefallen, vgl. no 146 p. 112: regnante Lodouuico, imperatore, Jarnhitim machtiern etc.

<sup>10)</sup> Ermold. l. c. v. 9 ff. p. 490.

11) Ermold. l. c. v. 65—246. 479 p. 491—494. 498.

12) Die Schreibung bes Ramens schwantt bei Ermosbus zwischen Wiccharer Wiccharius (so am häusigsten), Wichart, Witchar (Witcharius), Wichar-

hatte 1), daher mit den Berhältnissen des Sandes genan bertrant war und fic zufällig am Hofe befand?). Bichar inchte den Bretonenfürsten in dessen ihm wohlbefannter Sieblingsburg auf, die zwifden Bold und Blug, heden und Graben verfiedt lag und eine Kriegerschaar in sid barg 3). Wir werden Ermold glanden dürsen, das der Abt schließlich eine vollfommen abweisende Antwort erhielt, das Merman die Anersennung der fränklischen Oberherrschaft und den Tribut berweigerte und bem Rrieg mit dem Kriege ju begegnen brobte 4). Der Dichter scheint. dem keltischen helden seine Sympathie nicht gang p berjagen und weckt demselben beinahe die unjrige. Bas die Einzelheilen seiner Schilderung angeht: wie Morman den frantischen Abgesandten scheinbar freundlich und beiter empfängt, wie die Worte Bichar's, der ihm als Lohn bereitwilliger Huldigung hohe Gnade des Raisers verheißt, auch nicht ohne Eindruck auf ihn bleiben, bis die iomeidelnden Berführungstunfte seines Beibes feinen Freibeitsftolz wieder zur hellen Flamme anfachen und er im schweren Frührausch die verhängnisvolle Antwort hervorlallt 5): wer möchte entscheiden, ob ügend einer von diesen Zügen nicht ausschließlich der Phantasie des Poeten entibrungen ift?

e c

g B

mir

ert e

erin

, la 2

entic

Œ

Durch Wichar von der trotsigen Absage Morman's unterrichtet. Merte Lubwig nicht langer, die Kriegsmacht des Reiches wider denfelber aufzubieten . Dem Gebote folgte das heer ber Franken, ju welchem basjenige ber Burgunder fließ. Auch die heerhaufen ber Marrannen und die Sachsen zusammen mit den Thuringern zogen den Rhein 7). Bannes war jum Bereinigungspuntt be-

Ermold, l. c. v. 91-92. Illius (Morman's) ast propter fines Wiccharius abba — Regis habebat opes munere Caesareo. Bert R. 55 und de Courson l. c. p. XXII verstehen dies so, daß Wichar's Abtei an der bretonischen Grenze gelegen habe, und diese Dentung könnte in v. 286 p. 495 allerdings einen Anhalt sinden. Uebrigens ist über Wichar und seine Abtei nicht. Der Abt Wichard, mit welchem Bischof Frothar von Toul correspondirt (epist no 12. 19 Bouquet VI. 391. 394, vgl. Madillon, Ann. Ben. II. 578), dürste eine anderer sein, vielleicht der spätere Abt von Inden. Jahr 802 wird einem Wichartus eine der sächsischen Geiseln übergeben Les. I. 90). Sin Königsbote Witharius begegnet uns in einer Urkunde in ihre ihre ihre spätere. Urkunde ihre ihre kird. I. 57 no 51).

31 Ermold. 1. c. v. 71: qui forte advenerat illue. Courson l. c. p. XXII versteben bies so, bag Bichar's Abtei an ber

<sup>3)</sup> Ermold. l. c. v. 71: qui forte advenerat illuc.
3) Ermold. l. c. v. 93—98. 237—238. 363—365. 369—370. In v. 95
[6] Egt Hand (S. 48 R. 1.) statt bes verberbten recurserat: reluxerat ar is por.

<sup>4)</sup> Ermold. l. c. v. 211-216. Dit ben Grundzügen ber Ereigniffe fceint 4) Ermold. i. c. v. 211—216. Mitt ven Grundzugen det Eregange poeine Schilden fein sohl bertraut. Auch haben seine Schildente gen in diesem Fall um so mehr Anspruch auf Beachtung, als er die Breta Ine und die bortigen Zustände aus eigener Anschauung kannte. Er hat den speichen Kriegszug nach berselben im Jahr 824 mitgemacht (s. unten).

5) Ibid. v. 165 ff. 221 f. 329 f. 493 f. p. 492—498.

<sup>6)</sup> Ermold. l. c. v. 247-250.

<sup>1)</sup> Ibid. v. 259—268, vgl. Wait III. 310 N. 2. Nach v. 261—262 war schwäbische Herbann in Hunberte eingetheilt: Alba Suevorum veniunt trans flumina Rheni — Milia centenis accumulata viris, vgl. Pfund S. 54.

818. 132

ftimmt 1). Der Kaiser selbst brach wahrscheinlich gegen Ende Juni 2) dort= hin auf. Ueberall 3) bereiteten ihm die geistlichen und weltlichen Großen den gebührenden Empfang und brachten ihm reiche Gaben dar 4). So in St. Denis Abt Hilduin ); als er langsam weiter in die Gegend von Orleans zog und in der im Walde gelegenen Pfalz Bitry Quartier nahm, der Graf des Gaues, Matfrid 6), einer feiner einflugreichsten Rathe?). Bei den Besuchen, welche Ludwig von Bitry aus der Stadt Orleans abstattete, begrüßte ihn Bischof Jonas, Theodulf's Nachfolger 8). In Theodulf's ehemaliger Abtei St. Aignan nahm ihn Abt Durandus mit den herkommlichen Geschenken auf 9). Auch der neue Abt von Fleury, Adalgaudus, hatte sich hier eingefunden 10). Als der Raiser sodann langs dem rechten Ufer der Loire nach Tours gelangt war, betrat er die ehrwürdige Abtei St. Martin und die Kirche des heiligen Mauritius. Abt Fridugis, der Nachfolger und Schüler Alfuin's, empfing ihn hier, sowie bann in Angers zu St. Aubin der Abt Helisachar, sein Ranzler, welche ihre Gaben

Wait I. 152 R. 3. 166 R. 2. Möglicherweise beruht biese Angabe jedoch nur auf einer Reminiscenz aus Caesar B. G. IV. 1. I. 37 (vgl. Wait ebb. S. 158 R. 2). — In verschiedenen Quellen wird die Größe der Heeresmacht hervorgehoben, mit welcher der Raifer die Bretagne angriff, Einh. Ann.: cum maximo exercitu. V. Hlud.: undecumque aggregata militari manu. Chron. Moiss: cum exercitu magno. V. Conwoionis I. c. p. 189: cum insuperabili agmine, vgl. auch Ermold. l. c. v. 415—416, bessen bichterische hyperbein aber natürlich nicht streng zu nehmen sind.

1) Ermold. l. c. v. 251—258, vgl. auch unten.

2) Nach ben Urtunden war er am 3. Juni noch zu Achen, am 27. Juli bereits in Orleans (Sickel L. 122—124, vgl. unten). Chron. Moiss.: aestivo

tempore.

3) Die Beschreibung seines Zuges bei Ermold. l. c. v. 269-306 p. 494-495 erinnert lebhaft an diejenige feiner Reise von Doue nach Achen im Jahr 814 ibid. L. II. v. 139—152 (vgl. oben Seite 12 f.). Beidemal erscheinen die Kirchen und Klöster als die eigentlichen Stationen der kaiferlichen Relseroute.

4) Diese Bewirthung und Unterftützung bes Raifers wurde als Pflicht an-

gesehen, vgl. Bait IV. 11.

5) Ermold. l. c. v. 270 –274 (vgl. L. II. v. 143—150). Außerdem bes suchte Lubwig in Paris auch wieder die Kirche St. Etienne, das Klosta St. Germain des Prés und St. Geneviève.

Ibid. v. 275—279, vgl. R. 58. 59. Mabillon, de re dipl. 2a ed. 40. Muratori, Rer. It. Scr. II b. 53 R. 86.

**p.** 340.

7) Siehe unten. 8) Bergl. oben Seite 122 Aum. 3.

9) Ermold. l. c. v. 279-286 (vgl. R. 60-62 u. L. II v. 139-140). Daß in v. 285 ber Abt Durandus von St. Aignan b'Orleans (vgl. Muratori l. c. N. 91. Echart Fr. or. II. 150) gemeint ift, nicht der gleichnamige Notat und Diakonus, wie Perty N. 63 und Sidel I. 88 wollen, scheint nach Ju-sammenhang und Ausdrucksweise nicht zweiselhaft. Es kann derselbe Abt sein, welcher fpater ju Ehren bes h. Anianus von Orleans ein Klofter am Bernafobre (i. S. Chinian im Dép. de l'Hérault) stistete (s. Sidel L. 244. II. 274 Anni u K. 143. Mabillon, Ann. Ben. II. 724—725 no 48. Böhmer R. K. no 1559. Bouquet VIII. 459 no 39).

10) llnter bem 27. Juli bestätigt Ludwig demselben zu Orléans Zollfreiheit,

Smmunität und freie Abtsmohl (Sidel L. 123, 191. S. 316, Ann. I. 206. Bouquet VI. 511 no 77. Mabillon, Ann. Ben. II. 445 f. Adrevald. Mir. S. Benedict. c. 19. Mabillon, A. S. o. S. Ben. II. 377. Sidel L. 124

Bouquet l. c. p. 512 no 78.)

beide zu der Menge der übrigen häuften 1). Es ist uns ein Gedicht erhalten 2), mit welchem Ludwig und seine Gemahlin, die ihn begleitet hatte, damals in Tours begrüßt wurden. Der Dichter wünscht, daß es dem Raifer gelingen möge, die rebellischen Stämme, welche ihm nicht den Nacen beugen wollen, zu seinen Füßen niederzustrecken 3). Bu seinem eigenen Unbeil suche der boshafte Feind das Bertragsrecht zu brechen und die Gemüther zur Empörung zu entflammen 4). Für den Raiser werde Sankt Martin tampfen, der ftarte Beld; der moge ihn durch Länder und Wälder, Burgen und Weiler 5) glücklich führen und zurudgeleiten. — In Angers 6) blieb bie Kaiferin Irmingard, welche erkrankt mar, zurud 1). Der Kaiser gelangte über Nantes, wo Braf Lambert, der eigentliche Urheber des Feldzugs, ihn mit Freuden aufnahm und beschenkte 8), endlich nach Bannes. Hier hielt er die roße Heerversammlung ab 9), ordnete das Heer und bestimmte die Befehlshaber der einzelnen Abtheilungen 10). Indessen schickte er zu= tächst nochmals einen Gesandten an Morman ab, um denselben zu riedlicher Unterwerfung aufzufordern. Erst als dieser Gefandte von em Bretonenfürsten, der die Zwischenzeit zu weiteren Rüstungen

1) Ermold. l. c. v. 287—296. p. 495, vgl. Sidel I. 87. 89. 2) In einer Handschrift ber Leipziger Stadtbibliothet saec. X., allerbings ticht vollständig, f. Haupt in den Berichten der k. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften phil. bist. El. II (1850) S. 1-3.

\*3) v. 18 ff.:

gentes sub tuis pedibus iniquas telix consternas, quae tibi repugnant subdere colla.

4) Bergl. oben S. 130. Anm. 6.

5) v. 31: terras per, silvas, per castella, vicos. Haut meint, daß Ermold. l. c. v. 291 f. p. 495 (Martinus flagitat almus — Ut sibi tutum tiner praestet habere Deus) bestimmte Beziehung auf diese Berse enthalte. derfasser bes Gedichtes könnte Fridugis, der Abt von St. Martin, sein. Wattenach I. 8 162 N. 2 scheint Theodulf anzunehmen, was in keiner Beziehung laublich erscheint.

9) Die Mayenne bei Angers bilbete, wie es icheint, bereits bie bretonische Brenze, vgl. Reginonis Chron. 873 Scr. I. 585: Et quia Medana fluvius a partibus Brittaniae urbis (sc. Andegavensis) murum adluebat — 862 p. 571: Andegavensis urbis, cuius civitatis termini cohaerebant finibus Brittaniae.

7) Einh. Ann. (cum imperator . . Andecavos civitatem esset reversus, rmingardis regina, coniux eius, quam proficiscens ibi aegrotantem limiserat), vgi. V. Hlud. 31. Thegan. Chron. Moiss. Bon awei Urfunden, ninkelat, 38. v. 11au. 1. Italian. Mold. Rolls. Son ziel et Artinica. velche ber Kaiser am 17. August in der Psalz zu Angers ausstellte, erließ er die ine, sür das Kloster St. Antonin en Rovergne, auf Beranlassung seiner Genahlin, Sidel L. 125. 126 Baluze Cap. II. 1435 no 51. Sidel II. 16-317. 392.

3) Ermold. l. c. v. 297—302. Er sügt hinzu, daß auch noch viele andere

Brafen und Große ben Raifer ebenso begruft und beschenkt hatten (v. 303-304: Cetera turba latet comitum necnonque potentum, — Quorum nec nu-

peters turba tatet commun nechonque potentam, — zuram use numerantur opes).

9 Ermold, l. c. v. 305. Einh. Ann. V. Hlud. 30.

10) Ermold. l. c. v. 305—306 (vgl. L. IV. v. 121—122); v. 337 scheint sewissermaßen eine Wiederholung zu enthalten. Es ist wohl insbesondere an die Führer der größeren Heerestörper zu benten, da die Mannschaften der einestenn Gaue von ihren Grasen geführt wurden (s. Wait IV. 512 N. 2. i22 N. 7).

benutt, eine noch schroffere Antwort erhalten hatte wie vordem Wichar 1), drang der Kaiser mit seiner gewaltigen Heeresmacht von Suben her in die aufständische Landschaft ein 2). Die Kriegführung in bem bon Wälbern und Sumpfen burchichnittenen 3) Sügellande war eigenthumlicher Urt. Bur Feldschlacht pflegten fich die Bretonen überhaubt nicht leicht zu stellen; sie wußten sich bem langen Speer und bem Sowert der Franken mit ihrer Hauptwaffe, dem turgen Burffpieß'), Jedoch verstanden sie den Feind mit einem Hagel nicht gewachsen. diefer Geschoffe zu überschütten, indem fie auf ihren schnellen, mohlgeschulten Pferden wider ihn ansprengten oder sich von einer Scheinflucht gegen ihn zurudwandten. Durch die Behendigkeit und Sicher heit, womit sie dies Manöver ausführten, haben sie die Franken in späteren Tagen in Berwirrung gebracht b). Damals jedoch begeg-neten die Schaaren des Kaisers, welche sich über das Land ergossen, überhaupt kaum einem offenen Widerstande b). Nur vereinzelt und von fern, in Didicht und Gestrupp zeigten sich die Bretonen ober lauerten dem Feinde in Hohlwegen auf 7). Auch gelang es, die gablreichere.

<sup>1)</sup> Ermold. l. c. v. 307-330; in v. 310 ist wahrscheinlich ferat (ft. feran t)

<sup>3)</sup> Ibid. v. 333 ff. Einh. Ann., vgl. V. Hlud. 30. Ann. Sithiens. Exhard. Fuld. Thegan. 25.

<sup>3)</sup> Bergl. auch Ermold. L. III v. 343. 391. 416. IV v. 139.
4) Regino 889: Inter horum (sc. Hungarorum) et Brittonum correlictum hoc unum interest, quod illi missilibus, isti sagittis utuntur. 865.

Scr. I. 600. 570. Ermold L. III v. 241—242 (Missilibus millena manerale mihi plaustra paratis etc.). 376 (Ambas missilibus armat et ipse manus) 383 (bgl. Virg. Aen. XII v. 165). 385. 406. 447. 455—456 ("Non hossilibus certandum est tempore parvis!" — Cuspide Francisco tempor lata forat).

<sup>5)</sup> Regino 860. 889, vgl. Ermold. l. c. v. 429-430 p. 497. 6) Ermold. 1. c. v. 353—354. 362 (Aedibus inclusi proelia null≇

dabant). 397-402. 7) Ibid. v. 355-356. 361 p. 496 R. 67. Der Dichter widerspricht fic allerbings bis zu einem gewissen Grade, wenn er gleichwohl erzählt, die Leiches der Bretonen hätten in Masse Wälder und Simpse gesicht (v. 357—360) Daß jedoch die Franken siegreich waren und auf keinen erheblichen Widerstam stießen, bestätigen auch die meisten anderen Quellen, s. Einh. Ann. (Enharcheld. Ann.). V. Hlud. Thegan. Ann. Hildesheim., Weissemburg., Lambert Ottenduran. V. S. Conwoionis 6 l. c. p. 189 s. (Lugats Britannis — Parecke itagus til wir pieter auf des geschen des Peracto itaque triumpho). de Courson, desse Dartellung hier vielsand marichtig ist, solgent (l. c. p. XXII n. 3) aus dem Datum einer Urkunde dours. 3. Februar 821 im Cartular von Redon p. 112 ch. 146: III. anno postquare exivit domus (sic) Hlodunicus de Britannia ante Morman, daß die Bretone. ben Kaifer zuerst zurückgetrieben hatten ("qui lui firent d'abord éprouver um échec"), zumal auch Regino von bem letteren sage: sed non adeo praevaluit. Achnlich be la Borberie in Bibl. de l'école des chartes l. c. p. 270 Valut. Repnito de la Botoette in Ivil. de l'ecole des chartes i. e. p. 2/1ber beshalb sogar zwei Feldzüge der Franken gegen die Bretonen in diesem
Jahr, einen mistungenen und einen zweiten ersolgreichen, annimmt. Aber eist zweiselhaft, ob die angesührten Worte der bretonischen Urkunde auch nur der Sinn haben, welchen die genannten französischen Gelehrten ihnen beilegenwährend die von den gleichzeitigen Verichten abweichende Darfiellung des Regionbei ber Beschaffenheit bieses Theils seiner Chronit (f. oben S. 125 Anm. 3)- taum in Betracht tommen tann. Schon bie völlig falsche Chronologie (er fet a biefen Feldzug in bas Jahr 836!) giebt einen Magstab ihrer Unzuverläffigkeit

bon Sumpf und Wall, Berhauen und Graben umgebenen Besten ein= zunehmen, die Morman zum Theil neu angelegt hatte 1). Eine große Anzahl von Gefangenen und eine Menge Bieh wurden in diefen Ber= schanzungen erbeutet. Die Felder wurden verwüftet, die Gebäude, mit Ausnahme der Kirchen, welche der Kaiser zu schonen befohlen haben soll 2), gingen in Flammen auf 3). Morman felbst tam bei einem Ueberfall auf den Troß des kaiserlichen Lagers, wahrscheinlich bei dem Walde Brifiac am Elleflüßchen 4), um 5). Nachdem er die Mannschaft desselben theilweise niedergemacht hatte 6), durchbohrte ihm einer ber königlichen Reitknechte, Choslus 7), mit bem Speer Die Schläfen, zog dann sein Schwert und trennte ihm das Haupt vom Rumpfe 8). Ein Genosse des Bretonenfürsten rächte dann freilich Ein Genoffe des Bretonenfürsten rachte bann freilich jeinen Fall an Choslus und stredte, als deffen Knappe 9) wiederum den Tod seines Herrn vergalt, sterbend auch noch den Knappen nieder, 10 daß vier Leichen die Wahlstatt bedeckten 10). Mit der Humanität, welche die bessere Seite seiner kirchlichen Gesinnung darstellt, gonnte

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: captis rebellium munitionibus (vgl. Enhard. Fuld. Ann.) Ermold. l. c. v. 51. 93—94. 237—238. 332. 345—350 (Nulla palude salus, nec dumis abdita servant — Claustra viros). 355. 360—365. 370. — Redulic schild schildern die Ann. Lauriss. den Kamps in der Bretagne im Jahre 786 (et ibi multos Brittones conquesierunt una cum castellis et firmitatibus corum locis palustribus seu et in caesis Scr. I. 168. Abel, Rarl b. Gr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ermold. l. c. v. 338. 340. 351. <sup>3</sup>) Ermold. l. c. v. 345 ff. 395—396. 403—404. V. Hlud. 30: et parvo

a) Ermold, I. C. V. 345 ff. 395—396. 403—404. V. Hiud. 30; et parvo tem pore vel labore cuncta populatur.

4) Bergi. V. S. Winwaloei abbat. auct. Gurdestino monacho II. 19
A. S. Boll. 3. Mart. I. 259; ad annum Ludouici imperatoris V, dominic te incarnationis DCCCXVIII.... dum in eadem Britanniae prouincia castra fixisset super fluvium Elegium, iuxta silvam, quae dicitur Brīsiaci, vgl. ib. p. 260. ©idel II. 317 Mmm. 311 L. 127.

5) Ermold. I. c. v. 427 ff. Rebereinstimment V. Hlud. 30; dum sarcinis immediatur castransibus

immediatur castrensibus.

\*) Ermold. v. 431 f. mit seinem roben Humor: Turba subulcorum iam

Marmanis icta furore — Multa iacet passim opilioque miser.

7) Ermold. v. 435—438: Coslus erat quidam Francisco germine 1) Ermold, v. 435—438: Coslus erat quidam Francisco germine natus. Non tamen e primo nec generosa manus (?); — Francus erat tantum etc. V. Hlud.: a quodam regiorum custode equorum nomine Choslo. Bergl. Wait III. 417 N. 3. 424 N. 1. Monach. Sangall. II. 21 Jaffé IV. 699 neunt die custodes equorum neben den Bädern und Röchen als unterste Klasse der Hospeamten (Wattenbach übersetzt "Stallfnechte", Geschichtschreiber der deutschen Borzeit IX. H. 36. 3. Bb. S. 72). Sie werden mit den Marescalci regis Cap. Aquisgr. 813. 10. Leg. I. 188, unteren Dienern im Ressort des Scallgrafen, identisch seinen Masser des Scallgrafen, identisch seine Masser des Scallachtviehs

Schörten sie 3um Troß.

8) Ermold 1961. V. Hlud. Einh. Ann.: postquam Mormanus . . . ab exercitu imperatoris occisus est. Chron. Moiss.: et occiso rege terrae illius. Thegan. Ann. Sith. Enhard. Fuld. V. S. Conwoinis 6 p. 190. mus. Inegan. Ann. Sith. Enhard. Fuld. V. S. Conwoionis 6 p. 190. Regino bemerkt erst zum solgenden Jahre (d. i. dei ihm 837): Murmanus rex Brittonum moritur. Berwirtt heist es in späten pommerschen Annalen, die auf normannische zurüczehen (Ann. Coldaziens. Scr. XIX. 713, aus Ann. Lund.), 819: Lodowicus Britanniam perrexit interfecto Normanno.

9) Ermold. 1. c. v. 465, vgl. v. 467 p. 498: Cosli namque puer, domini praevinctus amore; dazu Bait IV. 232 N. 4.

16) Ermold. v. 463—470.

818. 136

Kaiser Ludwig dem gefallenen Gegner die Ruhestätte im Schooß de Erde. Auch die Leichen der beiden gefallenen Franken, des Choslus und seines treuen Anappen, wurden unter Hymnengesang bestattet 1). Im Uebrigen vergaß Ludwig auch jest im Felde nicht seiner Lieb= Der Abt Matmonocus von Landevennec in der linasbestrebungen. Niederbretagne war in sein Lager gekommen und hatte ihm ausführ= liche Auskunft über das Mönchswesen im Lande geben muffen. Da der Raiser erfuhr, daß die bretonischen Monche in Bezug auf die Art der Tonsur und ihren Lebenswandel überhaupt an den von dert Iren überkommenen Ueberlieferungen festhielten, welche von den Satzungen der römischen Kirche und der Regel des h. Benedikt abwichen, bestimmte er, daß sie sich kunftig, wie die Monche in allen anderen Theilen seines Reiches, Diesen zu unterwerfen hatten. Es erging deshalb ein Erlag an die Bischöfe und an die gesammte Beift= lichkeit der Bretagne 2). Auch zog der Fall Morman's (der in der bretonischen Boltsbichtung als Held fortgelebt hat) 8) die Unterwerfunc ber ganzen Landschaft nach sich. Die Machtiern (häuptlinge), angeblic felbst die gesammte Sippe des todten Fürsten, kamen sich dem Kaise zu ergeben. Die verlangten Beiseln wurden ohne Bogern gestellt 4) Der Feldzug, welcher nur ungefähr einen Monat, bon Ende Augus bis Ende September, gedauert hatte 5), war hiemit zu Ende. Ludwig konnte das Heer entlaffen 6) und die Rudkehr antreten.

<sup>1)</sup> Ibid. v. 485 ff. Möglicherweise ift v. 487: Corpora Francorum man dantur namque sepulcro allerdings von Pjund S. 61 richtig übersett: "Mäint lich man psiegt bei den Franken die Leichen in Gräber zu legen". Jedoch wir namque von bem Dichter ale bedeutungelofe Antnupfungspartitel oder um be!

Fortschritt der Erzählung zu bezeichnen gebraucht (vol. l. c. v. 406. 465. 495.

2) Sidel L. 127, vgl. Anm. S. 317 Bouquet VI. 513 f. no. 80: O mnibus episcopis et universo ordini ecclesiastico Britanniae consistent notum sit etc. V. S. Winwaloei l. c. Der Name des Abtes bedeutet nad Bouquet (N. b): don — moine.

b) Martin, Hist. de France II. 376.
b) Einh. Ann. V. Hlud. Chron. Moiss. Thegan. Ermold. l. c. 189—500, vgl. L. IV. v. 115—116 p. 498—499. 503. V. S. Conwoiou 6 p. 190.

<sup>5)</sup> Einh. Ann.: brevi totam (sc. provinciam) in suam potestate 

non magno labore redegit, vgl. Enhard. Fuld. Ann. V. Hlud. 

≸

■

<sup>17.</sup> August sanden wir den Kaiser noch in Angers (s. oben S. 133 Anm. 7).

9 Einh. Ann.: dimisso exercitu, vgl. Wait IV. 465 N. 3. V. Hlu 

31. Chron. Moiss. Thegan. Rach Ermold. l. c. v. 501 p. 499 hätte b Raifer einige Mannschaft in der Bretagne zurückgelassen. Kadelt ist, we die V. S. Conwoionis 6. 7 l. c. p. 190 von einem Reichstage, welchen de Kaiser bei seiner Rückehr aus dem Feldzuge in Bannes gehalten habe (Peracstaque triumpho, in Venetensi urbe generale principum et pontificus celebrat concilium, udi ordinatis regni negotiis et causis discussis eech singting fairnen Reichst de den franzen und delle einstelle etc.) siasticis etc.), sowie von seinem Besuche bei bem frommen Conwoin und besse Monchen ju Rebon erzählt. Sie bringt biesen Besuch mit ber Schenkung vo-Wonden zu Kedon erzählt. Sie bringt diesen Besuch mit der Schenkung vo-Redon an Conwoin in Berbindung, welche aber nach ihrer eigenen Angas (Redon ist 832 gestiftet) erst 833 ersolgte, so daß sie diese Ereignissse überhauf in jenes Jahr zu sehen scheint. Nach dem Abswiede von dem Abt und der Brüdern, sährt die Vita fort, habe sich der Kaiser zur Jagd nach Bain begebes und sei dann über Angers heimgereist. — In dem Cartulaire de Lausanne (Mem de la Zuisse Romande VI. 7) beißt es: Ludouicus imperator in Britannis suit us que Corophesium (Coriosopitum, Quimper?) a. d. 817.

Am 1. Oktober traf er wieder in Angers bei seiner Gemahlin ein, Die jedoch schon zwei Tage nach seiner Ankunft (3. Okt.) ihrem ichweren Leiden erlag 1). — Die Kaiferin Irmingard mar einem hochadlichen Geschlecht aus dem Haspengau (um Luttich) entsproffen. Ihr Bater, Graf Ingram, war ein Bruderssohn des Bischofs Chrodegang von Meg 2). Außer den drei Söhnen hatte sie dem Gemahl auch wei Töchter, Rothrud und Hildegard, geboren 3). Un den Reigungen und Bestrebungen Ludwig's für das Klosterwesen und die Kirche nahm Imingard Antheil. Sie theilte schon als Königin von Aquitanien seine Freundschaft für Benedikt von Aniane, hörte gern die Rede des eifrigen Abtes und beschentte benfelben häufig mit vieler Freigebig= teit 4). Auf einem Hügel bei der Achener Pfalz ließ fie mit Ludwig gemeinsam eine Grabtirche erbauen 5). Ein fehr herborragendes Mitglied ber hohen Geistlichkeit, ber Erzbischof Agobard von Lyon, fagt, daß der Kaifer in Irmingard eine würdige und treue Gattin verloren habe und hebt die Uebereinstimmung ihrer Charaktere, die Harmonie ihres Berhältnisses hervor. Er deutet an, daß Ludwig mit der Frau, die nach mehr als dreifigiähriger 6) Che bon feiner Seite geriffen marb.

<sup>2)</sup> Einh. Ann., vgl. V. Hlud. 31. Ann. Sith. Enhard. Fuld. Quedlindurg. (Scr. III. 42). Thegan. 25 p. 596. Chron. Moiss. Nithard. I. 2 p. 651. — Abweichend von den Königkannalen und den ihnen verwandten Quellen giebt ein altes Wirzburger Tobtenbuch (herausg. von Dümmler, Forschungen VI. 117) den Todestag der Kaiserin auf den 6. Ottober an.

Thegan. 4 p. 591: filiam nobilissimi ducis Ingorammi, qui erat filius fratris Hruotgangi sancti pontificis. V. Hlud. 8 p. 611: claris ortam natalibus, utpote filiam Ingramni comitis, vgl. Paul. Gest. epp. Mettens. Scr. II. 267: Chrodegangus... ex pago Hasbaniensi oriundus, natus. patre Sigramno, matre Landrada, Francorum ex genere primae nobilitatis progenitus. Ein anderer Bruder Chrodegang's war Gundeland, der hald nach ihm die Leitung des Mosters Lorich übernahm. Auch die Stifter des lettexen, Williswinda, die Wittwe des Grasen Aupert, und deren Sohn Carror waren mit ihm verwandt, vgl. Rettberg a. a. D. I. 493. 594. Delsner, Körrig windig S 277 E

Rönig Rippin S. 377 ff.

3) Genealog. nobiliss. Francor. ymp. et reg. Scr. IX. 303, vgl. Nithard. III. 4 p. 664 f. Meyer von Knonau S. 36, 102 R. 188, 189. Dümmler I. 165 R. 28.

4) V. Benedicti 43. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 209: Regina tabat suisque muneribus saepissime honorabat. Eine Schentung Irmin= Sard's an Aniane wird erwähnt in der Urfunde Sidel L. 355 Bouquet VI 616 no 221 (locum qui dicitur Auraria cum omni integritate, sicut olim a bonae memoriae Ermengarda regina praedicto monasterio traditum est). Ihrer besonderen Gunst scheint sich das Kloster St. Antonin en Rovergne Erfrent zu haben (Sidel L. 126. II p. 392, vgl. oben S. 133 Ann. 7). In den Fragmenten der Epist. Fuld. Forschungen V. 374, vgl. 391 wird sie wohl wird der Steinkamigen Armaklin Lather's narmensight mit ber gleichnamigen Gemahlin Lothar's verwechselt.

<sup>5)</sup> S. bie Urf. Ludwig's bes Deutschen vom 17. Dit. 870, B. 829. Beper, Mittelrhein. Urfb. I. 118 no 112; nos venientes ad aquisgrani palatii, inuenimus ibi ecclesiam destructam, quam genitor noster et mater in elemosina illorum construi fecerunt, ut ibi cymiterium esset mortuorum. Saagen ©. 138.

<sup>6)</sup> Irmingard war fpateftens feit 795 mit Ludwig vermählt, bgl. Dummler, I. 19 N. 1.

zugleich — wie das bei der Stellung und den Pflichton der fränki= schen Königin ohnedies anzunehmen ist — einer wichtigen Stupe in der Berwaltung des Hofes und selbst des Reiches beraubt wurde 1). Es mag ben Werth diefes Lobes schmälern, daß es ein Haupt ber lotharischen Partei ift, welches baffelbe der erften Gemahlin des Raisers auf Rosten der zweiten spendet. Agobard sucht, könnte max nach dem Zusammenhange glauben, Irmingard's Tugenden nur it ein so helles Licht zu setzen, um Judith in desto tieferen Schatten zu Sollte er aber die Kaiserin über Berdienst gerühmt haben so hat die Sage ihr Andenken schwer verdunkelt. Daß Jemingar∎ so bald nach Bernhard von Italien, noch im nämlichen Jahre, ge ftorben war, begunftigte jene Ueberlieferung 2), welche ihr die Schulk an dem traurigen Ende des Königs jumalzte. Es hat dieselbe viel leicht überhaupt hervorgerufen. Man stellte sich vor, daß Gewissens qualen die Raiserin verzehrt, daß Gott fie ichleunig gur Rechenschaf gerufen habe.

Nach der Bestattung seiner Gemahlin 3) kehrte Ludwig auf einer kürzeren Wege, als er gekommen war, über Rouen, Amiens, Cambrat Herstal zurud. In Herstal traf er Gesandte des neuen Fürsten von Benevent, Sico 4). Dieselben sollten den letzteren vor Allem von de Schuld an dem Tode seines Vorgängers Grimoald zu reinigen suchen 5 welcher einer Verschwörung ber beneventanischen Großen unter ber Gaftalden Radechis von Conza zum Opfer gefallen war 6). Bielleick weil er die eigenen ehrgeizigen Bunfche als undurchführbar er kannte 7), hatte Radechis die Erhebung Sico's, des Gastalden vo Acerenza, begünftigt. Es erschien dabei als eine Empfehlung fü Sico, daß er nicht zu den eingeborenen Beneventanern gehörte, obschol

V. Hlud.

7) Bergl. Meo, Annali del regno di Napoli III. 295.

<sup>1)</sup> Agobard. lib. apologet. c. 8 Opp. II. 67: cum christianissimus € piissimus imperator domnus Hludowicus bonae conjugis fide et moribu sibi congruentis consortium amisisset, necesse fuit, ut aliam sibi accipere quae ei posset esse adjutrix in regimine et gubernatione palatii et regn vgl. c. 5 p. 64. Wait III. 230 N. 3. 417-418.

<sup>3)</sup> Bergl. oben Seite 124 f.
3) V. Hlud. 31.
4) Einh. Ann. V. Hlud. — Den Aufenthalt des Kaisers in Cambre erwähnen nach den Reichsannalen auch Gest. ep. Camerac. I. 42 Scr. VII. 41 5) Einh. Ann.: eumque de nece Grimoldi ducis antecessoris 51

excusantes. V. Hlud.

6) Bergl. Erchempert. Hist. Langobardorum (Hystoriola Langobadorum Beneventum degentium) c. 8—9 Scr. III. 244; banach chron. mo<sup>1</sup> Casin. lib. I. auct. Leone c. 20 Scr. VII. 595. Chron. Salernitanum 42—50. 53—55 Scr. III. p. 491—497. Die Darstellung bes letzteren ift burchal novellenartig; gelegentlich (c. 54) spricht eine ber handelnden Bersonen 1996 in Herander (vgl. Muratori, Annali d'Italia IV. 506—507. Pert l. 4 p. 467. Wattenbach I. 313). Sico, dem diese Chronif überhaupt setztenbach I. 313). Sico, dem diese Chronif überhaupt setztenbach I. 2006, dem diese Chronif überhaupt setztenbach Erchempert, der auf Grimoald's Seite sieht, ihn neben Radech zum Mörder besselben macht (s. c. 8. 13 p. 246). Bergl. auch Ann. Bendwentan. 818 Scr. III. 173: de quo sama suit venenasse Grimoaldul principem. principem.

feine Mutter bereits in seiner fruheften Rindheit, noch zu den Zeiten bes herzogs Arichis, mit ihm bahin gezogen war 1). Die gegenseitige Giferfucht ber Großen unterwarf fich lieber bem Fremben als einem aus ihrer Mitte 2). Sico lag nun' aber, wie man sieht, viel baran, Die Anerkennung bes Raifers zu erhalten. Er erneuerte beshalb burch jene Gefandte, welche bemfelben Gefchente von ihm überbrachten 3), das bisherige Unterthänigkeitsverhältniß 4) und fuhr fort, den Jahrestribut zu leisten, zu beffen Zahlung fich Grimoald bei Ludwig's Thronbesteigung verpflichtet hatte 5). — Außerdem fanden sich bort in herftal auch Gefandte des Fürften ober Großzupan der Rroaten, Borna, der Oftabotriten und der Timotschaner ein 6). Der Großzupan 7) ließ, wie es scheint, den Gau der Gutiskaner huldigen, der ihm jest ebenfalls unterthan war, während derselbe früher mit den beiden anderen nördlichsten Gauen des dalmatischen Kroatien in dem Banus sein gemeinsames Oberhaupt gehabt hatte. Die Oftabotriten oder Branitschemzer (Pradenecenti) 8) wohnten am nördlichen Donau-

nachter into datte bet Stimbald II. Schiff into hope Sunft gefinden, die er nachter so schnöber fo schnöbe vergalt. Ebenso der Ratalog der Fürsten von Benevent: Sico exul de civitate Spoletina (Scr. III. 471 cf. 198. 201. 467 %. 8).

2) Erchempert. c. 9. Chron. Salern. c. 53. vgl. 46. 54 p. 493. 496. Chron. mon. Casin. lib. I. auct. Leone l. c. Ann. Beneventan. 818. Chron. ducum Beneventi. Ann. Cavens. 818. Chron. S. Benedicti Scr. III. 173. 212. 188. 198. 201. Sico serrschie in Benevent seit dem Ende, des Schrege et 21. Schr Jahres 817, f. Meo III. 290; bazu auch die Urfunden im Cod. dipl. Cavens. I P. 8 no 7 ff.

\*) Bergl. Einh. Ann. 824: Abodritorum, qui vulgo Praedenecenti Vocantur et contermini Bulgaris Daciam Danubio adiacentem incolunt. 822. Echart, Fr. or. II. 152. Dimmler, Slawen in Dalmatien S. 376. 388 R. 3. 390 R. 3. Gesch. b. Ostfr. R. I. 38. — Die von ihnen bewohnte

Landicaft bieß Branitschemo.

<sup>&#</sup>x27;) So nach seiner Grabschrift, s. Meo l. c. p. 294 f. Der Abt Trasa-tins von St. Wandrille, welcher aus Campanien gebilrtig war, hatte ihn aus der Tause gehoben (Gest. abd. Fontanell. c. 17 Scr. II. 294. Meo l. c. p. 285. 295). Nach Erchempert. (c. 8 p. 244) und Chron. Salern. (c. 42—43, vgl. auch 44. 53. 54 p. 491. 492. 496) war Sico dagegen vor dem Könige Pippin von Italien, bei welchem man ihn verklagt, aus Spoleto ge-flichtet und hatte bei Grimoalb II. Schutz und hohe Gunft gefunden, die er

<sup>\*)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.

\*) Bergl. Erchempert. l. c. 10 p. 244 f.: Suscepto itaque Sico principatu, foedus cum Francis innovavit. Kaiser Ludwig stellte nach wie vor Urkunden für das Kloster S. Bincenzo am Bolturno in Benevent aus, s. Sickel L. 86. 130. 284. II p. 385. Muratori, Rer. It. Scr. Ib. 369. 371.

<sup>5)</sup> Siehe oben Seite 28 Anm. 4. 5.
9) Einh. Ann. V. Hlud.
7) Einh. Ann.: Bornae, ducis Guduscanorum. Bergl. 819: B., dux Dalmaciae. 821: B., dux Dalmatiae atque Liburniae. 823. Enhard. Fuld. Ann. 823. V. Hlud. 32. In einem Berzeichniß der Erzbifchöße von Spalatro (Farlati Illyric. sacr. I. 334) heißt e8: Petrus VI. Leo II. et Ursus archiepiscopi Spalatenses... prefuerunt inter annos c. 774 et c. 830.... du cibus in Croatia Borna etc. Constantin. de adm. imp. c. 30 p. 145: επι Πορίνου τοῦ ἄρχοντος αὐτῶν (sc. τῶν Χρωβάτων). Dimmier, iber bie filöbsti. Marten bes frantischen Reiches S. 25 R. 5. 79; iber bie altere Meldiche ber Stomen in Dalmatten S. 375. altefte Geschichte ber Slawen in Dalmatien S. 375.

140 818.

ufer, gegenüber den Mündungen der Morawa, etwa von der Drau bis zum Timot. Bon dem letteren Fluffe führten die Timotschaner') ihren Namen, die fich neuerdings bon dem Bulgarenreiche losgelagt und zugleich ihre Wohnsige verlegt hatten, um fich ber frankischen Oberhoheit zu unterwerfen. — Auch Gefandte Liudewit's, des Fürften der Slovenen 2), die fich im untern Pannonien, in dem Gebiel zwischen Drau, Sau und Rulpa, auf Roften ber Avaren ausgebreitet hatten 3), waren gleichzeitig erschienen. Während jedoch jene genannten ferbischen Stämme die Botmäßigkeit und den Schut des Raifers aufsuchten, fann der Slovenenfürst auf Emporung und Abfall wenn er seine Absichten auch borläufig unter Beschwerden wider den Markgrafen Cadolah von Friaul 4) verbarg. Erft nachden Ludwig die Auftrage dieser verschiedenen Gefandten in Berftal entgegengenommen und erledigt hatte, konnte er die Reise nach Acher fortseten, wo er, wie gewöhnlich, den Winter zuzubringen gedachte b

Während die Aufmertsamteit des Raisers bei der Rudtehr box bem bretonischen Feldzuge mithin fogleich nach den berichiedenstes Enden seines weiten Reichs gelenkt wurde, die schwankenden und ber widelten Verhältnisse an der südöstlichen Grenze, wo das Wogen de Bölkerstämme nicht zur Ruhe kommen wollte, außerordentliche Umsich verlangten und nahende Gefahren ankundigten, ruhten die Waffer Gegen den Abotritenfürsten, der im Auf auch anderwärts nicht. stande verharrte, waren träftigere Maßregeln ergriffen, das Heer de Sachsen und Oftfranken über die Elbe gefandt worden, um seines Abfall zu bestrafen. Es gelang um so leichter, als viele, wenn nich sogar die meisten Häuptlinge des eigenen Stammes Slawomir feindlic gefinnt waren. Die Grafen der sachfischen Mark und die Ronigs boten, welche das Heer befehligt hatten, brachten den Rebellen gefare gen nach Achen. Bier wurde Bericht über ihn gehalten, und be Slawomir die Beschuldigungen der zugleich vorgeladenen abotritischer Großen nicht zu enitraften bermochte, wurde er des hochberrath! für überwiesen erachtet und zur Berbannung verurtheilt. Die herr schaft über die Abotriten ward dagegen nun Ceadrag, jenem Sohn Thrasto's, mit welchem Slawomir dieselbe nicht hatte theilen wollen allein übertragen 6). — Auch mit den Basten mar es wieder jun

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 818: Timocianorum, qui nuper a Bulgarorum societat desciverant et ad nostros fines se contulerant. 819: Timocianorum. populum, qui, dimissa Bulgarorum societate, ad imperatorem venire adicioni eius se permittere gestiebat. V. Hlud. 31. Dümmler, füböffl Marten ©. 25. Dfifr. M. a. a. D.

2) Einh. Ann.: Liudewiti, ducis Pannoniae inferioris. V. Hlud.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: Liudewiti, ducis Pannoniae inferioris. V. Hlud-Liuteviti rectoris i. P., vgl. Thegan. 27: orientales Sclavos, quorum dunominabatur Liduit. Ann. Sith. (vgl. Enhard. Fuld.) 819: Liuduwitus Sclavum.

<sup>3)</sup> Bergl. Einh. Ann. 805 p. 192.

<sup>4)</sup> Bergt oben Seite 78. 5) Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>6)</sup> Einh. Ann. 819 p. 205, vgl. 821. V. Hlud. 31. Enhard. Fuld. Ann. 819. 821 p. 357. Ann. Sith. 819. Chron. Moiss. 818 p. 313: Name et exercitus eius, quem miserat partibus orientis, cum triumpho reversus

offenen Rampfe getommen. Lupus (Lope), des Centullus Sohn 1), war von den Grafen Berengar von Toulouse 2) und Warin von Clermont 3) in einem blutigen Treffen geschlagen worden. Bruder Garsandus 4), der ihn an unbändigem Trop noch überbot 5), fiel in demfelben und er felber rettete fich nur mit Muhe durch die Flucht. Auch Lupus wurde vor das Gericht des Kaisers geführt, von den beiden siegreichen Grafen auf Hochverrath vertlagt und mit dem Exil bestraft 6). Als Grafen im nördlichen Wastonien finden wir einige Jahre später Azenar und Aeblus, von denen der erstere, ein Sohn Sancho's 7), ein geborener Baske aus den Phrenäen war 8).

est [et ipse] ad imperatorem. Daß bies noch im nämlichen Jahre (eodem

est [et ipse] ad imperatorem. Daß bies noch im nämlichen Jahre (eodem anno) wie das vorher Mitgetheilte, also 818, und zwar vor Weihnachten, geschah, bestätigen die Ann. Einh., vgl. auch Echart, Fr. or. II. 152. Fund S. 69. Unter 819 setzt den Sturz Slawomir's dagegen, außer Leibniz Ann. Imp. I. 320, auch L. Giesebrecht, Wend. Geschichten I. 112.

1) Was Perg Scr. II. 624 N. 63 nach Bouquet erläuternd ansührt, stammt aus der falschen Urfunde Karl's des Kahlen sitr Alaon.

2) Einh. Ann.: Berengario Tolosae... comite, vgl. V. Hlud. 32. Berengar, welcher später auch als Graf von Brioude in der Auwergne erscheint und eine Zeit lang an der Spitze Septimaniens stand, war ein Sohn des Grafen Unruoch und dem Kaiserbause verwandt s. V. Hlud. 57 p. 642. Thegan. 54. 58 p. 602. 604. Sidel L. 216 (Bouquet VI. 547 no 135). II. 363 (Act. depend.). Marca, Marca Hispan. App. col. 769 no 5. Dimmler im Jahrbuch sitr vaterländ. Geschichte (Wien 1861) S. 173 N. 13; Gesta Berengarii imp. S. 17 N 2. Gesta Berengarii imp. ©. 17 N 2.

3) Bielleicht ber nämliche wie der später oft genannte Graf Warin von Macon, vol. Sickel L. 215 (Bouquet VI. 546 no 134); dazu Anm. S. 328. L. 332. Madillon, Ann. Ben. II. 494. Echart, Fr. or. II. 194. Meyer von Knonau, Nithard S. 108 N. 267. 140 N. 18.

4) Ob derselbe mit dem früher erwähnten Garsiamuci identisch ist, läßt sch, wie berührt, mindestens nicht entscheiden (vergl. Seite 65 Anm. 10). Der Kerf der V. Hund schreibt Corporation

BUILD BUT OF BUT AND BUT OF BUILDING

Berf. ber V. Hlud. fcreibt Gersanum.

5) Einh. Ann.: singularis amentiae hominem (vgl. hinsichtlich bes Aus=

bruds Hincmar. Rem. Ann. 862 Scr. I. 457).

9 Einh. Ann. 819 p. 205; et ipse temporali exilio est deportatus übersett O. Abel meines Erachtens unrichtig: "so wurde er auf Zeit Lebeus aus dem Lande verdannt" (vgl. dagegen z. & Capp. legibus addend. 7. 9 Leg. I. 211). Enhard. Fuld. Ann. p. 357. V. Hlud. 32. Chron. Moiss. (cod. Moiss.) 818 p. 313: similiter et eius exercitus, quem miserat super Wascones rebelles, cum triumpho victoriae reversi sunt, occisis tyrannibus. In Ansehung ber Chronologie gilt hier basselbe wie oben S. 140 Ann. 6. Auch dies geschah nach den Königsannalen "eodem anno", b. i. 818, 1816. Edhart 1. c., Hund S. 68; anders Madillon Ann. Ben. II. 494. Leibniz 1. c.

7) Möglicherweise jenes Lupus Santio, welcher bei Ermold. Nigell. L. I v. 129 ff., vgl. v. 275 p. 469. 472 als angestammter filirst ber Basten erscheint.

s) Einh. Ann. 524 p. 213 (Aeblus et Asinarius comites cum copiis Wasconum ad Pampilonam missi,... in ipso Pirinaei iugo persidia montanorum... circumventi, capti sunt... et Aeblus quidem Cordubam missus, Asinarius vero misericordia eorum, qui eum ceperant, quasi qui consanguineus eorum esset, domum redire permissus est). V. Hlud. 37 p. 628 (Asenarius). Prudent. Trec. ann. 836 p. 430 (Azenarius.., citerioris Wasconiae comes.... fraterque illius Sancio—Sanci, Sancio Sancio, Sancio Sa

Nach Weihnachten fand sodann ein Reichstag in Achen ftatt 1), auf welchem Ludwig die Berichte der Königsboten entgegennahm, die Anfang September ausgezogen waren, um zu untersuchen, ob die neue Regel für Ranoniker und Ranonissen überall durchgeführt sei 2). Wir erinnern uns, daß hierzu eine einjährige Frist gewährt und das Ericheinen dieser Missi nach bem Ablauf berfelben den Metropoliten durch ein Rundschreiben des Raisers angekündigt war 3). Ihre Hauptaufgabe bestand darin, sich zu überzeugen, ob die kirchlichen Oberen den Mitgliedern der Congregationen denjenigen Unterhalt währten, welchen die neue Regel vorschrieb 4). Während hie Während hiermit jedoch theils geistliche theils weltliche Große 5) beauftragt worden, waren Aebte und Monche ausgesandt, um die Durchführung der Regel Beneditt's mit den im vorigen Jahre festgestellten Erganzungen in den Mönchs - und Ronnenklöftern zu überwachen und zu Bor Allen war es natürlich ber Bater der Reform, Benedift von Inden, der hiermit betraut wurde, neben ihm besonders der Abt Arnulf von Hermoutier 7), überhaupt aber nur Donche aus Beneditt's Schule 8). Die Aussicht auf das Erscheinen der strengen Inspicienten und Instruktoren aus dem Westen scheint in den deutschen Rlöftern nicht geringe Aufregung hervorgerufen zu haben 9). Aus

) Siebe oben Seite 94-95.

4) Encycl. ad archiepiscopos Leg. I. 221. Ermold. L. II v. 517—518.

5) Ermold. L. II v. 489: electos cleri notosque fideles.
6) V. Benedicti 50 Mabillon l. c. p. 211. V. Hlud. 28 p. 622. Ermold. L. II v. 529—532. 551—554. III v. 507—509.
7) Sidel L. 347. Bouquet VI. 610—611 no 214: olim, dum monasti-

omnia vitae.

9) Zu biesen Bistatoren barf man wohl auch die westfrantischen Monde (ben Presbyter Aaron, Abalfrib u. s. w.) rechnen, welche ber Kaiser nach Fuldessichte, um die provisorische Leitung dieses Klosiers nach der Abselbung des Abt Ratgar zu übernehmen und zugleich bie reformirte Regel in ihm sowie in bestehnachbarten Zellen burchzusühren (V. Eigilis 5, metr. 6. 7 Mabillon A.

Patr. Lugd. XV. 299. Transl. S. Faustae 2 Mabillon A. S. o. s. Ben. IVb. 73 Jugleich über bie Berwandtschaft bes jüngeren Sancho mit bem Grafen Imo von Perigord und dessen Sohn Arnald, der ihm in dem Herzogthum über die Basten gesolgt sein soll). Schäfer, Gesch. von Spanien II. 315.

1) Einh. Ann. 819, vgl. Enhard. Fuld. Ann. V. Hlud. 32.
2) V. Hlud. l. c.: et renuntiantes sidi missos de omni regno suo,

quos pro statu sanctae ecclesiae, restaurando deiecta vel confirmando stantia, miserat, audivit. Ermold. L. III. v. 503—542 p. 499, ber jeboch bier, wie auch schon L. II. v. 487 ff. 517 ff. p. 488, biese Missi aum Theil mit benjenigen confundirt, die 817 ausgesandt waren, um in den Erzbiöcesen Abschriften ber betreffenben Regel zu verbreiten (vgl. oben Seite 95).

cum ordinem usquequaque depravatum esse constaret et ad eum corrigendum atque emendandum, immo ad pristinum debitumque modum et rectitudinem auxiliante Domino reducendum quemdam abbatem ejusdem ordinis ferventissimum, Benedictum cognomine, per monasteria imperii... destinaremus. Sidel L. 302 Tardif, Monumens historiques p. 88 no 124: Unde ad monasticae institutionis normam corrigendam duos religiosos et venerabilis vitae viros, Benedictum et Arnulfum abbates, constituimus, qui per nostrum.... imperium seduli huic negotios studiose insisterent. V. Hlud. 28. Bergi. Jaffé VI. 833 R. 1.

\*\*Semold. L. II v. 551 ff. V. Hlud. 28: strenuae monachos per

Reichenau waren ein paar Brüder ausgeschickt worden, um in einem Musterkloster die rechte Ausübung der Regel durch lebendige Anschauung kennen zu lernen. Sie senden ihrem Abte, dem Bischof Heito von Basel, das Ergebniß ihrer Beobachtungen in einem Schriftstuck zu und fordern ihn dringend auf, die Reform mit Sulfe beffelben icon jest vorzubereiten, "ehe die regularen Mönche kommen, welche nach kaiserlichem Befehl alle Klöster unseres Bolts, wo es sich als nothig er-weiset, der Regel gemäß einrichten sollen" 1). Mitunter begegneten den Bisitatoren doch auch seltsame Berfeben. Der Scharfblid und Die Umficht Beneditt's und Arnulf's blieben hinter ihrem Feuereifer erheblich zurud. In St. Denis, welches fie gemeinsam besuchten 2), ward ihre fromme Einfalt von den schlauen Monchen dergestalt hintergangen, daß sie diejenigen Brüder, die sich ber Strenge der Regel entzogen hatten, ruhig in dem Rlofter beließen und umgetehrt gerade die, welche an derfelben festhielten, in eine besondere Zelle verftießen 3). Ueberhaupt fanden die Missi mehr zu tadeln als zu loben 4). Da fie jedoch jeder Unordnung mit dem Gewicht der kaiserlichen Autorität entgegenzutreten suchten, so war der Raiser mit ihnen und ihrem Bericht aufrieden und gab ihnen dies durch reiche Belohnungen zu erkennen 5). Auch gingen aus den Berhandlungen, welche sich an ihre Wittheilun= gen fnupften, noch weitere Bufage jur Rirchen- und Rloftergesegebung bervor ), die indessen nicht auf uns gekommen sind. Ebenso suchte

o. S. Ben. IV a. 229. 245. Wattenbach I. 175. Rettberg I. 632 und unten Excurs II.) — Die vom Kaiser angeordnete Bisitation der Nonnenslöster, von welcher in einem Schreiben Raban's an einen Bischof die Rede war, gehört dagegen wohl einem etwas späteren Zeitpunkte an (Epist. Fuld. VI. Forschungen V. 375. 391).

1) Baluze, Capp. II. 1382: ne, dum regulares monachi venerint, qui

Baluze, Capp. II. 1382: ne, dum regulares monachi venerint, qui jussu imperiali tota coenobia gentis nostrae, ubi opus fuerit, regulariter instruere debebunt, imparatiores vos inveniant ad ea informanda, quorum partem aliquam haec capitula quae sequuntur continent, vgl. Mabillon Ann. Ben. II. 463 u. oben ©. 84 Ann. 1.

<sup>3)</sup> Außerbem visitirte Beneditt u. a. auch St. Colombe bei Sens perfon-

iio, f. Sidel L. 347 l. c.

5) Sidel L. 302 l. c.: boni et devoti, sed simplicissimi patres, supra memoratorum fratrum calliditate et duritia suaque simplicitate abducti, non studio, sed minus subtili et necessaria investigatione et providentia fallentes. Fund S. 247 R. 7. — Mabillon, Ann. Ben. II. 548 unb

tia fallentes. Fund S. 247 N. 7. — Mabillon, Ann. Ben. II. 548 und Micolai S. 201 juden das Berfahren Beneditt's zu rechtfertigen.

4) Ermold. L. III v. 511 ff. — Der Biograph Beneditt's rühmt allerdings, daß die Klosterreform durchaus gelungen und überall gleichstemig durchstführt worden sei, V. Ben. l. c.: Perfectum itaque propagatumque est opus divina opitulante misericordia, et una cunctis generaliter posita observatur regula, cunctaque monasteria ita ad formam unitatis redacta sunt, acsi ad uno magistro et in uno imduerentur loco; vgl. auch Ermold. L. II v. 542: Quo (sc. Benedicto) faciente placent nunc pia castra Deo.

5) Ermold. L. III v. 541—542.

6) Einh. Ann.: In quo (sc. conventu) multa de statu ecclesiarum et

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: In quo (sc. conventu) multa de statu ecclesiarum et notasseriorum tractata atque ordinata sunt, vgl. Enhard. Fuld. Ann., vg. Enhard. Fuld. Vg

man neuerdings einige empfindliche Luden des weltlichen Rechts aus= zufüllen 1). Die Erganzungen und Erlauterungen des falischen Gesetses, welche für nothwendig erachtet wurden, find uns wenigstens im Ent= wurf erhalten 2).

1) Einh. Ann.: legibus etiam capitula quaedam pernecessaria qui deerant conscripta atque addita sunt (vol. in Betreff ber Ausbrudsmei) Einh. V. Caroli 29 Jaffé IV. 534); banach Enhard. Fuld. Ann. V. Hlud. Interea quaedam capitula legibus superaddidit, in quibus causae forenses claudicare videbantur, quae actenus veluti pernecessaria ser vantur (vol. Baig III. 516 R. 4); die letten Borte scheinen mir auf Missersfländniß zu beruhen. Auch Chron. Benedicti de S. Andrea c. 24 Scr. III. 711: Legibus etiam capitula que dudum in edictis scripta sunt affigurecepit dürste mieder (s. oben Seite 61 Ann. 5.) lediglich eine unglückliche Wieberholung aus einem vorhergehenden Capitel (22 p. 708: et in edictis

Langobardorum affigi precepit) over ver vert benutzen Quelle sein.

3) Leg. I. 225—226 (in c. 7 lin. 25 muß es personae heißen, vg L-Waits IV. 298 N. 3). Dabei ist die Artisessoge bes tarolingischen Tertes (introduced in Tertes in To Titeln) beobachtet. Bergl. Cap. Aquisgr. 820. 5 p. 229: Generaliter omnes admonemus, ut capitula, que praeterito anno (3u Ansang b. 3. 819) legi Salicae per omnium consensum addenda esse censuimus, iam nom

ulterius capitula, sed tantum lex dicantur, immo pro lege teneantur-Bergl. Stobbe, Gesch. ber beutschen Rechtsquellen I. 49 R. 80. 81. Sicel I. 415. II. 317. Boretius a. a. D. S. 16. Waig III. 512 f. Die "Responsa misso cuidam data", welche Pertz Leg. I. 227 mit Baluze ins Jahr 819 setzt, will Brunner (Zeugen= und Inquisitionsbeweis inti beutschen Gerichtsversahren. Berichte der Wiener Atad. phil. hift. Cl. Bb. 51. S. 468 R. 1, vgl. S. 407) meines Erachtens mit Unrecht nach c. 1 lieber respons comiti cuidam data betiteln. Db fie an einen Miffus gerichtet finb, bleibt comiti cuidam data betiteln. Ob sie an einen Missus gerichtet sind, bleibt freilich auch ungewiß. Zweiselhaft vielleicht selbst, ob nicht nur die letzten Castiell, wo in der That eine einzelne Person angeredet wird (c. 8: in tua sit providentia hae siedelium nostrorum qui tecum sunt), den Charaster einer solchen Antwort des Kalsers tragen, da es vorder z. B. beist Vult domnus imperator (c. 2) und die Anfrage auch nur vier Puntte umsaßt zu haben scheint (c. 9). Der Angeredete besand sich, nach c. 7 zu schließen, welches die Eigenthumsrechte der Einwohner der vormals von König Pippin eroberten (aquitanischen) Castelle betrisst, in Aquitanien. Daß diese Berhältnisse noch nicht überall geordnet waren, bestätigt auch eine Urkunde Ludwigs d. Fr. auß dem Ende des Jahres 823, Sickel L. 206. Rozière, Recueil des formules II. 539 sf. no 446, vgl. Delsner, König Pippin S. 408 R. 4. Aus c. 9 (De quarto capitulo exspectandum censuimus, donec cum plurioridus sidelidus nostris inde consideremus) ergiebt sich, daß der Kaiser diese Antwort nicht nostris inde consideremus) ergiebt fich, daß ber Raiser diese Antwort nicht auf einem Reichstage, wenigstens nicht auf einem allgemeinen, erließ (vgli-Stobbe I. 49 N. 81). — Ueber die Herfunft ber von Perty ebenfalls dem Jahre 819 zugeschriebenen "Capitula Langobardica" f. Boretins S. 182—183.

Obwohl erst wenige Monate seit dem Tode seiner Gemahlin mingard verfloffen waren, ging Kaifer Ludwig bereits im Winter 8 auf 819, spätestens im Frühjahr 1), eine zweite Che ein. Wie Aftrolog 2) erzählt, hätte er damit nur dem Andringen seiner ngebung nachgegeben, unter welcher die Beforgniß verbreitet ge-Jen sein soll, daß der gebeugte Wittwer, zu deffen Gram sich Ge= Mensangft wegen der Borfalle des vorigen Jahres gefellte, mit Ab-Mungsplanen umgehe. Man hat hierzu treffend bemerkt, daß "ber eistlichkeit die mönchische Gesinnung auf dem Thron mehr werth ar, als ein Raiser im Monchsgewande zwischen Klostermauern" 3). bex auf der andern Seite dürften wenigstens die Urheber des Hausfetes von 817 Ludwig wohl kaum zu einem Schritte veranlaßt iben, der die bon ihnen wie ein unantaftbares Werk der Borfehung ngestellte Thronfolgeordnung gefährden konnte und in der That ntergraben hat. Es dünkt uns daher nicht unmöglich, daß des aifers Biograph hier nur beabsichtigt, die baldige Wiedervermählung ines helben zu beschönigen, beren hauptsächlicher und natürlicher rund in dem Umstande lag, daß derselbe eben einer Genossin bedurfte, e ihm in der Leitung des Hofes jur Seite stand 4). Seit dem un= Udlichen Chebundniffe Rarl's des Großen mit einer langobardischen

<sup>1)</sup> Nach den Ann. Xant. p. 224, denen Kund S. 70 und Dümmler I. 43 Sen, geschah es mense Februario, doch sind diese Sahrblicher nicht zuderlässig. einer Urtunde Ludwig's vom 13. April 819 ist wieder die Formel gebraucht: tatenus ipsos servos Dei . . . pro nobis et conjuge proleque no-a. . . . Domini misericordiam exorare delectet (Sidel L. 136. Le Mire. Pp. dipl. ed. 2ª cur. Foppens I. 19 no 14), was einigen Anhalt für bie

<sup>\*3.</sup> Seft. I. 250.

Agobard. lib. apologet. 8: necesse fuit, ut aliam sibi acciperet, ae ei posset esse adjutrix in regimine et gubernatione palatii et regni, 31. oben S. 138 Anm. 1.

Bringeffin scheint sich im farolingischen Saufe ber Grundsatz befestigt zu haben, die Frauen nicht aus auswärtigen Fürstenhäusern, sondem aus bem hohen Abel des Reichs zu wählen 1). Gine große Anzahl von Töchtern der edelften Geschlechter murde dem Raiser prafentirt 2), unter benen Judith, die Tochter bes Grafen Welf 3), den Sieg da= vontrug. Sie ward vom Raifer zu seiner Gemahlin erkoren, als Kaiserin gekrönt und durch allgemeinen Zuruf begrüßt 4). Durch die Berbindung mit dem alten, reich begüterten Haufe der Welfen b erneuerte Ludwig einen ererbten Zusammenhang mit Mamannien 6). Seine Mutter, die Königin Hildegard, war eine vornehme Alamannin gewesen und hatte ihren Ursprung mütterlicherseits sogar von den ehemaligen Herzogsgeschlechte des Landes hergeleitet; später erhob Kar nochmals eine Frau aus diesem Bolksstamm, Liutgard, an seine Seite Ueberdies waren die Welfen auch in Baiern begütert, während Judith' Mutter Eigilwi einem hochadlichen sächsischen Geschlechte angehörte 🥕 🗕

undecumque adductas procerum filias inspitiens.

3) Einh. Ann.: Huelpi comitis filiam. (Enhard. Fuld. Ann.). V. Hlud.: filiam Welponis nobilissimi comitis. Thegan. 26 p. 596; filiam Hwelfi ducis sui, qui erat de nobilissima progenie Bawariorum (vgl. dagegen Meyer von Knouau in Forschungen XIII. 71 N. 5). Nithard. I. 2
p. 651. Ann. Xant. p. 224, append. p. 236. Die Hersselber Jahrbicher
(Ann. Hildesheim. 819. Quedlinburg. Weissemburg. Lambert. Ottenburan. Altah. mai. 818 Scr. III. 42—43: V. 3. XX. 784). Unter einem
Bilbe Karl's bes Kahlen in einer Evangelienhandsscrift heißt es: Alma viro peperit Judith de sanguine claro (Edhart, Fr. or. II. 562 ff.).

<sup>1)</sup> Bergl. Div. imp. 817. 13 Leg. I. 199, oben S. 107. Luben V. 595—586 Ann. 29.
2) Einh. Ann.: inspectis plerisque nobilium filiabus. V. Hlud.: et

<sup>4)</sup> Ann. Mett. 830 Scr. I. 336 (ohne Zweisel aus einer älteren Quelle): quae etiam imperatrix coronata et augusta ab omnibus est adclamata. Ann. Xant.: accepit sibi in coniugium Judith ad imperatricem. Thegan.: eamque reginam constituit (ähnlich c. 4 p. 591 von der Irmingard). Byliber ihre Litel Wait III. 229 N. 3 (wo indessen Ermold. L. II v. 452 nur aus Bersehen auf Judith, statt auf Irmingard, dezogen ist); auserdem Sidel L. 292. 293. 349. Schöpflin, Als. dipl. 1. 78 no 97 (semper augusta, vyl. Wait III. 208 Nr. 2). Daß sie häusig regina genannt wird (3. B. auch Sidel L. 256. Einhart. epist. no 9 Jassé IV. 448. Transl. S. Marcelline et Petri 29, Opp. ed. Teulet II. 236. V. Hlud. 44. 45 p. 633. Thegan. Ann. Mett. II. cc.), ist eben so wenig aussalsalend wie daß der Kaiser oft rexdet Das Reich regnum heißt (vyl. Sidel I. 183. Forschungen X. 348 N. 2 und oben S. 73 Ann. 7). 4) Ann. Mett. 830 Scr. I. 336 (ohne Zweifel aus einer alteren Quelle): und oben G. 73 Anm. 7).

und oben S. 73 Anm. 7).

3) Bergl. Stälin a. a. D. S. 250—251 (wo auch ein Stammbaum).

Dimmler I. 28. In Betreff der Legende von Heinrich mit dem goldenen Basen oder Pfluge, Annalista Saxo 1126 Scr. VI. 763—764, vgl. 819 p. 572Hist. Welfor. Weingart. 3 Scr. XXI. 458 (über die Fragmente der Ransschefener H. W. d. Weifebrecht in den Berichten der bayer. Atademie, 1870, I. S. 549 ff.), f. Simrod, Handburd der Deutschen Mythologie S. 366. 399Dimmler II. 302 N. 6. Weber von Knonau, Forschungen XIII. 79.

3) Bergl. Meyer von Knonau a. a. D. S. 71.

7) Thegan. 26: quae erat ex parte matris, euius nomen Eigilwi, nobilissimi generis Saxonici. Transl. S. Balthildis 1 Madillon A. S. o. Sen. IV a. 450: Hegilwich genitrix Judith imperatricis. Bielleicht hängsten hienit auch zusammen, daß sich Judith und Hemma sür die Klosterstiftum Sen der Verlagen von Klosterstiftum Sen hienit auch zusammen, daß süch Judith und Hemma sür die Klosterstiftum Sen der Verlagen von Klosterstiftum Sen hienit auch zusammen, daß süch Judith imperatricis.

Ihre Brüder Konrad und Rudolf 1) und ihre Schwester Hemma 2)

verden wir ebenfalls hervortreten sehen.

Es war ihre überall einstimmig gepriesene Schönheit 3), durch velche Judith die Wahl des Kaisers auf sich gelenkt hatte. Mit dieser Schönheit paarten sich Liebreiz und Anmuth, ein sanftes, einschmei= jelndes Wefen 4). Ueberdies war die Raiferin lebhaften und aufeweckten Geistes, gewandt und wizig in der Rede, voll Sinn für tunft und Wiffenschaft, selbst Kunftlerin auf der Orgel 5) und on ungewöhnlicher Bildung 6). Erft fpater zeigte fich, daß die Bahl des Kaisers, gerade, weil sie auf eine ihm durch Feuer des cemperaments und Stärke des Willens weit überlegene Frau geallen war, verhängnigvoll gewesen, obschon die Schuld an den Vervickelungen, welche der Geburt eines Sohnes aus dieser Ehe ent= prangen, nicht allein die Ranke 7) der Kaiserin Judith, sondern eben o wohl den anmaßenden Vorwit trifft, mit welchem man die Thronolgeordnung unabanderlich festgestellt hatte. In den ersten Sahren ronete fich die junge Fürstin dem kaiferlichen Cheherrn, welchen fie mwiderstehlich und in immer wachsendem Dage fesselte, nach dem der gewiß unverdächtigen Zeugniß eines ihrer Gegner 8), mit dem :hrerbietigen Gehorsam einer treuen Gattin und bescheidenen Haus= rau unter, so daß Ludwig's Leben an ihrer Seite sich ruhig und gludlich ju gestalten schien. Giner der Gunftbeweise des Gemahls

dorbei in Sachsen lebhaft interessirten (f. Catalog. abb. et fratr. Corbeiens. laffe I. 66 — 67. Wilmans I. 511).

<sup>1)</sup> Gine Reihe von Stellen, nach benen fie Brüber ber Jubith waren und ne sich noch vermehren ließen, sinbet man bei H. Bettger, bie Brunonen S. 58 R. 79. 81 gesammelt. Bergl. außerbem Dümmler I. 394 N. 33 u. s. w.

<sup>2)</sup> Bergl. Böttger a. a. D. N. 80. Dimmler I. 28. 861 f. u. f. w. 3) Thegan. l. c.: Erat enim pulchra valde. Ann. Mett. 830: Ludoicus Palebat quandam reginam pulchram nimis, nomine Judith. Ermold.
L. IV v. 361. 473. 497. 523. 543. 763. Walahfrid. Versus in Aquisgrani
Palatio ed. 180 3. f. D. M. XII. 466. Agobard. lib. apologet. 5 l. c.
p. 65: quae quia propter solam pulcritudinem a viro inofficiose diligitartur. Bifdof Frechulf von Lificur fagt ihr in ber Debifationsepiffel bes
meiten Theil's feiner Belthynonit: Si de venustate corporis agitur, ut absmeiten Theil's feiner Belthynonit: Si de venustate corporis agitur, ut absmeter adaptionis from professor quad resource et religibility augustas lue adulationis fuco proferam quod verum est, pulcritudine superas mnes, quas visus vel auditus nostrae parvitatis comperit reginas (Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV. 1138).

4) Agobard. l. c.: Sed forte dicturus est aliquis: Haec non est liti-

<sup>&</sup>lt;sup>3los</sup>a, sed suavis et blanda.

<sup>5)</sup> Walahfrid. l. c. v. 201: organa dulcisono percurrit pectine Judith. 5) S. die Belege bei Dimmler I. 43 N. 7. Die betreffenden Berse Ba= abfrib's jett 3. f. D. A. XII. 467 v. 204 - 209; an einer ber anderen von Dimmiler bezeichneten Stellen nennt B. die Raiserin "lucis amica" (Canis. ect. ant. ed. Basnage II b. 234). Ann. Mett. l. c.: sapientiae floribus ptime instructam.

<sup>7)</sup> Erchanbert. breviar. contin. Augiens. Scr. II. 329: versutissimae udith.

<sup>8)</sup> Agobard. lib. apologet. 8 p. 67: quae licet in primis annis viri et Omini sui virtute et potestate pressa subdita fuerit. 2 p. 61: cum praeletus domnus et imperator quietus esset in domo et florens in palatio uo, cum adhuc juvenem conjugem sub sui reverentia custodiret.

war, daß er Judith das Klofter San Salvatore in Brescia als neficium verlieh 1). Ihre Mutter Eigilwi erhielt später als Wi die Abtei Chelles bei Baris, die schon manche hochgeborene Frau

herberat batte 2).

In Achen, wo der Kaiser seine Vermählung begangen h verweilte er mindestens bis jum Anfang des Mai 3). Im Juli fodann eine allgemeine Reichsversammlung in der Pfalz Ingelbei ftatt, nach deren Entlaffung Ludwig im August die Pfalz Kreuzne an der Nahe und weiterhin Bingen auffuchte. Bon hier fuhr er Rhein hinab nach Coblenz und lag dann in seinem königlichen J revier in der Eifel der Herbstjagd ob, um bald darauf zum W nach Achen gurückzukehren 6).

glot statis et in antie strike blisse, nost in befaltate in ficium habere etc. (nach 822), vgl. Bait IV. 182 N. 1.

2) Transl. S. Balthildis l. c., vergl. Mabillon, 'Ann. Ben. II. Leibniz, Ann. Imp. I. 323. Hahn, Jahrbücher des frünt. Neichs S. 18. Brepfig, Karl Martell S. 18. Eigilwi muß jene Abtei seit 825 oder Al 826 besessen haben.

3) Sidel L. 130—137 (13. Januar — 1. Mai). L. 130 für S.

wgl. Anm. S. 319 und über bie gefälschte, jedoch möglicherweise einer nachgebilbete Urfunbe für Buchau am Feberfee S. 395. Stumpf I. 81 9 98 n. 160. 117 n. 228).

<sup>1)</sup> Sidel L. 221. Odorici, Storie Bresciane IV. 20 no 4: dilecta co nostra Judith, qui monasterium domini et salvatoris nostri Jesu Ch quod situm est infra muros civitatis Brissie, nostra liberalitate in l

cenzo unterliegt allerdings manchen Bebenken (vgl. Sidel Anm. S. 317. St Reichstanzler I. 83 R. 97. 117 R. 228). Auffallend ist anch. S. 317. Sn Heichstanzler I. 83 R. 97. 117 R. 228). Auffallend ist anch, daß der K hier seines früheren Diploms sür dies Kloster (L. 86) nicht gedenkt. eine Bestätigung der Privilegien der Abtei St. Germain des Pres dom 26 druar desselben Jahres vgl. Tardif, Monumens historiques p. 79 no 11

4) Einh. Ann. V. Hlud. 32. Thegan. 26. Die Urkunden dessätige Anwesenkeit Ludwig's dasselbst vom 19. Juli — 7. August (Scickel L. 138—

De la Borberie (Bibl. de l'école des chartes 5° série t. V p. 273) die Nachricht Regino's 837 Scr. I. 567 (Murmanus rex Brittorum moi vgl. oben Seite 135), et Numenoio apud Ingelenheim ab imperatore catus ipsius gentis traditur insoweit hierher gieben, als er annimmt, Bretone Nominoe sei bamals in Ingelheim jum Grafen von Bannes erh worden, ba berfelbe in einer Urfunde vom 29. Juni 820 (Cartulaire de R p. 202 no 250) bereits als princeps Veneticae civitatis erscheint. ? bings mag die Ernennung Nominoe's zum Grasen von Bannes mit Tode Morman's zusammenhängen. Regino jedoch, dessen Chronologie hier ftändig zerrüttet ist und Verwersung, nicht Erklärung erheischt, spricht von Uebertragung der Berwaltung der ganzen Bretagne auf Nominoe, welche nach be la Borberie erst später, auf einer Ingelheimer Reichsversammlun Jahres 826 (f. unten), erfolgte.
5) Auch hier war Gelegenheit jur Jagb, wgl. Prudent. Trec. Ann.

p. 435. 6) Einh. Ann. V. Hlud. 32. Die Urfunden bezeugen den Aufer bes Kaifers in Achen von Anfang September bis zum Ende bes Jahres, t L. 143 — 148. L. 143 hat allerdings eine munderlich verberbte Datirun, Non. Septembr., vergl. Wilmans, Kaiserurfunden ber Proving Beftfal 13 — 14). L. 145 scheint mir, ungeachtet ber Bemerkungen Sidel's auf S am mahrscheinlichsten mit L. 163 zusammenzugehören. Ueber bas Datun L. 144 vergl. auch Muratori, Annali d'Italia IV. 513.

Inzwischen war der Aufstand des Slovenenfürsten Liudewit, den man erwartet hatte, in der That ersolgt. Das italienische Heer unter Führung des Markgrasen Cadolah von Friaul war wider denselben nach Pannonien gesandt worden 1). Auch bairische Mannschaft nahm an dem Juge Theil und hatte in den ersten Tagen des Juli das seindliche Gebiet bereits erreicht 2). Jedoch scheiterte die Expedition, und das Heer mußte einen ruhmlosen Rückzug antreten. Graf Cabolah überlebte seinen Mißersolg nicht. Er stard bei der Heinterwerstung unter Bedingungen andieten, die unannehmbar erschienen und verwarf die Gegenvorschläge, welche ihm derselbe ebenfalls durch Gesandte machte. Er schickte vielmehr Boten nach allen Richtungen aus, um die benachbarten Völkerschaften mit in den Kampf zu ziehen 4). Es gelang ihm, nicht nur einen Theil der kärntner Winden zum

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: et exercitus de Italia in Pannoniam propter Liudewiti rebellionem missus, qui, rebus parum prospere gestis, infecto pene negotio regressus est. V. Hlud. 32 jebenfalls unrichtig: Ibidemque (in Ingelheim) exercitus sui nuntios (Königsboten? vergl. Wait III. 373 N. 1) recepit, qui contra Liudeviti apertam perduellionem conprimendam missi fuerant etc. Enhard, Fuld. Ann. p. 357. Ann. Sithiens. Ann. S. Emmerammi Ratispon. Scr. I. 93: Liudwit carmulam levavit (vergl. oben ©. 115 Mille 1): hierach Ann. Altah mai Scr. XX 784

Munt. 1); hiernach Ann. Altah. mai. Ser. XX. 784.

2) Meichelbeck, Hist. Frising. Ib. 246 no 468: Ein königlicher Bassalf, Meginhard, vermacht am 4. Juli 819 seine Habe der Freisinger Kirche, si in ipso comitatu (vergl. Baits III. 413 N. 2. IV. 514 N. 2), quem contra Liudwinum hostiliter carpebant, dies suus eum prosequeretur, vergl. Minumser I. 37 N. 82. Man dars aus dieser Urkunde schießen, daß nicht nur die darin genannten Zeugen: Wasuerim aramiator (unerstärt, vol. Baits III. 340 N. 3), Crimperht... ceterique multi, sondern auch der Bischof Hitto das Freising und seine Mannschaft mit bei dem Zuge waren. — Am Schlüßtiner Brüsseler Dathschrift von Heiligenleben, deren Schrift man sonst allerdings in eine etwas spätere Zeit setzen würde, bemerkt der Schreiber: die liber fuit inehoatus in Hunia in exercitu a. D. 819. et persinitus apud S. Florianum, Perk, Archiv I. 81 N. 1. Dümmser I. 883.

3) Einh. Ann. p. 206. V. Hlud. Dümmser weiset nach, daß in der Erzühlung Constantin's De adm. imp. c. 30 rec. J. Bekker p. 144, wonach die Kurten die ikung unterwerkene ergeten wirt bei ikungtik konach die

<sup>2)</sup> Einh. Ann. p. 206. V. Hlud. Dimmler weiset nach, daß in der Erzühlung Constantin's De adm. imp. c. 30 rec. J. Bekker p. 144, wonach die Granten die ihnen unterworsenen Kroaten mit solcher Gransanteit behandelten, daß sie ihre Sänglinge den Hunden zum Fraß vorwarsen, und wo es dann weiter heißt: μη δυνάμενοι δε οι Χρωβάτοι ταῦτα παρὰ τῶν Φράγγων υριστας βαι διέστησαν ἀπ' αὐτῶν, φονεύσαντες καὶ οῦς εἰχον ἄρχοντας ἐξ αὐτῶν δθεν ἐστράτευσαν κατ' αὐτῶν ἀπὸ Φραγγίας φοσσάτον μέγα, καὶ ἐπὶ κπὰ χρόνους πολεμήσαντες ἀλλήλοις ὀψὲ καὶ μόγις ὑπερίσχυσαν οἱ Χρωβάτοι, καὶ ἀνείλον τοὺς Φράγγους πάντας, καὶ τὸν ἄρχοντα αὐτῶν Κοτζίλιν καλούμενον. Έκτοτε δὲ μείναντες αὐτοδέσποτοι αὐτόνομοι ἐξητήσαντο τὸ ἄγιον βάπτισμα παρὰ τοῦ Ρώμης καὶ ἀπεστάλησαν ἐπίσκοποι καὶ ἐβάπτισαν αὐτοὺς ἐπὶ Πορίνου (Berna) τοῦ ἄρχοντος αὐτῶν, die dalmatispiem Kroaten mit den pannonischen Slovenen verwechselt sind, mit welchen ledteren daß Fransenreich damals allerdings einen sinssifigen, wenn auch nicht siedenjährigen, Krieg silbren mußte. Unter Kotsilis ist, wie er vermuthet, Cadolah gerneint (Sildössiche Marten S. 79 s. Ueber die ältesse Geschichte der Slawen in Dalmatien S. 391 N. 4).

4) Einh. Ann. V. Hlud.

Abfall zu bewegen 1), sondern auch jenen serbischen Stamm de Timotschaner auf seine Seite zu bringen, der im Begriff gewese war von den Bulgaren zu den Franken überzugehen 2). Cadolah's Nach folger, der neu ernannte Markgraf Baldrich von Friaul 3), stieß ir Kärntner Lande, das zu seinem Markgebiet gehörte, auf ein Hei Liudewit's, welches längs der Drau gen Weften jog. Der Markgri wagte es, baffelbe mit seiner geringen Streitmacht anzugreifen, brach dem Teinde nicht unerhebliche Berlufte bei und nöthigte ihn, fich at biefer Broving zurudzuziehen . Mit größerem Glud wendete fi indeg Liudewit selbst im Süden nach Dalmatien wider Borna, b Großzupan der Arvaten 5). Der Arvatenfürst erscheint als der eiger liche Nebenbuhler, der Todfeind Liudewit's, der in entschiedenem A schluß an das Frankenreich seinen Bortheil suchte und die Bernichtm seines Gegners durch die franklische Macht erstrebte 6). Liudewil eigener Schwiegervater, Dragamojus, hatte sich beim Ausbruch t Emporung auf die Seite des Aroaten geschlagen. Un dem Grer fluß, der Rulpa, warf sich dieser mit starter Macht dem Angriff d Slovenen entgegen. Jeboch gleich bei dem erften Zusammenst ging der bon Borna erst kurglich unterworfene Gau der Gutist ner zum Feinde über 7). Dragamosus fiel 8). Borna selbst vi dantte es nur dem Schute seiner Leibwache, daß er entkam 9). If tapfere Gegenwehr, außerdem wohl auch der erfolgreiche Widerstar welchen Baldrich Liudewit's anderem Heere in Karnten geleistet hat hinderte diesen, seinen Sieg augenblicklich zu verfolgen; der Ma graf mochte brobend in seinem Rücken stehen 10). Auch murben Gukiskaner, in ihre Wohnsitze zurückgekehrt, von dem Kroatenfürst

Slawen in Dalmatien S. 389.

<sup>1)</sup> Bergl. Einh. Ann. 820 p. 207. V. Hlud. 33 p. 627. Dumm!

 <sup>2)</sup> Einh. Ann. 819, vergl. oben S. 140.
 3) Bergl. Einh. Ann. 826 p. 214: Baldricum (et Geroldum) comiet Avarici limitis custodes — Baldricus . . (et G.) comites et Pannor et Avarici limitis custodes — Baldricus . . (et G.) comites et Pannor limitis praesecti. 828 p. 217: Baldricus dux Foroiuliensis. V. Hlud. p. 631. Enhard. Fuld. Ann. 826 p. 359: Baldrico comite Foroiuliens Bahrscheinlich ist es derselbe, den wir im Jahre 815 als Königsboten an Spitze des sächsische aberteitschen Heres gegen die Dänen sanden, das Leide Ann. Imp. I. 328—329 und oben Seite 52.

4) Einh. Ann. Der Berf. der V. Hlud. nimmt augenscheinlich mit 1 recht an, daß Ludewit persönlich auch bei diesem Heere war.

5) Einh. Ann. V. Hlud. p. 624—625.

6) Bergl. Dimmler, Slawen in Dalmatien S. 389 R. 2.

7) Einh. Ann.: in prima congressione a Guduscanis deseritur. Hlud., daß. Dümmler a. a. D. S. 375. 388 R. 3. 389, oben S. 139 Anm. Die Reichsannalen scheinen anzunehmen, daß die Gutisstaner einen sehr wesellichen Bestandtheil, sogar die Hauptstäte von Borna's Heer bildeten. So menen sie ihn auch vorhin, wie wir sahen, dux Guduscanorum.

nen sie ihn auch vorbin, wie wir faben, dux Guduscanorum.

Einh. Ann.

Einh. Ann.: auxilio tamen praetorianorum suorum protectus, et leinh. Ann.: auxilio tamen praetorianorum suorum protectus, et leinh. Ann.: auxilio tamen praetorianorum suorum protectus, et leinh. Ann.: sit; mit diesen praetoriani ist vielleicht die weiter unten erwähnte delecta man ibentisch. V. Hlud.: suorum tamen iutus auxilio domestico (domesticum?), vgl. Diimmser a. a. D. S. 388 N. 3.

10) Bergs. Hund S. 73.

aufs Reue unterworfen 1). Wenig später jedoch, im Dezember 2), schien Liudewit die Gelegenheit günstig 3), mit bedeutender Macht in Das flache Land war dem Feuer und Sabroert seines Heeres preisgegeben 4), da Borna, zumal nach ber ners Lichen Riederlage an der Rulpa, fich bollig außer Stande fah, den offeren Kampf mit ihm aufzunehmen. Borna mußte sich damit begniigen, alle bewegliche Sabe in die festen Burgen ichaffen zu laffen, deren es in jedem froatischen Bau eine gab, und dem eingedrungenen Feiride durch kleinen Krieg möglichst viel Schaden zuzufügen 5). Mit einer auserlesenen Schaar 6) leichter Truppen war er demselben bald Rücken, bald in der Flanke, neckte und beunruhigte ihn bei Tag und Nacht und brachte ihm so empfindliche Verluste bei, daß der Slovenenfürst sich nach einigen Wochen zum Rudzuge genöthigt fah. Lindewit hatte dreitaufend Mann an Todten verloren, und, außer Gepäck und sonstiger Beute, waren den Kroaten auch mehrere hundert Pferde in die Bande gefallen. Nachdem Borna fein Gebiet auf diefe Beife befreit hatte, ließ er dies nach Achen durch Gefandte berichten, welche dem Raifer zugleich weitere Magregeln gegen Liudewit vorid Cagen follten 7).

Im Südwesten des Reiches gelang es dem jungen König Pippin von Aquitanien, das noch immer gährende Baskenland, welches er auf des Kaisers Geheiß mit Deeresmacht eingeruckt war, durch Fortführung der Aufftändischen zu beruhigen 8): ein ährliches Verfahren wie dasjenige, welches einst Karl der Große in Sachsen eingeschlagen hatte. — Eine unerwartet günstige Wen= dung nahmen ferner die Angelegenheiten in Dänemark. Der Schützling des Raisers, Konig Harald, den in fein Reich zurudzuführen Jahre 815 nicht gelungen war und der seitdem seine Nebenbuhler, die Göttrikssöhne, von Sachsen aus mit franklicher Hulfe fortwährend beunruhigt hatte 9), ward jest auf Ludwig's Befehl durch die Abotriten ju feinen Schiffen geleitet und fuhr heim, um fein Reich gu ii 6 ernehmen. Es war Zwietracht im Lager seiner Gegner, welche Dies ermöglichte. Zwei von den Sohnen Göttrit's traten nach Bertreibung ihrer beiden Brüder mit Harald in Verbindung, um das

<sup>1)</sup> Einh. Ann. Y. Hlud., vergl. Dimmler, Slawen in Dalmatien S. 388 N. 3.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: Decembrio mense. V. Hlud.: sequenti hieme.

s) Einh. Ann.: occasionem nanctus. 4) Einh. Ann.: Dalmatiam ingressus, ferro et igni (cuncta: Ann. riss.) devastat. V. Hlud.: Dalmatiam iterum (?) ingressus, cuncta Quriss.) devastat.

Populari nititur etc. 5) Bergl. Dümmler a. a. O.

betgi. delecta manu (Einh. Ann., vergl. oben ©. 150 Anm. 9).
The Einh. Ann. l. c. und 820 p. 206. V. Hlud. l. c. und c. 33 p. 635.
Einh. Ann.: — sublatis ex ea seditiosis, totam eam provinciam 7 Emm. Ann.: — sublatis ex ea sections, totam eam provinciam its pacavit, ut nullus in ea rebellis aut inoboediens remansisse videretur. V. Hlud. 32. Ann. Sithiens.: Pippinus filius imperatoris Wascones vicit ac subegit; ebenso Enhard. Fuld. Ann.

\*) Einh. Ann. 817 p. 203: propter assiduam Herioldi infestationem. V. Hlud. 27 p. 621, vergl. oben Seite 79 und 111.

Reich mit ihm zu theilen 1) und sich durch seinen Anhang zu berstärken. Die Bersöhnung der beiden Zweige des königlichen Sesigklechts, nachdem die widerstrebenden Elemente beseitigt waren, sührke zunächst ruhige Zustände in das Land zurück, und der Argwohn des fränklichen Hoses, an welchem man sich nicht enthalten konnte hinter der Entgegenkommen der beiden Göttrikssöhne einen Fallstrick zu witter erwies sich als unbegründet 2).

1) Nach der V. Anskarii 7 Scr. II. 694 wäre die Theilung eine geogra = phische gewesen (Herioldus quidam rex, qui partem tenedat Danorum).

²) Einh. Ann., vgl. 821 p. 208 und wegen des hier wiederholt gebrauchte at dicuntur und putatur W. Giefebrecht, die fränklichen Königsannalen a. a. S. S. 212 N. 35; auch das mehrsach eingeschaltete quasi ist nur ein unnützes Flickwort. — Dahlmann, Gesch. von Däunemart I. 27. L. Giesebrecht, Berrbische Geschichten I. 112—113. Fund S. 254 N. 2. Dümmler I. 258.

er Reichsversammlung, welche der Kaiser im Januar des hres zu Achen <sup>1</sup>) hielt, kamen vor Allem die gegen Liudeeisenden Maßregeln zur Sprache. Borna, der Kroatenwie berührt <sup>2</sup>), nach den letzten Ereignissen bereits Geden Kaiser abgeordnet hatte, war jetzt selber am kaiseriger erschienen, um auf die kräftigsten Anstalten gegen
nbuhler zu dringen <sup>3</sup>). Außerdem waren, wie wir wissen,
der Bischof Hitto von Freising und andere vornehme
us Baiern anwesend; so namentlich Graf Kysalhart <sup>4</sup>),
ich dem Tode Audulf's (818) <sup>5</sup>) ein hervorragender Anerwaltung dieses Landes zugefallen war <sup>6</sup>). Der Slozatte sich so start und gefährlich gezeigt, daß man beschloß,
zugleich auszusenden, die sein Land verwüsten und ihn zur
ng zwingen sollten <sup>7</sup>).

lrfunden bezeugen Ludwig's Aufenthalt baselbst vom 20. Januar (, Sidel L. 150—156, vergl. I. 267, 397 R. 6. II. 320, 321, u L. 155—156 auch Mabillon, Ann. Ben. II. 459, 722—723 hron. Fars. Muratori Rer. It. Scr. II b. 378—380.

Seite 151.

. Meichelbeck l. c. p. 195. 199. 203. 234. 247 ff.; p. 144 mt K. auch schon neben Aubulf als judex vor. Bergl. Echart, 156, ber in ihm jedoch ohne Zweisel mit Unrecht den Nachfolger t, und unten.

Ann. V. Hlud.

Ann. p. 206. V. Hlud. 33 p. 625.

e aus Achen vom 30. Dezember 819 batirte Urtunde bei MeichelFrising. Ib. 199 no 373: Pergenti vero pio pontifice Hittoni
etc. — Ferner war anwesend ber Bischof Bulfgar von BirzsL. 150. Echart, Fr. or. II. 160. 880 no 5) und, wenigstens
ver Abt Ingoald von Farsa (s. namentsich die Gerichtsurkunde vom
Mabillon, Ann. Ben. II. 722: Praeterito anno, quando sui in
ini imperatoris Franciae, suggessi eius excellentiae etc.).
erst 819, wie auch Dimmster, de Bohemiae condicione p. 25.
stst. R. I. 22 nach Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. Scr. I.
welche hier mehrsach der Zeitrechnung um ein Jahr voraus sind
ig auch den Tod des Erzstapessans Hildebald nuter 819 statt unter
(s. unten).

154

Auf dem nämlichen Reichstage kam ferner eine Anklage gegen den Grafen Bera 1) von Barcelona zur Verhandlung 2), einen alten Genoffen Ludwig's aus den Kämpfen mit den Arabern in seiner aquitanischen Königszeit, welcher nach der Uebergabe jener Stadt im Jahre 801 dort eingesetzt worden war's). Seine selbständige Stellung an der Spitze der spanischen Mark besaß durch die Nachbarschaft des Emirats von Cordova ihre besondere Bedeutung, aber auch ihre befondere Berführung 4), und auch in diesem Grenzgebiet des frankischen Reichs waren die nationalen Gegenfaße, der Widerstreit des gotischen Blutes, das auch in Bera's Adern floß, mit dem frankischen noch nicht völlig überwunden und ausgeglichen. Jedenfalls ward Bera icon lange von den benachbarten Grafen der Mart des Treubruchs geziehen 5), und jest trat Graf Sanila 6), selbst ebenfalls ein Gote 1), vor der Reichsversammlung offen mit der Anklage des Hochverraths wider ihn auf. Wir durfen vermuthen, daß er Bera insbesondere des Einverständnisses mit den Sarazenen beschuldigte 8), welche dieser von den Pforten der Chriftenheit abzuwehren vor allen anderen berufen war. Bera, der seine Schuld leugnete, drang auf das Gottes gericht des Zweikampfs 9), forderte jedoch natürlich, sich mit seinem

8

22 De

De:

Dei be:

þı

me

**3**C

δn

bei

An

**16**t

**m** (

311 634

re

idu

BP : mil

riLi

par ? Ara tis

<sup>1)</sup> Die Form bes Namens schwantt in ben Quellen zwischen Bera, Bero

n. s. w.

2) Einh. Ann.; danach Enhard. Fuld. Ann. p. 357. Aussührlicher V.

Hlud. und besonders Ermold. L. III v. 543—618 p. 499 ff.

3) V. Hlud. 13 p. 613. Ermold. L. III v. 553 ff., vergl. L. I v. 274.

321 p. 472. 473. 500. Foß, Ludwig der Fromme vor seiner Thronbesteigunts

6. 16 N. 88. 21—22. 42. 48. Dorr, De bellis Francorum cum Aradidus gestis p. 31—32. Lembte, Gesch. von Spanien I. 377 N. 2. Auch in dem Mark vom 2. April 812 (Sidel K. 241 Baluze, Capp. I. 499) erscheint Bexa 

Septimaniens und der Mart von dem Unterfönigreiche Pippin's. Martin, Historia aus in der France II. 383 meint: Les chefs wisigoths de la Marche d'Espagne, appering gewing der de la Marche d'Espagne, appering gewing des la marche d'Espagne, appering des la marche d'Espagne, appering des la marche d'Espagne, appering de la marche d'Espagne, appering des la marche des la marche des la marche d'Espagne, appering des la marche des la m avoir servi d'instrument à la politique des princes franks contre les Arabes, commencèrent d'aspirer à l'indépendance, à l'exemple des wa musulmans leurs voisins.

<sup>5)</sup> Einh. Ann.

<sup>6)</sup> So V. Hlud.; Ermold. v. 557 ff.: Sanilo. Ob ber Graf Senila o Sanila, welchen Lothar im 3. 834 nach ber Einnahme von Shalon an Salone enthaupten ließ (Nithard. I. 5. V. Hlud. 52 Scr. II. 653. 639 unten, vgl. Muratori, Rer. It. Scr. II b. 60 n. 20), ber nämliche ift, läßt inthesitens nichtsessischen Dümmler I. 97 nimmt es mit Fund (S. 145) unden indessens ille Gothorum. V. Hlud.: quia uterque Gothus erat.

3) Vergl. Leibniz, Ann. Imp. I. 372 und unten über die Aussellen Verglensteine mit dem Emir Halle (Salone) und Merard II. Dagegen ist die Begründung et Schuld Verges her Rarnstönig und Gerard II. 18 nicht gussenwäsig.

Schuld Bera's bei Warntönig und Gerard II. 18 nicht quellenmäßig, 311 II Theil ben Quellen gerabezu widersprechend.

9) Kund S. 255 N. 3 tadelt den Dichter Ermoldus ohne genigend

Grund, weil berfelbe ben Zweitampf (l. c. v. 543'ff.) als frantische Sitte

Gegner nach gotischem Recht 1) im Kampf zu Roß und mit gotischen Waffen, Wurfspieß und Schwert, meffen zu dürfen 2). Das Gleiche verlangte auch der Kläger 3). Der Kaiser verwies sie auf den Spruch der Franken, d. i. der Reichsversammlung, und foll sich auch, nachdem diese für die Zulassung des Zweikampfs entschieden hatte ), bemüht haben, beide Theile von demselben zurückzuhalten. Er ver= sprach, so erzählt wenigstens der Dichter Ermoldus's), Verzeihung, wenn einer von beiden feine Schuld offen bekenne. Bielleicht mar es Borliebe für seinen alten Kriegsgefährten 6). Jedenfalls gelang es Ludwig nicht, die erhitten Gegner zu beschwichtigen?). Er mußte sie der Entscheidung des Reichstages Folge geben laffen 8). Der Schau=

Anklagen auf Hochverrath bezeichnet. Bergl. vielmehr die verschiedenen Stellen ihrer den Grasen Bernhard V. Hlud. 46 (modum se purgandi.. quaeredat more Francis solito, seilicet crimen odicienti semet odicere volens armisque inpacta diluere). 47. Thegan. 38. Nithard. II. 5 Scr. II. 598. 634. 635. 657, sowie auch die Urk. Karl's d. Gr. Sidel K. 151 Madillon, de re dipl. ed. 22 p. 504 no 59, wo dieser von den Theilnehmern an der Berschwörung seines Sohnes Pippin sagt: aliqui vero sideles per judicium Dei se exinde idoniaverunt; Dahn, Studien zur Gesch, der germanischen Gottessurtheile S. 49 s. Waitz IV. 359 — 361 N. 1.

1) Daß dies sich von selbst verstand und es dazu keiner besondern Bewilligung bedurft haben kann, bemerkt Hund mit Recht. Die Reichsversammlung hatte nur zu entscheiden, ob der Zweikampf überhaupt flattsinden solle.
2) Ermold. v, 565 s.: More tamen nostro liceat residere caballum—

Armaque ferre mea, vgl. v. 597: Scuta gerunt dorso manibusque\_astilia portant. 605-608: . . mox illi bella lacessunt - Arte nova, Francis antea nota minus - Et iaciunt hastas, mucronibus insuper actis — Proelia temptabant irrita more suo. 600: . . si quis socium gladio percusserit . 612: Et ferit ense. — V. Hlud.: cum eodem secundum legem propriam — utpote, quia uterque Gothus erat, equestri proelio congressus est. Einh. Ann.: cum accusatore suo equestri pugna con-Higere conatus.

8) Ermold. l. c. v. 561 f. 570. 579 - 580.

4) Ibid. v. 567 ff.:

Caesar ait: Francis hanc rem finire licebit; Sic fas sicque decet nosque iubemus idem. Judicioque dato Francorum ex more vetusto

Arma parant . .

- Bgl. Wait IV. 423 N. 4.
  5) l. c. v. 571 578.
  6) Bergl. Luben V. 273.
  - 7) Ermold. v. 579 580.

8) Ibid. v. 581 f.:

Caesar eis sapiens, Francorum iura facessant, Praecipit; ast illi, haud mora, iussa colunt.

Die Erflärung von v. 581 burch Muratori l. c. col. 58 — 59 n. 10 — 13, vgl. Bert p. 500 n. 72, Bait IV. 360 N. 3: i. e. indulgeo vobis, ut dimissa Francorum consuetudine Gothorum more certamen ineatis, sie sollten fränkische Sitte lassen und nach gotischer kämpfen, trifft nicht zu; noch weniger bie-jenige, welche Fund S. 255 N. 3 mit Auswand von vielem Scharssinn versucht. Richtiger übersetzt Psund S. 64:

3 hierauf gebietet ber Raifer voll Weisheit: fo bleibt's bei bem frant'ichen Rechtsfpruch. Jene vollzieh'n ohne Bergug ben Befehl, während man seine Auslegung von Francorum iura in N. 1, zu welcher biese Uebersetzung auch nicht stimmt, wohl ebenfalls ablehnen muß. Daß facessere

plat des Kampfes war der von den Boeten jener Zeit mehrfach beschriebene Brühl oder Thiergarten 1), welcher, von einer Steinmauer und einem Wall eingehegt, in der Nähe der Achener Pfalz sich aus-breitete. In diesen eilten Bera und Sanila hinab, schwangen sich aufs Rog und erwarteten, die Wurfspeere in den handen, die Schilde auf dem Ruden, den Befehl des Raifers zum Beginn des Kampfes. Doch folgte ihnen auf Ludwig's Geheiß eine Schaar von Hofleuten, die eben= falls mit Schilden bewehrt waren und die Weisung hatten, sobald einer der beiden Gegner verwundet wäre, ihn dem Tode zu entreißen. Auch der Hofleichenträger, Gundold, war auf feinem Plate; er wußte nichts von jenem geheimen Befehl und ließ, wie gewöhnlich, die Bahre hinter sich herziehen, um den Leichnam des erliegenden Rämpen aufzunehmen. Der Kaiser gab das Zeichen: der Zweikampf begann. Sitzig brangen die beiden gotischen Grafen nach der Rampfesweise ihres Volksstamms auf einander ein, bis endlich Bera seinem Pferde die Sporen gab und das Weite suchte. Der Sieger stutt einen Augenblick, dann sprengt er Bera nach und trifft ihn mit seinem Schwerte. Dieser muß sich als überwunden und schuldig bekennen, indeß nun jene Hofleute herbeieilen, um ihn zu retten 2). Auch milderte des Kaisers Gnade das Urtheil der Reichsversammlung, welche gegen den im Gottesgericht des Hochverraths Ueberwiesenen nothwendig auf den Tod erkannte 3), in Berbannung nach Rouen 4). Selbst seine Eigen= güter burfte Bera behalten 5). 3m Befit ber Graffchaft Barcelona 6),

hier verbum activum, Francorum iura das davon abhängige Objekt ist, er= ideint nach dem sonkingen Sprachgebrauch des Ermoldus unzweiselhaft (vergl. L. I v. 187. II v. 89. 129 p. 470. 491. 492: Bigo facessit agens doctus mox orsa benigni — pia iussa facessit — Si nunc sponte tua regalia iussa facessas). Der Kaiser besieblt also schießlich allerdings, daß die beiden Gegner Francorum iura (ben Spruch ber Reichsversammlung) ausführen, b. h.

tämpsen sollen. Eine Dentung, welche auch allein in den Zusammenhang paßt.

1) Ermold. l. c. v. 583—594, vgl. oben S. 35 Anm. 2.

2) So die Schilderung Ermold's l. c. v. 595—616. Wieviel Freiheit der Dichter sich dabei im Einzelnen erlaubte, bleibt dahingestellt. Die Hauptsache, daß Bera von seinem Gegner besiegt wurde, bestätigen Einh. Ann. und V. Hlud.

3) Einh. Ann.: Cumque ut reus maiestatis capitali sententia damna-

retur, vgl. V. Hlud.

4) Einh. Ann.: parsum est ei misericordia imperatoris, et Ratumagum exilio deportatus est. V. Hlud. Ermold. l. c. v. 617: Caesar ei vitam tribuit tribuitque salutem.

5) Ermold. v. 618: Et miserans proprias cessit habere dapes (vergi. oben S. 77 Anm. 1). Gewöhnlich war mit bem Eril ebenso wie mit ber

Tobesstrafe die Einziehung des Bermögens verbunden.

Bera's Sohn, Wisemund, welcher die gentilicia levitas, den nationalgotischen Unabhängigkeitssinn, erdte, wird nus noch begegnen, s. Eind. Ann. 827.
V. Hlud. 41 Ser. I. 216. II. 630. Bergleiche ferner über seine Nachtommenschaft die Notitia judicii pro monasterio sancti Andreae Exalatensis in dioec. Helenensi (S. André am Tet in den Ostphyrenäen) Baluze, Capp. II.
1489 ff. no 98. Muratori l. c. col. 23 n. 53.

°) Suerft 827, f. Einh. Ann. p. 216: Bernhardus..., Barcinonae comes. V. Hlud. 41 p. 630. Bergl. ferner Einh. Ann. 829. Ann. Xant. 831. Enhard. Fuld. Ann. 829. Ruodolfi Fuld. Ann. 844 Scr. I. 218. 360, 364.

II. 225.

welche er natürlich verlor, und an der Spite der spanischen Mark und Septimaniens 1) erscheint wenigstens einige Jahre später ein Franke und Berwandter des königlichen Hauses?), Bernhard, der Sohn des Grafen Wilhelm von Toulouse. Seine Stellung, die häufig als eine herzogliche bezeichnet wird, war um fo machtiger, als diese Gebiete von der Herrschaft des Königs Pippin von Aquitanien unabhängig, wenn man diesen Ausdruck anwenden darf, reichsun= mittelbar waren. Auch war Bernhard eine noch weit hervorragendere, freilich auch noch viel verhängnisvollere Rolle vorbehalten als Bera.

Ob ein kurzes Capitular3), welches diefem Jahre angehört, auf demselben Reichstage erlassen wurde, ist fraglich 4). Außer Bestim-mungen über Zölle, Brückengelb u. s. w. enthält dasselbe die Ber-ordnung, daß die im Anfange des vorigen Jahres beschlossenen Nachtrage zum salischen Gesetz künftig als integrirender Bestandtheil dieses Bolksrechts gelten sollten. — Im Frühling verließ Kaiser Ludwig Achen auf turze Zeit. Wir finden ihn am 8. Mai in der nahe ge= legenen Pfalz Tectis (Theur) im Lüttichschen 5), doch war er im Juni wieder zurudgekehrt 6). Gegen Ende bes Sommers hielt er fobann abermals eine engere Reichsberfammlung in ber Pfalz Quierzy an ber Oife 7). Zu den dorthin Berufenen gehörten der Bischof Bernhar von Worms und Graf Hugo von Tours, welche daselbst am 2. September mit Genehmigung des Raifers einen Tauschvertrag über Guter des Klosters Weißenburg an der Lauter abschlossen, dessen Abt jener Die über diesen Bertrag aufgenommene Urkunde 8) Bischof war.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 829: qui eatenus in marca Hispaniae praesidebat. V. Hlud. 43 p. 632: eatenus Hispaniarum partium et limitum comitem, vgl. Hlud. 43 p. 632: eatenus Hispaniarum partium et limitum comitem, vgl. auch Prudent. Trec. Ann. 844 p. 440 (comes marcae Hispanicae). — Nithard bezeichnet deu Grafen Bernhard als dux Septimaniae (l. 3. III. 2. p. 652. 662), vgl. auch V. Hlud. 59 p. 644: Bernhardum ducem illarum partium (sc. Septimaniae), Ruodolfi Fuld. Ann. 844, Fragm. chron. Fontanell. 849 Scr. II. 302. Daß ihn Thegan (c. 36. 38. 52 p. 597. 598. 601) ebenfalls dux nennt, tommt weniger in Betracht, da derfelbe den Grafen diefen Titel überhaupt beizulegen pflegt (vergl. Wait III. 318 N. 3. Forschungen X. 348). Unter der Benennung Septimania wurde die spanische Mart oft mitbegriffen, vgl. Wedestind, Noten II. 436 N. 645.

3) Thegan. 36: qui erat de stirpe regali. Näheres unten.
3) Cap. Aquisgr. 820 Leg. I. 228—229, f. namentlich c. 5, oben S. 144 Anm. 2.

<sup>4)</sup> Boretius S. 147 f. bemerkt, bag bies Capitular nirgends auf bie Mitwirkung eines Reichstags beute. Uebrigens war die damalige Reichsversamm-lung zu Achen wohl nur eine kleinere (Einh. Ann.: conventus ibidem habitus, wogegen V. Hlud. wahrscheinlich willfürlich: coadunari populi fecit frequentiam).

<sup>5)</sup> Sidel L. 157. Lebberhose, kleine Schriften IV. 271 ff. no 1 (Bestätigung

bettel L. 157. Ledderhofe, tienne Schriften Iv. 2/1 p. no 1 (Bepaugung eines Privilegs für den Abt Bun von Hersfeld).

9) Am 13. Juni bestätigt der Kaiser in Achen, auf Beranlassung des Bischofs Ratold von Berona (vosl. oben S. 115 f.), die Dotation einer von demsselben wiederhergestellten Priesterschule (Sickel L. 157 dis p. 387).

7) Einh. Ann.: post peraetum Carisiaci conventum. Ann. Xant. p. 224 (vosl. append. p. 236): Carisaco placitum habuit.

8) Zeuss, Trad. Wizendurgens. p. 73—76 no 69. Es heißt hier u. a.:
... contigit, ut predictus presul (Bernhar) una cum supra nominato

158 820.

ift von dreißig Personen 1), darunter dem Bischof Adalloch von Stragburg, Einhard, dem Stallgrafen Abalbert, Graf Lambert von Nantes und einer Anzahl anderer Grafen unterzeichnet, die also eben= falls auf jenem Reichstage zugegen waren 2). Nach dem Schlusse bes letteren lag Ludwig ber Berbstjagt in ben Waldgehegen ob, die sich bei den Pfalzen dieser Gegend, Berneuil, Compiegne, Servais (Silviacum) und Quierzy, befanden 3), um endlich zum Winter wieder nach Achen zurückzukehren 1).

Sobald es hinreichendes Futter für die Pferde gab, gleich nach Ablauf des vorigen Winters, waren jenem Befchluß des Achener Reichstags gemäß die brei Beere wider den abtrunnigen Slovenenfürften ausgesandt worden 5). Sie waren aus Sachsen, Oftfranken und Ala= mannien, Baiern und Italien aufgeboten 6). Das italische Beer,

comite (Sugo; vorber: uir inluster huc quondam comes) instante congruo tempore palatium adire uocaretur. — facta commutatio carsiaco palatio sub die IIII. Non. Sept. anno VII. regnante domno ludouuico imperatore etc., vgl. Sidel II. 131. 386.

1) Eben so viele unterzeichnen, beiläufig bemerkt, die Berfügung Karl's b. Gr. über seinen Schat im J. 811, Einh. V. Carol. 33 p. 541. — Bischof Bernhar's Unterschrift sehlt; sie wird unter dem Gegeneremplar bes Bertrages gestanden

haben, welches Sugo erhielt.

<sup>2</sup>) sign. hugoni com. . . . sign. einharti abb. (vergl. Jaffe IV. 494). s. adalloho epo. s. ethi. s. lantberti com. (vergl. Wiftenfeld, Forschungen III. 393). s. ruadberti. s. gerolti com. s. uitoni com. s. adadramno com. s. rorione com. s. ingiberti com. s. gundharti com. s. eggiharti com. s. adalberti comite stabuli etc.

3) Einh. Ann.: post . . . autumnalem . . venationem ex more completam. Nach den Urfunden ist der Kaiser am 17. und 18. September in Berneuil (Sidel L. 158. 159), vom 27. September — 15. Oftober in Compiègne (L. 160. 161, vergl. Anm. S. 321), ben 22. Oktober in Servais (L. 162), ben 29. in Ouierzy (L. 163, nach Tardif, Monumens historiques p. 81 no 115 allerdings in Achen ausgestellt, vgl. oben S. 148 Ann. 6 liber L. 145). S. in Betreff der Jagdreviere dieser Pfalzen V. Hlud. 41 p. 630 f. Prudent. Trec. Anp. 838. Hincmar. Rem. Ann. 870. 877 p. 432. 490. 504. Karoli 11. convent. Carisiae. 877. Karlomanni capitula in broilo Compendii Leg. I. 541. 550. Bei Compiègne lag bie silva Cotia (Causia), jett forêt de Cuise.

Nach Sickel, L. 159—162 scheinen der Erzkapellan Hilduin, der Kanzler Fribugis und auch ber Abt Benebikt von Inben fich bamals in ber Begleitung

des Raifers befunden zu haben.
4) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. 34 p. 625. Am 8. Dezember stellte Ludwig in Achen ein (verlorenes) Diplom fur die Abtei Ronantola aus (Sickel II.

447. 377. Muratori, Antiqu. Ital. V. 669).

5) Einh. Ann.: Transacta hieme, ut primum herba pabulum iumentis praebere potuit, tres illi exercitus contra Liudewitum mittuntur. Dagegen fagt V. Hlud. ungenau, daß die drei Heere primo vere bereits Liudewit's Land verwilstet hätten. Thegan 27 p. 596: exercitum suum misit adversus orientales Sclavos, quorum dux nominabatur Liduit. Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. Scr. I. 93: Hostis magna contra Hliudwitum. — (Der An-

Ratisp. mai. Scr. 1. 93: Hostis magna contra Hudwitum. — (Der Annalista Saxo verwechselt hier, wie auch 823, den Slovenenslirsten Liudewit mit dem Wissentönig Liubi, vgl. Ekkehardi chron. 823 Scr. VI. 572 N. 8. 171).

9) Einh. Ann.: Hii tres exercitus de Saxonia et orientali Francia et Alamannia, Baioaria quoque atque Italia congregati sunt, vgl. Ann. Sithiens., Enhard. Fuld. Ann. p. 357, serner die Urtunde Sicel L. 168, vom 16. Juli 821, Beher, Mittelrhein. Urth. I. 59—60 no 53: . . . . quidam homo no-

welches wahrscheinlich unter dem Befehl des Markgrafen Baldrich von Friaul stand, stieß jedoch bereits in den Ostalpen auf eine Schaar des Feindes, welche seinen Uebergang über das Gebirge zu verhindern suchte. Ebenso wurde dasjenige Heer, welches durch Baiern, die Ostmark und Oberpannonien von Norden her anrückte und wahrscheinslich aus Sachsen, Franken und Alamannen zusammengesetzt war, durch den weiten Umweg um den Fuß der Alpen und den Uebergang über die Drau aufgehalten. Bei diesem Uebergang hrach in Folge der schällichen Einstüffe des Klima's und des Wassers unter der Mannschaft die Ruhr aus, welche einen ansehnlichen Theil derselben dahinraffte 1). Schneller gelangte das dritte Heer ans Ziel, das in der Mitte zwischen den beiden anderen geradeswegs durch Kärnten hersanzog und, obschon es mehrsachem Widerstande begegnete, nach drei glücklichen Treffen über die Drau setzte 2).

Liudewit schlug angesichts der Ueberfluthung seines Landes durch

mine fulquinus de pago engrisgoe et de uilla meineburo . . . . innotuit mansuetudini nostrae, qualiter, dum in dei et no stra utilitate contra sclauos pergere deberet, res suas proprias quas habebat teuthardum quondam cartolarium nostrum tradidit, ea videlicet condicione, ut, si domno auxiliante de illo itinere reverteretur, easdem res suas illi redderet, et si uitam presentem in illo exercitu amitteret, pro eius anima iam dictas res daret; sed dum ipse de eadem expeditione fuisset reversus etc. Dimmier I. 37 N. 82.

1) Einh. Ann.: Quorum unus de Italia per Alpes Noricas . . . , ter-

1) Einh. Ann.: Quorum unus de Italia per Alpes Noricas ...., tercius per Baioariam et Pannoniam superiorem intravit: et duo quidem, id est dexter ac sinister, tardius ingressi sunt, eo quod unus Alpium transitu hostium manu resistente prohibebatur, alter et longitudine itineris et Dravo flumine quod traiciendum erat inpediebatur und weiter unten: Is tamen, qui per Pannoniam superiorem iter fecerat, in transitu Dravi fluminis ex locorum et aquarum insalubritate soluti ventris incommodo graviter adfectus est, et pars eius non modica hoc morbo consumpta est, vgl. Ann. Enhard. Fuld. Ohne Breifel bezieht fich das fonn auf den Himmeg. Diefer Theil der Reichsannalen ift oft fehr unbeholfen disponirt, vgl. Giefebrecht, Königsannalen a. a. D. S. 211—212. — Unter der Bezeichnung Alpes Noricae faßte man damals die öfliche Himmen (vgl. Ann. Fuld. 874 p. 388. Dimmler I. 812 R. 43); hier ift un die Unlichen Albert zu deuten der Sulfen au deuten.

an die Julischen Alben zu deuten.

2) Einh. Ann.: alter per Carantanorum provinciam ... intravit ... medius autem, qui per Carantanos intradat, quamquam in tribus locis ei resisteretur, feliciore usus fortuna, ter hoste superato, Dravo etiam transmisso, celerius ad destinata loca pervenit. Wahrscheinlich waren dies die Baiern. Die Ann. Enhardi Fuld. schreiben zwar: alter de Saxonia per Carantanorum provinciam, tercius Francorum per Baioariam et Pannoniam superiorem ingressi, und auch Dimmler, lleber die südöstlichen Marsten S. 26 meint, daß dies Heer aus Sachsen durch Baiern und Kärnten zog und aus Sachsen, Ostranten und Mamannen bestand. Nach den Keichsannalen (f. Anm 1) marschirte aber vielmehr dassenige heer per Baioariam (nicht aus Baiern, wie Dimmler sagt), welches dann seinen Weg durch das obere Kannonien sortsetze. Die Combination des Versalfers der Fulder Jahrbilcher ist ungläcklich; derselbe dachte nicht daran, wie weit es von Sachsen die Karnten ist, indem er, wie gewöhnlich, den Stoff der Reichsannalen in den kurzen, unsgenauen Abris der Annales Sithienses verwebte. Die letzteren haben hier nämlich die zusammensassender Notiz: Tres exercitus de Frantia, Saxonia atque Italia in Pannoniam contra Liudiuuitum missi sunt. Anders Waits in Götting. Rachrichten 1873 S. 596 f.

die weit überlegene Macht ein ähnliches Verfahren ein, wie es Jahrs zubor ber Kroatenfürst ihm gegenüber mit so gutem Erfolge angewendet hatte. Er hielt sich mit den Seinigen in einer festen Burg eingeschlossen, die er auf steiler Bergeshöhe erbaut hatte, und ließ sich ebensowenig auf einen Kampf als auf irgendwelche Verhandlungen So war er für die Heeresmaffen, die von den verschiedenen Himmelsgegenden eingedrungen waren und sich nun vereinigten 2), Dieselben bermochten nichts als ben größten Theil des feindlichen Gebietes zu berwüsten und waren froh, als sie ohne allzu schwere Berlufte's) wieder abziehen konnten. Die Erfolge des mit fo großem Kraftaufwande wider einen verhältnigmäßig winzigen Gegner unternommenen Feldzugs beschränkten sich darauf, daß die Karnioler zwischen der Save und dem Jonzo sowie die karniner Winden, insoweit sie abgefallen waren, sich dem Markgrafen von Wir werden feben, welche Unftrengungen ber Friaul unterwarfen 4). Liudewitische Krieg noch kosten sollte.

ומ

Ш

3

B

Der Waffenstillstand mit dem Emirat von Cordova, welcher, wie es scheint, auf Beranlassung einer Gesandtschaft des Sohnes des Emirs, Abderrhaman, aus Saragossa, von Kaiser Ludwig im Jahre 817 nach langem Zögern bewilligt worden war 5), wurde jest, eben 🗗 wie vordem der frühere von 812 6), von frankischer Seite wieder au T = Die arabischen Berichte 8) melden, daß Abderrhama 1 im Jahre 818 (203 d. H.) und den folgenden Jahren nicht nur de Christen an der Grenze Galliciens beunruhigt, sondern sich von do =t aus auch gegen die frankische Grenze gewandt und hier den häufige n Einfällen des Feindes ein Ende gemacht habe. Der Kriegszustand, der zwischen beiden Reichen thatsächlich ununterbrochen fortbestanden hat wurde auch formell von Neuem erklärt und der offene Kampf gegen die Mauren abermals begonnen. Wir berührten 9), daß der Tre bruch des Grafen Bera von Barcelona wahrscheinlich mit diesen Bert hältnissen in Zusammenhang stand. Der Schauplatz des Kampf - beschränkte sich jedoch nicht auf die spanisch- frankliche Grenze: er breitsich vielmehr über das Mittelmeer aus. Abderrhaman, welcher an  $\sqsubset$ Seite seines Baters Hakem Abulassi, nach Cordova zurückehrte, sand

2) Einh. Ann.: Exercitus vero postquam in unum convenerunt. hard. Fuld. Ann.)

und oben Seite 149 f.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>3)</sup> Es klingt bedenklich, daß die Reichsannalen versichern: haud ullo grand in damno accepto, vgl. Enhard. Fuld. Ann., V. Hlud. Thegan. freilich: quem (sc. Liduit) in fuga verterunt et terram illam vastaverunt etc.

(Sc. Liduit) in fuga verterunt et terram illam vastaverunt etc.

(Sc. Liduit) in fuga verterunt et terram illam vastaverunt etc. D.

<sup>9)</sup> Bergl. oben Seite 79. 6) Bergl. oben Seite 63.

<sup>7)</sup> Einh. Ann. Die V. Hlud. holt diese Notiz erst unter bem folgen en

Jahre (c. 34 p. 625) nach.

Sonbe, Gefc. ber Herrschaft ber Mauren in Spanien, übersetzt on Mutschmann I. 255.

<sup>9)</sup> Bergl. Seite 154.

tach der maurischen Ueberlieferung 1), von Tarragona aus die spanische Seemacht gegen Sardinien, welche den Chriften im Angesicht der Insel ein Treffen lieferte, deren Flotte größtentheils verbrannte und icht feindliche Schiffe wegnahm. Die frankischen Reichsannalen 2) betätigen diese Nachricht insoweit, als nach ihnen acht Kauffahrteischiffe m threhenischen Meere auf ber Rudfahrt von Sarbinien nach Stalien on Seeraubern aufgegriffen und verfenkt murden. — Wie die Mauren ias Mittelmeer, so machten die Normannen die nordischen Gewässer und Bestade unsicher. Dreizehn, normannische Biratenschiffe, welche damals usgelaufen waren, wurden an der flandrischen Rufte zwar anfangs on ben Strandmachen 3) jurudgewiesen, aber die unzulängliche Aufnertfamteit der letteren ließ es geschehen, daß fie einige Sutten in Brand steckten und eine allerdings geringe Anzahl Bieh forttrieben. Besser erfüllten die Wachen an der Seinemündung ihre Pflicht, welche ie Raubschiffe mit einem Verluft von fünf Mann zurüchschlugen. Um o ungestörter konnten die Piraten, nachdem sie den Norden und tordwesten Galliens umschifft hatten, am aquitanischen Ufer hausen, oo fie ein Stranddorf 4) vollständig vermufteten, um bann mit ihrer Beute heimzukehren 5).

5) Einh. Ann. (Chron. de gest. Normannor.) V. Hlud.

<sup>1)</sup> Conde a. a. D., vergl. Benrich, Rer ab Arabibus in Italia etc. gest. ommentar. p. 59 und oben S. 60. Jedoch thut Benrich (p. 64) Unrecht, er Angade der Chron. mon. Casin., l. I. auct. Leone c. 21 Scr. VII. 596: mno tertio abbatis huius (sc. Apollinaris) Saraceni a Babylonia et frica venientes, Siciliam occupaverunt et Panormum ceperunt, anno carnationis dominicae 820 311 folgen, da dieje Nachricht, welche Leo (vergl. vid. n. 9) aus Erchempert (Hist. Langobardor. 11 Scr. III. 2451 entlehnte, ft 3111 Aghre 832 gehört. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia I. 233.

<sup>3)</sup> Einh. Ann.: ab his, qui in praesidio erant, repulsae sunt, vergl. saits IV. 520 N. 3. Die V. Hlud. begeht auch hier wieder ein Migwerständser: Contra quas cum imperator circumspiel et custodiam fieri imperasset.

is: Contra quas cum imperator circumspiei et custodiam sier imperasset.

4) Einh. Ann.: vico quodam, qui vocatur Bundium, ad integrum dedulum. Ann. Lauriss.: Buynbundium. V. Hlud.: vico, cuius est voabulum Buin. Chron. de gestis Normannorum in Francia Scr. I. 532 serthsos): vico Burnad. Die Conjektur bes Balesius, der Born lesen will nd an St. Baul de Born im Siden der Garonne demit wergl. auch Leibniz, nn. Imp. I. 330), hat bereits Bertz Scr. I. 207 n. 89 zurückgewiesen. Warnnig und Gerard II. 214: le bourg de Bonin, dans l'îse de ce nom (?). Labisciensich ist Bonin silbsich von der koiremindung gemeint. Dies liegt der nsel hernentier (Noirmoutier) gegenüber, welche von den Normannen so viel Leiden hatte, daß die Brüder von St. Khilbert sich ein neues Kloster auf zurückzogen (Sickel L. 134, vgl. Anm. S. 318. Bouquet VI. 516 no 85. ransl. S. Filiberti, Madillon A. S. o. S. Ben. IVa. 359. Es wird hier icht mit Madillon, Ann. Ben. II. 451—452, vergl. auch Biet, Recherches ur Tile de Noirmoutier p. 445, an die Sarazenen, sondern an die Norsannen zu denken sein.

Der erste Reichstag des folgenden Jahres, welcher im Februce zu Achen stattfand 1), war, wie es scheint, zahlreich besucht. Graf Matfrid von Orleans 2), Helisachar 3), der im Herbst 819 von de Leitung der Ranzlei zurückgetreten war 1), Abt Gozbert von S ᆂ Gallen 5), überhaupt eine große Zahl von Bischöfen und Aebten was zugegen 6). Auch Benedikt von Inden fehlte natürlich nicht. Er hat tin der letzten Zeit vielfach gekränkelt. Sein Leib war durch Alter 7), Mühen und Rafteiung gebrochen, wenn auch die geübte Energie feine & Willens, die Starrheit seiner Natur den körperlichen Leiden zabe widerstand 8). Am 7. Februar hatte Benedikt in der Pfalz no einmal eine ausführliche vertraute Unterredung mit dem Raiser 9); aber noch am nämlichen Tage ergriff ihn ein heftiger Krankheitsanfall 10).

2) Sidel L. 165. Wartmann, Urth. ber Abtei St. Gallen I. 249 no 26 33.

4) S. Sidel I. 86 und unten (wo wir über die Hosbeamten unter Ludw # 9 b. Fr. im Zusammenhange hanbeln wollen). 5) Sidel L. 165.

6) Bergl. bas Schreiben ber Brüber von Inben 1. c.

9) Bielleicht legte er bem Raiser besonders nochmals die Interessen und ber Interessen 214: Carnis deficiebant vires, sed animi adaman durior persistebat intentio.

9) Bielleicht legte er bem Raiser besonders nochmals die Interessen und Exercise des Interessen 215 auch 1980 der Interessen 215 auch 1980 de

Inden ans Herz. Ein unter dem folgenden Tage (8. Februar 821) in dener Pfalz ausgestelltes Diplom des Kaisers gewährt derselben (monaster nostro quod dicitur Enda . . . , ubi etiam nunc religiosus uir Bened tus abba praeest) Zollfreiheit, Sidel L. 164 Lacomblet, Urth. f. d. Gesch. Miederrheins I. 20 no 41.

10) Schreiben Benebitt's nach Aniane, Mabillon l. c. p. 217: septimo id.

Februarii acerbissimo . . tactus verbere. Brief ber Brilber von Indexit, p. 215 f.: Ante quartum vero exitus sui diem († 11. Februar, f. untext.) adhuc sanus omnia imperatori, quae ei solitus erat dicere, replicavit in ipsa die febre correptus ad mansionem suam usque pervenit ... quinta siquidem feria (her 7. Hebruar 821 fiet auf einen Donnerstag) aegratavit. Bgl Arbo's Borwort zur V. Ben. 1 p. 192 f. und ibid. c. 57 p. 21 wo es fürzer und, wie es scheint, ungenauer heißt: Invalescente autem aegratudine, imperatorem familiariter alloquutus etc.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. p. 207. V. Hlud. 34 p. 625. Urfunden bes Raifers al. Schen liegen vom 8. und 15. Februar 821 vor (Sidel L. 164. 165).

<sup>3)</sup> V. Benedicti 3. 57 (Brief ber Brüber von Inben an Arbo), Mabill A. S. o. S. Ben. IV a. 193. 216.

Tags darauf erschienen sämmtliche Große in seiner Behausung, urre sich nach seinem Befinden zu erkundigen; vor allen Helisach ar, der den Freund dis zu seinem Ende nicht mehr verließ 1).
Bische, Aebte und Mönche drängten sich dergestalt in der Wohnung be S Abis, daß die Brüder von Inden, welche ihn pfegten, kaum an seiter Lager zu gelangen vermochten 2). In der nächsten Nacht sandte Raifer Ludwig an die letteren den Kammerer Tankulf 3) mit dem Befehl, Benedikt sofort nach seinem Kloster zu bringen. Hier 4) fand ber Sterbende noch die Kraft, Worte eindringlicher Ermahnung an die Mönche zu richten und selbst Schreiben an den Kaiser, den Abt und die Brüder von Aniane, den Erzbischof Rifridius von Narbonne 5) zu dittiren 6). Um 11. Februar berichied Beneditt mitten in den gewohnten Gebeten 7). Er war etwa siedzig Jahre alt geworden 8). Drei Tage darauf legten die Brüder des Klosters In Den seinen Leichnam in einen steinernen Sarg, welchen der Raifer hatte anfertigen lassen. Treu bewahrte Ludwig das Gedächtniß des möndischen Freundes und ihrer gemeinsamen Bestrebungen. Wir haben schon berührt, daß er nach dem Tode Benedikt's selbst als Abt

<sup>1)</sup> Schreiben ber Brüber von Inden p. 216: Altera vero die audientes hoc omnes magnates imperatoris ad eum visitandum venerunt . . . . Helisacar autem abbas primus ad eum venit et cum eo usque ad obitum perseveravit. V. Ben. 3 p. 193: quoniam ei unicae dilectionis affectu migranti de saeculo Helisacar haesit abbas, sicut ipsius auro pretiosior nobis directa testatur epistola, vgl. biejen Brief Benebitt's ibid. p. 217 unb

oben Seite 24.

2) Die Brilder von Inden ebb.: Tanta autem ibi fuit multitudo episcoporum, abbatum ac monachorum, ut nobis, qui eum ibi custodiebamus,

<sup>8)</sup> Bergl. über benselben Einh, Ann. 826 p. 215. V. Hlud. 40 p. 629. Sickel L. 299 Büttner, Franconia II. 50 f. no 2. Baig III. 417 R. 4 und unten.

<sup>4)</sup> Dies geschah nach ber Erzählung ber Indener Mönche am 10. Februar, an welchem auch die betreffenden Briefe geschrieben murben (f. Unm. 6). Arbo's Erzählung (p. 215) weicht im Einzelnen etwas ab. Bergl. Abel, Karl b. Gr. I. 361 R. 2.

Mabillon l. c. p. 216—217. Der Text bebarf wohl an einigen Stellen ber Embation. Unter bem ersteren Briefe heift es: Jussit hoc domnus Benedictus Benduc vivens IV. idus Februarii scribere. In beiden brildt B. ein klarcs Benduc vivens IV. idus Februarii scribere. In beiden brildt B. ein klarcs Bendußtsein seines unmittelbar bevorstehenden Endes aus (in ultimis constitutus, ignorans, utrum jam vos videre queam etc. — Scito . ., quia jam in extremis pugno, ad sinem curro, jam anima a corpore separatur et in hac luce oculis corporis te minime video). Bergl. V. Ben. l. c. p. 215 (Adams of the constitution of t Adsunt . ejus . . . epistolae, quas pridie quam migraret a saeculo fratribus Aniano positis proprio dictavit ore) und das Schreiben der Brüber bon Inden p. 216, welche sagen: In ipsa die (10. Februar) drevem admonitionem imperatori misit et alias per diversa monasteria direxit.

Anian egerichteten der Brüber von Inden p. 216, vgl. die Notiz unter dem nach Moiane gerichteten Briese Benediti's p. 217 und V. Ben. 57 p. 215. Chron. Ben. 53 c. cod. Anian. 821 Ser. I. 312 (wohl nach dem ersteren Schreiben).

Maddell III v. 623 ff p. 501. Maddellon A. S. IVa. 191. Ann. Ben.

Erro old. L. III v. 623 ff. p. 501. Mabillon A. S. IV a. 191. Ann. Ben.

<sup>🔊</sup> Bergl. oben S. 162 Anm. 7.

821. 164

von Inden betrachtet werden wollte1), bis ein neuer Vorstand an di Spite der Congregation trat. Auch mit Aniane und St. Buillen du Defert wünschte er einen personlichen Zusammenhang aufrechtzu erhalten. Sei er der Herr der anderen, schrieb er im folgenden Jahr den dortigen Brüdern2), so wolle er ihnen Bater sein. An Bene ditt's Ordnungen festhaltend, sollten fie danach streben, daß aus ihre Mitte auch ferner die Lehrer des regularen Klosterlebens und de

geistigen Bildung hervorgingen.

Gleichwohl fällt Benedikt's Ableben ber Zeit nach mit einer Wendepunkte in der Regierung Kaiser Ludwig's zusammen, und die Busammentreffen ift möglicherweise kein bloß außerliches und zufällige Wir haben alsbald zu erzählen, wie Ludwig die Magregeln, weld er gegen König Bernhard bon Stalien und beffen Unhanger fom gegen andere Verwandte getroffen hatte, soweit es noch möglich wa jurudnimmt, dann felbst durch demuthige Buße zu fühnen fuch Bisher verfolgte Manner gelangen ploglich in den Bollbesit ber Ch und Macht. Geschah dies etwa, weil Beneditt's Einflug verschwund mar, fo mogen wir danach ermeffen, welche Bedeutung der lette gehabt hatte 8).

Man berieth auf jenem Achener Reichstage auch über den weiter Feldzugsplan gegen Liudewit. Waren im vorigen Jahr drei Bes zugleich in das Land des Slovenenfürsten eingedrungen ohne etw Erhebliches auszurichten, so sollten im nächsten Sommer brei Hes nacheinander die Gebiete der benachbarten Boltsstämme verheere welche sich dem Aufstande desselben angeschlossen hatten 4). Der Ble scheint gewesen zu sein, durch die Züchtigung und Unterwerfung sein Bundesgenoffen Liudewit ringsum bon seinen Sulfsquellen abzuschn ben, ihn in sein Gebiet gleichsam einzuschnuren und so endlich eine E1 porung zu erstiden, beren Ziel vielleicht kein geringeres mar als Bründung eines weiten selbständigen Slavenreiches an der Don-

3) Die wenig später eintretenbe Reastion ist besonders beutlich ausgebrisin V. Adalhardi 50 Scr. II. 529: Qui, comperto non parum eos invicsuisse delusos, duxerunt in irritum paene quidquid per hoc te s

<sup>1)</sup> V. Ben. p. 215: videlicet quod monachos sancti viri pro ejus am C semper suos proprios appellavit et post ejus decessum hactenus abbaté se monasterii illius palam esse profitetur, vgl. oben ©. 37 Mmm. 6.

2) Sidel L. 175. Mabillon, Ann. Ben. II. 474 — 475 (quia, cum in al.)

exercemus potestatem, in volis tamen paternum semper volumus obtins affectum). Andere damals für Aniane erlassene Diplome L. 176. 177. 1: Daß in L. 177 die frühere Urfunde L. 55 nicht berücksichtigt ift, fällt einig maßen auf.

pus, ut eis visum est, argumentose tractaverant. — Ber librigens auch Haagen, Gesch. Achens S. 92. 105. 113—114. 4) Einh. Ann.: et in eo (sc. conventu) de bello Liudewitico tract tum ac tres exercitus ordinati, qui futura aestate persidorum agros P vices vastarent, vgl. weiter unten: depopulata desertorum et Liudewiadhaerentium universa regione. Liudewil's eigenes Geliet scheint hierna biesmal nicht das Ziel des Berheerungszugs gewesen zu sein. V. Hlud. fürz und ungenauer: et tres cunei ad vastandam Liudewiti terram directi.

an Stelle des ehemaligen adarischen.). Aehnliche Maßregeln wurden jest, na ch der offenen Wiederaufnahme der Feindseligkeiten mit den Arabern, auch in Ansehung der spanischen Mark beschlossen.). Man glaubte, weitere Strecken an der Grenze wüst legen zu müssen, wenn das gewonnene Gebiet vor den Beunruhigungen des Feindes gesichert sein sollte. Es ergingen die entsprechenden Befehle an die Grafen der Mark. Zugleich wurde eine abermalige Reichsversammlung auf den Mais) nach Kirrwegen berufen und die Grafen entboten, welche sich auf derselben ein Finden sollten. Der Kaiser selbst begab sich nach Ostern d) zu Schiff auf der Maas dorthin 5). Er ließ auf der Nimweger Bersammlung vor Mem das Reichstheilungs= und Hausgesetz vom Jahre 817, nachdem der Irbalt desselben nochmals einer eingehenden Prüfung unterworfen war, nunmehr öffentlich verkünden und nach seiner Berlesung 6) von derre anwesenden Theile der Großen beschwören 7). Es waren dies

2) Einh. Ann. 3m nächsten Sahre überschreiten bie Grafen ber Mark

berr Segre, s. unten.

कुल 🔎

3) Einh. Ann.: mense Maio. V. Hlud.: Kalendis Maii. Bgl. ferner Ann. Sithiens., Enhard. Fuld.

1) Daß er dies Fest (24. März) zu Achen beging, bestätigt Chron. Moiss.

cod. Anian. Scr. I. 312, 5) Einh. Ann.

in Anschung, Recognante 1. 22 26. 22 nm untern. Anschung jenes Gesetzes von 817 erst jett geschaf.

Die Ann. Sithienses, welchen die Ann. Enhard. Fuld. p. 357 solgen, sagen ungenau: Hludouuieus imperator Noviomagi divisionem regni facit inter silos suos; die Ann. Altahens. (Scr. XX. 784 cf. p. 774) gar erst unter 822: Ludovicus imperator regnum dividit inter silos. Bergl. auch Bög, de vita et side Nithardi, Inaug.-Diss. Halle 1865 ©. 16 siber die Chro-Resign Wishard's I 2 p. 651

Nologie Ritharb's I. 2 p. 651.

7) Einh. Ann.: ac iuramentis optimatum, qui tunc adesse potuerant, Confirmavit . . . . sacramento, quod apud Noviomagum pars optimatum luraverat. V. Hlud.: et a cunctis proceribus, qui tunc affuere, confirmari (fecit).

<sup>1)</sup> Dümmler, Ueber bie füböfilichen Marken S. 27. Ueber bie altefte Gefch. ber Slawen in Dalmatien S. 390.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: ibique constitutam annis superioribus atque conscriptam inter filios suos regni partitionem recensuit, wosür V. Hlud.: coram recitari fecit. Das Verbum recensere, bessen Frundbedeutung im klassischen katein: durchmustern, durchäblen, durchgehen ist, undahrt diese auch im Sprachgebrauch des Mittelalters. Bisweisen wird es auch wohl geradezu sir: lesen gebraucht, wie einige unten (Excurs X) gesammelte Stellen darthun. Wenn D. Abel (Geschichscheber der deutschen Borzeit IX. Jahrd. 2. Bd. S. 138) übersetzt: er prüfte daselbst noch ein mal die .... Theilung des Reiches (ebenso Dümmler, Gesch. d. Osser N. I. 25 N. 18), so ist diese demnach nicht unrichtig. Aber zedensals drieck das Wort au und sürsch nicht aus, daß das Gesetz damals eine neue Redaktion ersahren habe, wossür auch sonst gar kein Anhalt vorliegt. Die bereits durch Dümmler zurücksewiesene Vermuthung von Perz (Leg. I. 359 N. 18), der zusolge der zühnere künden die der Gelegenheit eine Bergrößerung seines Reichsantheils erhalten hätte, erscheint mithin schon unter diesem Geschisdunkt hinsällig. Dagegen ist die Angade des Astronomus, das eine össenliche Verseung des Gesetzes statzesung den habe, um so glaublicher, als die Reichsgesetze überhaupt in dieser Beise aus den Kanzler, also im vorliegenden Falle durch Fridugis (vergl. Studig durch den Kanzler, also im vorliegenden Kalle durch Fridugis (vergl. Studig durch der Kentskanzler I. 22 N. 22 und unten). Aussalend ift nur, daß dies in Anssenge gesches Gesetzes von 817 erst jeht geschah.

wohl borwiegend Grafen aus den Ländern öftlich bom Rhein 1); das besondere Bertrauen, welches Ludwig den überrheinischen Stämmen schenkte 2), mochte ber Grund sein, aus welchem er gerade beren Bertreter zuerst auf die Thronfolgeordnung verpflichtete. Darf man aus einem späteren Falle einen Rückschluß ziehen, so stand viel-leicht auch die Wahl des Ortes der Reichsversammlung an der Grenze Germaniens hiermit im Zusammenhang. Ob eine Gesandtichaft des Papstes, welche zu Nimwegen erschien, etwa die Zustimmung Paschalis' I. zu der Reichstheilungsakte brachte, wiffen wir nicht. Wir hören nur, daß sie aus dem Bischof Petrus von Civita = Vecchia und dem Nomenclator Leo bestand und rasch abgefertigt murde 3). Ueber ihr Aufträge, die hiernach allerdings taum von sonderlicher Bedeutun gewesen zu sein scheinen, wird uns nichts mitgetheilt. Der Kaiseentsandte ferner von Nimmegen aus die anwesenden Grafen jum Feldzuge nach Bannonien 1) und kehrte bald barauf 5) nach Ache zurud, wo er jedoch nur wenige Tage verweilte 6) Dann brach = durch die Eifel — am 28. Juli finden wir ihn im Kloster Prüm 7) nach Trier und Met und weiter nach Remiremont's) am Fuß ber Bogefen auf und brachte den Rest bes Sommers sowie den Anfar a bes herbstes auf ber Jagb in den Balbern biefes Gebirgs ju 9).

Mitte Oftober trat die dritte Reichsversammlung dieses Jahre 🚄, biesmal eine allgemeine, in der Pfalz Diedenhofen zusammen 100).

<sup>1)</sup> Bgl. Einh. Ann.: comitibus etiam, qui aderant, ad expeditionem Panonicam destinatis, vgl. vorher: comitesque, qui illue venirent deputati, sormie weiter unten comites . . . de Pannonia regressi. Die Heere, welche im Jahre 820 gegen Liudewit gesandt wurden, waren, wie wir geschen haben (S. 15), auß Italien, Sachsen, Osifransen, Alamannien und Baiern ausgeboten.

Bergl. V. Hlud. 45 p. 633 u. f. w. und unten jum 3. 830.

Binh. Ann. V. Hlud. Ueber Leo vgl. unten jum Jahre 823 (Ein.

Ann. p. 210).

1) Einh. Ann. (vergl. oben Ann. 1). Ann. S. Emmerammi Ratis P. mai. Scr. I 93: Alia hoste.

<sup>5)</sup> Einh. Ann.: paululum ibi (sc. Noviomagi) remoratus. Das Tage 拳 batum eines Schreibens, welches Lubwig bamals in Nimwegen an ben Erzbisch of Bernoin von Besançon erließ, ist nicht ilberliefert (Sidel L. 166, vergl. An II. S. 321 f, nach Chifflet, Opuscula quatuor cum app. de concilio Niumagen 1). Um 4. Juni macht er bort ben Mönchen von St. Mesmin bei Orleans eine Sch= 11fung (Sickel L. 167, vergl. Anm. S. 322).

6) Einh. Ann. V. Hlud. Der Kaifer urkundet in Achen am 16. 3

<sup>(</sup>Sidel L. 168).

<sup>1)</sup> Sidel L. 169, vgl. Anm. S. 322 f.

<sup>8)</sup> Remiremont am Obersauf der Mosel, wo der Kaiser gern Jagd u Sischfang trieb (vgs. Einh. Ann. 805. 825. Prudent. Trec. Ann. 836. Hlud. 46. 52 Ser. I. 193. 213 429. II. 634. 638 und oben S. 35), was Castell (Einh. Ann. 805. 821) und Krongut (Sicket L. 239. Rozière II. 5

Schiell (Einh. Ann. 805. 821) und Krongut (Staet L. 239. Koziere II. 5200 no 50. Mabillon, de re dipl. p. 320 s.). Auch ein Konnenkloster besaubich bort (Rettberg I. 519 ss.).

Binh. Ann. V. Hlud. Bergl über den königlichen Forst und sich Förster in den Vogesen Sickel L. 186 Rozière I. 37 no 26 n. a. Hin mar. V. S. Remigii 125 A. S. Boll. Oct. I. 164.

10) Einh. Ann., vgl. Aun. Sithiens., End. Fuld. p. 357. V. Hlud. Thega 28. Nach Sickel's Bermuthung war es auf diesem Reichstage, wo Eb. Agoda

Auch hier erschienen papstliche Gesandte, der Primicerius Theodorus und der Superista Florus, und zwar mit reichen Ge= Die Grafen, welche inzwischen in Pannonien im Felde ichenken 1). gewesen waren, stellten fich ebenfalls ju biefem Reichstage wieder ein2). Der Kaiser beging auf demselben mit glanzenden Festlichkeiten die Bermählung seines erstgeborenen Sohnes und Mitkaisers Lothar mit Irmingard, der blonden 3) Tochter des Grafen Hugo von Tours 4). Hugo stammte aus dem alten alamannischen Dynastengeschlecht der Ethikonen 5), welches uns in der Stiftungsgeschichte mehrerer elfässi=

von Lyon erschien und bem Raiser über bie neue Abtsmahl in Aniane Bericht erstattete (L. 175 Anm. S. 323. Mabillon, Ann. Ben. II, 474 Blügel, de Agobardi vita et scriptis p. 34 f.) Bergl. bagegen unten 3. 3. 822.

1) Einh. Ann. V. Hlud. Ueber Theodorus vgl. unten z. J. 823 u. o.

S. 62. 80.

2) Einh. Ann.

3) Vergl. Sedulii Scotti carmina XL. ex cod. Bruxell. ed. Dümmler,

Univ. Schrift Halle 1869, p. 15 no 11 v. 23: eingitur auricomis flauus uertexque capillis. Dies an die Kaiserin Irmingard gerichtete Gedicht des irischen Boeten enthält eine Fille von Schmeicheleien.

4) Einh. Ann., vgl. Prudent. Trec. Ann. 837 p. 431. V Hlud, 34

p. 626. Thegan, l. c. vgi. c. 55 p. 602. Ann. Sithiens., Enhard. Fuld. Ann. Xant. vgi. append. p. 224, 236. Ann. Lobiens. 829 Scr. II. 195. Nithard. I. 2. 3 p. 651. Francorum reg. hist. p. I. Adonis contin. prima Scr. II. 324. Agobard. lib. apologet. 8 Opp. II. 67. Bergleiche auch das Bruchstide eines Gedichte in Alcuini Opp. ed. Froben. II. 554 no 16 u. f. w.

eines Gedichts in Alcuini Opp. ed. Froben. II. 554 no 16 n. s. w.
Ausdrückich als Graf von Tours wird Hugo bezeichnet Einh. Ann. 811
p. 198 (banach Enhard. Fuld. Ann. p. 355), Ann. Xant. und append 821.
Dagegen ist V. Hlud. 57 p. 642 lin. 37 nicht H. Turonici quondam comitis, sondern Huronici qu. c. zu lesen (vgl. Dümmler im Jahrbuch silr vaterländ. Gesch. l. 173 R. 13 n. oben S. 78. 141 Ann. 2).

5) Thegan. 28: qui errat de stirpe cuiusdam ducis nomine Ethi, vgl. Rettberg II. 76 ss., sowie Zeuss, Trad. Wizendurg. p. 73 ss. no 69 und oben S. 157 über einen Gütertausich zwischen Hugo und der Abtei Weißenburg im Rieder-Elsaß. Böhmer no 591. Bouquet VIII. 382 no 24. Der hohe Adel des Geschlechts, welchem Hugo und seine Tochter entstammten, wird wiederholt dervorgehoben, s. Ann. Xant. 851 p. 229. Monach. Sangall. II. 6, Jasse V. 671. Heric. Mir. S. German. L. II. 84. A. S. Boll. Jul. VII. ed. nov. 284 Sedul. Scott. carm. l. c. v. 2. 14 und das Epitaph in Radan. carm. 284 Sedul. Scott. carm. l. c v. 2.14 und bas Epitaph in Raban. carm. II. 16, Opp. ed Migne VI. 1674.

Ueber Hugos Gattin Ava vgl. Böhmer R. K. no 548, Frisi, Memorie toriche di Monza II 7 no 4 u ebend. III. 131 (Necrol.) I. 80—81. 185—87. Wilftenfeld in Forschungen III. 395. Dimmler II. 685; über seine Söhne intsrid und den später geborenen Hugo namentlich Hincmar. Rem Ann. 862. 458. Dimmler I. 478 N. 43. 568 N. 4 sowie Böhmer no 541. 546. Sine Lindere Tochter, Abelais, vermählte fich mit bem Welfen Konrad, bem Bruber ber Kaiserin Judith (Dummler I. 422 R. 45).

Nithard I. 2 bezeichnet die Ehe Lothar's und die seiner Brilder ausdrück als iustum matrimonium, wie diejenige Karl's d. Gr. mit der Hilbegard. Als Morgengabe schenkte Lothar seiner Gemahin Gilter im Elsaß, s. Böhmer do 603. Bouquet VIII. 386 no 29: quia duleissima et dilectissima conjux nostra Hermengarda augusta pro amore (hristi et sustentatione ancil acum Dei in rebus suis propriis, quas a nobis nomine dotis accepit, hoc est in villa cujus vocabulum est Hernstein (Erstein), quae sita est in comitatu Helisacensi super stuvium Hilla (311), monasterium a sundamento aedificare proposuit. Strobel, Gesch, des Essasses I 136 Sie wird überschaupt in seinen Urfunden ost erwähnt und scheint viel bei ihm gegolten zu haben.

schon Kaiser Karl hatte ihn im Jahr 811 als Gesandten nach Constantinopel geschickt 1); unter Ludwig und Lothar erscheint er von nun an als einer der vornehmsten Großen 2). Er empfing von dem ersteren das Nonnenkloster St. Julien bei Augerre als Benesicium 3). Wenn Thegan 4) diesen Grasen als den furchtsamsten aller Menschen bezeichnet, dem seine Hausgenossen prophezeit hätten, er würde einmal nicht mehr wagen den Fuß vor die Thür zu setzen, so kann dieser Spott wohl kaum ganz grundlos sein. Jedoch ist dabei im Auge zu behalten, daß es ein grimmiger Feind Hugo's und seiner Partei ist, welcher solchen Hohn über ihn ausgießt. Denn allerdings legte gerade auch der Einfluß seines Schwiegervaters in Lothar's Brust den Keim zu seinem Zerwürfniß mit dem väterlichen Hose 5).

)

I 1

Bielleicht bot die Hochzeit seines Sohnes dem Kaiser die schickliche Gelegenheit zu den umfassenden Gnadenakten, die diesen Reichstag auszeichnen. Die Amnestie erstreckte sich zunächst auf diesenigenehemaligen Unterthanen Bernhard's von Italien, welche wegen ihre-Theilnahme an dem Aufstande des Königs mit der Berbannung und dem Verlust ihrer Güter bestraft worden waren. Sie waren jetsnach Diedenhosen beschieden und empfingen Verzeihung 6); mit de-Freiheit wurde ihnen auch ihr im Jahr 818 eingezogenes Eigenthun-

2) Bergl. namentlich Ermold. L. IV v. 125 (f. unten z. J. 824). 423 p. 503. 509 N. 98. Nithard. I. 4 p. 652 f. V. Hlud. 41. 56 p. 630. 64 Thegan. 36 p. 597. Enhard. Fuld. Ann. 837 p. 360. Frisi a a. D. III. 136 (in bem Netrologium von Monza, ben Grabschriften und von Bonit contro Mericia wird Huge als dux bezeichnet).

ei domestici sui, ut aliquando pedem foris sepe ponere ausus non fuisse

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 811. 812 p. 198. 199 (wonach Enhard. Fuld. Ann. 355). Ann. Xant. 811. 812. p. 224. Epist. Carolin. no 29, Jaffé IV 396 n. 2. Monach. Sangall. II. 6 ib. p. 671 ff., vgl. Visio Wettini Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 274.

c. 55 p. 602: Hug timidus, vgl. Forschungen X. 339 N. 1—3 344.

5) Thegan. 28: Jam tunc imminebat ei infidelitas, quam per suggestionem supradicti soceri sui et aliorum iniquorum multorum ostendi in patrem. Nithard. I. 3. Leibniz, Ann. Imp. I. 335, sett Eisersucht und Rebenbuhlerschaft zwischen den Geschlechtern der Welsen und Ethikonen vorauß — Wir wissen doch (vgl. oben S. 167 Anm. 5) von einer Kamilienverbindun zwissche beiden.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: vitam et membra concessit, vgl. V. Hlud.; insoferreinigermaßen auffällig, als dies ja selbst 818 geschehen war. Jedensalls könner aber hiernach, abgesehen von Bernhard und Reginher, die damals in Folge der Blendung gestorben waren (Seite 121), auch Accideus und Reginhard, welch biese Berstümmelung ebenfalls erlitten hatten, selbst wenn sie noch lebten, nich

zurückgegeben 1). Ueber das Loos der hohen Geistlichen, die zu jener Zeit aus gleichem Anlaß ihrer Würden entsetzt und ins Exil geschickt waren, haben wir keine zuverlässige Kunde. Gegen Ende des zehnten Jahrhunderts erzählt ein Mönch von St. Mesmin 2), daß es dem Bischof Theodulf nach langer Gesangenschaft plözlich durch eine wunderbare Wendung der Dinge gelungen sei, sich von seiner Schuld zu reinigen und seinen Stuhl wiederzuerlangen. Doch habe er sich des Besitzes desselben nicht lange mehr erfreut; denn, wie man sage, hätten ihn Knechte, die während seinen Gütern durch Gift aus dem Wege geräumt. Dieselbe Ueberlieferung wiederholt im Wesentlichen Hugo von Fleury in seiner Kirchengeschichte, mit der Modisitation, daß er Theodulf bereits auf der Kückreise in sein Bisthum sterben läßt 3). Doch ist die Sage hier aus der Lokaltradition noch weiter ausgeschmückt. Der Kaiser kommt am Palmsonntage nach Angers. Während die Procession an Theodulf's Gefängniß vorbeizieht, singt der Bischof sein schoons

31 Den Begnadigten gehört haben. Auch diejenigen, welche geschoren und in Klöster gestedt waren, blieben wohl in benfelben.

Authentische Austunst giebt uns die in die Formelsammlung aufgenommene Stitutionsurfunde für einen der Begnadigten, Aming, Sidel L. 171 Rozière I. 63 no 40, vgl. oben S. 114 Anm. 4. 123: Nos, Dei misericordia insante, inter caeteros (vorber ist mur von einigen Unterthanen Bernhard's aliqui ex sidi subjectis — die Rede) Amingum, qui praedicti Bernardi ando consilio particeps exstitit, non solum ad nostram praesentiam re fecimus, insuper ei et libertatem ac res proprias, quas juste et aliter eo tempore quo haec res contigit possidebat, liberalitatis strae munere per hanc nostram auctoritatem perpetualiter ad habenm reddimus etc.

2) Letald. lib. miracul. S. Maximin. Miciacens. 13 Mabillon, A. S. S. Ben. I. 601: postmodum mirabili rerum conversione et crimen omptissime abluit et regis gratiam consecutus cathedram pristinae gnitatis non diu victurus recepit. Fertur enim vi veneni ab his exnetus, qui, dum exsularet, libertate potiti bona ejus invadendi jam hausent cupiditatem.

nt cupiditatem.

\*) Hugonis Floriac. hist. ecclesiast. M. G. Scr. IX. 363—364, we bit irac. S. Maximin. direct over indirect benutst find: Sed, dum ad sua restitur, veneno, sicut fertur, extinguitur. Fast ganz evenso Fragment. st. Franc. Du Chesne III. 336, vgl. Wait Scr. IX. 342; zum Theil auch con Catalog. abb. Floriac., Baluze Miscell. ed. Mansi I. 79.

welches in ganz Gallien an diesem Feste von den Anaben angestimmt ju merben pflegte: "Ruhm, Preis und Chre fei Dir, Chriftus, Ronig und Erlöser!"1) aus dem Fenfter. Das rührt des Raisers Herz; er läßt Theodulf die Fesseln abnehmen und schenkt ihm seine Gnade wieder. Zur Beurtheilung dieser letteren Erzählung genügt es daran zu erinnern, daß Ludwig seit dem Ottober 818 überhaupt nicht nach Angers gekommen war. Und sollen wir, abgesehen von dem Mangel jeder authentischen Bestätigung, uns vorstellen, daß Bischof Jonas von Orleans, daß die Aebte bon Fleury und St. Aignan dem früheren Inhaber ihrer Würden zeitweilig wieder Platz machen mußten 2)? Die uns überlieferten Grabschriften Theodulf's 3) wissen nichts von einem unnatürlichen Tode desselben und bekunden zugleich, daß er in der Verbannung, fern von Orleans, ftarb. Die eine von beiden, welche dies am deutlichsten ausspricht und ausführlicher, aber wohl minder glaubwürdig ist als die andere, fügt zwar gleichfalls hinzu, daß der Raiser im Begriff gewesen sei, den Bischof zu begnadigen und wiedereinzusepen, als der Tod diesen in der fremden Erde zurüchielt. Gleichwohl kann es keinem Zweifel unterliegen, daß wir der Tra-dition, welche sich in den Klöstern der Diöcese von Orleans über Theodulf's Begnadigung und Ende erhielt, den Glauben versagen muffen 4). Es ist nur eine Sage, die sich um den Ausgang des berühmten Dichters geschlungen hat und die Unsicherheit ihres Ursprungs selbst verräth5). So wenig als Wolfold von Cremona und Anselm von Mailand 6) wird auch Theodulf sein Bisthum gurud-

echte halten möchten, sagt, wie bereits oben S. 122 Anm. 2 citirt: Proh dolor! hunc pepulit propria de sede malignus.

Moenibus his traditur exsul et exsul erat.

In bem anbern beißt es:

Is me nunc claustris servari jusserat heros (Raiser Ludwig),

Unde quidam (quidem?) voluit me revocare satis,

Redderet ut memet proprio miseratus honori, Quem vis eripuit dudum aliena mihi.

Sed suprema dies jussu delata tonantis
Hac memet voluit ponere corpus humo.
Hac peregrina igitur Theodulphus condor arena,

<sup>1)</sup> Theodulf. Carm. II. 3, allerbings in Angers gebichtet, vgl. in Betreff ber Antorschaft Theodulfs Lup. Ferrariens. epist. 20 Opp. ed. Baluze p. 41. 353.

Bei Abalhard war dies zwar allerdings der Fall, s. unten.

3) Gallia christian. VIII. 1422. Das eine Epitaph, welches wir sur das

Nec licuit proprio condere membra loco. Theodulf's Todestag mar ber 18. September (f. bas Refrologium von Caint-Germain - des - Bres. Bouillart, Hist. de St. Germain, pièces justific. p. CXVIII).

<sup>4)</sup> Anders Hauréau, Singularités p. 98-99, welcher dem Berichte Letald's zwar auch nicht unbedingt Glauben beimeffen will, benfelben aber boch mit ziems lich naiven Grunden in Schut nimmt.

<sup>5)</sup> Man beachte bas Fertur, sieut fertur in ben angeführten Erzählungen 9) Man beachte das kerteur, sieut tertur in den angejusten Ezgapungu9) Ausdrückliche Zeugnisse liegen hinsichtlich dieser somdardichen Bischöfte nicht vor, vgl. Muratori, Annali d'Italia IV. 509. 517—518. Gintini, Mem-di Milano I. 118 f. Daß aber jede Schlußsolgerung aus der Ausdruck-weise gewisser Quellen: omnes . . . revocavit — revocatis omnibus (f oben Seite 169 Ann. 1) in Bezug auf sie ebensowenig stichhaltig ist als auf Theo-

empfangen haben. — Dagegen berief der Kaiser auch seine Bermandten, Abalhard, den früheren Abt von Corbie, und deffen Bruder Bernar, jest aus der Berbannung zurud 1). Mehr als fieben Jahre des Exils hatte der greife Abalhard im St. Philibertstlofter auf der Insel Hermoutier verlebt 2). Sein Lobredner Baschafius Radbertus versichert, daß er, wiewohl verbannt und gefangen, sich die herzlichste Berehrung und Liebe des dortigen Abts Arnulf (den wir als einen Hauptträger der Klosterreform neben Beneditt tennen lernten)3) und der dortigen Brüderschaft erworben habe4). Tropbem mag der Aufenthalt auf der Insel für Adalhard um so weniger erfreulich gewesen sein, als diefelbe icon damals ein beliebtes Ziel der normannischen Seerauber mar. Um den Angriffen und Plünderungen derfelben zu entgehen, hatte Abt Arnulf mit Genehmigung des Raifers ein neues Kloster auf dem Festlande zu Dee im Gau von Herbauge erbaut 5), wohin sich die Brüderschaft zunächst im Sommer, wenn das Meer offen war, zurudzuziehen pflegte. Abalhard wurde nunmehr in der That auch in seine Abtei wieder eingesett 6); Bernar, der zulett nicht mehr in Lerins, sondern in dem Kloster St. Benoît ju Fleury an der Loire verweilt zu haben scheint 7), ward die Rudtehr nach Corbie gestattet 8).

Der Eid auf die Thronfolgeakte, welchen in Nimwegen nur ein Theil der Großen abgelegt hatte, wurde jest auf dem allgemeinen Reichs=

bulf, bedarf taum der Bemerkung. — Als Todestag Anselm's von Mailand wird Nomin. episcop. Mediclan. eccl. (Dümmler, Gesta Berengarii imp.

p. 164, vgs. p. 76) ter 11. Mai angegeben; über seine Bestattung in S. Ambrogio s. oben Seite 126 Ann. 2.

') Einh. Ann. V. Hlud. V. Adalhard. auct. Paschas. c. 45—49
Scr. II. 529. auct. Gerard. c., 27—31. 34 Mabillon, A. S. o. S. Ben. IVa. 352 f. Transl. S. Viti, Jaffé I. 10 (wohl mit Benutung ber alteren V. Adalh., vgl. Wattenbach I3. 189 R. 3).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Seit ber ersten Sälfte b. 3. 814, s. oben Seite 21. V. Adalhard. Paschas. 45: per septennium, vgl. c. 32, 40, auct. Gerard. 26. 27. V. Hlud. l. c.

<sup>8)</sup> S. oben S. 142. Außer Arnulf hebt Paschafius namentlich ben Ragnaros, doen S. 142. Außer Arnul geor pajagaine namentita den Kagnardus, qui postea abbas eligitur, hervor (V. Adalh. 47 p. 529, vgl. die jüngere Vita 29 p. 352 sowie Mabillon, A. S. IVa. 326 n. b. 538. Ann. Ben. II. 464). Urfundlich begegnet uns allerdings als Arnuls Machsolger nur hilbod (vgl. Böhner R. K. no 2067. Bouquet VI. 664 no 4. Sicel L. 378, vgl. Piet, Recherches sur l'île de Noirmoutier p. 437. Ann. Engolism. 825 Scr. XVI. 485, welche aus Kl. Sermoutier zu stammen scheinen).

1 V. Adalh. 41 p. 528 f., vgl. V. auct. Gerard. 26. V. Walae II. 3 Scr. II. 559. — Abalhard ließ mährend seines Ausenthalts in Sermoutier aus hieß Migraphic in Sermoutier aus hieß Migraphic in Sermoutier aus die Migraphic in Sermoutie aus die Migraphic in Sermoutier aus die Migraphic in Sermoutie in Sermouti

auch die Historia tripartita abschreiben und nahm dies Manuscript dann mit nach Corbie. Zu Mabillou's Zeit besand sich dasselbe unter den Corbier Hand-schriften der Bibliothet der Congrégation de St. Maur in St. Germain-des-brés (A. S. o. S. Ben. IVa. 325 n. b).

<sup>5)</sup> Bergl. Sidel. L. 134 (vom 16. Mär; 819) und dazu oben S. 161 4. Der Kaiser gestattet dem Abt Arnuss in dieser Urtunde, eine Wassersteitung nach dem neuen Kloster zu legen, voll Waits IV. 27 N. 1.

6) Einh. Ann. V. Hlud. V. Adalh. auct. Pasch. 49, auct. Gerard. 31. Transl. S. Viti.

7) S. oben Seite 21 Anm. 5.

8) Einh. Ann. V. Hlud.

tage von der Gesammtheit derselben geleistet 1). Auch ein Capitular ging aus den dortigen Berathungen hervor 2). Mehrere Artikel dieses Gesetze betreffen die Verhältnisse der Knechte und insbesondere die Unterdrückung unerlaubter Vereinigungen derselben. Solche Gisden bestanden vornehmlich an der flandrischen Küste und mochten hier durch die Noth, das Bedürfnis der Selbsthülse gegen die normannischen Seeräuber hervorgerufen sein. Da jedoch einige darunter Plünderung, Brand und Mord übten, so wurden nun die Herren der Leibeigenen streng für die Abstellung dieses Uebels verantwortlich gemacht 3).

Der Aufenthalt des Kaisers in Diedenhofen zog sich bis in den November hin 4). Nach dem Schluß des dortigen Reichstags kehrte

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: sacramento, quod apud Noviomagum pars optimatural iuraverat (f. Seite 165), generaliter consummato. Bergl. ferner über bischaft bas Reichstheilungsgeset, bez. dem Lothar abgelegten Side Exauctorat. Hludowici imp. c. 2. 5 Leg. I. 367—368. Agodard. slebil. epist. 4. lide apologet. 3 Opp. II. 45: 62. Epist. Gregorii IV. ad episcop. Francoi bid. p. 57. V. Walae II. 10. 17 p. 556 f. 565.

<sup>\*)</sup> Sidel L. 170. Leg. I. 229—230. Die Zeitbestimmung gründet sauf cap. 6 (ante proximum quinquennium, quando placitum nostrum habuimus in Compendio, nämlich im November 816, vgl. o. S. 75 Anm. 8 Auch Boretius S. 147 sindet gegen dieselbe nichts einzuwenden. Leidniz, Anca. Imp. I. 333 verlegt das Geset dagegen bereits auf den Achener Reichstag ir Tebruar dieses Jahres. Ob die allgemeinen Worte der Reichsannasen: compeletisque his quae od regni utilitatem inchoaverat (ähnlich V. Hlud.) aus siese Gesetzgebung zu beziehen sind, erscheint mindestens zweiselhaft.

Mehrere Capitel (7. 11. 12, auch 10) enthalten Aufträge für Königsbote v. Die in c. 9 enthalten Satung ist besonders insofern merkwilrdig gewordent, als Ludwig XIV. darans die Ansprücke seiner Gemahlin im Devolutionstrie seherleitete (f. N. 2). Wegen der duodecim pontes über die Seine (c. 11) vg. Fredegar. 71 (dazu Giesekrecht's Uebersetzung, Geschächscher der deutschen Borzeit VI. 5 S. 280 N. 4) sowie die Urkunden Alkuin's und Karl's des Kahlen Madillon A. S. o. S. Ben. IVa. 177. Böhmer no 1731. Bouquet VII I. 597 no 194. Alkuin hatte an dem Orte, welcher nach diesen zwöss Viücken hieß (in loco celeberrimo, qui vocatur XII Pontes), ein Hospital des Harrin gestistet. Derselbe lag im Gan von Tropes und heißt jett Konts-sux-Seine, s. auch Jacobs, Géogr. de Grégoire de Tours, de Frédégaire etc. p. 21 1-

lleber das unechte Capitulare apud Theodonis villam Leg. IIb. 4 f- (nachher werden dort bieselben Anträge und Beschlisse nach Tribur verlegt). Sidel II. 396. Phillips, Ber. der Wiener Atad. phil. hist. Cl. Bd. 49 S-755 ff. Der letztere weiset nach, daß diese Capitel mit der Reichsspnode zu Tribur i. 3. 895 und der Synode zu Coblenz von 922 zusammenhängen.

<sup>3)</sup> c. 7 vgl. Prudent. Trec. Ann. 859 p. 453, oben S. 161. Wait IV. 302 N 2 (366 N. 1). Warntönig und Gerard II. 159 f. Hartwig in Horschungen I. 145 f. Die Bermuthung des letzteren, daß diese Gildeverbrüdesrungen Zusluchtsstätten altheidnischen Aberglaubens gewesen seinen und der Kaiser sie als solche nicht dulden wollen, möchten wir für unbegründet halten.

<sup>4)</sup> Die Urtunde Sidel L. 172 Tardif l. c. p. 81 no 116 ist am 6. November 821 zu Diedenhofen ausgestellt, wahrscheinlich gleichzeitig L. 173, deren Datitungszeile sehlt (vgl. Anm. S. 323). Ohne Zweisel ebenfalls dort erließ der Raiser am 27. Oktober d. J. ein nicht mehr vorhandenes Immunitätsprivolleg für Bolterra (Sidel II. 447. Cecina, Notizie stor. della città di Volterra p. 6 Note).

r nach Achen zurud, während er Lothar mit seiner Neuvermählten zum

Binter nach Worms schickte 1).

Die Erfolge der Truppen in Pannonien hatten sich auf eine widerstandslose Berheerung des feindlichen Gebiets beschränkt, mährend man die Gelegenheit zum offenen Kampf abermals vergeblich gesucht hatte 2). Dabei kam jett zu Tage, wie weit die Berbindungen des Slovenenfürsten reichten. Der Patriarch Fortunatus von Grado war bon einem Presbyter seiner Kirche, Tiberius, bei dem Kaiser Ludwig beschuldigt worden, daß er die Sache Liudewit's begunftige und denselben nicht allein zum Beharren im Aufstande ermuntere, sondern ihm auch Maurer und Zimmerleute sende, um ihm bei der Befestigung seiner Burgen zu helfen 3). Ohnehin ein unzuverlässiger und zwei= deutiger Charakter, hatte Fortunat 1) an der Grenze des frankischen ind griechischen Reichs eine eigenthümlich schwierige Stellung. Jedoch atte er sich, mit den Benetianern in fortwährendem Hader, Rarl dem droßen mit vieler Bestissenheit angeschlossen. Schon im Sommer 803, B war wohl bald nach Antritt seines Pontifikats 5), kam er, gleich= titig mit einer Friedensgefandtschaft Nikiforos' I. 6), an Rarl's Hof ach Salz (Königshofen) an der frantischen Saale und brachte dem= Iben reiche Geschenke, unter anderem zwei geschnitte elfenbeinerne hüren von großem Kunftwerth dar 7). Karl bewies feine Ertennt= hkeit durch umfassende Privilegien, welche er dem Patriarchen gedbrie 8), und dieser war auch ferner eifrig bedacht, den Zusammenma mit dem Kaiser zu pflegen 9). 3m Jahr 805 scheint er sogar

Einh. Ann. vgl. Dümmler, Silböftl. Marten S. 26-27.
Einh. Ann. vgl. Dümmler, a a. D. S. 27. Ueber die älteste Geschichte

<sup>1)</sup> Einh. Ann., V. Hlud., Ann. Sith., Enhard. Fuld. Thegan. 28.

Clawen in Dalmatien S. 390.

<sup>4)</sup> Er war ein geborener Triestiner, Andreae Danduli chron. Muratori,
- It. Scr. XII. 152: natione Tergestinus.

5) Die unten erwähnte Bulle Papst Leo's III. an ihn vom 21. März 803
6 R. P. no 1916) scheint alsbalb nach seinem Amtsantritt erlassen

<sup>9</sup> Bergi. Einh. Ann. Ann. Laur. min. Ann. Enhard. Fuld. Sithiens. 803 Scr. I. 120. 191. 353. Andreae Danduli chron. Murall. c. col. 150. 151. Sidel K. 227. Epist. Carolin. no 29, Jaffé 394 - 395

<sup>7)</sup> Ann. Mett. Scr. I. 191 (vgl. Johann. chron. Venet. Scr. VII. 13. ndr. Danduli ehron. col. 153 f.). Die Annahme Sickel's (II. 291, baß hortunatus bereits auf bem Mainzer Reichstage im Juli 803 erschienen sei, beruht auf einem Bersehen. Dandolo schreibt (col 154): Fortunatus ituque patriarcha, qui in Franciam iverat, Venetorum propositum, qui Constantinopolitano imperio totaliter adhaerere videbantur, et occisionem sui praedecessoris Carolo enarrans, ipsius animum contra eos plurimum con-citavit; tamen tempus habile ad vindictam expectare disposuit (ber Raiser nämlich) — (col. 155) qui a patriarcha Fortunato de Venetis male informatus fuerat.

s) Sickl K. 188. 189, am 13. August 803 zu Salz ausgestellt. Bergl. Johann. chron. Gradense Scr. VII. 47. Andr. Dandul. 1 c. col. 154. 3m Texte des Immunitätsprivilegs heißt es: Cujus petitionem, ejus seritio et meritis compellentibus, denegare nolumus.

<sup>9)</sup> Bei einer Bersammlung, welche Königsboten Rarl's d. Gr. im Jahr 804

bei dem Abfall Benedigs und des griechischen Dalmatien zu Karl betheiligt gewesen zu sein; angesichts der Antunft einer griechischen Flotte, welche im nächsten Sahr heransegelte, um jene Bebiete wiederzuerobern, und bor den Berfolgungen der Benetianer, die sich wieder den Briechen in die Arme warfen, floh er abermals in das Frankenreich 1). Karl nahm sich des Bertriebenen an und schlug dem Bapst Leo III., welcher bereits in den erften Tagen des Jahres 805 in der Achener Pfalz mit ihm und einigen frantischen Bischöfen über die Berhältniffe von Aquileja und Grado conferirt hatte 2), in einem Schreiben bor, Fortunatus einstweilen Pola an der Südspiße der istrischen Halbinsel als Residenz anzuweisen. Er hatte bemselben außerdem ein Beneficium im Frankenreiche verlieben 3). Wir besiten die Antwort, worin Leo diesem Borschlage unter gewissen Bedingungen zustimmt, jedoch nicht ohne in einer Beilage dem Raiser Achtsamkeit auf den Wandel seines Schütlings zu empfehlen4), welcher, wie er von allen Seiten hore, eines Erzbischofs wenig würdig sei. Rarl moge fich nur bei seinent Erzkapellan, dem Bijchof Hildebald von Roln, und seinem Rangler Erfanbald erfundigen, die bielleicht das Rabere mußten; diejenigen, welche den Patriarchen bei ihm anpriesen, seien bestochen. Erst im Jahr 810, nach dem Tode des Königs Pippin von Italien, als Karl fich entschloß, Benetien und Dalmatien an das byzantinische Reich zurudzugeben, um den ersehnten Frieden zu erlangen 5), war Fortu-

in Istrien abhalten, erscheint ber Patriarch an der Spige der bortigen Großen. Er sagt dort: vos seitis, quod multas dationes vel missos in servitium d. imperatoris propter vos direxi (Carli, Delle autichità italiche parte 5 p. 5 ff. no 1, vgl Sickel L. 40 ibid. p. 12 f. no 2. Andr. Danduli chron. 1. c. col. 155 und oben S. 78 Anm. 3).

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 806 p. 193. Johann. chron. Venet. p. 14. Andr-Danduli chron. col. 157. Leonis III. epist. no 5 Jaffé IV. 320 ff. (propter persecutionem Grecorum seu Veneticorum). Dümmser, Slawen in Dalmatien S. 386 R. 1. Gfrörer, Gesch. Benedigs S. 107.

<sup>2)</sup> Leonis III. epist. l c. p. 321 n. 3, vgl. Einh. Ann. Ann. Sithiens. Ann. Max. (Compte-rendu etc. p. 186). Poeta Saxo 804. Ann. Juvav. mai. 805. Hagen, Gesch. Achens S. 87.

3) Leonis III. epist. l. c. p. 322 (s. b. solg. Rote). Mit Hills einer

<sup>3)</sup> Leonis III. epist. l. c. p. 322 (s. b. folg Note). Mit Hills einer Emendation in Frothar. epist. no 3 (Bouquet VI. 387) nimmt man an, daß es die Abtei Moven - Moutier in den Bogesen war (Madillon, Ann. Ben. II. 340. 415. 491. Muratori, Annali d'Italia IV. 453). Indessen bleibt die sestr fraglich.

Fortunato: ut, sicut semper pro illius honore temporale laboratis, ita et de anima eius curam ponatis; ut per vestrum pavorem suum ministerium melius expleat. Quia non audivimus de eo sicut decet de archiepiscopo neque de partibus istis neque de partibus Franciae, ubi eumenticiastis. Johann. chron. Grad l. c.: Hic tantae famositatis fuit ut dive memoriae Karolus imperator spiritalem patrem eum haber optaret. Andr. Dandul. l. c. col. 154: Patriarcha igitur imperatori familiaris effectus.

Leo III. selbst hatte bem Patriarchen i. J. 803 das Pallium verliehem - Jaffé R. P. no 1916. Andr. Dandul. l. c. col. 152 – 153. Joh chron. Grad.

<sup>5)</sup> Bergl. Einh. Ann. 810 p. 198. V. Caroli 15 p. 522. Epist. Carolin. no 29 l. c. und oben &. 30 f.

tus nach Grado zurückgekehrt 1). Jett aber scheint die kräftige hebung der slawischen Stämme in seiner Nachbarschaft, mit Icher Raifer Ludwig 2) vor der Hand nicht fertig inte, den unruhigen Sinn des Mannes in eine entgegengesette chtung gelenkt zu haben. Er glaubte mahrscheinlich an die Lebens= jigkeit dieses unabhängigen Slawenreichs und hielt die Bildung selben den Zielen seines Chrgeizes und seiner Habsucht 3) für for-lich. An den Hof Kaiser Ludwig's beschieden, um sich wegen der iklagen des Tiberius zu rechtfertigen, schickte Fortunatus sich zwar einbar an diesem Befehle zu gehorchen und begab sich nach Istrien. inn jedoch ergriff er unter dem Schein als wolle er nach Grado : udfehren bie Gelegenheit, um heimlich - nur wenige ber Beruteften hatte er in feinen Plan gezogen — über die See nach n griechischen Dalmatien zu fliehen. Wie er einst aus Furcht vor : Rache der Byzantiner ben Schut Rarl's des Großen aufgesucht tte, wandte er sich nun zu jenen, um Karl's Nachfolger nicht Rede Nachdem der Patriarch in Zara gelandet war, ben zu muffen. tdedte er dem Strategen der Proving, Johannes, die Ursache seiner ucht, worauf ihn dieser sofort zu Schiff nach Constantinopel becbern ließ 4). Wollte Fortunatus sich nur dorthin retten oder besichtigte er zugleich den Beistand des Oftreichs für Liudewit zu winnen? Oder hatte man die Erhebung des letteren etwa schon ther von Byzanz aus unterftutt 5)? Wir wissen es nicht; aber auch den frankischen Hof war die Kunde von der Palastrevolution ge= ungen ), welcher Kaiser Leo V. in der Christnacht des borigen ihres erlegen war. Noch in den Fesseln, zu denen der ermordete bei Schlüssel an sich genommen hatte, war der Patricius icael von den Verschworenen auf den Thron erhoben worden. it Leo hatte der Kaiser Ludwig seit seiner Thronbesteigung in Frie-

<sup>1)</sup> Johann. chron. Venet. p. 15. Gfrörer a. a. D. S. 127.

<sup>2)</sup> Sidel L. 40 (vgl. Anm. S. 304) ist ein Erlaß Ludwig's an den Patriben Fortunatus und die übrigen istrischen Großen, der denselben ihre Bablibeiten bestätigt, sie zur Treue ermahnt und ihnen die Festschungen ins Geschtniß ruft, welche die erwähnten Miss (f. oben S. 173 Aum. 9) i. J. 804 Wissen hatten.

<sup>3)</sup> Nach Sidel L. 248 Ughelli, It. sacr. 2a ed. V. 1104 hat er einen beil ber Guter feiner Kirch einem Nepoten gegeben.

<sup>1)</sup> Einh. Ann., vgl. 824 p. 212 und das Schreiben der Kaiser Michael D Theosilos an Ludwig d. Fr. von letterem Jahre (Bouquet VI. 337).

T Diakonus Johannes, dessen Darstellung überhaupt ziemlich verworren ist, mengt hiermit wohl die frühere Bertreibung Fortunat's, indem er erzählt: rtunatus quidem patriarcha cum non sedule in sua vellet degere le, sed contra Veneticorum voluntatem sepissime Franciam repetedat, quia hoc amodo ducidus displicedat, pepulerunt illum a sede etc. r. VII. 16).

Es scheint überhaupt, daß Dandolo die nämliche Quelle benutt wie der dere Jahrhunderte ältere Johannes und den Inhalt desselben vollständiger dergiebt. Seine Erzählung ist um vieles klarer.

Dergiebt. Seine Erzählung ist um vieles klarer.

3) Bergl. Dilmmker, Slawen in Dalmatien a. a. D.

9) Einh. Ann. V. Hlud., vgl. Schlosser, Gesch. der bilberstillemenden ser S. 424 ff.

den gelebt — auch die Verhandlungen über die Verhältnisse Dal= matiens scheinen denselben nicht gestört zu haben 1). Dagegen vergingen Jahre, bis Michael II. und deffen Sohn und Mitregent Thofilos Gelegenheit nahmen, mit ihm in Berbindung zu treten. Si 🗨 unterließen vorläufig nicht nur die Erneuerung des Friedens= un Freundschaftsvertrages mit dem franklichen Reiche, fondern felbft bi. Anzeige von ihrer Thronbesteigung. Mit ihrer ersten Gesandtichaff kehrte dann später auch Fortunatus zurück 2).

Ueberdies mar der lebhafteste und entschlossenfte Begner Liude wit's, Borna, der Kroatenfürst, vielleicht eines gewaltsamen Tode Die Kroaten, welche den Neffen des Großzupans, & = gestorben 3). daslav, zum Nachfolger deffelben zu erheben wünschten, erbaten un

erhielten dazu die Genehmigung Raifer Ludwig's 4).

Schwankend blieb dagegen auch die Treue der Abotriter Ihr Fürst Ceadrag hatte sich kaum zuverlässiger gezeigt als sein Vot ganger. Auch er mied den Hof des Kaisers 5); er ward sogar geradez der Untreue und eines Bundnisses mit den danischen Göttrikssöhne geziehen, mahrscheinlich den beiden, welche von ihren Brüdern ber trieben waren 6). Man befaß einen Begriff von der Bedeutung. welche es für die frankische Politik hatte, dieses mächtigsten Wenden stammes sicher zu bleiben und den Anschluß desselben an den standt = navischen Norden zu verhindern ?). Es wurde beschlossen, die Ent = scheidung bom Sahre 8188) vollständig rudgangig ju machen un Slawomir aus ber Berbannung wieder heimzufenden. Indeffen ex trankte Slawomir auf dem Wege in Sachsen und starb. Bor seine Tode hatte er, als der Erste seines Stammes, die Taufe empfangen 🥕

2) Siehe unten 3. 3. 824.

3) Einh. Ann.: Borna . . . . defunctus est. V. Hlud.: Borna vi privato (wahrscheinlich allerdings nur eine Bariation des Ausbrucks, wie ber

5) Bergl. Einh. Ann. 823 p. 210. 211: quod . . . . ad imperator 18 praesentiam iam diu venire dissimulasset — dilatique per tot annos adventus sui.

dura da A Res e in i boili ver 🗗 ouls: **tum** ut. brt. 1

<sup>1)</sup> Bergl. oben Seite 78. 110.

Astronomus sie gewöhnlich vornahm).

1) Einh. Ann. V. Hlud. Bergl. das bereits oben (S. 139 Anm. 7) citirte Berzeichniß der Erzbischse von Spalatro Farlati, Illyr. sacr. I. 33 4:

— ducidus in Croatia Borna, Ladasclao. Dimmler, lleb. die älteste Gefch. ber Slawen in Dalmatien S. 375, 391.

<sup>6)</sup> Bergl. oben S. 151. L. Giesebrecht, Wend. Geschichten I, 113.

<sup>7)</sup> Bergl. Fund S. 84. 8) Siebe S. 140.

<sup>9)</sup> Einh. Ann. (Enhard. Fuld. Ann.), vgl. L. Giesebrecht a. a. D. S. 155. Dümmler I. 254. — Ceadrag blieb nun Fürst ber Abotriten (Einh. Ann. 823 p. 210. L. Giesebrecht S. 113).

Im Jahre 822 föhnte fich Kaifer Ludwig, nach Berathungen it den Bischöfen und weltlichen Großen, auch mit feinen Halbriidern aus, welche er gewaltsam hatte scheeren lassen 1). Auch hatten iefe fich inzwischen in ben geiftlichen Stand und Beruf gefunden 2). den Theoderich, der wohl jung gestorben ist, hören wir nicht weiter 3), Drogo und Hugo jedoch blieben ihrem taiferlichen Herrn und Bruder Nezeit mit unerschütterlicher Treue zugethan, welche dieser durch ein etig machsendes, zuletzt unbedingtes Bertrauen vergalt 1). Der Rath

Den conventus episcoporum, welcher in der Urkunde Ludwig's vom 18. Mai 22 (Sidel L. 179 Baluze, Cap. II. 1422 no 38) erwähnt wirb, barf man

"Ohl nicht hierher ziehen.

") V. Adalh. (j. d. vor. Note.)

") Bergl. auch Leibniz, Ann. Imp. I. 345. Martin, Hist. de France II.

77. Ich möchte ihn auch nicht für jenen domnus Theodoricus halten, bessen Dodana, die Gattin des Grasen Bernhard, in ihrem liber manualis (Madillon & S. Ren IV. 2. 755) als des verstorbenen Kathen ihres ältesten Pillon A. S. o. S. Ben. IV a. 755) als bes verstorbenen Pathen ihres ältesten

<sup>1)</sup> Einh. Ann. p. 209: Domnus imperator, consilio cum episcopis et ptimatibus suis habito, fratribus suis, quos invitos tondere iussit, recon-iliatus est. V. Hlud. 35 p. 626 scheint mir biesen Borgang misverstänblich uf den Reichstag in Attigny (s. unten) zu verlegen; sie sügt hinzu: deinde unibus, quidus aliquid laesurae intulisse videdatur (sc. reconciliari' tuduit). V. Adalhard. auct. Paschas. 50 p. 529—530: Solvitur itaque eva multorum captivitas, eorum maxime, qui ex regio pollebant seline.... Tum deinde quorumdam tonsura propter furoris saevitiam lata transiit ad coronam, et dant Deo sponte, quod dudum inviti quasi dignominiam susceperant; auct. Gerard. 34 Mab. A. S. IVa. 354. Lati bem Griafi bes Raifers an bie Brilber von Aniane (Sidel L. 175, vgl. rum. S. 323, Mabillon, Ann. Ben. II. 474), welcher wahrscheinlich kurz vor em Diplom vom 19. März 822 (L. 176) versaßt ist und worin es heißt: roxi me accidit Agobardum archiepiscopum ad nostram devenisse raesentiam etc., läßt sich vermuthen. daß Eb. Agobard von Lyon bei diesen derathungen des Kaisers cum episcopis et optimatidus suis zu Achen zugegen ar (1. indessen den S. 166 Ann. 10).

Shing A. S. 6. S. ben. 19 a. 753) are bee estimated fruits another bothers Billielm (geb. 29. Novbr. 826) geventt, vgl. ibid. p. 89.

1) ©. 3. B. in Betteff Drogo's V. Hlud. 63. 64 p. 647 f.: Droco frater lomni imperatoris.... quem quanto sibi propinquiorem noverat, tanto familiarius sua omnia et semet credebat — Drogonem fratrem eius, vuius verba spernere nolebat unb in Bezug auf Hugo V. Hlud. 55 p. 641.

Chartular. Sithiens. pars I Folquin. lib. II. 1 publ. par Guérard p. 82:

102ntum et rocentem utote fratrem cordetenus fratremali caritate uantum et rogantem.. utpote fratrem cordetenus fraternali caritate lilexit. Sidel I. 97.

822. 178

der Männer, welche gegenwärtig die maßgebende Stimme besaßen, drängte den Raiser 1) jedoch einen verhangnisvollen Schritt weiter auf ber abiduffigen Bahn, welche er feit bem vorigen Jahre eingeschlagen Nicht zufrieden mit der von ihm erlassenen Amnestie, wollten sie ihm auch noch die Demuthigung der Buße für das Geschehene auferlegen, und wirklich gelang es ihnen, sein ängstliches Gewissen, seine schwache Einsicht hierzu zu bestimmen. Im Frühling ober zu Anfang des Sommers verließ der Raiser Achen 2) und begab sich über Stratella 3) und die Pfalz Corbenn 4) nach Attigny an der Aisne, woselbst er in der zweiten Balfte des August 5) einen allgemeinen Reichstag 6) eröffnete. Alle Häupter der Geistlichkeit 7), darunter insbesondere die Aebte Helisachar und Abalhard und ber Erzbischof Agobard von Lyon 8),

2) Die Urkunden bezeugen den Aufenthalt Ludwig's in Achen vom 8. Februar — 18. Mai 822, Sidel L. 174—179 (lettere burch eine Urf. Karl's bes Kahlen Böhmer no 1600 bestätigt).

4) Carbonacus, süböstl. von Laon. Ludwig urlundet dort am 14. August

(Sickl L. 181).

 Einh. Ann.: mense Augusto, vgl. Sidel I. 269 N. 3.
 Einh. Ann. V. Hlud. Thegan. 29 p. 597. Sidel L. 184, Ann. S. 324. Rozière l. c. II. 548 no 451: cum nos generale placitum nostrum in palatio nostro, quod dicitur Attiniaco, more solito tenuissemus. Agobard. de dispensatione ecclesiast rer. 2 ff. Opp. I. 269 ff.: In illis diebus, quando . . . . imperator evocato conventu in Attiniaco agebat . . . . Hinemar, de divortio Lotharii, Opp. ed. Sirmond I. 594-595: quoniam quidam nostrum tempore sanctae memoriae domni Hludouici pii augusti in Attiniaco palatio tunc fuerunt, quando in universali synodo totius imperii, etiam cum sedis Romanae legatis, et in generali placito femina quaedam etc. (vgl. Edhart, Fr. or. II. 172 f. Dümmler I. 458 N. 41). Cap. Aquisgr. 825. 6 Leg. I. 243.

7) V. Hlud.: convocatis ad concilium episcopis, abbatibus spiri-

tualibusque viris necnon et regni sui proceribus, mo freilich bie Worte ber Königkannalen consilio cum episcopis et optimatibus suis habito benutzt find, die sich nach unserer Auffassung nicht auf den Reichstag von Attignt, beziehen können (s. oben Seite 177 Anm. 1). Daß jedoch mit dieser Reichsversammlung eine Spnobe ber Beiftlichkeit verbunden mar, besagt wenigstens die angeführte Stelle aus einer Schrift hintmar's fehr beutlich; gang ähnlich ebenbafelbft p. 590 iber ben Wormfer Reichstag vom August 829. Bergl. Wait III.

475 N. 1.

<sup>1)</sup> Den allerdings unklaren Bericht ber Reichsannalen glauben wir babin versieben zu mulfen, daß ber Befdluß ber Buge aus ben nämlichen Berathungen bes Raifers mit ben Bischöfen und Großen hervorging wie seine Bersühmung mit ben Brübern, jedoch erst auf bem Reichstage in Attignp jur Aussührung gelangte. Bergl. übrigens V. Hlud. Ann. Sith. Enhard. Fuld. p. 357.

<sup>8)</sup> Am 29. Juni stellt ber Kaifer ein Diplom filr bas Aloster St. Amanb Stratella villa aus (Sicel L. 180, allerbings mit unrichtigem Regierungsjahr). Bo biefer Ort zu suchen, ift mir nicht befannt.

<sup>8)</sup> Agobard. l. c., vgl. Bliigel a. a. D. S. 35 (V. Adalhard. auct. Pasch. 50 p. 529 f., auct. Gerard. 34 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 354). Auch hintmar scheint nach seinen vorhin citirten Worten anwesend gewesen zu sein, wie er benn an anderer Stelle (epist. de ordine palatii c. 12) fagt, daß er in seiner Jugend den greisen Abt Abassard von Cordie, den ersten aller Räthe, gesehen habe. Sollte Agodard's Erzählung in der consultatio ad proceres palatii — Abashard, Wala, Helisadar — de daptismo Iudaicorum mancipiorum Opp. I. 98 f. ebenfalls hierher zu ziehen sein, wie Madillon A. S. IV a. 327, Ann. Ben. II. 467 und Echart, Fr. or. III. 172 annehmen,

wie es heißt 1) auch Gesandte des papstlichen Stuhls waren zugegen. Hier war es, wo Ludwig wegen seines Berfahrens wider Konig Bernhard, gegen seine Bruder, gegen Abalhard und Bala 2) u. f. m. öffentlich Beichte vor allem Volke 3) ablegte und sich der Kirchenbuße unterwarf 4), welche die Bischöfe über ihn verhängten 5). Reichliche Almofen, eifrige Gebete ber Geiftlichkeit begleiteten das Wert bemuthiger Sühne 6). Paschasius Radbertus 7) schreibt dem Abt Abalhard von Corbie das Berdienst zu, dasselbe herbeigeführt zu haben, und in der That, mas konnte geeigneter fein, den Triumph Adalhard's und feiner Fattion zu erhöhen und zu fichern? Um fo gewiffer aber ift, daß die handlungsweise des Raisers mit vollem Grunde den entschiedensten Tadel erfahren hat 8). Sie hat mit der Buße des Kaisers Theodosius vor dem Bischof Ambrofius von Mailand, mit welcher fie der gelehrte Aftrolog zu vergleichen beliebt 9), wenig gemein. Bahrend der Raifer schwach und untlug feine Bergangenheit preisgab, sein Ansehen mit eigener Sand untergrub, öffnete er den An-

so besand sich auch Wala bamals am Hose; vgl. jedoch Excurs VII. Ferner war zugegen Graf Rampo, vielleicht ber nämliche, welcher Ludwig einst die Kunde von dem Tode feines Baters überbracht hatte, mit dem Abte Mercoralis von St. Etienne in Bañolas (f. Sickel L. 183, bazu Anm. S. 324 u. oben S. 11 Anm. 4), sowie Obolmarus, Bogt bes Klosters Meung-sur-Loire (Sickel L. 184 Rozière l. c.)

<sup>&#</sup>x27;Hinomar. l. c. (s. oben Seite 178 Aum. 6); auch in biesem Punkte ähnlich über die Reichsversammlung zu Worms i. 3. 829, wo seine betreffende Angabe durch Einh. Ann. 829 p. 218 erhärtet wird.

2) Einh. Ann.: tam de hoe facto (bie gewaltsame Tonsur der Brilber)

quam et de his, quae erga Bernhardum filium fratris sui Pippini, necnon et his, quae circa Adalhardum abbatem et fratrem eius Walahum gesta sunt. Mehnlich V. Hlud. Ann. Sith. n. Enhard. Fuld.: de omnibus, quae publice perperam gessit. V. Adalh. auct. Pasch. 51 p. 530: ex nonnullis suis reatibus, vgl. V. Adalh. auct. Gerard. 35 l. c. Thegan. 23 p. 596 dagegen nur: propter hoc tantum, quia non prohibuit consiliariis suis hanc debilitatem (bie Berstümmelung, Blendung K. Bernhard's) agere, vgl. Ann. Quedlinburg. 818 Scr. III. 42.

<sup>3)</sup> Einh. Ann.: publicam confessionem fecit . . ., quod . . . . in praesentia totius populi sui peregit. V. Hlud.: palam se errasse confessus est. Bergl. auch die Erflärung der Bischöfe Leg. I. 231 c. 1 (f. unten): vestroque etiam saluberrimo exemplo provocati, confitemur etc. Dagegen

Thegan. l. c.: confessionem dedit coram omnibus episcopis suis.

1) Einh. Ann, Ann. Sith., Enhard. Fuld. V. Hlud. l. c. 11. 49 p. 636.

Thegan. Ann. Quedlinb. V. Adalh. auct. Pasch., auct. Gerard. ll. cc.

Bergl. Rettberg II. 737 ff.

5) Thegan: iudicio eorum (scil. episcoporum suorum).

6) V. Hlud: eleemosinarum etiam largitione plurimarum, sed et servorum Christi orationum instantia necnon et propria satisfactione adeo divinitatem sibi placare curabat etc. Thegan.: Ob hanc causam (b. h. wegen ber von ihm zugelassenen Blendung Bernhard's) multa dedit pauperibus propter purgationem animae suae.

<sup>7)</sup> Bergi. V. Adalbardi 50 – 51.

<sup>9)</sup> Eine indirette Difbilligung spricht selbst V. Hlud. 35 aus, vgl. Roth, Beneficialwesen S. 390; ferner Leibniz, Ann. Imp. I. 344, Luben a. a. D. V. 279.

<sup>9)</sup> c. 35: imitatus Theodosii imperatoris exemplum.

makungen einer hierarchischen Bartei Thur und Thor, deren Saupter er überdies früher tödtlich beleidigt hatte. Nach diesem Tage blieb ber andere nicht aus, an welchem der jest noch freiwillige 1) Buger zu wiederholter Buße gezwungen ward. — Unter dem leitenden Gin= fluffe Abalhard's 2) wollte ber Raifer bas Werk ber Buge burch neue umfassende Reformen krönen, wo möglich jede Gewaltthat und jedes Unrecht, welches seine oder die väterliche Regierung verungiert, alle Difbrauche, Die sich eingeschlichen hatten, subnen und abstellen 3). Richts schien ibm in foldem Grade ber beffernden Sand zu bedurfen als Unterricht und Predigt, besonders bie Schulbiloung der Beiftlichkeit. Seine auf die Forderung derselben gerichteten Borschläge 4) erwiderten die Bischöfe mit einer entgegenkommenden Erklärung b), an deren Spipe fie, seinem Beispiele folgend, das Bekenniniß ihrer vielen bisherigen Unterlassungsfünden und das Berfprechen fünftiger Befferung ftellten 6). Durch Gründung orbentlicher Diöcesanschulen an jedem Bischofssige, in größeren Sprengeln auch bon zwei und mehr Schulen, foll allen, die für ben geistlichen Stand bestimmt sind, Gelegenheit zu regelmäßiger und

6) c. 1.

<sup>1)</sup> Bergl. besonders V. Hlud. l. c.: poenitentiam spontaneam suscepit.
2) Für die hervorragende Stellung, welche Abalhard und Wala in den nächsten Jahren im Rath des Kaisers einnahmen, sind die Schreiben bezeichnend, welche Eb. Agobard von Lyon in der Frage über die Tause von Judenstlaven an Abalhard, Wala und Helisachar, bez. an den Erzkapellan hilbuin und Wala richtete (Opp. I. 98 ff. 192 ff.) In dem letzteren, welches wahrscheinlich dem Jahr 826 angehört (f. Excurs VII), sagt der Erzbischof zu hilduin und Wala (p. 192): quoniam absque ambiguo vos novi praecipuos et pene solos in via Dei esse adjutores christianissimi imperatoris et propterea in palatio esse unum (Hilbuin) semper et alterum (Wala) frequenter, ut in operibus esse unum (bilbuin) semper et alterum (25ala) frequenter, ut in operibus pietatis . . . vos illi prudentissimis vestris suggestionibus sitis exhortatores et, ut dixi, adjutores. Bergl. ferner bie bereits erwähnte Stelle aus hintmar's epist. de ord. pal.: Adalhardum senem et sapientem, domni Caroli magni imperatoris propinquum et monasterii Corbeiae abbatem, inter primos consiliarios primum, in adolescentia mea vidi. Ilebertrieben bagegen Transl. S. Viti, Jaffé I. 13: Walonem, quem olim ante omnes dilexerat (sc. princeps).

<sup>8)</sup> Einh. Ann.: in quo (sc. conventu) quicquid similium rerum vel a se vel a patre suo factum invenire potuit, summa devotione emendare curavit. V. Hlud. Ann. Sith. Enhard. Fuld. Agobard. de dispens. ecclesiast. rer. 2 p. 269: strenue providens de omnibus utilitatibus commissorum sibi populorum etc.

4) Agobard. i. c.

<sup>5)</sup> Daß in dem "Capitulare Attiniacense" Leg. I. 231 (vgl. Boretius S. 147) eine Ertfarung ber Bischöfe vorliegt, bat icon hefele (Conciliengefc. IV. 31), bann Dimmler ertannt (f. Sidel II. 447). Cap. Aquisgr. 825. 1V. 31), dann Dümmler erkannt (1. Sidel II. 447). Cap. Aquisgr. 825. 6 p. 243 erinnert der Kaiser dieselben an ein hier (c. 3) gegebenes Versprecken (sieut nobis praeterito tempore ad Attiniacum promisistis et vodis iniunximus). Die Ueberschrift in der Blankenburger H.: Item alia capitula Hludowici imperatoris steht nicht entgegen und will nur besagen, daß es ein Capitular aus der Zeit Ludwig's ist (vgl. Leg. I. 326. Boretius S. 47). Von einem Capitular spricht allerdings auch Agobard l. c.: quia et tunc distinctis capitulis comprehensa sunt, vgl. Villgel a. a. D. S. 35 s.

grundlicher Borbildung geboten werden 1). Undere Bestimmungen bezwecken namentlich dem mangelhaften Kirchenbesuch 2) abzuhelfen und der Simonie ju fteuern, deren Begriff auf jedes unerlaubte Ansehen der Berson bei der Bergebung firchlicher Burden ausgedehnt wird 3). Die Führer der firchlichen Partei waren einen Augenblick aufriedengestellt, ja entzückt, Adalhard vor allen. Niemals, sagte der greise Abt von Corbie, niemals seit den Zeiten König Bippin's es ift bezeichnend, daß er die Regierung Karl's des Großen ausließ habe er die öffentlichen Angelegenheiten erhabener und ruhmreicher fördern sehen 4). Ebenso preist Radbert 5) die Morgenröthe der Ge= rechtigkeit, welche sein Beld damals über das Reich der Franken beraufgeführt habe. Ginmal im Zuge, forderte man die Geiftlichkeit ju weiteren ahnlichen Unregungen auf; der Raifer werde ihnen ohne Zweifel Gehör schenken 6). Da wagte es der Erzbischof von Lyon, schüchtern auf eine Restitution des unter den früheren Regierungen fatularifirten Rirchenguts hinzudeuten, von welcher man auf dem großen Reform = Reichstage des Jahres 817 noch Abstand genommen hatte. Er empfahl ben einflußreichsten geistlichen Räthen, wenn die Magregel zunächst auch nicht durchführbar fei, wenigstens die Aufmerksamteit des Raisers von Neuem auf diesen Gegenstand zu lenten 7). Indessen, so wohlgefällig Abalhard und Helisachar seine Worte aufzunehmen schienen, erfuhr Agobard doch nicht einmal, ob sie dem Kaiser überhaupt Mittheilung davon gemacht hatten 8). Andrerseits genügte das bloße Auftauchen dieses Gedankens, um eine gewaltige Aufregung in der Laienwelt, besonders unter den großen Grundbefigern in Septimanien und der Provence hervorzurufen, welche fich fogar der Schmähungen und Drohungen gegen den Urheber nicht enthielten 9).

Auch unter ben Privatangelegenheiten, welche auf diefem Reichstage 10) zur Sprache kamen, erregte eine großes Interesse, weil sich

<sup>1)</sup> c. 2-4. 2) c. 5. Bergl. zu biesem Capitel auch Capit. ecclesiast. 817. 9 p. 207.

<sup>4)</sup> Agobard. l. c. 3 p. 269: Hanc igitur rem cum miris tunc laudibus adhuc inchoatam magistri nostri efferrent, et praecipue venerandus senex Adalardus, qui etiam dicebat se nunquam sublimius vel gloriosius causam profectus publici moveri et cogitari vidisse a tempore regis Pipini usque ad diem illum.

<sup>5)</sup> V. Adalh. 52 p. 530, vgl. bie jungere Vita 35 l. c. p. 354. Ma-

billon, Ann. Ben. II. 467.

9) Agobard. l. c. 3—4 p. 269—270.

7) Ibid. 4 p. 270—272. Noth, Fendalität S. 118.

8) Agobard. l. c. p. 272: Cum haec igitur a me dicerentur, responsively. derunt pie reverentissimi viri Adalardus et Helisacar abbates. Utrum vero audita retulerint domino imperatori, nescio.

<sup>9)</sup> Agobard's Schrift de dispensatione ecclesiasticarum rerum war burch

diese Aufregung veranlast (l. c. p. 268. Roth a. a. D.).

10) Wenn das Leg. I. 242 ff. abgedruckte Capitular wirklich dem Jahr 825 angehört (eine Frage, auf die wir unten näher eingehen), so geschah es im Jahr 822, daß der Kaiser einen neuen Münztppus anordnete und eine Frist für die Devalvation der alten Münzen vorschrieb. Die Grafen, in deren Amt8=

baran ein wichtiges Präcedens hinsichtlich der Abgrenzung zwischen geiftlicher und weltlicher Jurisdittion fnüpfte. Sie betraf einen Chehandel von Personen geringeren Standes, welchen der Raiser an Die geiftliche Abtheilung des Reichstages, diese jedoch an die weltlichen Großen verwies, da die letteren mit den Berhaltniffen des ehelichen Lebens vertraut und die weltlichen Gesetze hier auch vollkommen ausreichend feien. Nur, wenn sich auch noch die Nothwendigkeit einer firchlichen Buße herausstelle, behielten fich die Bischöfe vor, diese festzuseten. Die Laiengroßen ertannten diese Distretion ihrer geiftlichen Collegen dankbar an, um so mehr, als fie dadurch die Richter ihrer Frauen blieben 1).

71809795

Noch von Attigny aus, jedoch erst nach dem Schlusse der Reichsversammlung, sandte Ludwig seinen ältesten Sohn nach Italien 2). Die junge Kaiserin Irmingard begleitete ihren Gemahl dorthin 3). Außerdem gab der Raifer dem Lothar feinen Better Bala 4) und den Oberthürwart Gerung 5) als Rathgeber und Leiter zur Seite 6). Die Berwaltung Italiens war zwar, wie es auch später?) unter Ludwia

bezirken sich Milnzstätten befanden, erhielten die betreffenden schriftlichen Verstügungen (ibid. c. 20 p. 245. Soetbeer in Forschungen VI. 6. 40. 42), die indessen wohl verloren gegangen sind (vgl. Wait IV. 73 N. 3. 78 N. 5.—Sidel II. 294, Ann. zu K. 223. I. 417).

1) Hinemar. de divort. Lothar. Sonst wissen wir noch, bag ber Bogt bes Klosters Meung-sur-Loire, welches Graf Matfrid befaß, auf Diesem Reiche

tage gemiffe Gilter beffelben retlamirte (Sidel L. 184).

Ueber bie Sendung bes Erzbischofs Ebo von Reims nach Rom u. f. 100-

1. unten 3. S. 823.
2) Thegan. 29. Einh. Ann. V. Hlud. Ann. Sith., Enhard. Fuld-Ann. S. Emmerammi Ratisp. Scr. I. 93. Bergl. auch die Urf. Lothar's Böhmer no 563 Muratori, Rer. It. Scr. II b. 388: genitoris nostri Hludo vici . . auctoritatem, in qua continebatur, qualiter, postquam nos divinosibi nutu favente consortes fecit imperii, ab eo in Italiam directi sumus-

s) Thegan. l. c.

4) Bergi. V. Walae I. 25 p. 543: cum paedagogus esset august caesaris ultra Penninos (sic) Alpes. 26: Arsenio nostro (Baia) . . , qui tunc una cum augusto filio eius ob institutionem et dispositionem regni tunc una cum augusto filio eius ob institutionem et dispositionem regné a patre quasi fidissimus mittebatur et propinquus. 29 p. 545: quia procurator regni et magister imperatoris erat. Wait III. 447. N. 2. — Die Annahme von Mabilion (Ann. Ben. II. 469) und Echart (Fr. or. II. 175), daß Wala wegen der in diese Zeit sallenden Stiftung des Klosters Korvei (s. Vd. II) Lothar und Gerung erst später nach Italien gebligt sei, scheint mir unbegründet; noch entschiedener greist der eventuelle Schluß sehl, daß die Quellen den Reichstag zu Attigny salsch datirten.

5) Bergl. über denselben und sein Amt Ermold. Nigell. L. IV. v. 414 ssp. 509. Frothar. epist. no 2. (4. 5.) 23. 24 Bouquet VI. 386. 387. 395. Mir. S. Goaris auct. Wandalbert. Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 297 (clarissimum virum Gerungum, olim palatii aedilem, nune monachum). Waits III. 420—421. Später wurde er Mönd im Kloster Britm, s. Mir. S.

Baits III. 420-421. Später wurde er Monch im Kloster Prium, f. Mir. S. Goaris l. c. Böhmer no 575 Martene et Durand, ampl. coll. I. 101. Lup.

epist. 10 Opp. p. 29, vgl. p. 339 (wo Lupus dem Abt Markward besons dere Grilfie an ihn austrägt.

6) Einh. Ann. V. Hlud. 35. 36.

7) Bergs. Sidel L. 248. (251). — Ughelli, Ital. sacr. ed. 2a V. 1103—1104. Histor. patr. monum. chart. I. 34 no 19. Chron. Novalic. III. 18 Scr. VII. 102 R. 68. Mansi XIV. 493 ff. (Aften ber Spnobe von Mantua 827). Ma-

ind Lothar geschah, durch Königsboten übermacht worden. inden in den vorhergehenden Jahren 1) die Bischöfe Adallach 2) und Datto 3), den Abt Ansegis 4) (wahrscheinlich denselben, welcher später Die Capitulariensammlung zusammenstellte), die Grafen Hartmann 5), Gerard 6), Aledrannus 7) u. a. als Missi im oberen Italien oder in Dennoch maren die Berhältniffe in dem Lande, welches eines unmittelbaren Herrschers seit der Rataftrophe König Bernhard's entbehrte, arg verwildert. Radbert 8) schildert die Rechtlosigkeit und Bestechlichkeit, die dort walteten, in den schwärzesten Farben, freilich, um auf diesem dunkeln hintergrunde das Verdienst seines Wala, die Energie und das Gottvertrauen, womit derfelbe dort eingegriffen habe, im fo heller leuchten zu laffen. Er illuftrirt diese Zustände insbeondere an dem Fall einer Wittme, welche ein gewiffenloser Sachsalter um das Ihrige bringt und die nicht zu ihrem Rechte kommen inn, obwohl sie die Hulfe des Kaisers in Anspruch nimmt. Endlich rternimmt die arme Frau selbst die weite Reise an den Kaiserhof, 2d Ludwig überträgt ihre Sache Wala bei dessen Abreise. Da läßt der Sachwalter, um das Urtheil Wala's nicht ausführen zu üffen, ermorden, und dieser hat die größte Mühe, den Schuldigen überführen und zur Strafe zu ziehen; denn die Machinationen

lon, Ann. Ben. II. 736 no 52. Tiraboschi, Nonantola II. 42. 46 no 25. † ferner bie Urfunden Lothar's Böhmer no 536. 539. 547. 563. Ughelli 1. c. 717-718. Muratori, Ant. Ital. V. 928, vgl. 923-926. Rer. It. Scr. b- 388. Margarini, Bullar. Casin. II. 23. — Leg. I. 437 f., vgl. Bore-

<sup>8 ©. 159-160</sup> n. j. w.

1) Sidel L. 154. 156. Le Cointe VII. 529 f. Fatteschi, Memorie

7 Land. la serie de' duchi di Spoleto p. 287 f. no 43. 45, vgl. Muratori,

Mahillon App. Rep. II. 722-723 no 45. F. It. Script. IIb. 380. Mabillon, Ann. Ben. II. 722—723 no 45.

Somer no 563 Muratori l. c. col. 393 n. s. so auch in der Instruction

L. 155 (für die Abtei Farsa) Mabillon, Ann. Ben. II. 722 no 44: seu

seis nostris discurrentidus. St. V. Walae I. 26 p. 543 (cuidam episcouna cum reliquis iudicibus terrae) ebenfalls mit himly (Wala et "Lis le debonnaire p. 216) an Missi ju benten ist, mag bahingestellt bleiben.

3) Bischof Aballoch von Strafburg?

<sup>8)</sup> Bischof Beito von Bafel? 1) Die Abtei St. Wandrille erhielt Ansegis erst 823. Dagegen besaß er Present ind seit 817 außerste 1807 die Abtei St. Germer de Flad iure precarii und seit 817 außerste denensiei iure die Abtei Luxou. 12 Madillon A. S. o. S. Ben. 15. u. Mir. S. Waldeberti abb. Luxou. 12 Madillon A. S. o. S. Ben. 15. 457 (wo außbridslich gesagt wird, daß dieser Ansegis die Capitulariensung und Abteil den 1808 den 1808 des Ben. 1809 des nulung versertigte: Capitula siquidem regum Francorum, quae diversis rant acta conciliis, excepit et uno volumine contineri fecit). Auch die schichte der Aebte von St. Wandrille bestätigt, daß er häufig als Königsbote vernot murbe, l. c. p. 294: Justitiae postremo virtutem quam magnifice rit, testantur legationes, quibus iussu augustorum frequenter ictus est.

<sup>)</sup> Bergl. Sidel L. 54. (115).

S) Möglicherweise ber gleichnamige Graf von Baris (vgl. Nithard. I. 6.

p. 654. 656.)

7) Graf Alebramnus von Tropes? Bergl. Bouquet VI. 242. Sidel II. 447. 305.

8) V. Walae I. 26—28 p. 543—545. Der Erzähler (Thremes), ein Pbier Mönch, welcher Wala nach Italien begleitet hatte, spricht als Zeuge fer Borgänge.

der bestochenen Großen, welche sammtlich für den letzteren Partei nehmen, legen ihm unüberwindliche hinderniffe in den Beg, bis der Berbrecher endlich im Gottesgericht feinen Frevel gesteht und seine Mitschuldigen angiebt. — Lothar oder vielmehr die genannten beiden Männer, welche die Geschäfte in seinem Ramen führen sollten, hatten den Auftrag, eine beffere Ordnung und größere Rechtssicherheit in dem italienischen Reiche herzustellen 1). Zunächst war es indeffen nur ein vorübergehendes Commissorium, welches der Bater ihm übertrug 2). Die Königsherrschaft über das ehemalige Langobardenreich war darin an und für sich noch nicht eingeschlossen 3). Jedoch stellte Lothar icon im nächsten Jahre in biesem Lande felbständig Urtunden aus und übte dies Recht fogar bon Anbeginn an im weitesten Umfange 4). Selbst Gesetze durfte er erlassen 5). Auch rechnet er in den Urkunden Die Jahre seiner Königsberrschaft 6) neben benjenigen ber Raiser= regierung Ludwig's, und zwar von 822 an 7). In dem urkundlichen

et dispositionem regni, vgl. oben 182 Anm 4.

\*\*) Bergl. die vorhergehende Anmerkung. Lothar erhielt auch sonst in einzelnen Fällen ähnliche Aufträge, vgl. Sidel L. 194. Mon. Boica XXXI. 48 no 19.

4) Böhmer no 506 ff. Sidel I. 268. Beitr. 3 Dipl. III. 239 R. 2.

6) Jeboch in dieser früheren Periode ohne ben Busat in Italia, welchen Böhmer no 506 Ughelli V. 266 nur unrechtmäßig trägt, vgl. Stumpf, Reichstanzler I 123 N. 251.

<sup>1)</sup> Bergl. Einh. Ann. 823 p. 210: Hlotharius vero cum secundum patris iussionem in Italia iustitias faceret et iam se ad revertendum de Îtalia praepararet — Qui cum imperatori de iustitiis in Italia a se partim factis partim inchoatis fecisset indicium, missus est in Italiam Adalhardus comes palatii, iussumque est, ut... inchoatas iustitias perficere curaret; vgl. 822 p. 209: quorum (sc. Walahi et Gerungi) consilio et in re familiari et in negotiis ad regni commoda pertinentibus uteretur. V. Hlud. 35. 36 p. 626—627. V. Walae I. 25. 26: quid egerit in iudiciis, quidve in dispositione rerum et iustitiae disciplina — ob institutionem

<sup>3)</sup> Angaben untergeordneter Quellen, wie Ann. Xant., vgl. append. Ser. II. 224. 236: Ludewicus imperator dedit filio suo Lothario regnum Langobardorum; Ann. Elnon. mai. Scr. V. 11: Lotharius fit imperator Italie (Eintragung aus dem Ende des 11. Jahrhunderts); Catalog. reg. Italiae et imperatorum Scr. III. 218: Lodoicus . regnavit annos 8 (814—822). Lotharius regnavit annos 28 (822—850) tönnen hier nicht enticeiden. Bersleiche bagegen über die Ansbruckweise der Reichsannalen: Hlotharium . . . in Italiam misit (entsprechend V. Hlud. 35. 36) auch oben S. 29 Anm. 1. Dieselben (Ann. Bert. p. 428) sagen erst z. 3. 834: et Lothario quidem Italiam, sicut tempore domni Karoli Pippinus germanus domni imperatoris habuerat, concessit. Auf diesen späteren Zeitpunkt bezieht sich wohl auch V. Hlud. 55 p. 641: quia, quando ei regnum Italiae donavit, etiam curam carretae acceleriae Remanus einstelle propriet sanctae aecclesiae Romanae simul commisit.

Am 28. Sept. 822 beftätigt noch Kaiser Ludwig dem Kloster S. Cristina bei Olonna die Immunität (Sickel L. 185).

5) S. unten. Nach einer Inftruktion für Königsboten, welche wahrscheinlich in den Februar 832 fällt (c. 6 Leg. I. 438, vgl. Boretius S. 160), ließ Lothar sich — jedoch wohl erst später — überall im Königreich Italien den Treneid leiften.

<sup>7)</sup> Siehe Böhmer S. 51, ber einiges Licht in die Berwirrung gebracht bat, welche in Bezug auf die Epoche Lothar's herrscht. Diefelbe unterlag eben vielsachen Schwantungen. In den Daten einiger italienischer Urkunden werden die Jahre ber Kaiserregierung Lothar's mit bem Zusat "postquam in Italiam in-

Titel dagegen bezeichnet er fich lediglich als "Augustus, Sohn des unbefleglichsten Herrn Raifers Ludwig" 1), und mag biefer Zusat auch ziemlich bedeutungslos fein 2), so ift die Oberhoheit des Baters boch bisweilen auch im Inhalt der Diplome wahrzunehmen 3). So bleibt das Verhältniß dis in die zweite Hälfte des Jahres 825, von wo ab 4) alle kaiserlichen Urkunden und Erlaffe im Ramen beider Raiser ausgestellt werden. Seitdem verweilt Lothar als Mitregent meist an der Seite seines Baters, und Italien ist beiden gemeinsam eben so unter-than wie andere Theile des Kaiserreichs 5). Erst als der jüngere Kaiser im Jahre 829 mit dem väterlichen Hofe zerfällt, wird er von Neuem nach Italien gefandt, und während sein Name aus den Diplomen des Baters zunächst verschwindet 6), erscheinen alsbald wieder italienische Urtunden, welche er allein ausstellt ?). wurde seine italienische Ranglei in den erften Jahren von Bitgarius 8), unter welchem Maredo 9) und Luithard 10) als Notare fungirten.

gressus est" gezählt (Muratori, Ant. It. I. 510. Annali d'Italia IV. 520), voll. auch Leg. I. 232. 234. Boretius S. 151. Im Uebrigen wirb, abgesehen von ber oben (S. 103 Anm. 4) erörterten abweichenden Zählung der papfilichen Kangler, zwar — wir wiffen nicht, weshalb — als Anfang feines Raifer-thums meift bas Jahr 820 angenommen; fo in feinen Gefeten Leg. I. 242. 248. 250. 362 (f. bagegen Boretius S. 150), ferner Mabillon, Ann. Ben. II. 478 (Gerichtsurkunde für Karsa b. 3. 823). 741 (Urt. der Königin Kunigunde, Wittwe Bernhard's, d. 3. 835). Dagegen tritt es erst nach dem Tode Ludwig's bes Frommen ein, daß Lothar; indem er daß erste Jahr seiner kaiserlichen Regierung im Frankenreich um die Mitte des Jahres 840 beginnt, seine italienische Regierung geget ung zeit jedesmal zwanzig Jahre länger rechnet (Böhmer a. a. D.). Es scheint unstatthaft, auf diese Convenienz der Kanzlei die Annahme zu grinden, daß Lothar i. A 820 aber aar ichan 210 zum Steile um Achten au gründen, daß Lothar i. Z. 820 ober gar schon 819 zum Könige von Italien ernannt worden sei, wie gleichwohl allgemein geschehen ist (s. Mabillon, de redipl. p. 196. Ann. Ben. II. 614. Echart, Fr. or. II. 161. Leibniz, Ann. Imp. I. 329. Muratori, Ant. It. I. 509—510. Annali d'Italia IV. 516. Luben, V. 276. 587. Hund S. 72. 250 N. 3. Marntönig u. Gerard II. 43).

") Stumpf S. 80 bemerkt, daß diefer Zusatz nicht als Zeichen der Abhängigkeit aufzusassen fei, da wir denselben sonst auch bei Pippin von Aquistanien und dem jüngeren Ludwig antressen müßten. Er war aber wohl dadurch veranlaßt, daß Lothar gleich dem Bater den Kaisertitel sührte. Das Nämliche sind später in den Urkunden Kaiser Ludwig's II.

\*) Bergl. namentlich bie Urfunde Bomer no 509 Muratori, Ant. It. III. 577, welche allerdings das an der Grenze belegene Kloster Novalese betrifft. Am allerdeutlichsten spricht sich die fortdauernde Gewalt des Kaisers Ludwig itber Italien barin aus, daß er im nächsten Jahre den Pfalzgrafen Adalhard nach Italien schickt, um in Gemeinschaft mit dem Grafen von Brescia das von Lothar begonnene Werk fortzusetzen (j. Seite 184 Anm. 1 und unten).

- 4) Sictel I. 268. 5) Bergl. Sidel L. 233. 243. 248. 251. 262 u. act. deperd. p. 359. 361. Beitr. 3. Dipl. III. 239 R. 20 9 Sidel I. 268.

vgl. Stumpf a. a. D. S. 84.

- 7) Siebe Sidel in Forschungen IX. 407 f. no 2.
  8) Böhmer no 506. 507. 509 Ughelli V. 266. 268. Muratori, Ant. It. III. 578.
- 9) Böhmer 506. 507. <sup>26</sup>) Böhmer 509. 535. 537. 539. Muratori, Ant. It. III. 578. V. 978. **532.** 930.

186 822.

Seinem zweiten Sohne Pippin gab der Raifer in diesem Jahre ebenfalls eine Gemahlin 1). Es war Ingeltrud 2) oder, wie sie anderwarts genannt wird, Irmgart 3), die Tochter des Grafen Theotbert von Madrie 4) (an der Eure), Enkelin des Grafen Nebelong 5). Min= destens bleibt es doch zweifelhaft, ob letterer in der That mit dem gleichnamigen Neffen Karl Martell's 6), dem Sohne bes Childebrand 7), identisch ift und Bippin's Gattin mithin aus einem dem Königshause verwandten Geschlecht stammte. Ihr Bruder Robert foll der erste Mann am hofe ihres Gemahls gewesen sein 8). Nach der hochzeits-

1) Einh, Ann. V. Hlud. Ann. Sith., Enhard, Fuld., vol. Nithard. I. 2 p. 651. Agobard. lib. apologet. 8. Opp. II. 67.

2) S. bie Urf. Pippin's Böhmer no 2077 Bouquet VI. 674 no 15: pro

incolumitate nostra uxorisque nostrae Ingeltrudae reginae. Stumpf, Reichstanzler I. 78 R. 77. 86 R. 114 hat freilich starte Bebenten gegen die Echtheit dieser Urkunde wegen der Involation und des Titels.

5) Böhmer no 2077 l. c.: Thetberti ac Nebelongi comitum, patre et

avo ejusdem Ingeltrudae.

Karl Martell's.

<sup>3)</sup> Ermold. Nigell. eleg. II ad Pippinum v. 207 Scr. II. 523: Sit tua vita diu pulchra cum coniuge Irmgart, allerdings nur von Perts fo emendirt, mabrend die spate und sehr sehlerhafte Sandschrift ringart hat. Die muthmaßliche Berberbniß bes Textes ist an biefer Stelle um so mehr zu bedauern, als Ermold ben Namen ber Gemahlin seines Königs gewußt und richtig angegeben haben muß. Nach einigen Stellen (v. 26. 49—50. 211—214 p. 520. 523) würbe man übrigens geneigt sein zu schließen, daß diese Elegie balb nach ber Bermählung bes jungen Rönigs und noch bevor seiner Che Kinder entsproffen waren gefchrieben fei, wenn man nicht burch v. 63-64 p. 521 wenigstens in Bezug auf ben letzteren Punft wieber irre würde. In ber anbern Elegie (I v. 16. 68 — p. 516—517) ift neben ber Gattin auch von ben Kindern Pippin's die Rede.—Sonst wird dieser Königin fast nirgends gedacht, beiläusig einmal Thegan. 41 p. 598 (vgl. unten 3. 3. 832).

4) Einh. Ann. V. Hlud. Böhmer no 2077 Bouquet l. c. (vgl. b. fig. Anm.

<sup>9</sup> Leibnig, Ann. Imp. I. 347, sowie Echart, Fr. or. II. 176 nehmen diesan. Bekanntlich zeichneten sich die Grafen Childebrand und Nibelung durch ihm Interesse für die hiehringschafte des karolingischen Geschlechts aus. Die letter Interesse silr die Historiographie des karolingischen Geschecks aus. Die letzen - Fortsetzungen ber Fredegarischen Chronik sind durch sie veranlaßt (Fredegar — cont. c. 117. Hahn, Jahrdücher des fränksischen Reichs 741—752 S. 7. Delsner — König Pippin S. 79 N. 2. Wattenbach I<sup>3</sup>. 100. Giesbrecht, Königsannalen S. 189). Childebrand war in Burgund anseissig spahn a. a. D. Breysig, Karl Martell S. 81 N. 5. 101 N. 4). Die Genealogie seiner Familie läßt sick namentlich mit Hilse der Dokumente über das Gut Patriciacum (Verrech) in Gu von Autum versolgen, welches saft ein Jahrhundert im Besie berselber blieb. Als Nebelong's Sohn erschein hildebrand, als dessen Söhne wiederum Fredelo, Edhard, Theoderich und Bernhard, mährend uns Theothert und Rober= in biefen Dotumenten wenigstens nicht begegnen (vgl. Perard, Recueil etc. d Bourgogne p. 22 ff. Roth, Beneficialwesen S. 422-423. Feubalität S. 44-45)
7) Nach Brensig a. a. D. S. 81 Pt. 5. 101 Rt. 4 war er ein Stiefbrude

<sup>8)</sup> Mir. S. Genulphi 7. A. S. Boll. Januar. H. ed. noviss. p. 463: -Agana Roberto cuidam insignis honestaeque potentiae viro primoque palatii Pipini regis nupta fuit. Qui Robertus ad suae nobilitatis excellentiam regalis etiam stemmatis per sororem adeptus erat consortia-Quam isdem domuus Pipinus uxorem duxit, de qua Pipinum et Karolum-liberos totidemque filias habuit. Die Eltern ber Agana waren ber mächtig Graf Bifred von Bourges und Dba, beide vom höchsten frankischen Abel, beerstere sogar regali prosapia oriundus (ibid.) Daß auch Graf Obo von Orleans (vgl. über benfelben und feine Bermandtschaft unten 3. 3. 828) ein

feier, welche in Attigny stattgefunden haben mag, schidte der Raiser Pippin nach Aquitanien zurud 1). Er selbst begab sich nach dem Schlusse der Reichsversammlung von Attigny um Mitte September 2) auf die Herbstjagd in die Eifel 3). Am 28. September urkundet Ludwig dort im Waldgebirge in Cispiacus 4). Etwa einen Monat später (27. Oktober) stellt er zu Fulcolingas 5), vielleicht dem heutigen Foltendingen in Luxemburg b), ein Diplom für die Förster im Bogesenforste aus. Am 1. November befand er sich auf der Rudtehr bon ber Jagd bereits am rechten Rheinufer in der Pfalz Jenburg 7). Sein Weg ging — burch bas spätere Raffau — nach ber Pfalz Frankfurt, welche er diesmal zu seinem Winteraufenthalte auserseben hatte 8). Spätestens im Dezember traf ber Raiser in Frankfurt ein 9), beging dort das Chriftfest 10) und hielt daselbst wieder eine Reichsbersammlung, zu welcher indessen nur ein Theil der Großen beschie= ben worden zu sein scheint 11). Seit dem Jahr 815 hatte Ludwig nicht auf überrheinischem Boden Sof gehalten. Er beabsichtigte, von hier aus die Angelegenheiten der öftlichen Gebiete des Reichs zu ordnen. Befandtichaften ber verschiedenen Slavenvölker, der wendischen Abotriten, Sorben und Wilgen, ber Czechen, ber Mahrer (bie bamals *duerst* erwähnt werden 12)), der Branitschewzer, stellten sich, ähnlich wie ehebem zu Paderborn 18), auf dem Frankfurter Reichstage mit ihren Gaben ein, um dem Kaiser zu huldigen 14). Auch der Rest der

L. 183, vgl. I. 273).

3) Einh. Ann. V. Hlud.

4) Sidel L. 185 Baluze, Cap. II. 1423 no 39: Actum Cispiacho in Ardna, vgl. die Bestätigung Lothar's Böhmer no 552 ibid. col. 1438 no 53.

Ardna, vgl. die Bestätigung rothar v dermit in der Ardna, vgl. die Bestätigung rothar v dermit in der Ardna.

5) Sidel L. 186 Rozière l. c. I. 37 ff. no 26.

6) Bergl. Sidel II. 468 (Register). Rozière l. c. p. 39 n. c vermuthet mobil nicht jutressend hus hollen dei Andernach, gegenüber Jenburg.

7) Sidel L. 187 Cartulaire de l'addaye de Saint-Victor de Marseille I. p. 12—13 no 11. Isenburg liegt im Artise Remwied

8) Einh. Ann. V. Hlud. 35 p. 626—627. Thegan. 29 p. 597. Ann. S. Emperanti Ratian mai. Scr. I. 93. S. Emmerammi Ratisp. mai. Scr. I. 93.

9) Die Urkunden zeigen ihn bort zunächst am 19. Dezember (Sickel L. 188. 189

10) Thegan l. c. Sidel L. 190.
11) Bgl. Wait III. 480 N. 5.

12) S. Dümmler, Biligrim von Baffau und bas Erzbisthum Lorch Seite 11.

18) Bergl. oben Seite 54. 14) Einh. Ann.: ibique generali (biefer Ausdruck scheint aber bem Fol-Serben nicht zu entprechen) conventu congregato, necessaria quaeque ad utilitatem orientalium partium regni sui pertinentia more solemni cum optimatibus, quos ad hoc evocare iusserat, tractare curavit. Soraborum, Wiltzorum, Beheimorum, Marvanorum, Praedenecentorum

Sohn Theotbert's gewesen sei (Mabillon, Ann. Ben. II. 525. M. G. Scr. II. 626 N. 70, vgl. bagegen auch Leibniz 1. c. p. 402), scheint uns eine beweislose und unrichtige Annahme. Eben so wenig war der genannte Robert der Bater Robert's des Tapsern, des Ahnherrn der Kapetinger, oder gar mit diesem identisch, vgl. v. Kalckein, Robert der Tapsere S. 112—113.

3) Einh. Ann. V. Hlud. Ann. Sith. Endard. Fuld.

3) Am 11. September urkundet Ludwig noch in der Pfalz Attigny (Sickel L. 183 mg I 273)

Avaren, welcher noch in Pannonien saß, hatte eine Gesandtschaft, ebenfalls mit Geschenken, geschickt 1). Es ist das lette Mal, daß dies einft fo mächtige Bolt in der Geschichte auftritt, um dann völlig zu verschwinden 2). Seine ehemaligen Wohnsite maren fast verödet, obwohl Aarl der Große in Pannonien ebenfo wie an der spanischen Grenze die Offupation der muft liegenden Landereien gestattet hatte 3). Endlich waren auch Boten aus Dänemark, sowohl von Seitenharald's als der Göttrikssöhne, erschienen 1); es war dort mit dem Frieden zwischen beiden Theilen, wie wir alsbald sehen werden 5), wieder zu Ende.

Nach Abfertigung dieser zahlreichen Gesandtschaften blieb Ludwig, feinem Plane gemäß, den Winter und sogar die gange erfte Sälfte des folgenden Jahres über in Frankfurt, wo für seinen Aufenthalt eigens

neue Gebäude errichtet waren 6).

Die Huldigung aller jener Bolter des Oftens ift ein deutliches Zeugniß, daß die frankische Herrschaft an der unteren Donau wiederbergestellt war 7). hergestellt war "). Es war in diesem Jahre das italische Heer nach Pannonien geschickt worden, um den Krieg gegen Liudewit zu beenden 8). Auch vermochte fich ber Slovenenfürst Diesmal in feinem Lande nicht mehr zu behaupten. Er entwich bei dem Anrucken der feindlichen Heeresmacht aus seiner Grenzstadt Siffet 9), dem Siscia ber Römer, am Zusammenfluß der Sau und der Kulpa, nach Serbien 10). Treulos genug vergalt er einem Serbenhäuptlinge, der ihn aufnahm,

2) Dimmfer, iiber die filbsffl. Marken S. 9. Piligrim S. 10. 154 R. 16. Gesch. b. Ostfr. R. I. 32 R. 50.

3) Roth, Beneficialwesen S. 70 R. 114. 438. Dünumler, Piligrim S. 10. —

Ginhard fagt mit rhetorifder Hebertreibung: vacua omni habitatore Pannonia (V. Carol. 13 Jaffé IV. 520).

4) Einh. Ann.: Fuerunt in eodem conventu et legationes de Nordmannia, tam de parte Harioldi quam filiorum Godofridi. V. Hlud. statt bessen gewiß willtirlich und unrichtig: Missi Nordmannorum pacem renovantes et confirmantes non defuere.

5) Bergl. unten 3. 3. 823.

6) Einh. Ann.: constructis ad hoc novo opere aedificiis. V. Hlud., vgl. Hugonis chron. 823 Scr. VIII. 353 (in Franconofurth palatio novo). Ann. S. Benigni Divionens. Ann. Besuens. 824 Scr. V. 39. II. 248. Dümmler I. 340.

7) Dümmler, über bie suböftlichen Marten S. 27. Slawen in Dalmatien &. 390.

8) Einh. Ann.: propter Liudewiticum bellum conficiendum. V. Hlud.

Enhard. Fuld. Ann. 823 p. 358.

\*) Einh. Ann.: Siscia civitate relicta (banach Enhard. Fuld. l. c.); bie d'Armagnac'sche H. (vgl. Scr. I. 133) hat: sua c. r.; ebenso V. Hlud.: propriam reliquit civitatem. Dimmler, über die südöstl. Marten a. a. O. sieht Sisset

für die Hauptstadt Liubewits an; vgl. übrigens auch Piligrim S. 3. 150 N. 19.

10) Einh. Ann.: ad Sorabos, quae natio magnam Dalmatiae partem obtinere dicitur; 823 p. 210 wird dagegen das Gebiet der Serben von Dalmatien unterschieden. Enhard. Fuld. Ann. 823.

<sup>(</sup>vgl. o. S. 52 Mnm. 2) . . . . legationes cum muneribus ad se directas audivit. V. Hlud. 35 p. 627 sieht bies ungenau so susammen: ibique conventum circumiacentium fieri iussit nationum, omnium scilicet, qui trans Hreni consistentes fluenta ditioni oboediunt Francorum. Cum quibus de omnibus, quae utilitati conducere visa sunt, pertractans, singulorum rebus congrue prospiciebat.

V. Hlud. 1) Einh. Ann.

ben Schutz und die Gastfreundschaft, indem er denselben hinterlistig umbrachte und fich feiner Burg bemächtigte1). In das taiferliche Lager jedoch entsandte er Boten mit dem Bersprechen, vor dem Raiser erscheinen und sich unterwerfen zu wollen 2).

Un der sachfischen Grenze wurde die Rette von Befestigungen, durch welche Rarl ber Große Transalbingien gegen die Wenden ge= schützt hatte 3), durch ein neues Glied vervollständigt. An einem Orte mit Ramen Delbende 4) (an der Delvenau) ließ der Kaiser, nachdem die Slaven (vielleicht die Abotriten Ceadrag's 5)), welche ihn vorher besetzt hatten, daraus vertrieben waren, durch die Sachsen eine Burg erbauen, und es murde eine fachfische Besatung hineingelegt, um ferneren Ginfallen der Wenden zu mehren. - Die Grafen der fpanischen Mart überschritten ben Segre, verwüfteten die Aeder im Beften Diefes Fluffes, steckten eine Anzahl von Ortichaften in Brand und kehrten mit reicher Beute gurud. Der Zeitpunkt mochte für die Sicherung und Erweiterung diefes Markgebiets besonders gunftig erscheinen, ba der Emir Hatem Abulaffi von Cordova gestorben und deffen Rachfolger Abberrhaman II. in Streit mit seinem Großoheim Abdallah verwidelt mar 6). — Die Grafen der bretonischen Mart rudten nach der Berbstnachtgleiche wider einen aufftandischen Bretonenhäuptling, Wihomarch, aus, der fich unter seinem Bolte beinahe zu einer ahn= lichen Stellung emporgeschwungen haben mochte wie früher Morman. Sie verheerten das Gebiet desselben mit Feuer und Schwert. Doch icheint es, daß dieser Streifzug den Geift der Widersetlichkeit und Emporung in der Bretagne eber schürte als dämpfte 7).

<sup>1)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.
2) Einh. Ann.: Missis tamen ad exercitum imperatoris legatis suis, ad eius (sc. imperatoris) praesentiam se velle venire promisit. V. Hlud.: au eius (sc. imperatoris) praesentiam se veile venire promisit. V. Hlud.: Et quamquam nostris nec pugnam intulerit nec conlocutus sit (vgl. Einh. Ann. 820. V. Hlud. 33, oben S. 160), tamen missis legatis et errasse se dixit et ad domnum imperatorem venire promisit. Dümmler, sibstit. Marten a. a. D. scheint die Borte der Königsannasen unrichtig dahin aufzusassen, daß Liudewit nur versprach, im fräntischen Lager zu erscheinen.

3) Bergl. L. Giesebrecht, Bend. Geschichten I. 108.

4) Einh. Ann. p. 209: in loco, eui Delbende nomen, vgl. R. 94 und Adam. Gest. Hammaburg. eecl. pontif. II. 15 Ser. VII. 310: Invenimus guogne limitem Saxoniae guae trans Albiam est. praesgriptum a Karologe.

quoque limitem Saxoniae, quae trans Albiam est, praescriptum a Karolo et imperatoribus ceteris . . . a quo sursum limes currit per silvam Delvunder (jett Sachsenwald) usque in fluvium Delvundam (Delvenau). Edhart Fr. or. II. 170 giebt eine Deutung bes Ramens, welche teine Berud-

Echart Fr. or. II. 170 giebt eine Deutung bes Namens, welche keine Berückstigung verdient.

8) E. Giefebrecht a. a. D. S. 113.

9) Einh. Ann. V. Hlud. Conbe, ilbers. von Autschmann I. 258. 264. Fund Seite 89. 292—293. 336. An den angeblichen Eroberungszug Abderschaman's, bei welchem Urgel und selbst Barcelona zeitweilig in die Hände der Sarazenen gefallen sein sollen (Conde I. 262, vgl. Schäfer, Gesch. von Spanien II. 285), vermögen wir nicht zu glauben. S. auch Aschach, Gesch. der Ommaisaden in Spanien I. 242. Hund S. 256 N. 4.

7) Einh. Ann. V. Hlud., mit dem wohl willfürlichen Zusatz. Quidus peractis prospere sunt regressi; vgl. de Courson, Cartul. de Redon press. XXIII. Ueber Wihomarcus Einh. Ann. 825 p. 213, V. Hlud. 39 p. 629 und unten zu d. 3. 824 u. 825.

Lothar hatte unter Anleitung der ihm beigegebenen Rathe die Rechtszustande Italiens zu ordnen begonnen 1). Ein Denkmal bieser Thatigkeit sind die Verordnungen, welche er in Corte Olona 2) bei Bavia, dem beliebten Land= und Luftaufenthalt der Könige Italiens, nahe bem gleichnamigen Fluffe und unweit des Po, erließ 3). Hauptgeset 4), aus dem u. a. einige Bestimmungen wider den Chebruch herborzuheben sind 5), schließt sich ein Memorial für bie Grafen 6) an, welches die Berfügungen des ersteren theilmeife in fürgerer Faffung wiederholt und außerdem die hergebrachten langobarbischen Normen über bie Berpflichtung jum Heerdienft, insbesondere auch die Bestimmung König Liutprand's bestätigt, wonach es den Grafen freistand, eine Anzahl von Leuten von demfelben zu dispen= firen 7). Ferner läßt sich in dem überlieferten Complex von Berord-

8) Hlotharii I. imp. constitutiones Olonnenses 823 Leg. I. 232-236; bazu Boretius S. 149 - 155.

4) Nach Boretius c. 1—6 l. c. p. 235—236. In der Blankenburger H. mit ber Ueberschrift: Incipit kaiptula, quae domnus hlotharius imperator suo tempore Olonna constituta sunt; in benjenigen von Mobena und Gotha: Capitula, quae anno primo imperii domni Hlotharii gloriosissimi imperatoris olonna sunt constituta; c. 6 wiederholt in Constitut. Papiens. 832. 11 p. 361, vgl. Boretius S. 158 f.

<sup>1)</sup> Einh Ann. p. 210. V. Hlud. 36 p. 627. 2) Bergl. Muratori, Annali d'Italia IV. 533. Amari, Dizionario corographico dell' Italia III. 232.

<sup>6)</sup> Rach Boretius c. 1-14 p. 234-235, am besten in ber of. von St. 6) Nach Boretins c. 1—14 p. 234—235, am besten in der H. von St. Paul in Kärnten, mit der Ueberschrift: Memoria, quod domnus imperator suis comitidus praecepit. Dagegen zwei andere Handschriften: Incipiunt capitula, quae domnus hlotharius imperator primo anno imperii sui, co (i. e. quo) in italia accessit, in suum generale placitum curte olonna instituit. Besentich ebenso die Hs. die Visiothes Chigi und von La Cava. in welchen diese Capitel jedoch anders geordnet und nicht vollständig wiedersgegeben sind (c. 1—10 p. 232—233). Ju c. 3 vgl. p. 354 n. a.

7) c. 13, 14 p. 235, vgl. Liutprand. leg. c. 83 Leg. IV. 140. Borestius S. 153, nach dessen Bermuthung c. 11 p. 233 (welches die Pssicht, sich zur Batersandsvertheidigung zu stellen, eventuell bei Todesstrase, seinschäft) möglicherweise sich gleichfalls hier anschließt.

nungen, welche damals von Lothar ausgegangen jein jollen, ein Generalbrivilea1) unterideiden, worin der Gejetgeber die Lasten seines Bolfes zu erleichtern sucht z und auf verichiedene Borrechte Berzicht leistet, die das langobardische Recht der Krone einräumte. So verzichtet er auf die Freie, die einen Unfreien ehelicht4), wie auf die Büter, welche die Berwalter königlicher Höfe für ihr eigenes Geld faufen ober sonft rechtmäßig erwerben 5). Unrechtmäßige Pfandung von Ochsen wird den Beamten, welche diese im Editt Rotharis' unter gewissen Formen gestattete Maßregel oft zum großen Schaden der Einwohner mißbrauchten, ausdrudlich berboten 6). Sbenso wird wiederholt, daß Riemand gehalten sei, öfter als dreimal im Jahr zu den gesetzlichen Gerichtstagen zu erscheinen, wie es im Capitular bestimmt sei "). Dieser Zusat leitet freilich beinahe auf die Ber-muthung "), daß der in Rebe stehende Gnadenerlaß vielmehr eine Ergänzung zu jenem Capitular aus der späteren Regierungszeit König Pippin's von Italien bilde, welches die betreffende Regel zuerst auß= ibricht 9). — Endlich fügt eine Handschrift dem damals erlassenen

<sup>1)</sup> c. 12—14 p. 233. 234. Boretins S. 154—155.

<sup>2)</sup> c 12: etiam et hoc nobis desiderium fuit inquirere, qualiter erga vos benivolos [nos] ostendamus generaliter cum cunctis aecclesiasticis ac liberis personis, ad consolationem eorum et ad illorum bona voluntate corroborandum etc. c. 13: quia audivimus multa damna atque afflictiones propter hoc populo nostro sustinere — ut populus noster pacifice sub nostro regimine vivere possit.

<sup>3)</sup> c. 12: Tamen volumus hoc beneficium prestare — ita nostra liberalitate concedimus. c. 13: Similiter concedere volumus cunctis liberis personis. c. 14: Concedimus etiam castaldiis nostris curtes nostras prae-

<sup>\*\*</sup>identibus etc. Boretius © 154.

\*) c. 12, vgl. Liutprandi leg 24 Leg. IV. 118. Boretius a. a. D.

\*) c. 14, vgl. Edict. Rothar. 375 Leg. IV. 87.

\*) c. 13, vgl. Ed. Roth. 250—251 ibid. p. 61 und Boretius © 155, ber indeß die begligliche Bestimmung etwas ungenau babin wiedergiebt, "daß bet there die begaging Semming eines lingenen beint licher beamten Pfändung an Zugvich gar nicht mehr vornehmen folleten". Diefelbe befagt nur: ut nullus iudex publicus seu ministri publici eos contra legem audeant pignerare in bovibus.

7) c. 13: Neque cogantur ad placita venire praeter ter in anno, sicut in capitulare continetur, excepto scabinis et causatoribus

et testibus necessariis.

<sup>8)</sup> Indem wir auf diese Möglichkeit unter allem Vorbehalt hindeuten, folgen wir nur ber von Boretius mit so vielem Erfolg eingescholagenen Metbobe, ins-besondere der Regel, welche er auf S. 160 aufstellt. Daß die Handschiften und der Liber Papiensis (Leg. IV p. 552—553 c. 75—77. Boretius S. 154) diesen Capiteln ihre Stelle unter den Gesehen Lothar's anweisen, entscheidet wohl nicht unbedingt bagegen, und die Worte in tam parvo spatio temporis (c. 12), welche Boretius mit dem damaligen turzen Aufenthalt Lothar's in Italien in Zisammenhang bringt, tönnten sich auch nur auf die Kürze der Zeit beziehen, innerhalb deren das betreffende Capitular Pippin's zu Stande gebracht werden mußte (ähnlich Cap. Aquisgran. 817 p. 205 lin. 52: pro viribus et temporis drevitate; c. 29 p. 209 lin. 41; Encycl. ad archiepiscopos p. 220 lin. 1—2: angustia temporis). Es kommt hinzu, daß der Satz ut siedelitatem illorum, si cut i semper erga nos servaverunt, conservent (p. 233 lin. 27—28) im Nurde Latter der erge nos servaverunt bette sich mit lin. 27-28) im Munde Lothar's, ber erft neuerdings begonnen hatte fich mit ben Angelegenheiten Italiens zu beschäftigen, fast befremblich klingen wurde. b) c. 14 p. 104, vgl. Boretius S. 135—136. Wait IV. 308 N. 2.

Hauptgesete Lothar's noch eine Instruktion zu einer Bisitation der Rlöfter 1) hinzu, welche von den Bijchöfen auserwählte Aebte vornehmen follten. Gehört diefelbe in ber That hierher, fo fcheint Lothar in dieser Hinsicht in Italien die Magregeln nachgeahmt zu haben, welche sein Bater nach dem Erlaß der Achener Regel im Reich angeordnet hatte. Doch dunkt es uns auch in Betreff dieser Inftruktion nicht unwahrscheinlich, daß fie mit bem gedachten Gesete Bippin's qu= sammenhängt, welches ben Bischöfen und Aebten die Ueberwachung ber Zucht und Regel in den Klöstern gleich in den ersten Paragraphen ans Berg legt 2).

ર્થાક Lothar sich bereits zur Rückehr aus Italien an= schickte 8), erhielt er eine Einladung des Bapstes Baschalis nach Rom 4). Er leistete derselben Folge, ward vom Papste mit hohen Ehren aufgenommen 5) und am Oftertage 6) in St. Beter, bor dem Altar bes Apostelfürsten 7), geweiht 8),

<sup>1)</sup> c. 7. 8 p. 236. Boretius S. 155, vgl. B. 537. Muratori, Ant. It. V. 532.

<sup>2)</sup> c. 1-3 p. 103. Auch Boretius läßt es bahingestellt, ob biefe Instruktion auf Beranlaffung und jur Zeit Lothar's abgefaßt ift.

<sup>3)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>4)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Ann. Sith, Enhard. Fuld. p. 358. Ann. Ottenburan. Scr. V. 3. Urf. Lothar's vom 15. Dezember 840 Böhmer no 563. Muratori, Rer. It. Script. IIb. 388: genitoris nostri Hludovici praestantissimi imperatoris auctoritatem (vgl. Sidel II. 360. Act. deperd. Acutianum monast. 14), in qua continebatur, qualiter, postquam nos divino sibi nutu favente consortes fecit imperii, ab eo in Italiam directi sumus et a summo invitati pontifice et universali papa ac spirituali patre nostro Paschali quondam Romam venimus. Ebenjo mie hier Lothar ben Papft Baschalls I. als seinen geistlichen Bater bezeichnet, nennen sich und-wig und Lothar später die geistlichen Söhne Eugen's II. (Sickel L. 211. 236. Kleimapen, Judavia D. A. S. 78 no 23. Baluze, Cap. I. 645). Nach 236. Kleimayen, Juvavia D. A. S. 78 no 23. Baluze, Cap. I. 645). Nach-Döllinger, Kaiserthum Karl's ves Großer S. 335, nannte auch Karl den Papft gern seinen geistlichen Bater. Mit der Compaternität zwischen Steehaan III., Paul I. und Hadrian I. und Pippin, dez. Karl (s. Cod. Carolin. u. Epist. Carolin. Jassé IV) hatte es eine andere Bewandtniß (vgl. Delsner, König Pippin S. 160. 319. Abel, Karl d. Gr. I. 313 N. 2).

5) Einh. Ann. V. Hlud.
6) Einh. Ann. V. Hlud. Ann. S. Benigni Divion. 824 Ser. V. 39 N. 14. Ann. Besuens. Ser. II, 248 N. 1. Contin. hist. Langodard. Pauli Diaconi, Muratori, Rer. It. Ser. Ib. 184.

7) Einh. Ann. v. anud sanctum Petrum. V. Hlud. V. Walse II. 17

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: apud sanctum Petrum. V. Hlud. V. Walae II. 17

p. 564: coram sancto altare et coram sancto corpore beati Petri principis apostolorum.

<sup>8)</sup> V. Walae II. 17: sanctificatione — benedictionem. nperialis officii. 10 p. 557: consecratio imperialis apostolicae sedis auctoritate firmata. Eine spätere Nachticht sagt, daß dothar damals zum Kaiser gesalbt worden sei, f. Francor. reg. hist. Scr. II. 324: Hlotharius, ante obitum patris decem et octo annis unctus ad imperatorem; sast wörtlich ebenso Adonis contin. I idid.; entsprechend auch Chartular Sithiens. pars I. Folquin. lib. II. 6 p. 89, wo sene Geschichte der Krantenfönige bennigt ift. In ber That ift es burchans mahrscheinlich, bag ber Papft auch eine Calbung bes jungen Kaifers vornahm, wie bies bei ber Kaiferkrönung Karls b. Gr. ebenfalls geschehen sein soll (Döllinger a. a. D. S. 360. 363).

575

gekrönt 1) und mit dem Namen eines Imperator und Augustus begrüßt 2). Bei Paschasius Radbertus 3) erinnert Lothar den Bater später daran, daß er damals auch das Schwert zum Schute der romischen Kirche und des Reichs bom Papst empfangen habe, mas indeffen vielleicht nur bildlich zu verstehen ift. Aeußerlich war der Hergang eine Wiederholung der Raiserkrönung Karl's des Großen, die vor mehr als zwei Dezennien am Weihnachtstage an derfelben Stelle erfolgt war. Römische Annalen 4) fassen den Att ausbrucklich dahin auf, daß ber Papft dem Raifer Lothar die Gewalt über das römische Bolt übertrug, welche die alten Raifer befessen hatten. Auch der Antheil des Bolks wird ein ähnlicher gewesen sein wie damals 5); Dasselbe wird die Aktlamation wiederholt haben, mit der es einst Rarl als den von Gott gekrönten, großen und friedenbringenden Kaiser der Römer ausgerusen hatte 1). — Es war ein kluger Schritt ber Curie, daß fie auch in Bezug auf Lothar wieder den Grundfat zur Anschauung brachte, daß Rom die Quelle des Kaiserthums sei 7). Andrerseits mag es dem Kaiser Ludwig ebenfalls nicht unwilltommen ge= wesen sein, daß die von ihm und den Franken festgesette Thronfolge= ordnung diese geiftliche Weihe erhielt 8). Auf teinen Fall wird man

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: regni coronam . . . . accepit. V. Hlud.: diadema imperiale . . suscepit. Ann. Sith.. Enhard. Fuld. Ann. S. Benigni Divionens., Besuens. Il. cc. V. Walae II. 17: insuper diademata capitis (suscepi). Amalar. de ecclesiast. officiis, praef. Migne, Patrolog. lat. CV. 989: Piissimos dominos nostros imperiales natos, Hlotharium gloriosissimum coronatum et fratres ejus, Christus conservet. Ungeachtet ber Ansbrudsweise ber Reichsannalen gest bie Annasme (s. schon Leibniz, Ann. Imp. I. 349) fcss, baß es bie langobarbische Krone gewesen sei, welche Lothar vom Bapse empsing. Auch Karl b. Gr. ist als herricher bes Langobarbenreiche nicht gestönt morben ebenso wenig die alten Langobarbenteispige (Mbel. Karl b. Gr. I. 148). worden, ebenso wenig bie alten Langobardentonige (Abel, Karl b. Gr. I. 148). Es ift also vielmehr an die Raisertrone zu benten.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: Imperatoris atque Augusti nomen accepit. V. Hlud.: (diadema imperiale) cum nomine suscepit. Ann. S. Benigni Divionens., Besuens.: a Paschali papa . . . . imperator est appellatus. V. Walae l. c.: honorem et nomen suscepi imperialis officii.

<sup>3)</sup> V. Walae I. c.: et gladium ad defensionem ipsius ecclesiae et imperii vestri. — Achnlich fagt Leo III in einer am Krönungstage Karl's (25. Dez. 800) auszeisellten Bulle, er habe benselben zur Vertheibigung und Erhöhung ber allgemeinen Kirche zum Augustus geweiht (Jaffé R. P. 1913. Mabillon, Ann. Ben. II. 349. Döllinger a. a. D. S. 349).

<sup>4)</sup> Contin. Pauli Diaconi, Muratori l. c., vgs. Bethmann in Perty, Arschin X. 376 f. und unten jum solgenden Jahr: Paschalis quoque apostolicus potestatem, quam prisci imperatores habuerunt, ei super populum Romanum concessit.

<sup>5)</sup> Bergl. Döllinger a. a. D. S. 360. 384. Baxmann, Politif ber Papfte I. 316.

<sup>6)</sup> Dies ift an fich mahrscheinlich. Dag Ann. Sith. in ihrer Kurze berichten: a populo Romano imperator (i. augustus: Ann. Enhard. Fuld., nach ben Reichsighrbüchern) appellatur, kommt allerdings kaum in Betracht.

7) Gregorovius, Gesch. ber Stadt Rom im Mittelalter III. 45. Muratori, Annali d'Italia IV. 522.

<sup>8)</sup> Agobard. De comparatione utriusque regiminis 4 Opp. II. 51: quod vestra voluntate et potestate cum consensu totius imperii vestri Jahrb. b. bifc. Gefc. - Simfon, Lubw. b. Fr. I. Bb.

annehmen dürfen, daß ein Borgang von folder Bedeutung ohne fein Wiffen und seine Genehmigung, geschweige benn wider seinen Willen erfolgt sei 1). Dagegen farben bie Schriften ber hierarchischen Anhänger Lothar's später den Sachverhalt in ihrem Interesse, wenn sie den Raifer seinen Sohn geradezu zu diesem Zweck nach Rom senden und auf seine Beranlassung geschehen lassen zu, was nach der urtundlich bestätigten Ueberlieferung ber bornehmften Quellen 3) aus der

Initiative des Papstes hervorging.

Außerdem hielt der junge Raifer bamals in Rom auch Gericht. Der Papft und die hohen Beamten des römischen Stuhls sowie die frankischen und langobardischen Großen, welche sich in der Begleitung Lothar's befanden, und viele angesehene Manner von beiben Seiten nahmen daran Theil 4). Neben anderen Rlagen und Rechtsftreitig= keiten, die vorgebracht wurden, ließ der Bapst durch seinen Bogt, den Bibliothekar Sergius, das Kloster Farfa für sich in Anspruch nehmen. Aber Abt Ingoald bewies aus den Urfunden unwiderleglich die Immunitat des Klofters, so daß der Bapft die Nichtigkeit seiner Ansprüche eingestehen und die bon seinen Vorgängern unrechtmäßig eingezogenen Güter der Abtei zurudgeben mußte 5).

Raifer Ludwig eröffnete im Mai zu Frankfurt 6) eine Reichs= versammlung, ju ber lediglich die Großen ber beutschen Länder, aus Sachsen, Oftfranken, Baiern, Alamannien, bem angrenzenden Burgund und bom Rhein, beschieden waren ?). Indeffen bemerken wir unter ben um jene Zeit am Bofe Unwesenden neben einigen deutschen Pra-

V. Walae II. 10. 17. Bergl. oben S. 108 Ann. 5.

1) Anders Luden V. 288 f., der hier eine Intrigne des Papfies und der Gegner des alten Kaisers voraussetzt, durch welche der letztere überrascht wor-

3) Siebe oben S. 192 Anm. 4 4) Böhmer no 563 Muratori l. c.: Quo dum in praesentia ejusdem domni apostolici ac nostra procerumque Romanorum sive optimatum nostrorum atque multorum utriusque partis nobilium virorum quaestiones

accitarentur, inter ceteras altercationes etc.
5) Ibid. Gregorovius III. 46—47.

factum est et postea in apostolica sede roboratum. Flebil. epist. 4 p. 45.

ben fei. S. auch unten.

2) Agobard. flebil. epist. l. c.: et consortem nominis vestri factum Romam misistis a summo pontifice gesta vestra probanda et firmanda (vgl. o. ©. 108 Mnm. 5). V. Walae II. 17: Equidem et ad eamdem sedem (sc. apostolicam) clementer me vestra imperialis eximietas misit ad confirmandum in me quicquid pia dignatio vestra decreverat, ut essem socius et consors non minus sanctificatione quam potestate et nomine. -Auf ber andern Seite ift es vielleicht nicht zufällig, daß Thegan über diese Kaiserkrönung Lothar's mit Stillschweigen hinweggeht, vgl. Luben V. 590 N. 11. Forschungen X. 346.

<sup>6)</sup> Durch Urtunde vom 8. Januar 823 giebt ber Kaifer bem Kloster Hornbach einen Theil seiner Feldmark gurud, welche ber frühere Amtmann bes Kronguts Frankfurt wiberrechtlich in Besitz genommen hatte (Sidel L. 194 Monum. Boics XXXI. 48 f. no. 19). Der Ausstellungsort ist nicht überliefert, war aber ohne Zweisel Frankfurt. Gine Reihe von Urkunden bestätigt den Aufenthalt bes Kaisers in Frantsurt im Juni (12.—28.), s. Sidel L. 195—200, in Betreff ber letzteren auch Ann. S. 325 u. I. 387 N. 13. 392 N. 3.

7) Einh. Ann. V. Hlud., vgl. Wait IV. 575 N. 4.

laten, den Bischöfen Bernald von Straßburg 1) und Baturich von Regensburg ) und den Aebten Gottfrid von Gregorienmunfters) und Abalung von Lorich 4), auch den Grafen Matfrid von Orleans 5), den mächtigen Vertrauten des Kaisers; natürlich ebenso den Erzfapellan Hilduin 6). — Wieder war eine Reihe von Gesandtschaften der Bölker des Oftens, theils freiwillig, theils auf ausdrückliches Ge= bot des Kaisers 7), erschienen. Auch zwei Könige der Wilzen waren gekommen, die Brüder Milegast und Cealadrag, welche mit einander über die Herrschaft in Streit lagen. Sie waren Söhne des Königs Liub 8), der, obwohl das Reich zwischen ihm und seinen Brudern getheilt gewesen war, bennoch als der älteste die Oberherrschaft besessen hatte 9). Rachdem Liub in einer Schlacht gegen die östlichen Abotriten 10) gefallen war, hatte das Bolt seinen alteren Sohn Milegast jum Rönige erhoben, erklärte ihn aber später ber Herrschaft für unwürdig und übertrug dieselbe auf Cealadrag, den jungeren Bruder. Run appellirten beide an die Entscheidung des Raisers. Da Ludwig Die Ueberzeugung gewann, daß in der That die Mehrheit des Boltes für Cealadrag mar, bestätigte er diefen in der Berrichaft, entließ jedoch beide Brüder beschentt in die Heimath, nachdem er ihnen einen Gid darauf abgenommen hatte, daß fie sich seinem Spruch eintrachtig fügen und ihm treu bleiben wollten 11). Eine sorgsam abwägende Gerechtigkeit,

1) Sidel L. 196 (Schöpflin, Alsatia dipl. I. 71 no 87), val. auch Anm. S. 343 zu L. 290.

<sup>2)</sup> Diefr ließ im Jahr 823 in Frankfurt burch Ellenhard und Dignus ben Commentar Augustin's jum Johannisbrief abschreiben; hilbuin ilbernahm bie Correttur, s. Dümmler II. 693: Cod. lat. Monac. 14437 (Augustinus super canonicam st. Johannis apost.) aus St. Emmeram, f. 108: Librum hunc pro remedio animae meae ego in dei nomine Baturicus episcopus ad Franchonofurt scribere praecepi. scriptus est autem diebus septem et in octavo correctus in loco eo dem anno VIIº regiminis episcopatus mei et octingentesimo XXIIIº dominicae incarnationis. scriptus autem per Ellenhardum et Dignum Hildoino orthografiam praestante. Bergl. ebb. I. 870 N. 87. Wattenbach, Schriftwesen im Mittel-

alter S. 190.
3) Sidel L. 195, vgl. Anm. S. 343. Mabillon, Ann. Ben. II. 724 no 47.

<sup>4)</sup> Sidel L. 199. Chron. Lauresham. Scr. XXI. 361.

<sup>5)</sup> Sidel L. 196 ift burch ihn ausgewirkt, ebenso L. 198 burch ihn ver mittelt. Bergl. unten 3. 3. 828. 6) Siehe oben Ann. 2.

<sup>7)</sup> Einh. Ann.: vel iussae vel sua sponte.

<sup>8)</sup> Beim Annalista Saxo Scr. VI. 572 infolge einer Bermechselung: filii Liutvidi regis, vgl. oben S. 159 Anm. 5.

<sup>9)</sup> Bergl. L. Giefebrecht, Wend. Gefch. I. 46.

<sup>10)</sup> Einh. Ann.: commisso cum orientalibus Abodritis proelio. V. Hlud.: dum Abotritis bellum indixisset. Es ift hier natilrlich nicht an bie Ofi-Abotriten (Branitschemzer) an ber Donau (f. oben Seite 139 f.), sonbern an bie ben

Bilgen benachdarten Eld-Abotriten zu benten.

21) Einh. Ann.: ambos tamen muneribus donatos et sacramento firmatos in patriam remisit. Der Berf. ber Vita Hludowici, welcher die Reichsannalen immer überbieten muß und baher von muneribus amplis fpricht beutet bas lettere mohl richtig: et sacramentis devinctos et inter se et sibi dimisit amicos.

eine wohlwollende Billigkeit und Milbe lassen sich in dem Berfahren des Kaisers gegen die Wenden hier wie auch in anderen Fällen nicht verkennen <sup>1</sup>). Da jedoch auf der nämlichen Reichsversammlung wider den Fürsten der Abotriten, Ceadrag, der sich allerdings noch immer der Pflicht entzog am kaiserlichen Hofe zu erscheinen, von Reuem <sup>2</sup>) die Anklage erhoben wurde, daß er es nicht treu mit dem Frankenreiche halte, wurden Boten an denselben abgeordnet, um ihn zur Ber-

antwortung aufzufordern 3).

Bielleicht kam auf dem Frankfurter Reichstage auch die Streitsache zwischen dem Grafen Hatto und einem königlichen Bassallen Namens Berthold zur Berhandlung, welche einander in diesem Jahr vor dem Gericht des Kaisers verklagt haben sollen 1). — Ferner de = setzte der Kaiser damals einige erledigte Bischofsstühle. Es war ge = lungen, die Wahl des Klerus und der Gemeinde der Diöcese Mets, welche bereits drei Viertel Jahr durch den Tod des letzten Bischof S Gundulf († 7. Septbr. 822) b) verwaist war, auf Ludwig's Hallsbruder Orogo zu lenken 6). So wurde dieser denn am 12. Jun T, kaum zwei und zwanzig Jahre alt 7), in Frankfurt zum Priester g = weiht 9) und unmitteldar darauf zum Vorstande des Metzer Visthun S

<sup>1)</sup> Bergl. L. Giesebrecht a. a. O. I. 113, auch Fund S. 86, ber im Allg C= meinen so ftreng urtheilt, Leibniz, Ann. Imp. I. 371.

<sup>3)</sup> Bergl. Seite 176.

<sup>\*)</sup> Einh. Ann.

<sup>4)</sup> Ann. Guelferbytan. Scr. I. 46: in eo anno, quando Hatto comes et vassus domni regis Peretolt inter se accusarent coram imperatore. Bergl. Horschungen X. 330 N. 2 und die daselbst citirten Stellen. Inwieweit die letzteren auf den hier in Rede stehenden Grasen Hatto bezogen werden diisert. läft sich nicht sessessen. Insbesondere nicht, ob derselbe mit dem gleichnamigent. Tassen der Kunigessundra (Nassau) identisch ist (vgl. Schliedhate, Gesch. dolle Nassau I. 106. Meyer von Knonau, Nithard S. 105 N. 222. 116 N. 385 und über einen Grasen Hatto in Baiern unten). Berthold war allem Ausschin nach ein Bassal des jüngeren Ludwig.

5) Catal. ep. Mett. Gest. ep. Mett. Scr. II. 269. X. 541. V. Hluck-

<sup>5)</sup> Catal. ep. Mett. Gest. ep. Mett. Scr. II. 269. X. 541. V. Hluce6) Einh. Ann.: clero eiusdem urbis consentiente atque eligente. Des Aftronomus seiert die Einmilthigkeit, mit welcher Drogo zum Bischof von Messenstellt und erhoben worden, in überschwänglichen Worten und mit noch med als gewöhnlicher Breite. Nur bei ihm wird die Sache so dargestellt, als man von Metz aus den dringenden Wunsch kundgegeben hätte, Drogo zusellschaften Auch weiterhin tritt seine Berehrung sür Drogo hervond

<sup>(</sup>c. 63 p. 647).

1) Bergl. oben S. 23 Anm. 2.

2) Hugonis chron. Scr. VIII. 353: Anno . . . 823 . . . . ibi (sc. islinus. Ann. S. Benigni Divion. 824 Scr. V. 39: Drogo pridie Idus Juliin Franconofurth) ordinatus est pridie Idus Juniin Drogo Karoli Magistin Franconofurt presbiter est ordinatus. Ann. Besuens. Scr. II. 248. Degegen ungenau Ann. Weissemburg. 823 Scr. I. 111: (Id. Jun. natus egen ungenau Ann. Weissemburg. 823 Scr. I. 111: (Id. Jun. natus est Karolus filius Judith.) Eo dem die ordinatus est Drugo, vgl. auch Schart, Fr. or. II. 183. Berfehlt ist es, wenn Bounell (Ansänge des karolings schen House Scharfes Schliften Houses Schliften Schen Boures Schliften Schreszahl Schliften Schliften Schreszahl Schliften Schl

ernannt 1). Die bischöfliche Weihe 2) selbst mag er erst ein paar Wochen später erhalten haben 3). — Ebenso verlieh der Kaiser in diesen Tagen das Bisthum Meaux an den Borsänger am Hofe, Hutbert. In Folge des hohen Alters und langwieriger Kränklichkeit des lezten Bischofs, Hildrich, war dort Alles, Religion, Unterricht, Baulichkeiten, in Verfall gerathen. Jedoch überließ dem neuen Bischof sein Freund Bodoc), ein Kleriker Hilduin's, auf seine Vitte einen ihm verwandten und auch mit dem jungen Hinkmar befreundeten Geistslichen Ramens Wandelmar, der die Cantilene in St. Denis von Meister Teugar gründlich gelernt hatte und den Unterricht des Klerus in Meaux übernahm 5).

2 So fland 3. B. and Atto von Freising eine Zeitlang seiner Kirche ohne bie volle bischöfliche Würde, nur mit bem Titel eines Abts vor (S. Abel, Karl b. Sr. I. 375—376)

b. Sr. I. 375—376'.

3) Einh. Ann.: eumque ad pontificatus gradum censuit promoveri.

2) Abel übersett (S. 1.14): "und gedachte ihn einmal auf den päpstlichen Studt

31 Bringen'. Indessen scheint mir diese Deutung, obwohl auch Dümmler I.

23 7 sie giebt. unmöglich. In der V. Hlud. entsprechen etwa die Worter eisque

40 em petebant pontisseem dedit. Wan rechnete den Epistopat Drogo's in

23 wie es scheint, von 1. oder 2. Insi 823 an, vgl. Catal. ep. Mett. l. c.:

36 Cit annos 32 (34 annis v. l.), menses 5 et dies 7 obiitque 6. Id. Decembris (8. Dezember 855).

Daß Drogo hernach hänsig als Erzbischof bezeichnet wird, z. B. auch in Urkunden Kaiser Ludwig's (Sidel L. 340. 356. 369), in einer Bulle des Papstes Sergins II. (Jaské no 1964), rührt daher, daß er ebenso wie seine Vorgänger Sprodegang und Angilram, von denen der letztere gleich ihm Erzsapellan war, von Papste das Pallium und den erzbischössichen Titel. sogar das apostolische Vistariat diesseit der Alben empsing (s. das Schreiben Karl's d. Gr. an P. Nikolaus I. Hartzheim, conc. Germ. II. 303. Transl. Glodesindis l. c. Gest. ep. Mett. l. c. Benck, das fränkliche Reich nach dem Vertrage von Verdun S. 97 R. 1. Hefele, Conciliengsch IV. 68. Dümmler I. 239 f. 383. Rettberg a. a. D. II. 600—601. Delsner, König Pippin S. 154 f.). Er selbstschut sich nach wie vor nur des Bischosstitels bedient zu haben (vgl. Leg. I. 374).

3um (5) Doch wohl ein anberer als ber Hofbiakon Bodo, welcher im Jahr 838 Entsetzen bes Hoses und ber Christenheit zum Judenthum übertrat und Spanien ging (s. unten).

Mabillon Vet. Analect. ed. nov. p. 212: quando Deo disponente in Franconofurth palatio nati estis (vgt. unten), Hucberto praecentori palatii (praeceptor palatii Ann. Ben. II. 453 ift both mohi nur Drudfehler) episcopi metabori m

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Drogonem . . . . Mettensi ecclesiae . . . . rectorem constituit. Nach der V. Hlud. milite man annehmen, daß auch der Reichstag seine Zustimmung dazu ertheilte: mirumque in modum tam imperatoris quam procerum eius, sed et totius populi consensus quasi quodam coaguito in unum coniuravit, ut omnes id velle, nullus nolle repperiretur. Bergl. serner des Abts Johannes von Gorze Transl. S. Glodesindis 9., Madiilon A. S. o. S. Ben. IVa. 439. Hugon. chron. Ann. S. Benigni Div., Berguens. ll. cc. Thegan. 24 p. 596, wonach Ann. Lobiens. 825 Scr. II. 195, vgl. Forschungen X. 352 N. 3. Ann. S. Vincentii Mett. 825 Scr. III. 156.

Das weitaus bedeutendste Ereigniß dieser Zeit aber war, daß am 13. Juni 1), einen Tag nach der Priesterweihe Drogo's, in der neuen Pfalz zu Frankfurt 2) ein Sohn aus der zweiten Ehe des Kaifers das Licht der Welt erblicktes). Schon früher, wie es scheint, hatte Judith ihrem Gemahl eine Tochter, Gisla, geschenkt . Diese späte Geburt eines vierten Sohnes des Raisers aber hob alle Voraussetzungen aus den Fugen, auf welche man die Zukunft des Reichs gebaut hatte 5). Die icheinbar fo fest gegrundete Thronfolgeordnung von 817 bebte in ihrem Fundament 6). Wo man verwegen jede weitere Einwirkung der Berhältniffe hatte ausschließen wollen, sah man sich durch das der menschlichen Kurzsichtigkeit spottende Walten des Geschicks getreuzt. "Eine Facel entbrannte", wie Leibniz?) fich ausbrückt, "welche die Macht und das Reich der Franken verzehrt hat". Es war natürlich, daß die Mutter vom ersten Augenblick an den einen Gedanken ergriff, ihrem Sohn, trop jenem Gesete, gegen bas feine Eriftenz gleichsam ein Widerspruch mar und welches ihn von jedem Untheil

nutritoris mei Hilduini abbatis sacri palatii clericorum summi, quemdam clericum ipsius Bodonis propinquum nomine Wandelmarum, qui cantilenam optime a Teugario magistro in sancti Dionysii monasterio didicit, ad erudiendos clericos suos obtinuit etc. Hienach Hugon. chron. 1. c.: et Humberto praecentori palatii episcopium Meldense traditum est.. Spütet Rumberto praecentori patati episcopium metacuse traitum con. Crmol (826) erscheint als Vorsänger am Hose Theuto (Ermold. L. IV. v. 405 p. 509). Zu Ende d. 3. erhielt auch Basel einen neuen Bischof, nach einer gleichzeitigen Notiz in einer Nitualhandschrift der Universitätsbibliothet zu Freiburg (Mont, Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins II. 384. Battenbach I<sup>8</sup>. 206 N 4).

1) Wie Dimmster I. 43 N. 9 hervorhebt, bezeichnet Karl ber Kahle selbst in Markara Urfman den 13. Auf alle führt Erkenberger Benause VIII.

nense Junio. Etwas ungenan schreibt Karl später an P. Kifolaus I., et schei seiner Wegsührung nach Prilm im Sommer 833 (f. unten) noch nicht zehr Jahre alt gewesen (Bouquet VII. 557).

2) Bergl. Hugon. Chron. Ann. Benigni Div., Besuens. und die oben (S. 197 Anm. 5) citirte Stelle aus einem Schreiben Hintmar's.

3) Bergl., außer den in den vorigen Noten bereits angesührten Stellen, Ann. Kant. und append. Ann. S. Germani min. Ann. Elnon. min. Masciacens. 824 Ser. II. 225. 236. IV. 3. V. 18. III. 169, serner Ann. Mett. 830 Ser. I. 336. Nithard. I. 2 p. 651 u. s. w.

4) A. Diimmelen im Schrei in etwalklich (Metch. I. 173. W. 15. Gesta

5) Bergl. oben S. 109. 6) Nithard sagt in seiner einsachen, klaren Bragmatik: Karolo quidem nato, quoniam omne imperium inter reliquos filios pater diviserat, quid

huic faceret ignorabat (I. 3 p. 651).

7) Ann. Imp. I. 350: "Facem exortam diceres, qua Francorum gloris conflagravit."

in mehreren Urfunden den 13. Juni als seinen Geburtstag, f. Bouquet VIII. in mehreren Urfunden den 13. Juni als seinen Geburtstag, s. Bouquet VIII.
521. 524 no 109 113. Mabillon, de re dipl. p. 539 no 97. A. S. o. S.
Ben. IIIb. 120. Baluze, Cap. II. 1492 no 100. Tardif, Monumens historiques p. 118 no 186 (in die nativitatis nostrae, quae est Idibus Junii
— in Idibus Junii, quando Deus nos nasci in mundo voluit etc.). Éterner Statut. abb. Corbeiens. l. II. c. 3 (Polyptychum Irminonis ed. Guérard II. 316). Ann. Weissemburg. (Cartul de Lausanne l. c.) Hugonis chron. Ann. Benigni Div., Besuens. ll. cc. V. Hlud. 37 p. 623:
nepse. Junio. Ethogs ungengu schreibt Gorf später on 98 Spissaga L er sei mense Junio. Etwas ungenau schreibt Karl später an B. Nitolaus I., er st

<sup>4)</sup> S. Diimmler im Jahrb. f. vaterländ. Geich. I. 173. N. 15. Gests Berengarii imp. S. 13 N. 3. Gesch. d. Ostfr. R. I. 43 N. 8, wo die betreffenden Stellen gesammelt find. In mehreren Urtunden bezeichnet Gista Karl ben Kahlen als ihren Bruber (germanus), jedoch stets mit dem schilchernen Zusat: si dicere (fari) audeam (d'Achery, Spicileg. II. ed. 2a. 878. 879)

an dem Erbe seines Baters ausschloß, zu einem solchen zu verhelfen. Auch macht es dem Berstande der Raiserin Judith Ehre, daß fie eben die Mächte zu Gehülfen und Wertzeugen ihrer Bunfche zu machen gedachte, welche das größte Interesse und die meiste Kraft besaßen denselben Widerstand zu leisten. Unmittelbar nach der Geburt des Sohnes hat sie an Ebo von Reims, der damals im fernen Dane= mark den Heiden das Evangelium predigte 1), und, wie es scheint, auch an die anderen Erzbischöfe bes Reichs einen Ring gefandt, ber ben Empfänger mahnen follte, des Reugeborenen im Gebet fleißig zu gedenken 2). Außer ber hohen Geistlichkeit galt es aber, Lothar zu gewinnen.

Diefer, von Rom nach Pavia zurückgekehrt, mar hier noch kurze Beit burch Geschäfte aufgehalten worden 3); bann trat er die Heimreise über die Alpen an. Im Anfang Juni finden wir ihn auf dem Gute eines Grafen, wo er eine Urtunde für das Bisthum Como ausstellt4). Auf der Durchreise durch Curratien mußte er die bitteren Klagen der gesammten dortigen Geistlichkeit, auch der Ronnen, über die Beraubung ihrer Kirche durch den Grafen Roderich und den Berfall derselben entgegennehmen. Sie baten den jungen Raiser, ihr Anwalt bei seinem Bater zu sein. Der Bischof Biktor von Cur schloß fich sogar seinem Gefolge an, um Ludwig eine Bittschrift, die zweite in dieser Angelegenheit, in Frankfurt zu überreichen und die Abordnung von Königsboten auszuwirken5). Noch im Laufe des näm=

1844) p. 13.

3) Einh. Ann.: inde (sc. Roma) Papiam regressus. Achnlic V. Hlud., mit bem Zusat: aliquantisper necessitatibus semet impedientibus, ibidem moratus est, was ber Berf. inbeffen vielleicht nur barans folgert, bag Lothar erft im Juni am Bof bes Batere eintraf.

<sup>1)</sup> Siehe unten S. 207 ff.
2) Schreiben Karl's des Kahlen an P. Mitolaus I. Bouquet VII. 558
200 5: Ebbo . . . misit genitrici nostrae Judith gloriosae imperatrici annulum, quem ab ea quondam acceperat . . . . Eumdem vero annulum

genitrix nostra in ipso nostro nativitatis articulo, qui a archiepisco-pus erat, pro sua religione et sanctitate, ut nostri jugiter in suis orationibus memor esset, ei miserat. Bergl. Rückert, De Ebonis vita (Berlin

erst im Juni am Hoj des Baters eintraf.

4) Böhmer no 506 Ughelli Ital. sacr. ed. 2a V. 266, die früheste uns bekannte Urkunde Lothars, ausgesettigt Venonica villa Visredi comitis, vgl. Tatti, Degli annali sacri della città di Como p. 818. Planta, in seinem seissigen, aber leider unsritischen Buche: Das alte Mätien S. 360, erstärt den Ort sür Mankvil (in Borarlberg, vgl. Wartmann, Urkb. v. St. Gallen I. 178 N. 1. 214 N. 1) und denkt an den Grasen Hunsten zur Geschichte Cur-Mätiens und der Nepublik Graudilinden). 30 no 17, eine spätere Bittsfrist an Kaiser Ludwig, maxin. Visses führe kast. Ad ultimum nero eum hlotharius dilectus stiling

worin Bischof Bittor fagt: Ad ultimum uero cum hlotharius dilectus filius uester per fines illos transiret, omnium sacerdotum, clericorum atque sanctimonialium turba... dem cucurrit, destructionem totius sacri ordinis ei nunciantes, ut ipse apud clementiam uestram [in]tercessor existeret, et cum ipso franchonofurt ad uestigia uestra peruenimus, quatenus pietas uestra per fideles deo et uobis missos hoc emendaret etc. Die in Frankfurt überreichte Betition selbst ibid. p. 26 ff. no 15. Bergl. Sidel, die Urkunden Ludwig's d. Fr. filr Cur in St. Galler Mittheil. für vaterl. Gesch. Heft III S. 12. Urkunden der Karolinger L. 289. 290 Anm. S. 343.

lichen Monats 1) traf Lothar dort am kaiserlichen Hoflager ein. Auch Wala und Gerung werden mit ihm zurückgekehrt sein2). Der junge Kaiser stattete seinem Bater Bericht über die Art und Weise, wie er feinen Auftrag erfüllt und über die Magregeln ab, welche er in Italien n hatte. Zugleich legte er dar, was dort weiter zu thun übrig Zur Fortführung und Bollendung des von ihm Begonnenen getroffen hatte. wurde der Pfalzgraf Adalhard 4) (man nannte ihn gewöhnlich den jüngeren 5)) nach Italien abgeordnet, mit dem Befehl, sich den Grafen Mauring von Brescia 6) beizugesellen 7).

Der kleine Stiefbruder, welchen Lothar zu Frankfurt in der Wiege fand, follte ihm, wie berührt, von vornherein möglichst ans Herz gelegt werden. Lothar sollte, das war der Wunsch der Raiserin, dereinst deffen halt und Schut sein. Man ließ ihn deshalb bei dem Anaben, welcher in der Taufe nach dem erhabenen Großbater der Namen Karl erhielt 8), Gevatterstelle vertreten 9). Auch gelang es

Dag ber Bischof Bernald von Strafburg und ber Abt Gottfrid von Gregorien munfter, welche fpater als Königsboten nach Ratien geschickt murben, fich bamales

in Frantsurt besanden, ist oben ©. 195 erwähnt.

1) Einh. Ann.: mense Junio ad imperatorem venit. V. Hlud. Böhmer no 563 Muratori, Rer. It. Scr. IIb. 389: Sed cum nos ad domnum et

unrichtig (f. Bb. II).

8, Einh. Ann.: Qui cum imperatori de iustitiis in Italia a se partius. factis partim inchoatis fecisset indicium. V. Hlud. Auch in ber mehrgebachten Urk. Lothar's Böhmer no 563 Muratori l. c. nach den oben (Anm. 1) angeführten Worten: et ita per ordinem, sicut superius comprehensum est., narrassemus (nämlich den Berlauf der Gerichtsverhandlung in Rom über Farfa),

placuit non solum etc.

4) Bergl. Leg. I 82 (bazu jedoch oben S. 23 Anm. 5). Einhart. epist-no 31 Jaffé IV. 463. Tiraboschi, Nonantola II. 42 no 25 (wo A. als taiferlicher Pfalzgraf und Miffus bezeichnet wirb). Einh. Ann. 824 p. 213-Sidel I. 361 R. 4.

5) Einh. Ann. 824; Adalhardus comes palatii, qui iunior vocabatur = vielleicht zum Unterschiebe von Abalhard von Corbie; möglicherweise gab es auch

3wei Pfalzgrafen bieses Namens.

6) Bergs Einh. Ann. 824 (wo Moringus steht).
7) Einh. Ann. V. Hlud.

8) Bergl. V. Hlud. 37 p. 628: quem tempore babtismi Karolum voci – tari placuit.

genitorem nostrum Hludovicum reversi fuissemus . . . 2) Wir burfen bies namentlich beshalb voraussetzen, weil bie weitere Ord = nung ber italienischen Angelegenheiten, wie wir gleich sehen werben, zwei andere E Großen übertragen murbe, obschon es nach ber V. Walae (I. 28 p. 545, bg. I -Hund S. 78) so scheint, als ware Wasa erft nach ber Ordination Rapst Eu-gen's II. und dem Erlaß des römischen Statuts (f. unten z. J. 824) aus Italient zurückgekehrt. Der Bersasser will eben auch das Berdienst an diesen Dingen für seinen Helben in Anspruch nehmen. Gerabezu würde ber Annahme, daß Walce bei der Abreise Lothar's in Stalien zurückgeblieben sei, die Nachricht der Trans-latio S. Viti (Jaffe I. 12 N. 1) entgegenstehen, wonach berselbe von seinense Bruber Abalhard an den Hof geschickt wurde, um das Immunitätsprivileg für Korvei zu erwirken, meldes bereits am 27. Juli 823 gleichzeitig mit bem Stif-tungsbriefe ausgestellt ist (Sidel L. 201. 202. Anm. S. 326. Wilmans a. a-O. I. 18-25 no 7. 8. Indeffen ift biese Angabe ihrerseits vielleicht ebenfall &

<sup>9)</sup> Nithard. II. 1 (sicut erga filiolum ex baptismate oportebat). 2-(fraternae filiolique conditionis). III. 3. V. Hlud. 60 Scr. II. 656-664. 644.

Raifer Ludwig, der von seiner Gemahlin, seitdem sie ihm einen n geboren, immer abhängiger wurde und biefen ebenfalls mit iderer Zärtlichkeit ins Herz schloß 1), nach mannigfachen ängst= 1 Bemühungen bei seinen alteren Sohnen endlich ben Erftgeborefür die Bunsche der Kaiserin zu gewinnen. Lothar verpflichtete ihm, Judith und Rarl gegenüber mit einem Gide, daß er in die rlassung eines von dem Bater zu bestimmenden Theils des Reichs farl willigen und ben letteren im Besit desselben gegen jede Anung schützen wolle 2). Den Zeitpunkt, in welchem bies geschah, n wir nicht genau, boch wird es nicht allzu lange nach Karl's art gewesen sein. Hauptsächlich gab Lothar wohl aus Schwäche

Bei tieferer Ueberlegung erschien es ihm jedoch vielleicht auch nicht ortheilhaft, wenn er künftig, da ihm die Oberhoheit über das e Reich blieb, gegenüber seinen Brüdern Bippin und Ludwig noch 1 dritten, ihm völlig ergebenen Unterkönig zur Seite hätte 3). Auf 1 Fall konnte er mit Grund hoffen, durch sein Entgegenkommen Sinflug und Ansehen am väterlichen Hofe zu gewinnen. Wie tief ber Raiserin der Plan haftete, gerade Lothar jum Beschützer und nundeten ihres Sohnes zu machen und wie fehr berfelbe in ben lältniffen begründet mar, betundet am deutlichsten die Thatfache, daß th mit ihren Räthen nach den gewaltigsten Katastrophen, welche jungen Raifer mit dem väterlichen Hofe vollständig entzweit, nach 1 Leid und Schimpf, den ihr Lothar angethan hatte, dennoch er wieder auf diefen Bedanten gurudtam 4).

Auf der Frankfurter Reichsversammlung wurde sogleich eine zweite dies Jahr auf den 1. November nach Compiègne berufen 5). Reichstag mar zu Ende, die Großen entlassen und der Raiser im iff von Frankfurt aufzubrechen, als ihm der Tod des Slovenen=

<sup>1)</sup> Bergi. V. Hlud. 59 p. 613: filio suo dilectissimo Karolo, Ann. 833 p. 426: filium eius Carolum ei auferens.... unde patrem um contristavit. 3n ber gefülschen Conquestio domni Chludovici Spicileg. Roman. VI. 198, vgl. Sidel II. 396) sagt angebisch ber Rader: m quoque meum parvulum et innocentem Karolum, bonae indolis alum, quem noverant prae omnibus mihi amatissimum Bon Seiten Karls spricht sich wenigstens in seinen Urfunden und Briefen gegen die Eltern aus, namentlich insofern er Kirchen und Klöstern stückt auferlegt, die Jahrestage berselben zu feiern u f. w., wgl. Böhmer 338. 1706. 1707. 1757. 1774. 1822. Bouquet VIII. 524. 617. 671 no 113. Tardif l. c. p. 118 no 186. Mabillon, de re dipl. p. 538 no 97. ze, Cap. II. 1492 no 100.

<sup>&#</sup>x27;) Nithard I. 3: Cumque anxius pater pro filio filios rogaret, tandem arius consensit ac sacramento testatus est, ut portionem regni quam t eidem pater daret, tutoremque ac defensorem illius se fore contra es inimicos eius in futuro iurando firmavit. 6: Nam, uti praemissum idem olim patri matrique ac Karolo iuraverat, ut partem regni vellet etc., vgl. auch c. 7 (sacramenta, quae saepe iuraverat) und Ilud. 48, mo allerbings von ben Berfprechungen ber brei alteren Gohne tebe ist, bem Bersasser aber doch Rithard's Worte liber jenen Eid Lothar's schwebt zu haben scheinen (Scr. II. 651. 654. 655. 636).

1) Bergl. Leibniz Ann. Imp. I. 354. Luben a. a. D. V. 318.

1) Nithard. I. 6. V. Hlud. 54. 59 p. 654. 640. 644, vgl. Meyer won

an, Nithard S. 16 und unten. Krohn, Ludwig der Deutsche a. a. D. S. 12-') Einh. Ann. p. 210. 211. V. Hlud. 36. 37 p. 627—628.

202 823.

fürsten Liudewit gemeldet wurde. Liudewit hatte sich aus Serbien 1) nach Dalmatien zu einem Oheim des verstorbenen Kroatenfürsten Borna, Liudemust, begeben. Sei es nun, daß diefer den Slovenen von vornherein durch falsche Vorspiegelungen in sein Netz gelockt hatte, sei es, daß er das Schickal jenes serbischen Fürsten fürchtete, bem Liudewit die Gastfreundschaft so übel gelohnt hatte, er raumte denselben nach einiger Zeit hinterliftig aus dem Wege 2). So war, vornehmlich mit Hulfe der Kroaten, endlich eine Empörung von weitreichender Bedeutung beseitigt, gegen welche das Reich zu wiederholten

Malen große Streitfräfte vergeblich aufgeboten hatte 3).

Um so bosere Kunde kam aus Rom, wo zwei der papstlichen Palatinalrichter, der Primicerius Theodorus und der Nomenclator Leo, der Schwiegersohn des ersteren, im Patriarchium des Laterans geblendet und dann enthauptet worden maren 1). Beide Manner waren in früheren Jahren als Legaten bes apostolischen Stuhls am frankischen Hofe erschienen und an diesem wohl bekannt und angefeben 5). Als Grund ihrer Ermordung wurde ihre unbedingte Anhänglickteit an Lothar bezeichnet 6). Man könnte dies allerdings so beuten, als fei ihnen vorgeworfen worden, daß fie Entwurfe gu Gunsten des jungen Raisers gegen seinen Bater im Schilde geführt hätten 7). Indessen belehrt uns der Aftronomus 8), der gerade über

welche jene getöbtet hatten, zogen sich großen Haß zu"?), eo quod diceretur, ob fidelitatem Hlotharii eos, qui interfecti sunt, talia suisse perpessos.

7) Bergl. Luben V. 292 – 293. 590 N. 18, ber sogar noch weiter geht und vermuthet, daß der Papst selbst ansangs dergleichen Pläne gehegt und darum Lothar zur Krönung nach Kom eingeladen (s. auch oben Seite 194 Anm. 1), nun aber jene beiden als Mitwisser beseitigt habe.

<sup>1)</sup> Bergl. oben Seite 188 f.
2) Einh. Ann. V. Hlud. 36 p. 627. Ann. Sith. Enhard. Fuld. Petrus bibliothecarius 824 Scr. I. 417, ber ben Oheim Borna's Alvidemilius nennt, was aber wohl nur auf einem Schreibsehler beruht. Dermann von Reichenau 823 Scr. V. 102 bezeichnet benfelben ebenfalls ungenau als dux von Dalmatien. Beibe schöpfen im übrigen aus ben Fulber Jahrblichern.

<sup>\*)</sup> Dümmler, über die älteste Gesch. d. Slawen in Dalmatien S. 390.

4) Einh. Ann. V. Hlud. 37 p. 627. Ann. Sith. Thegan. 30 p. 597.

5) Theodorus, früher Nomenclator, spätestens seit 813 (vgl. Jasse R. P. no 1927. 1932. 1934. Muratori, Ant. It. V. 699. Rer. It. Scr. IIb. 371. 372), begegnete uns als Gesanbter Leo's III. im Jahr 815 sowie Paschal's I. i. 3. 817 und im Ottober 821 auf bem Reichstage ju Diebenhofen, ber Romenclator Leo als Legat des letitgedachten Papfies auf der Reichsversammlung in Nimmegen im Mai 821 (fiehe oben S. 62. 80. 166 - 167). Bergl. auch Galletti, Del primicero p. 63-64. 163-165, ber freilich ben Nomenclator und ben

<sup>8)</sup> Er fagt später (V. Hlud. 38 p. 628): Cumque de his, quae accesserant (accidissent v. l.) quereretur, quare scilicet hi, qui imperatori sibique (sc. Hlothario) et Francis fideles fuerant, iniqua nece perempti fuerint, Vergl. Gregorovius III. 49. — Hefele, Conciliengeschichte IV. 33 (vgl. Bazmann a. a. D. I. 330 N. 3), hält Theodorus und Leo sür Führer einer redublitanisch enritotratischen Partei, welche ghibellinischen Eiser heuchelten. Wir haben aber feine Anhaltspunkte, um bie Aufrichtigkeit ihrer Absichten gu beartheilen.

die römischen Verhältnisse näher unterrichtet ist und hier nicht lediglich aus den Reichsannalen geschöpft hat, daß diese hohen papstlichen Beamten vielmehr Anhänger der franklichen Herrichaft überhaupt, auch des alten Raisers, waren. Bielleicht hatten sie bei Gelegenheit der neulichen Anwesenheit und Raiserkrönung Lothar's in Rom den Argwohn des Papstes auf sich gezogen 1); denn in der That wurden unter dem römischen Bolke viele Stimmen laut, welche Baschalis beschuldigten, die graufame Ermordung des Theodorus und Leo, welche von Dienstleuten der Kirche Petri verübt war 2), selbst befohlen oder doch gutgeheißen zu haben 3). Der Fall erinnerte lebhaft an das blutige Verfahren Leo's III. wider einige häupter des römischen Abels im Jahr 8154). Damals wie jest hatte der Schlag Anhänger des frankischen Reichs getroffen; jest wie damals schien zugleich ein Eingriff in die Rechte des Kaisers vorzuliegen, wie sie Karl der Große nach seiner Kaiserkrönung im Winter des Jahres 801 festgestellt hatte b). Wir erkennen dies aus den Erörterungen zwischen dem franfischen Hofe und ber Curie, welche fich an beide Borgange knupften. Nach dem in der Mitte des zehnten Jahrhunderts verfaßten Büchlein über die kaiserlichen Rechte in der Stadt Rom6), deffen Ueberlieferung wir den Magdeburger Centuriatoren verdanken7), durften die Bischöfe und öffentlichen Beamten daselbst sogar nur vor dem Raiser belangt und nur bon diesem ober in seiner Bertretung burch ben Berzog bon Spoleto gerichtet werden. Jedoch scheint es, daß diese Schrift die Berhältniffe sagenhaft entstellt 8) ober wenigstens die verschiedenen Zeiten durcheinanderwirrt.

Der Kaiser ordnete an, daß der Thatbestand an Ort und Stelle 🗂 burch den Abt Adalung von St. Lagst und den Grafen Hunfrid von Cur9)

4) Bergl. oben Seite. 61-62.

<sup>1)</sup> Bergl. Leibnig, Ann. Imp. I. 350. <sup>3</sup> Einh. Ann.: interfectores praedictorum hominum, quia de familia sancti Petri erant, vgl. Gregorovius III. 49 N. 1.
<sup>3</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Thegan. l. c.

beigh. boen Sette. 61—62.

b) Einh. Ann. 801 p. 189, vgl. V. Carol. 28 p. 533 (Poeta Saxo L. V. v. 524—526 p. 621 f.). Ann. Lauresham. Chron. Moiss. 801 p. 39. 305. V. S. Willelmi 16 Mab. A. S. o. S. Ben. IVa. 80. W. Giefebrecht, Gefc. ber beutschen Kaiserzeit I<sup>2</sup>. 858.

<sup>6)</sup> Libell. de imperatoria potestate in urbe Roma Scr. III. 720-721, wgl. Giesebrecht a. a. D. Auch biese Angaben werben in ber Chronit Benebift's von S. Anbrea in confuser Weise benutt (c. 24 ibid. p. 712, vgl. oben S. 61 Anm. 5) und überdies Ludwig der Fromme mit dem Kaiser Ludwig II. verwechselt (p. 711 n. 93).

7) Bergl. Sor. III. 695. Dimmler in Forschungen V. 371.

8) Bergl. Wait III. 178 N. 3.

<sup>9)</sup> Ueber Hunfrid, welchen ber Reichsannalist als comes Curiensis (ebenso V. Hlud.: comitem . . . Curiae), Thegan 30 p. 597 als dux super Redicam (f. jeboch oben S. 157 Anm. 1) bezeichnet, vgl. Wartmann, Urkb. v. St. Gallen I. 177 no 187: Unfredus vir inluster Reciarum comis (806). Dimm-Ter II. 566 N. 51. Planta, das alte Rätien S. 354 ff. 359 f. Doch ist dies Buch, wie berührt, nur mit großer Borsicht zu benutzen (vgl. auch Lit. Censtralbl. 1873 Sp. 9). Auf S. 332 N. 1 nimmt P. gar an, Hunfrid sei bereits 813 gestorben! Sagenhastes über diesen Grasen in der Transl. sanguinis

genau untersucht werden sollte 1). Diese Missi waren noch nicht abgereift, als bereits Gesandte des Papstes eintrafen, um ihren Herm zu rechtfertigen und den auf ihm lastenden Berdacht zu heben?). Es waren der Bischof Johannes von Selva-Candida, welchen Leo III. ehebem in gleichem Falle mit Erfolg verwandt hatte 3), und der Erzdiakon des apostolischen Stuhls, Benedikt. Doch scheint es, daß ihre Borftellungen feinen Gindrud auf den Raifer machten. Er entließ fie mit einem wahrscheinlich strengen Bescheide, und es blieb bei der Ab-

sendung der beiden Königsboten nach Rom 4).

Ludwig verweilte den Rest des Sommers und den Herbst, wie die Reichsannalen zusammenfassend berichten, im Wormsgau und dann auf der Jagd in der Gifel 5). Rach den Urkunden finden wir ihn von Ende Juli bis gegen Ende August in der Pfalz Ingelheim, wo er am 27. Juli den Fundationsbrief für das Kloster Neu-Corbie (Korvei) in Sachsen erließ 6), sodann Ausgangs August in Coblenz'), am 15. Ottober in der Pfalz Herstal 8). Um 1. Rovember traf der Raiser zu der angekündigten Reichsversammlung in der Pfalz Compiègne ein 9), wo er zugleich seine Winterresidenz aufschlug. Es waren hier abermals kirchliche und weltliche Angelegenheiten von großer Bedeutung zu ordnen 10). Insbesondere kam die Frage des säkularisitien

lichen Sohn Abalbert oben S. 116 Anm. 5.

1) Einh Ann. V. Hlud. 37 p. 627. Thegan. l. c.

2) Einh. Ann. V. Hlud., mit dem Zusat: et super ista imperatori offerentes examinationem, der jedoch vielleicht unrichtig ist, übrigens auch in der Wiener Haubschrift sehlt. Jassé, R. P. p. 223 setzt diese päpstliche Gesandbette. schaft in den Juli.

8) Siehe oben Seite 62. Nachher begegnet er uns nochmals als paple licher Pegat. Bergl. auch bie Atten bes röm. Conzils von 826 Leg. Ilb. 14.

1) Einh. Ann.: Quibus cum ille iuxta quod ratio postulabat respondisset eosque dimisisset, praedictos legatos suos ad investigandam rei veritatem, sicut prius disposuit, Romam ire praecepit. V. Hlud.

5) Einh. Ann.: ipse vero reliquum aestatis tempus in pago Wormscense ac deinde in Arduenna (vol. oben ©. 24 Anm. 5) transigens, peracta autumnali venatione etc. V. Hlud. 37 p. 628: prout visum est, singulis moratus in locis.

6) Sidel L. 201-203 (27. Juli - 21. August), Anm. S. 325. Bilmans I. 18 ff. no 7. 8. Wirtembergisches Urkundenbuch I. 99 no 86. Bergl. Bb. II.

8) Sickel L. 205, Beyer a. a. D. S. 62 f. no 56. Auch bei Berfial befand

sich ein töniglicher Forst (vgl. Leg. I. 541).

9) Einh. Ann. V. Hlud.

Domini 3. (eo tempore totam Hystriam tenebat). 14. (nam eo tempore Reciam Curiensem tenebat) Scr. IV. 446 -448. Er stiftete nach biefer Ergahlung ein Ronnenklofter in Schöneis zwischen bem Burcher und Bierwalbftabter See und stellte bort ein Kreuz mit bem Blute Christi auf. Ueber seinen angeb-

<sup>7)</sup> Sidel L. 204, Anm. S. 326. Beyer, mittelrhein. Urth. I. 61 f. no 55, wenn hier nämlich wirklich confluentes statt construentes super mosellam, wie das goldene Buch von Prilm hat, zu lesen ift. Beiläufig geht aus dieser Urkunde hervor, daß der Erzkapellan Hilduin sich auch damals in der Umgebung bes Raifers befand.

Einh. Ann. V. Hlud.
 Eifel L. 206. Rozière l. c. II. 539 no 446 : Cum . . . . anno decimo imperii nostri propter quasdam sanctae Dei ecclesiae ac regni et populi nostri a Deo nobis commissi utilitates et necessitates ordinandas ac

Kirchenguts von Neuem zur Sprache. Die Aebte Helisachar 1) und Abalhard verhandelten vielfach über dieselbe. Sie verständigten sich schließlich dahin, daß das an dem Kirchengut verübte Unrecht nur erst einmal zum allgemeinen Bewußtsein gebracht, die Laien zu schonender Behandlung ber in ihre Bande übergegangenen und jum Schute ber Rirchen im Besitz ber diesen verbliebenen Guter veranlagt werden So gedachte man die Interessen zu verföhnen, indem man der Bergeffenheit anheimgab, was der Bergangenheit angehörte und nicht mehr rudgängig zu machen war. Dies war auch ganz im Sinne des Raisers, welcher gern das Seinige thun wollte, um diese Quelle fortwährenden Migtrauens und Streits zu verftopfen. Gine ausdrückliche Verordnung wagte man jedoch auch jest nicht zu erlassen, und der Erzbischof Agobard von Lyon fand fich bitter getäuscht, wenn er borausgesett hatte, daß die Grafen und großen Lehnsträger sich ber Meinung des Raifers angeschlossen hatten. Ohnmächtig, wie er war, mußte er das Weitere Gott und dem Raiser anheimstellen 2). Später hat dann Wala die schwierige und bedenkliche Frage nochmals angeregt, jedoch in einem etwas anderen Sinne, jo daß er seinerseits Den Berdachtigungen des Klerus nicht entging 8).

Die Missi, welche der Raiser nach Rom abgeordnet hatte, waren dort nicht dazu gelangt, den Thatbestand festzustellen 1). Der Papst Baschalis beobachtete eine mehr als zweideutige Haltung und zog, um Die Untersuchung abzuschneiben, es bor, fich, nach bem Borgange Leo's III. im Dezember 8005), durch einen Eid von jedem Antheil an der betreffenden Blutschuld zu reinigen. Es geschah im Patriarch= ium des Laterans, also an eben der Stelle, wo der Mord des Theodorus und Leo verübt war, vor den beiden kaiserlichen Gesandten und dem Bolke. Bier und dreißig Bischöfe und fünf Bresbyter und

disponendas in Compendio palatio nostro pervenissemus atque hiemandi gratia ibi resideremus. — Ueber ben Inhalt biefer Urtunde vol. oben S. 144 Anm. 2 und in Betreff des Grafen Imo von Périgord Transl. S. Faustae 2. Madillon A. S. o. S. Ben. IVb. 73. Sidel L. 1. — Das nur für Italien bestimmte Capitulare episcoporum Leg. I. 236 f. gebort nicht hierher, fonbern in die Zeit Karl's bes Großen, etwa ins Jahr 782, f. Boretius S. 28. 104 ff. Abel, Karl d. Gr. I. 364 N. 7. — Ueber die Commendation bes Bisthums Basel an Obaltich am 21. Dezember oben S. 197 Anm. 5.

<sup>1)</sup> Bergl. Sidel I. 87. 2) Agobard. De dispensatione ecclesiasticarum rerum c. 5-6 Opp. I. 272 f. Agobard felbst scheint auf jenem Reichstage in Compiègne nicht zugegen

gewesen zu sein, vgl. auch Bliges l. c. p. 37 R. 1.

3) V. Walae II. 2. 3 Scr. II. 548. 549. Roth, Keudasität S. 118.

4) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. Thegan. 30 p. 597.

5) Bergs. Epist. Carolin. 20 Jaffé IV. 378—379, dazu N. 1. V. Leonis III. c. p. 252 f. Pauli Diacon. contin. 800 Muratori, Rer. It. Scr. Ib. 184. Ann. Lauriss. min. 800 Scr. I. 120. — Leibniz, Ann. Imp. I. 351 hebt indeh mit Recht den Unterschied zwischen Hällen hervor. Fener Reinigungseid Leo's III. war im strengen Sinne nicht einmal mehr ersorberlich gewesen. Auch hatte bieser Papst sich ausbrücklich bagegen verwahrt, damit ein Bräcebens sür seine Nachsolger zu schaffen (non quasi . . . . ego hanc consuetudinem aut decretum in sancta ecclesia successoribus meis nec non et fratribus et coepiscopis nostris inponam).

Diakonen dienten dem Papst als Eideshelfer1). Dabei nahm Paschali jedoch die Thäter felbst als Dienstleute des h. Betrus aufs eifriaste in Schut und verweigerte deren Auslieferung, mahrend er die Betodteten eben fo enticieden als Hochverrather verdammte, denen nur ihr Recht geschehen sei2). Abt Adalung und Graf Hunfrid mußten demnach heimtehren, ohneihren Auftrag ausgeführt zu haben. Der Papft gab ihnen wiederum eigene Gesandte, und zwar abermals den Bischof Johannes von Selva-Candida 3), ferner den Bibliothekar Sergius 4), den Subdiakon Quirinus 5) und den Magister militum Leo, mit. Als der Raiser in Compiègne6) die Mittheilungen seiner Königsboten und die Erklärungen diefer papstlichen Gesandten entgegengenommen hatte, glaubte er von der weiteren Untersuchung Abstand nehmen zu follen ) und entliefs die letteren mit einem entsprechenden Bescheide. Mit ein wenig Geschicklichkeit und hinreichender Dreistigkeit war es dem Papfie für den Augenblick gelungen, dem schwachen Kaifer eine Schlappe Die Rechtsfrage über die Grenzen der beiderseitigert Berichtshoheit in Rom mar einstweilen wieder thatsächlich im Sinne der Curie entschieden. -

Ceadrag, der Fürst der Abotriten, hatte den Boten, welche an ihn abgefertigt worden waren, bei beren Rudtehr einige Große feines Bolts mitgegeben, durch welche er versprechen ließ, sogleich im nächsten Winter am hofe des Kaisers zu erscheinen. Er hielt sein Wort, indem er sich in Begleitung einiger häuptlinge in Compiegne einfand. Auch mußte ber Abotritenfürst sein bisheriges Fernbleiben vom Sofe theilweise zu rechtfertigen, und wenn er auch nicht in allen Buntten un= schuldig erschien, verzieh ihm der Kaiser dennoch nicht allein, sondern entließ ihn sogar mit Geschenken geehrt in sein Reich 8). Er that es, wie ausdrücklich berichtet wird 9), im Hinblid auf die Berdienste ber Vorfahren Ceadrag's. Der Abotritenfürst Wikan, welcher bereits als

<sup>1)</sup> Thegan. 30 p. 597: Qui supradictus pontifex cum iuramento purificavit se in Lateranensi patriarchio coram supradictis legatis et populo Romano, cum episcopis 34 et presbyteris et diaconibus quinque. Einh. Ann.: quia Paschalis pontifex et se ab huius facti communione cum magno episcoporum numero iureiurando purificavit etc. V. Hlud. Nach Jaffé R. P. p. 223 geschaß es im September ober Oktober. 2) Einh. Ann. V. Hlud., vgl. oben S. 61 Ann. 5.

<sup>8)</sup> Bergl. oben S. 204.

<sup>4)</sup> S. ilber denselben die Bulle Paschai's Jaffé R. P. no 1939 Muratori, Rer. It. Scr. IIa. 220 und die Urfunde Lothar's Böhmer no 563 Muratori. c. col. 388, oben S. 191.

5) Bergl. Einh. Ann. 824 p. 212 (Quirinus subdiaconus, unus ex his, qui priore legatione fungebantur). Im Jahr 828 erscheint dann ein gleichnamiger Primicerius als Gesubter Papst Gregor's IV. (Einh. Ann. 828. V. Hlud. 42 Ser. I. 217. II. 631 und unten).

Dag es bort auf bein Reichstage geschah, sagt ausbrücklich nur bie V. Hlud. (In quo placito legati Romam missi redierunt etc.); es ergient

sich aber auch aus dem Zusammenhange in den Reichsannalen.
7) Einh. Ann.: nihil sibi ultra in hoc negotio faciendum ratus. Det Aftronomus fagt bas Nämliche mit viel mehr Worten.

<sup>8)</sup> Einh. Ann. p. 210. 211.

<sup>9)</sup> ibid.: propter merita parentum suorum.

rekischer Vassall erscheint 1), und Ceadrag's Vater Thrasko, der eger über die Nordalbinger in der morderischen Schlacht auf deme entifelb (798)2), waren Karl's tapfere Mittampfer gegen Wilzen, chsen und Danen gewesen und hatten ihre bundesgenössische Treue

De mit ihrem Blute befiegelt 3).

Auch der Dänenkönig Harald war gekommen, um Hülfe gegen Göttrikssöhne zu erbitten, welche ihn abermals aus dem Landetreiben drohten 4). Noch vorher waren die Grafen Theotar 5) und thmund in Compiègne eingetroffen, welche der Raifer mit dem ftrage, die Quelle der fortwährenden Thronftreitigkeiten und überapt die Zustände in dem nordischen Reiche zu untersuchen, an die hne Göttrik's abgeordnet hatte. Sie statteten genauen Bericht über es ab, was sie bort hatten in Erfahrung bringen und beobachten inen 6). Auch kehrte mit diesen Gesandten zugleich der Erzbischof von Reims von feiner erften Miffionsreife im Norden gurud 7).

Dieser merkwürdige Mann, mit dem wir uns noch vielfach zu ichaftigen haben werden, war ein überrheinischer Germane b) von driger Herkunft, der Sprößling einer Fiskalinenfamilie 9). immiger Feind Thegan 10) schmäht ihn als den "niederen auer und Stlaben, beffen Borfahren Biegenhirten, nicht Rathe ber irsten gewesen seien". Bon Cbo's Bater wissen wir weiter nichts. as Epitaph seiner Mutter Himiltrud 11) meldet, daß dieselbe, im

Ann. Lauriss., Einh. Ann. Ann. Lauresham. etc. 798.

3) Wigan mar 795 in Line von ben Sachsen, Thrasto 809 in bem Em-

rium Reric von Leuten bes Danentonigs Göttrit erschlagen worben. 4) Einh. Ann., vergl. oben S. 151. 188. Das Wesentliche über Harald's Lage

5) Theotheri comes (vielleicht berfelbe) begegnet uns unter ben sächsischen Afen, welche im Frubjahr 811 an ber Norber-Giber mit ben banischen Bien Frieden foliegen (Einh. Ann. p. 198). Beibe oben genannte Grafen

ren mahricheinlich aus bem fachfischen Grenggebiet.

1) Ibid.

8) Flodoard, hist. Rem. eccl. II. 19: patria Transrhenensis ac Ger-lnicus. S. Rildert, De Ebonis archiep. Rem. vita p. 3 ff. 9) Schreiben Karl's des Kahlen an Papst Rifolaus I. Bouquet VII. 557

<sup>1)</sup> Ann. Lauresham., Chron. Moiss. 795 Scr. I. 36. 302. 2. Giesebrecht, endische Geschichten I. 98 - 99.

D die Beziehungen besselben zu bem Kaiser, jedoch furz und ungenau, auch Mimbert's V. Anskarii 7 Ser. II. 694, vergl. Adam. Gest. Hammaburg.

L. pontif. 1. 17 Ser. VII. 291. Dablmann, Gesch. von Dännemart I. 28dagegen Dimmler I. 259 N. 41), scheint durch die Darstlung Rimbert's der wohl unrichtigen Annahme veranlast worden zu sein, daß Harald sich bem Cerbst 82.3 bis zu seiner Tause im Jahr 826 als Flüchtling im antenreiche aufgehalten habe.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.

<sup>5:</sup> regii fisci familia oriundo progressus. Ueber die rechtliche Stellung.

31 den Kronglitern gehörigen Unfreien vergl. Wait IV. 294 ff.

10) c. 44: qui erat ex originalium servorum stirpe — Patres tui erant Stores caprarum, non consiliarii principum. 56: Ebo turpissimus Stieus, 19sl. 20. 43. 50 Ser. II. 595. 599 – 602. Dimmler I. 109. II. 6 N. 37. Forschungen X. 345 N. 4. Wattenbach I. 157.

1) Flodoard. l. c. Als ein Berwandter Ebo's wird Gaugbert, 832 Bischoft Schweben, später Bischof von Osnabrück, bezeichnet ber sich bei seiner Weihe

Anfange der Regierung Karl's des Großen geboren, ihre Kindheit an ben Ufern des Rheins, ihre spätere Jugend an der Loire, die Blutezeit des Lebens an der Seine, die letten zehn Jahre ihres Alters endlich an der trüben Besle zu Reims an der Seite des Erzbijchofs, ihres einzigen Sohnes, verbracht habe. Karl der Große nahm Go als Rind auf, ließ ihn am Hofe für den geiftlichen Stand erziehen und schenkte ihm die Freiheit 1). Man erzählte später sogar 2), Ebo fei der Milchbruder und Mitschüler Ludwig's des Frommen gewesen. Der ungewöhnlich begabte, feurige Jüngling erward sich einen hohen Grad gelehrter Bildung und stieg die Staffel der geiftlichen Burden schnell hinan 3). Karl fand es angemessen, ihn nach Aquitanien in ben Dienst seines Sohnes Ludwig zu senden, welcher die Anstelligkeit und Tüchtigkeit des Mannes ebenfalls erkannte und denselben alsbald zu seinem Bibliothekar machte 4). Ebo ward Ludwig's Freund 5). Nach dem Ableben des Erzbischofs Wulfar von Reims fiel die Bahl bes Klerus und ber Gemeinde auf einen gewissen Gislemar, ber sich jedoch bei einer Prüfung durch die Bischöfe als ein arger Janorant bloggestellt haben soll, da er den ihm vorgelegten Evangelientext zwar allenfalls lefen konnte, aber kein Wort davon verftand. Der Raiser Ludwig schlug beshalb vielmehr Cbo als durch Kenntniffe und Charatter gleich geeignet zu der Stelle bor und fand dafür einmuthige Buftimmung ). 3m Oktober 816, als Papft Stephan V. den Raiser zu Reims krönte , war Cbo bereits Erzbischof daselbst. Ludwig

7) Siehe oben S. 68 Anm. 5.

4) Epist. Caroli Calvi l. c.: genitori nostro Hludovico piissime augusto Aquitanicum regnum regenti ab eodem glorioso (Carolo) est ad serviendum deputatus. Quem ipse servitio strenuum ingenioque agilem comperiens, non post multum temporis bibliothecarium constituit.

ben Namen Simon beilegte (V. Anskar 14 p. 699). Ein Neffe des letzteren hieß Nithard (ib. 17 p. 700—701). Rildert l. c. p. 18.

1) Epist. Caroli Calvi l. c.: regia pietate pii ac gloriosi avi nostri Caroli susceptus, palatinis negotisis non mediocriter annutritus, libertate document. Es in alle professione professione des controls and contro natus. Es ift also gewiß unrichtig, wenn Ermold sagt, Ludwig habe Ebo crziehen und in den freien Künsten unterrichten lassen (L. IV v. 27—28 p. 502: Nam Hludovicus enim puerum nutrirat eundem, — Artibus ingenuis secerat esse catum) und gleichfalls ungenau, wenn Thegan die Sache so darstellt, als habe Ludwig ihm erst die Freiheit geschenkt (c. 44: Fecit te libe-

rum . . . . Post libertatem —).

\*) Flodoard. l. c.: imperatoris, ut fertur, Ludovici collactaneus et conscholasticus. Bergl. bagegen Müdert l. c. p. 5 f.

\*) Epist. Caroli Calvi l. c.: ad (l. ob) nobilitatem vehementis ingenii in sacris ordinibus gradatim promotus .... pro scientiae capacitate meritorumque (morumque?) reverentia. Flodoard. l. c.: vir industrius et liberalibus disciplinis eruditus.

<sup>5)</sup> Mabillon sab in Hautvilliers einen prächtigen Evangesiencober in Goldsschrift, welchen Soo biesem Kloster geschenkt hatte. Derselbe trug eine Inschrift in Bersen, worin Soo praecelsi regis amicus genannt wird (Ann. Ben. II. 508).

e) Epist. Caroli Calvi l. c. Thegan. 44 p. 599: Post libertatem vestivit te purpura et pallio . . . Ille te pertraxit . . ad culmen pontificale. Thatfachlich empfing Cho bas Pallium natürlich vom Papfte, vgl. auch Rudert p. 14 n. 4.

bewies ihm auch ferner manche Gunst 1). Vor Allem unterstützte er den Erzbischof bei dem Wiederaufbau der verfallenen Rathedrale, in welcher einst Chlodovech die Taufe, er felber die Krone aus den Händen des Bapftes empfangen hatte. Er überließ ihm zu diesem Zwecke die Stadtmauer sammt den Thoren und verzichtete auf die Leistungen an die Achener Pfalz, ju welchen die Reimser Rirche bis dahin berpflichtet gewesen war 2). Auch sonst ließ sich Cbo das Wohl feiner Rirche angelegen fein 3). Jedoch foweifte fein Sinn über die Grenzen seines Erzsprengels hinaus; es erwachte in ihm der Gifer des Missionars. Namentlich die Bekehrung der Danen hatte er lebhaft ins Auge gefaßt, nachdem er Bertreter diefes Bolfes (vielleicht auch den König Harald und sein Gefolge) öfters am Hofe gesehen hatte 4). Der Kaiser billigte diesen Gedanken nicht nur, sondern scheint ben Erzbischof sogar zur Ausführung desselben angeregt zu haben 5). Allerdings lag es zu Tage, daß die Bekehrung der Dänen zum Christenthum zugleich ein großes politisches Interesse für das Frankenreich hatte 6). Gelang dieselbe und vermochte man den König Harald zur Annahme der Taufe zu bewegen, so konnte man hoffen, ihm die Herrschaft im Lande zu verschaffen und gleichzeitig das Band zu ftarten, welches diefen Konig bereits feit dem Unfange ber Regierung Ludwig's als Lehnsmann des Raisers an das frantische Reich knupfte 7). Den Zusammenhang, welcher hier zwischen kirchlicher und politischer Aktion stattfand, scheint auch der vorhin angeführte Umstand zu bestätigen, daß Ebo von seiner ersten Missionsreise aus Dänemark mit den Gesandten zurückehrte, welche der Kaiser abgeschickt hatte, um die politischen Berhältnisse des Landes zu erkunden. gegen macht Ermoldus Nigellus 8) von der Freiheit des Poeten Ge= brauch 9), den Kern der Ereignisse ohne Rücksicht auf ihre allmähliche

1) Bergl. Sidel II. 380. v. Roorben, Hintmar S. 19.
2) Sidel L. 222. 276. Flodoard. l. c., vergl. oben S. 72 Anm. 1, be-

ftätigt durch Karl den Kahlen, Böhmer no 1621.

3) Er erließ Statuten für die Meimfer Kirche, vgl. Bähr S. 405. Kückert p. 12. v. Norden a. a. D. Weizsäcker, der Kampf gegen den Chorepistopat S. 43—44. Thegan, der gegen Sho, wie gesagt, sehr gereizt ist, wirst dem Emportömmlinge freilich Herrschieducht, Härte und Nepotismus vor (j. Forschungen

<sup>4)</sup> V. Anskarii 13. 34 p. 699. 716 f. Adam. I. 17 Scr. VII. 291. Dümmler I. 258.

<sup>5)</sup> Bei Ermoldus (L. IV. v. 5 — 26 p. 501 — 502) ist es natürlich ber Raifer, welcher ben erhabenen Gebanten biefer Miffion fast und Cbo mit ber

Ausstürrung beauftragt; in den Neichsannalen: consilio imperatoris; hienach Flodoard. l. c., vergl. Forschungen X. 352 N. 4.

But Marsten hierstder Nimbert, V. Anskarii 7. p. 694: quod (quo v. l.) scilicet inter eos (Ludwig und Harsten) ita maior familiaritas esse posset populusque christianus ipsi (Haraib) ac suis promptiori voluntate in adiutorium sic veniret, si uterque unum coleret Deum.

<sup>7)</sup> S. oben Seite 33. 8) L. IV v. 89 ff. (103), vgl. 147 ff. 169 ff. 317 ff. 343 ff. 583 ff. p. 503 —

<sup>504. 507. 512.</sup> °) In wie hohem Grade, erhellt namentlich baraus, daß man nach seiner Darftellung annehmen milite, Haralb hatte bas Frankenreich und ben Hof bes Jahrb. b. btich. Geich. - Simjon, Lubw. b. Fr. 1. Bb.

210 823.

Entwickelung zusammenzufassen, wenn er Ludwig gleich von vornherein dem Reimser Erzbischof den Auftrag ertheilen läßt, den König Harald, unter der Zusicherung, daß er ihm nicht etwa nach dem Keiche trachte, zum Empfang der Taufe an seinen Hof einzuladen.

Mit Genehmigung des Kaisers und der "beinahe aus dem ganzen Reiche versammelten Synode" (vermuthlich des Reichstags zu Attignp im Spätsommer 822) 1) begab sich Cbo nach Rom2). Hier ertheilte Bapst Paschalis bem Erzbischof in St. Peter vor dem Altar bes Apostelfürsten die Bollmacht jur Predigt des Evangeliums im Rorben, indem er ihn zugleich zum Legaten des apostolischen Stuhles in jenen fernen Gegenden ernannte 3). Auch gab er ibm einen Begleiter zur Seite, welcher namentlich feinen Berkehr mit Rom vermitteln sollte. Es war Halitgar 4), den wir jedoch von dem gleichnamigen Bischof von Cambray 5) wahrscheinlich zu unterscheiden haben; mindeftens wiffen wir nicht, daß der lettere jemals nach Danemark gekommen fei 6). Das Geleitschreiben, mit bem der Bapft Cbo und Halitgar versah, ift uns erhalten 7). Außerdem

1) Siehe oben Seite 182 Ann. 1. Rildert p. 13. 2) Lappenberg, Hamburg. Urtundenbuch I. 28 no 17: — qualiter Ebo Rhemensis archiepiscopus, divino afflatus spiritu, temporibus domini Ludovici imperatoris cum consensu ipsius ac pene totius regni ejus synodi

congregatae Romam adiit.

heißt: Collegam denique huic divinae administrationis legationi ei provi-Halitgarium religiosum adicientes ministrum constituimus etc. (vgl. Adam. I. 17), während der Papst vorher Cho genau und seierlich als "fratrem ac coëpiscopum nostrum Ebonem, sanctae Remensis ecclesiae archiepiscopum" bezeichnet. Es buntt mich auch nach bem speciellen 3med, ju welchem Salitgar Cbo beigegeben murbe, mahricheinlicher, daß berfelbe (ungeachtet feines deutschen Ramens) ein Geistlicher ber römischen Rirche mar.

5) Allerdings scheint Ebo zu diesem seinem Suffragan in näheren Beziehungen gestanden zu haben. Er veranlaste ihn zur Absassung eines Bönttentialbuchs, vergl. Flodoard. II. 19 (danach Gest. ep. Camerac. I. 40. 41 Scr. VII. 416). Wasserfoleben, Busvodnungen der abendländischen Kirche S. 79 und über B. Haltgar und seine literarischen Leistungen überhaupt Kähr a. a. D. S. 377 f. - Chenfo mußte Ch. Agobard von Lyon auf Cho's Bunfch einen Auffat de spe et timore ansertigen (Agobard. Opp. II. 76 ff. Bähr S. 391).

<sup>a)</sup> Bergl. Dümmler I. 259 N. 38. Barmann I. 329.

Kaifers vor dem Jahre 826 noch nie gesehen (v. 155 ff., dazu die Anmerkung Muratori's Rer. It. Ser. II b. 67 n. 27), mahrend wir benfelben boch 814 in Achen, sobann mehrere Jahre in Sachsen, ferner eben im November 823 in Compiegne finden. Auch ermähnten wir schon früher, daß sich ber Danenkonig bei Ermold erft bamals, nach feiner Taufe, bem Raifer als Baffall ergiebt (v. 601 ff.). Bergl. Dahlmann I. 29 und oben S. 33 Anm. 1.

<sup>3)</sup> Lappenberg a. a. D. S. 9 f. no 6 (Empfehlungsschreiben bes Papftes), \*) Lappenberg a. a. D. S. 9 f. no 6 (Empfeyungsjæreiven des Pappies), vergl. no 7. 17. 18 S. 10. 28. 29. 871, sowie Koppmann, die ältesten Urkinsben des Erzbisthums Hamburg-Bremen S. 12 st., in Betress des echten Textes der Urkinde Gregor's IV., nach Edsar, Triapostolatus Septemtrionis. V. Anskar. 13. 14. 34 Scr. II. 699. 716 f. Adam. I. 17. 35 Scr. VII. 291. 297. Einh. Ann.: auctoritate Romani pontificis. Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 19. 20 (Schreiben der Synode von Troves an Paps Misolaus I. 867). De pontif. Roman. Mabillon, A. S. o. S. Ben. III d. 587.

4) S. das Geleitschreiben des Papsies, Lappenberg a. a. D., wo es nur feiste. Collegem deviaue during divinge administrationis legationi ei provi-

<sup>7)</sup> Bergl. oben Anm. 4.

schloß sich dem Reimser Erzbischof aber auch der Bischof Willerich von Bremen auf seiner ersten Reise nach Danemark an 1). Die Thätigkeit, welche Gbo dort im Sommer 823°) entfaltete, war mit reichem Erfolge gesegnet; viele Dänen ließen sich bereits von ihm taufen 8). Der Boden war hier schon vorbereitet, die Mission verhältnismäßia gefahrlos; wenigstens hören wir nichts von Fährlichkeiten, welche Ebo zu bestehen gehabt hatte 4). Noch wiederholt suchte Ebo den Paschal's Nachfolger, Eugen II., hat sein Missions= Norden auf. mandat erneuert 5). Der Kaiser überwies ihm als Station und Stütz-punkt einen Ort Namens Welanao (Welnau) in der Nähe der schützenden Esesseld = Burg (Jychoe). Es ist das heutige Münster= dorf an der Stör 6).

1) Ann. Xant. 823 Ser. II. 225 R. 11. Bon halitgar hören wir überhaupt nichts weiter.

2) Einh. Ann.: aestate praeterita. Der Berfasser ber Fulber Jahrbiicher, welcher bie betreffende Missionsreise Cbo's bereits unter 822 notirt (Ser. I. 357), bezog bies mahrscheinlich irrthumlich auf ben Sommer bes vorhergebenden Jab-

bezog dies wahrscheinlich ierthümlich auf den Sommer des vorhergehenden Jahres. Ann. Kant. l. c.

3) Einh. Ann.: multos ex eis ad fidem venientes baptizaverat. Ermold. L. IV. v. 5—112. 147 f. 317 ff. 343 f. p. 501—504. 507, dessen Darstellung wir schon oben zu kritistien versuchten. Wenn dagegen Adam von Bremen Ebo's Missonskhätigkeit gegenüber dersenigen Anskar's als unfruchtbar darstellt (I. 17 p. 292: — Ecce, quod longo prius tempore Willebrordum, item alios et Ebonem voluisse legimus nec potuisse, nunc Ausgarium nostrum et voluisse et perfecisse miramur etc.), so hängt dies mit den Tendenzie sienes Herrn und Meisters, des Erzbisches Adalbert, zusammen. Dann merzte man sogar aus dem Leben Anskar's die Nachrichten über die Berdienste des Erzbisches von Reims um die nordische Misson und das demselben über des Erzbischofs von Reims um die nordische Mission und das demfelben über-tragene Legaten-Recht aus (M. G. Scr. II. 684. Dümmler I. 264 N. 60. Ropp-

mann a. a. D. S. 63 f. 75 f.).

4) Herauf macht Martin, Hist. de France II. 382 aufmertsam.

5) Lappenberg a. a. D. S. 10. 29 no 17. 18 (vergl. Roppmann S. 26 M. 1). Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 20 (Schreiben ber Synobe von Tropes). De pontif. Roman. Mabillon A. S. o. S. Ben. III b. 588 von Eugen II.: Pontific competent rotion.

nitis, corroboret actis.

6) V. Anskar. 13. 14 p. 699: Cui etiam dominus imperator locum unum ultra Albiam qui vocatur Welanao dederat, ut, quotiens illas in partes pergeret, locum subsistendi ibi haberet. Multotiens itaque ipse ad eundem venit locum et pro lucrandis animabus multa in aquilonis partibus dispensavit ac plurimos religioni christianorum adiunxit atque in fide catholica roboravit, vgl. N. 31. Capitulare missor. 

ben Main- und Rednitz-Wenden); über die gesälsche Bulle Kapft Eugen's II. für den Bischof Urolf von Passan, zuletzt abzedruckt bei Dimmler, Piligrim von Passan und das Erzbisthum Lorch S. 114—117, diese Schrift, namentlich S. 19—21. 41—43. 45—46. 158 R. 2. 159 R. 5.

Die päpstlichen Gesandten, welche in Compiègne am Hoflager des Kaisers erschienen waren, fanden den Papst Paschalis bei ihrer Rückehr todtrank. Die Gemüthsbewegung, in welche die letzten Ereignisse ihn versetzen mußten, mag sein Ende beschleunigt haben. Rach kurzer Zeit verschied er 1). Wir beobachteten die Klugheit, mit welcher Paschalis dem römischen Stuhle das Vorrecht der Kaiserkrönung zu wahren wußte, die überlegene Schlauheit, mit der er den schwachen Kaiser nöthigte, die wider ihn wegen des Mordes des Theodorus und Leo beabsichtigte Untersuchung fallen zu lassen. Offenbar war Paschalis kein Freund der fränkischen Herrschaft, so wenig als es Leo III. minzdestens in der späteren Zeit seiner Regierung gewesen war. Wir sehen ihn ziemlich deutlich in die Fußtapfen des letzteren treten. Kur erscheint er eifriger und thätiger. Seine Abneigung giebt sich keineswegs in der Weise kund, daß er dem Frankenreiche den Kücken gewendet hätte, sondern er unterhielt einen lebhaften Berkehr mit dem kaiserlichen Hofe und war offenbar beslissen seinsluß an demsselben möglichst geltend zu machen. Wiederholt sind uns Gesandtschaften dieses Papstes am Hofe Ludwig's begegnet 2). Außer diesen

Die Berechnungen ber ilbrigen Forscher bifferiren vielsach.
2) In ben Jahren 817, 821 und 823, f. oben Seite 80. 166—167.
204. 206.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. p. 212: legati Romani pontificis Romam regressi (vgl. oben Seite 206) eundem valida infirmitate detentum ac morti iam proximum invenerunt, qui etiam paucis post adventum illorum exactis diebus vita decessit. Thegan. 30 p. 597: Illis missis (Μαιμια μπο Φιπητίο, fiche efendal.) abeuntibus, statim supradictus papa obiit. Ann. Enhard. Fuld. S. Bonifacii. Ausciens. Scr. I. 358. III. 117. 171.

Der Todestag Paschalis' I. steht nicht sest. Die Angaben des Bapfibuchs (II p. 320. 346) sind offenbar salsch und überdies unter sich in Widerspruch. Diesenigen der Reichsannalen und noch mehr die Thegan's (ein ähnliches vorseiliges "statim" bei ihm anch c. 55 p. 602, vergl. Forschungen X. 334 N. 3) müssen wir ebenfalls als ungenan betrachten; denn nach dem Amtsantritt seines Nachsolgers (s. unten) zu schließen, kann Baschal's Ableben nicht wohl vor dem Frühzahr 824 erfolgt sein. Jasse, Reg. Pont. p. 224, setzt dasselbe mit Rücksicht hierauf sogar erst etwa in den Mai, was möglicherweise ein wenig zu spät ist, da die Wahl Eugen's II. erst nach bestigen Kämpsen durchgesetzt wurde. Die Berechnungen der übrigen Korscher disserten vielsach.

finden wir auch gelegentlich den Rotar Gregorius 1), den Grorcifta Leo als seine Legaten im Frankenreiche. Den Schut des letztgenannten empfahl er dem Raifer Ludwig unter Berweifung auf die Gelübbe, welche berfelbe bor feinen Geiftlichen und Großen zu Gunften bes heiligen Petrus abgelegt habe <sup>2</sup>). Er meint damit wahrscheinlich die Berheißungen , welche Ludwig im Jahr 816 zu Reims dem Papst Stephan ertheilt hatte. Ebenso übte Papft Baschalis der frantischen Geiftlichkeit gegenüber die Rechte des Primats mit Strenge, ja mit gewaltsamer harte aus. Er bestand darauf, daß der Abt Bernard von Ambournay den erzbischöflichen Stuhl von Bienne besteige und bestätigte eventuell im Boraus die Sentenz, welche sein Legat wider diesen Prälaten zur Strafe für deffen Ungehorsam verhängen würde 3). Der Abt Rabanus Maurus von Fulda magte es, an Pajchalis ein Schreiben über die Exemtionsbulle zu richten, welche Papst Zacharias seinem Aloster verlieben batte. Da der Brief dem Babste mikfiel. ließ er die Monche, welche benselben überbrachten, in den Rerter werfen und bedrobte den Abt mit der Excommunication 4). Bon keinem geringeren Eifer scheint Baschalis in dogmatischen Fragen befeelt gewesen zu sein. Die Lehren bes Bischofs Claudius von Turin, Des aufgeklärten und feurigen Gegners ber Bilder = und Reliquienverehrung, erregten den Unwillen des Papstes b), der sich der gries chischen Märtyrer des Bilderdienstes annahm 6) und die Ratatomben eifrig nach Reften der Märtyrer durchsuchte.

Bon der sonstigen Thätigkeit Paschal's I., von den Kirchen, welche er erneuerte und schmudte u. f. w. 7), zu erzählen, ist hier nicht der Ort. Wenn dagegen sein Biograph im Papsibuche und, diesem folgend, später Flodoard von Reims 8) auch seine tüchtige Verwaltung, feine fraftige Sandhabung der Gesetze breisen, so trat, in grellem Ge-

2) Jaffé R. P. no 1938 Mansi XIV. 376, vergl. oben S. 70 Anm. 5.
3) Jaffé R. P. no 1935 l. c. (Dies Dokument unterliegt allerbings gewissen Bebenken.) Bgl. Chron. antist. Vienn., Documents rel. au Dauphiné

<sup>1)</sup> Jaffé R. P. no 1935 Mabillon A. S. o. S. Ben. IVb. 562, vergl. Ann. Ben. II. 393. 441.

<sup>4)</sup> Auszüge aus einem Briefe Raban's an feinen Nachfolger in Fulba, ben Abt Hatto (842 — 856), Epist. Fuld. herausg. von Dümmler XXII. Forschungen V. 385. 392, vgl. Barmann I. 331. Delsner, König Pippin S. 56 ff. 64. Die betreffende Sendung an den Papft muß, wie Dümmler bereits bemerkt hat, zwischen 822 und 824 sallen.

5) Claudius sagte in einer Streitschrift wider den Abt Theodemir von

Bfalmoby: Quinta tua in me obiectio est et displicere tibi dicis, eo quod domnus apostolicus indignatus sit mihi. Hoc dixisti de Paschali ecclesiae Romanae episcopo, qui praesente jam corruit (caruit) vita, Max. bibl. patr. Lugdun. XIV. 199, vgl. p. 195 (Jon. Aurelian. de cultu imaginum Lib. III). Mabillon, Ann. Ben. II. 488.

6) S. Shiosser, Gesch. ber bilberstürmenden Kaiser S. 421 fs. Barmann

a. a. D. und unten.

7) Bergi. Gregorovius III. 51—59. v. Reumont II. 167 f.

8) De pontif. Romanis 1. c.:

Hic positus praecepta patrum vel legis habenas Robustus sollersque tenet celebrisque promulgat Scita gubernator, blandus probitatis amicus.

gensatz zu diesen Panegyriken, vielmehr bald genug ans Tageslicht, in wie völliger Zerrüttung dieser Papst den römischen Staat hinter— lassen hatte. Auch war Paschalis bei der römischen Bevölkerung sowerhaßt, daß dieselbe seine Bestattung in St. Peter nicht duldete 1).

Auf Baschal's Tod folgten heftige Wahltämpfe, aus benen zu-nächst eine zwiespältige Papstwahl hervorging. Schließlich jedoch fette die Aristotratie, die auf die frankliche Seite neigende Bartei be-Militär = und Hofbeamten 2), ihren Candidaten, den Archipresbyter Eugenius von Santa Sabina, durch 3). Papst Eugen II. war der Sohr eines Kömers, dessen Name Boemund jedoch auf normannischen Ursprung hinzudeuten scheint 4). Seine Consctration muß spätestens in den erfterr Tagen des Juni erfolgt sein b). Er ließ die Leiche seines Borgangers "an von diesem selbst erbauter Stätte" b), d. h. wohl in der durch Baschalis renovirten Kirche Santa Praffede auf dem Esquilin, bestatten. Dem Raiser ließ er von seiner Weihe durch den Subdiakon Quirinus, den nämlichen, welcher bei der letten Gefandtichaft Baschal's im vorigen Jahre gewesen war, Anzeige machen ). Auch übersandte er durch diesen, wie es scheint, zugleich eine schriftliche Erklärung, durch welche er fich jur Beobachtung ber faiferlichen Sobeits= rechte und zur Treue gegen ben Raifer berpflichtete 8). Wir boren

<sup>1)</sup> Thegan. l. c.: cuius funus Romanus populus in aecclesia beati Petri apostoli humari noluit.

<sup>3)</sup> Bergl. B. Giesebrecht a. a. O. I. 3. 857. Wenn hinschius, Kirchenrecht ber Katholisen und Protestanten I. 232, Eugen als Candidaten ber "antifrünfischen vornehmen Partei" bezeichnet, so genilgt es dagegen auf die Thatsack zu verweisen, daß Lothar nacher in der Constitutio Romans (c. 3 Leg. I. 240, vgl. unten) ber Ariftofratie bas ausschließliche Recht jur Bapftmahl auf

bas Nachbriidlichste mabrt.

<sup>3)</sup> Einh. Ann.: In cuius (Paschalis' I.) locum cum duo per contentionem populi fuissent electi, Eugenius tamen, archipresbyter tituli sanctae Sabinae, vincente nobilium parte, subrogatus atque ordinatus est. Chron. Benedicti de S. Andrea c. 24 Scr. III. 711, mo amischen Sabinae und vincente die jum Theil saum verständlichen Worte (möglicherweise wieder ein unberbautes Excerpt): alius tamen quo nomen superest facta est seditio Romane civilis inter se cingeschoten sint. Thegan. V. Walae I. 28 p. 545. Enhard. Fuld. Ann. p. 358. V. Eugenii II., Lib. pont. III. 2 unrichtig: a Romanis cunctis . . . . electus. V. Sergii II. Lib. pont. III. 38. Ann. S. Benigni Divion. 824. Ausciens. Elnon. min. Monast. etc. Scr. III. S. Benigni Divion. 824. Ausciens. Elnon. min. Monast. etc. Scr. III. 154. 171. V. 18. 39. Eine eigenthilmliche lleberlieferung bei Dandolo (Muratori, Rer. It. Scr. XII. 168): Cessavit episcopatus . . . Hic electus fuit in discordia populi et per Romanos laicos excoceatus martyrio coronatus est, was sich vielleicht auf den Gegenpapst Eugen's bezieht.

4) V. Eugenii II., Lid. pont. III. 1, vgl. Gregorovius III. 59.

5) Jasse R. P. p. 224. Zedenfalls sand Eugen's Weihe vor dem 6. Suni statt. Dies ergiebt die Datirung der Alten der Symode von Mantua 827: sanno pontiferatus — Eugenii guarto — per indictionem quintum VIII.

anno pontificatus — Eugenii quarto — per indictionem quintam VIII. id. Junii.

<sup>6)</sup> Thegan. l. c.: et ipse (sc. Eugenius) iussit sepelire corpus eius (sc. Pascalis) in loco, quem ipse vivus construxerat, vergl. Edhart, Fr. or. II. 187—188. Gregorovius III. 51.

<sup>7)</sup> Einh. Ann., vergl. Seite 206 Anm. 5. 8) Sacramentum Romanorum Leg. I. 240: et ille qui electus fuerit me consentiente consecratus pontifex non fiat, priusquam tale sacramen-

pt, daß man am frantischen Hofe gegen Eugen's Ordination An-Erd erhoben hätte 1).

Raiser Ludwig war seither in der Pfalz Compiègne verblieben. **Lach** Lothar 2) und des Kaisers Schwester Bertha 3) hatten sich dort im Friter an seinem Hofe aufgehalten. Auf Johannis (24. Juni) beer dahin einen Reichstag 4). Sogleich, nachdem er die Anzeige ber Thronbesteigung Eugen's II. empfangen 5), beschloß der caifer, Lothar nach Rom zu senden, damit derselbe in seiner Bertredurig mit dem neuen Bapfte und dem römischen Bolke die Berhältniffe daselbst ordne 6). Die früheren Begebenheiten unter Leo III., die letten Borfälle unter der Regierung Paschal's, der tumultuarische Hewgang bei der Erhebung Eugen's, die Beschwerden, die man über die römische Verwaltung vernahm, zeigten deutlich, daß es nothwendig hier einzugreifen, Ordnung und Sicherheit, die taiferlichen Soheits= rechte und die Befugnisse aller Theile in Hinsicht der Papstwahl auf

turno faciat in praesentia missi domni imperatoris et populi cum iuramento, quale domnus Eugenius papa sponte pro conservatione omnium factum habet per scriptum. Es handelt sich hier urt einen Eid des gewählten Papstes vor der Conservation. Demnach ist der nutten, daß auch Eugen die betreffende Erklärung mindestens bald nach ders selbenzund im Zusammenhange mit ihr abgegeben hatte. Daß er dies schriftslich that, macht gleichfalls wahrscheinlich, daß es vor der Anwesenheit Lothar's in Rom geschal. Ueder abweichende Aussassiungen Anderer unten, wo die Umständer erürtert sind wessen Püsstellungen Anderer unten, wo die Umstände ftanbe erörtert find, welche einen Rudschluß auf ben Inhalt biefer Erklärung gestatten.

Mach V. Walae I. 28: in cuius (sc. Eugenii) nimirum ordinatione plurimum laborasse dicitur, si quo modo etc. hat man angenommen, daß Bala gewesen sci, welcher die Ordination Eugen's mit vieler Anstrengung State Seseth habe (vergl. Muratori, Annali d'Italia IV. 527. Luden V. 294. Simily S. 99 N. 3). Indessen, abgesehn von der Unzuberlässeit Rabbert's, redet derselbe hier auch nicht sowohl von Bemilhungen um eine Resorm die Ordination des Papstes Eugen als von Bemilhungen um eine Resorm Sömischen Justände, welche sich an dieselbe tnüpsten. Siehe unten.

Bergl. das von ihm unter dem 3. Januar 824 zu Compiègne erlassene sieg silt den Bischof von Como Böhmer no 507 Ughelli V. 266—265. Diel II. 364 s. Beitr. z. Dipl. III. 261 N. 1; dasselbe scheint zwar intert zu sein, bleibt indeß silt das Itinerar unbedentlich verwenddar. S. serner L. 207 und dazu Annm. S. 326 f. und I. 283.

3) S. die von Bertha, magni et invictissimi imperatoris Caroli filia, 14. Januar 824 in Compiègne ausgestellte Urtunde, betressend ein Tauschen. nach V. Walae I. 28: in cuius (sc. Eugenii) nimirum ordinatione

3) S. die don Gertiga, magni et invictissimi imperatoris Caron inia, 14. Januar 824 in Compiègne ausgestellte Urtunde, betressend in Sauschäst mit dem Erzlapellan Hilden als Abt von St. Medard in Sosssons, Mabillon, De re dipl. p. 514 no 67. Näheres oben S. 18 Ann. 2.

4) Einh. Ann. Eine Urtunde Ludwig's ist in Compiègne am 30. Juni ausgestellt, Sidel L. 208, vgl. Ann. S. 327.

5) Dies tann frühesteils im Juni geschehen sein, s. oben S. 214.

6) Einh. Ann.: Hotdarium filium imperii sotium Romam mittere

decrevit, ut vice sua functus ea, quae rerum necessitas flagitare videbatur, cum novo pontifice populoque Romano statueret atque firmaret. Ann. Enhard, Fuld. p. 358 bafür turg: Imperator Hlotharium filium suum ad iusticias faciendas Romam misit. In der V. Hlud. ist hier eine große Lüde; ber bei weitem größte Theil des Jahres 824 sehlt. Dennoch heist es nachher, c. 38 p. 628: cum Hlotharius, ut praedictum est, a patre missus Romam venisset, vergl. Luben V. 591 R. 19 und die Inaug. Diff. bes Berf. über bie annales Einhardi p. 55 n. 2.

eine feste Grundlage zu stellen 1). Der Augenblick, in welchem ei. 71 neuer, wohlmeinender Bapft auf den Thron gelangt war, der seir guten Absichten von vornherein kundgegeben hatte, schien dazu günstischen Balfte des August brach Lothar nach Italien auf Ludwig selber beabsichtigte, einen Feldzug nach der Bretagne zu unte nehmen. Es scheint, daß er sich der Bekampfung der Bretonen me at Vorliebe widmete. Sie waren die einzigen außeren Feinde, gegen welche er wiederholt persönlich ausgezogen ift b). Diesmal galt es vornehmlich jenem Häuptling ober "König" Wihomarch, ben Die Grafen der Mark icon im Herbst 822 burch einen Streifzug zu züchtigen gesucht hatten4), der jedoch in seiner Unbotmäßigkeit ver= harrte und die ganze Landschaft abermals in Unruhe und Aufstand versetzte 5). Die Unterwerfung, zu welcher sich das Volk nach dem Falle Morman's hatte verstehen muffen, war vergeffen 6). Wegen ber argen Hungersnoth, welche nach einem unerhört harten Winter 7) und darauf eingetretener anhaltender Dürre herrschte be, mußte der Raifer den Feldzug jedoch bis zum Anfang des Berbstes verschieben 9). Dann zog er die Mannschaften von allen Seiten zusammen 10) und gelangte über Rouen, wo die Kaiserin zurücklieb 11), nach der Stadt Rennes an der Grenze der Bretagne 12). Die Disziplin der Truppen auf dem Durchmarich bis zur Grenze ließ viel zu munichen übrig. Dieselben ließen sich Gewaltthätigkeiten und Plünderungen zu Schul=

19) Einh. Ann.

<sup>1)</sup> Bergl. auch Gregorovius III. 59. v. Reumont II. 192.
2) Einh. Ann. Die Nachricht der überhaupt höchst unzwerlässigen Trausl.
S. Sebastiani 2. 3 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 387 f. von einer Sendung des Erztapellans Hilbuin nach Kom ist wohl falsch. Zedenfalls kannt Sicht damals mit Lothar nach Kom gegangen sein; denn die Urkunde Sickel L. 210 (vgl. unten) zeigt, daß er den alten Kaiser auf der Expedition nach Der Bretagne begleitete.

<sup>9)</sup> Bergi. Luben V. 295, oben S. 128 ff. und unten jum J. 830.

<sup>5)</sup> Bergi. Einh. Ann. 825 p. 213: Wihomarcus, qui perfidia suzet totam Brittanniam conturbaverat et obstinatione stultissima ad memora zam expeditionem illo faciendam imperatoris animum provocaverat etc. Finhard. Fuld. Ann. 825 p. 358. V. Hlud. 39 p. 638—639. Die Hersfelder Annalen (Hildesheim. Weissemburg. Lambert. Altahens. mai. Scr. III. 42—43. XX. 784): Secunda expeditio (b. h. bie zweite nach ber Bretagite) facta est contra Wiomarcum regem etc. Ermolbus erwähnt ben Bitanarch nicht.

<sup>•)</sup> Ermold. L. IV. v. 113—116 p. 503, vergl. Thegan. 31 p. 597: propter infidelitatem corum.

<sup>7)</sup> Einh. Ann. Enhard. Fuld. Ann. Ann. S. Emmerammi Ratī = I. mai. 823 Scr. I. 93.

<sup>8)</sup> Einh. Ann.: propter famem, quae adhuc praevalida erat. A S. Emmerammi Ratisp. mai. l. c.: — siccitas grandis et famis valida—
9) Einh. Ann. Am 16. August urtundet Ludwig noch in Compie — 10

<sup>(</sup>Sidel L. 209).

10) Einh. Ann. Ermold. L. IV. v. 117 ff. (Francia cunta ruit ve i-1-

unt gentesque subactae).

1) Einh. Ann. meiter unten: Ratumagum civitatem, ubi coniugem operiri iusserat . . . reversus est.

n tommen, und die Großen sahen dem Unwesen ihrer Mannen Von Rennes aus, wo sich der Kaiser nach Ausweis hig zu 1). rer Urtunde 3) am 20. September befand, rudte man bann noch r bem Ende biefes Monats in die Bretagne ein 3). Der Kaifer tte seine Streitmacht in drei Heerkorper getheilt, von denen einer ter feinem eigenen, die beiden andern unter dem Oberbefehl feiner öhne Pippin und Ludwig ftanden 4). Dem König Pippin, deffen er, wie es scheint, aus Franken, Aquitaniern und Basten zusam= ngesett war b), hatte der Kaiser den Grafen Hugo von Tours und 1 früheren Kanzler Helisachar an die Seite gegeben 6). Auch der chter Ermoldus Nigellus, welcher uns diese Beerfahrt im vierten sange seines Heldengedichts?) auf den Raiser Ludwig geschildert , war mit, Schild und Schwert um die Schultern gegürtet. Doch t er, wie er mit gutmuthigem Selbstspott gesteht, niemandem etwas nit zu Leide. Als König Pippin ihn in dem friegerischen Aufzuge lickte, lachte er verwundert und rief ihm zu: "Bruder, laß' die iffen ruhen und bleib' bei Deinen Schriften!" 8) Gleich bem afen von Tours fehlten auch die mächtigen Grafen der anderen grenzenden Gaue, Matfrid von Orleans und Lambert von Nantes. it. Sie hatten, scheint es, die thatsächliche Führung des nominell

2) Sidel L. 210 Tardif, Monumens historiques p. 82 no 117 (Be-gung eines Tauschvertrages zwischen Hilbuin und Abalung). 2) Am 17. November war ber Kaiser schon wieder in Rouen zurück, nach-

ber Feldzug ungefähr 40 Tage gebauert hatte, f. unten.

4) Einh. Ann. Ermold, l. c. v. 123 - 130. (Beibe Quellen bestätigen : einander vollkommen.)

5) Bergl. Ermold. v. 131 (Pippin sive sui et Francorum mixta caterva).

6) Ermold. v. 125 f :

Pippino regi huc Helisacharque potentes Junguntur, numero cetera turba caret.

ift aber offenbar zu lesen Huc (Sugo), wie L. IV. v. 424 p. 509, wo Muratori n bieselbe Aenderung vorgenommen bat. — Belisachar war, wie wir wiffen C. oben & 132), auch Abt von St. Aubin in Angers.

7) v. 113—146 p. 503, 504. 8) v. 135—138:

Huc egomet scutum humeris ensemque revinctum Gessi, sed nemo me feriente dolet.

Pippin hoc aspiciens risit, miratur et infit:

"Cede armis frater, litteram amato magis!" ich S. 261 N. 6 (vgl. auch Wattenbach I. 157 N. 2) hält den Dichter für tisch mit dem Kanzler hermotdus, welcher in mehreren Urkunden Bippin's der ersten hälfte des Jahres 838 erscheint (Böhmer no 2078 — 2080. Boutt VI. 675 — 676 no 16—18). Jedenfalls bleibt des zweiselhaft; indes Gen die angesilhrten Berse allerdings dassit, das das Schreisweien Ermold's den die Angelichten Berse allerdings das in Merchant werden Ermold's des Christians der Merchant der M uf war. — Den Geistlichen war es verboten, Waffen zu tragen (Bait IV. ff.)., Ermold also wohl nicht Abt.

<sup>1)</sup> Bergl. Cap. Aquisgr. 825 c. 16. 17 Leg. I. 244 f.: De pace vero exercitali itinere servanda usque ad marcham hoc omnibus notum i volumus, quod quicumque auctorem damni sibi praeterito anno ti nominatim cognoscit, ut iustitiam de illo quaerat et accipiat . . . ior, qui talem secum duxerit, quem aut constringere noluit aut non uit, ut nostram iussionem servaret et insuper in nostro regno praefacere non timeret .

unter den Befehl des jungen Baiernkönigs Ludwig gestellten Heeres 1). Der Kaiser selbst mit ben Franken drang in der Mitte vor 2, mahrend Pippin von Suben, der jungere Ludwig von Norden her in die aufständische Landschaft eingerückt sein werden. Der Krieg wider die Relten nahm den gewöhnlichen Berlauf. Die Widerstandskraft des Bolks ward für den Augenblick gelähmt, aber nicht auf die Dauer Felder und Wälder murden weithin verheert, der Biehstand der Bewohner zu Grunde gerichtet 3), Biele getödtet oder gefangen fortgeschleppt 4), bis der Rest sich unterwarf und die verlangten Geiseln stellte 5). Nur etwa vierzig Tage hatte der Feldzug in An= spruch genommen; am 17. November traf der Raifer bereits wieder in Rouen bei feiner Gemahlin ein 6). Ermold 7) erzählt, daß Ludwig damals auch die Mark beffer gefichert, neue Grafen dafelbst eingefest und stärkere Besatzung hineingelegt habe, um tunftigen Erhebungen ber Relten einen Riegel vorzuschieben. Auch fündigte der Raiser auf ber Rudfehr bon dem Feldzuge den Großen einen Reichstag zu Uchen auf Mitte Mai des nächsten Jahres an, auf welchem danne beinahe sammtliche bretonische Machtiern, darunter Wihomarch, erichienen 8).

Nach Rouen beschied Ludwig auch eine griechische Gesandtschaft 9). welche Raifer Michael II. "ber Stammler" und beffen Sohn und Mitregent Theofilos an ihn abgeordnet hatten. Dieselbe bestand aus dem Protospathar und Strategen Theodoros, dem Metropolitert Nitetas von Myra in Lycien, dem Diakon Theodoros, Dekonomert ber Sophienkirche, und dem taiferlichen Candidaten (Leibmächter) Leo-Auch der Patriarch Fortunatus von Grado, welcher sich, wie wix uns erinnern 10), im Jahre 821 nach Constantinopel geflüchtet hatte, war dieser Gesandtschaft beigegeben 11). Neben reichen Geschert= ken 12), Purpurstoffen aller Art, überbrachten die griechischen Ge= fandten ein Schreiben ihrer Herrscher vom 10. April diefes Sahres,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ermold. l. c. v. 123 — 124. 129.

<sup>2)</sup> Ibid. v. 127—128. 133—134.
3) Einh. Ann.: totam (sc. Brittanniam) ferro et igni devastavit, vg L. Enhard. Fuld. Ann. Thegan.: et omnem terram illam magna plaga væstavit. Ermold. v. 132. 139—140. Ann. Xant. Scr. II. 225. Ann. Hīl. desheim., Weissemburg., Lamberti.

<sup>4)</sup> Ermold. v. 141.

<sup>5)</sup> Einh. Ann. (Enhard. Fuld.) Ermold. v. 142.

<sup>6)</sup> Einh. Ann., vgl. Enhard. Fuld. Ermold. v. 145 — 146. Ann. Xam. 1) l. c. v. 143 – 144: Caesar namque duces custodes ponit opimos; Si cupiant, nequeunt bella movere magis.

<sup>8)</sup> Einh. Ann. 825 p. 213. 9) Einh. Ann. 824 p. 212.

<sup>10)</sup> Bergl. oben Seite 175. 11) In bem segleich zu erwähnenben Schreiben ber griechischen Kaifer wier geradezu als einer ihrer Gesanbten genannt. Bergl. Einh. Ann.: cum que bus et Fortunatus patriarcha Veneticorum regressus ad eius venit prasentiam. Johann. chron. Venet. Scr. VII. 16. Andr. Dandul. chrom. Muratori, Rer. It. Scr. XII. 168.

<sup>12)</sup> Bergl. das betreffende Schreiben und Einh. Ann.

elches den Zweck ihrer Sendung ausführlich darlegte 1). riftisch für den noch immer ungebrochenen byzantinischen hochmuth Der Eingang, in welchem "Michael und Theofilos, die Kaiser r Römer, ihren geliebten und ehrenwerthen Bruder Ludwig, den hmreichen König der Franken und Langobarden und sogenann= n Raifer derfelben"2), begrüßen. Sodann entschuldigen die echischen Herrscher, daß fie die Anzeige von ihrer Thronbesteigung Lange (seit dem Ende des Jahres 820)3) verschoben hätten; der **fft**and des Thomas4) habe sie indessen erst jetzt zum ruhigen Besty west Reiches gelangen lassen 3). Zugleich suchen sie sich don jeder tichuld an dem Morde Kaifer Leo's V. ju reinigen sowie ihre ronbesteigung als eine rechtmäßige darzustellen und bestätigen ibrer-S den früheren Friedens = und Freundschaftsvertrag zwischen beiden ichen 6), dessen Erneuerung die Gefandten sogar mundlich als ihren ertlichen Auftrag angaben 7). Erst zulett wendet sich das Schreiben Dem wirklichen hauptgegenstande der Sendung, der Frage der Bilder= ehrung 8). Michael II. war dem Bildercultus mit größerer Toleranz enübergetreten als sein Vorgänger. Er hatte sogar im Jahr 1 durch eine Synode einen Ausgleich zwischen den Anhängern und Gegnern dieses Dienstes herbeizuführen gesucht. Nachdem ihm och damals die orthodoren Bijchöfe und Klostervorsteher erklärten. Könnten unmöglich gemeinsam mit den Häretikern berhandeln und aufforderten, Die Entscheidung des Hauptes der Rirche zu Alt= anzurufen, war auch er immer mehr zum Gegner der Bilder Unter den Bilderverehrern, die sich in ihren anfäng= Den Hoffnungen auf den Kaiser getäuscht saben, wuchs die Unzu-

<sup>1)</sup> Baronius, Ann. ecclesiast. XIV. 62 - 66, vergl. bas Schreiben ber Tier Synobe vom solgenden Jahre (825) an Ludwig und Lothar: feeimus istolam nobis relegi, quam vodis legati Graecorum anno praeterito desrunt . . . a quidus vodis illa epistola, quam relegimus, directa esse noscitur. Einh. Ann. Schlosser, Geschicke der bilderstürmenden Kaiser

<sup>2)</sup> Michael et Theophilus fideles in ipso Deo imperatores Romanorum ecto et honorabili fratri Hludovico glorioso regi Francorum, Longordorum et vocato eorum imperatori. Ludwig selbst hat sich, wie wir '- 27) bemerkten, niemals König ber Langobarden genannt.

<sup>3)</sup> Bergl. oben Seite 176. 1) Bergl. Schlosser a. a. D. S. 437 ff.

<sup>5)</sup> l. c. p. 64: Oportuerat enim statim in exordio imperii nostri sicut Iritali fratri nostro et pacifico amico per veros apices nostros, quae Sa nos gesta sunt, vobis manifestare; sed, sicut supra dictum est, praeti tyranni et rebellis ac turpi morte condemnati Thomae seditio nos Cere prohibuit.

<sup>6)</sup> I. c. p. 64-65: Porro nunc per has nostras veras et fideles syl-·bas corroboramus et confirmamus priorem pacem et amicitiam inter Is et nos constitutam etc.

<sup>7)</sup> Einh. Ann.: pacis confirmandae causa se missos esse dicentes, . Andr. Dandul. chron. l. c.

<sup>8)</sup> Bergl. auch Einh. Ann.: inter caetera tamen ad legationem suam ertinentia quaedam de imaginum veneratione protulerunt. Andr. Danul. chron. l. c.

friedenheit, und mehrere gingen ins Abendland, besonders nach Kom. um dort ihre Klagen vorzubringen 1). Michael und Theofilos fürch-teten die Wirkung dieser Beschwerden. Sie besorgten offenbar, was ihren Thron ernstlich gefährden konnte, in Rom für haretiker ertlarzu werden.2). Dies war der Grund der Botschaft, welche fie übeden Hof Kaiser Ludwig's an den Papst sandten; denn ihre Abgeordneter follten fich auch nach Rom begeben; auch an den Papft hatten fie eir Schreiben und kostbare Weihgeschenke an die Kirche des heiligen Petrus ju überbringen 3). Indem die griechischen Raifer den Berlauf diefes Angelegenheit in dem gedachten Briefe an Ludwig zusammenfaffer und die argen Migbrauche aufgahlen 4), welche mit dem Bilderdienft. getrieben wurden, nehmen sie die Bermittelung des abendländischen Kaisers zwischen ihnen und Rom in Anspruch. Sie baten ihn, ihr Botschaft bei dem papstlichen Stuhle zu unterstützen und insbesonder darauf hinzuwirken, daß jene Lästerer und Berleumder ihrer Recht gläubigkeit (welche fie in einem förmlichen Glaubensbekenntniß betheuerra bon bort entfernt murden 5).

Ludwig scheint auf die Erneuerung des Friedensbertrages mit dem griechischen Reiche willig eingegangen zu sein 6). Auch ließ er

zu erklaren, vielleicht in ber Absicht, bas Raiserthum bamit als erledigt bezeich-

<sup>1)</sup> S. bas Schreiben ber griechischen Kaiser I. c.: Propterea quidam illorum . . . . fugerunt hinc et venerunt ad antiquam Romam a Dec conservatam, injuriam ac calumnias ecclesiae inferentes et verae religioni detrahentes, quorum pessima verba et blasphemiis plena postponentes etc. Heile, Conciliengeschichte IV. 36—37. Auch Theodorus von Studium hatte daraus gedrungen, daß die Stimme Roms gehört werde (Baxmann I. 338).

3) Karl d. Gr. hatte einst an Hadrian I. die Forderung gerichtet, den Kaiser Constantin VI. — allerdings gerade als Bilderverehrer — sür einen Häretikei

nen zu fönnen (Döllinger, Raiserthum Rari's b. Gr. ©. 338 ff.).

1) l. c. p. 66: Unde honorem ecclesiae Christi quaerentes, fecimus litteras ad sanctissimum papam antiquae Romae et eas misimus per prae dictos missos nostros ad eum, dantes eis evangelium aureum ex lapidibus pretiosis ornatum, similiter et patenam auream, et ipsam ex lapidibu: pretiosis ornatam, ambobus inscripta imperii nostri nomina, ut Deo ju bente illuc pervenientes offerant ea ad templum sanctissimi ac beatissim apostolorum principis Petri, qui intercedat pro nobis et vobis. Side L. 236. Baluze, Cap. I. 645: tunc, quando legati Graecorum nobis manifestaverunt, qualem ad vos deberent perferre legationem etc. Einh. Annpropter quae se Romam ire atque apostolicae sedis praesulem consuler debere dixerunt etc.

<sup>4)</sup> p. 64-65. Hefele a. a. D. S. 37 f. 5) p. 66: De caetero ordinet vestra spiritalis dilectio, ut cum om honore et illaesione ad eum (sc. papam) veniant, auxilium eis ferente in his, quae Deo placeant et ad honorem ejus pertineant, in satisfacti nem charitatis, quae inter nos est, jubentes ei, ut si amodo manises fuerint quidam seductores pseudochristiani, ecclesiae calumniatores, illiza eos expellere . . .

<sup>6)</sup> Dies muß man aus bem Zusammenhange ber Begebenheiten schließe objodon es in den Königsannalen nur heißt: Quos cum, legatione eorum a dita ac responso reddito, absolveret. Dandolo fagt zwar geradezu: Que rebant autem duo: pacem firmari et de imaginum veneratione. Pr mum expedivit. Aber dies beruht wohl nur auf Voraussetzung, nicht bem ausbrücklichen Zeugniß einer alteren Quelle. Die griechischen Raifer

Die griechischen Gesandten, dem Wunsche ihrer Raiser entsprechend, nad Rom geleiten 1) und suchte in ber That eine Berftandigung it ber die Bilderfrage mit dem Papfte anzubahnen. der Standpunkt des frankischen hofes und Klerus in dieser Sache, irn Grunde von dem byzantinischen nicht weit entfernt, von dem= jerrigen Roms durch eine tiefe Kluft getrennt gewesen. Die Legaten Papst Hadrian's I. hatten auf dem zweiten Concil von Nicaa (787) die Annullirung des Bilderverbotes der griechischen Synode vom Jahre 754 unterzeichnet und Habrian dann die Akten der ersteren im Abendlande berbreitet. Dagegen brach die scharfe Antwort, welche im Namen Rarl's des Großen an den Papft erging und die Billigung der Synode zu Frankfurt (794) fand, den Stab über jene Nicanische Synode und wies auf den durch den großen Papft Gregor vorge= zeichneten Mittelweg hin, nach welchem Bilder haben und Bil= der anbeten zweierlei sei und dieselben nur als Kunstwerke zum Somud ber Kirchen und zur Erbauung der Gläubigen ihre Berechtigung hatten 2). Diese Auffassung ist auch in den Schriften festgehalten, welche der Bischof Jonas von Orleans und Dungal, der erstere auf Beranlassung Kaiser Ludwig's, wider die Angriffe des Caudius von Turin gegen Bilder, Reliquien u. s. w. gerichtet haben, wenn hier auch der Natur der Sache nach die positive Seite stärker bekont wird. Erzbischof Agobard von Lyon, ein heftiger Gegner des Bilderdienstes, geht noch über sie hinaus 3). Auf der andern Seite dagegen theilte Paschalis I., wie schon berührt 4), durch= aus den bilderfreundlichen Standpunkt Hadrian's, und auch von sei= nerre Nachfolger mußte man das Gleiche annehmen. Raifer Ludwig hug nun einen nicht ungeschickten Weg ein. Er beschloß, den Papft Eugen um die Erlaubniß zu ersuchen, durch die franklichen Bischbe die maßgebenden Stellen über diese Frage aus den Schriften der Kirchenvater sammeln zu lassen 5). Durch diese ehrerbietige Bitte, mit welcher Ludwig dem Papfte ein Recht einräumte, welches Karl und auch er

warteten übrigens, daß Ludwig ihre Gesandtschaft erwidern würde, wie das in dem Berkehr zwischen beiden Reichen üblich war, l. c. p. 64: ut tam per eos quamque et per missos vestros iterum scire possemus vestrae dilectionis sanitatem simulque fidelium vestrorum incolumitatem necnon et omnium rerum vestrarum apud vos consistentium prosperitatem, vgl. Bain III. 523 f. und oben Seite 32.

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 220 Unm. 5 und Einh. Ann.: Quos . . . . Romam,

ut se velle dicebant, ducere jussit.

3) Bgl. Jaffe VI. 245 R. 1. Baxmann a. a. D. I. 291. 297 ff. Döllinger, Kaiserthum Karl's b. Gr. S. 338 ff. Der lettere weist allerdings nach, daß dies Auftreten Karl's einen politischen Hintergrund hatte, vergl. oben S. 220 Anm. 2.

<sup>8)</sup> Bähr a. a. D. S. 373 f. 389. 396 f.

oben Seite 213.

<sup>5)</sup> Sidel L. 236 l. c.: Et ob hoc a vestra sanctitate petivimus, ut sacerdotibus nostris liceret de libris sanctorum patrum sententias quaerere at que colligere, quae ad eandem rem, pro qua iidem legati vos consulerant, veraciter definiendam convenire potuissent. L. 235. Baluze, Cap. I. 643. Schreiben ber Parifer Synobe I. c.

selber ihm bisher keineswegs zugestanden hatten 1), gedachte er Eugen zugleich zu gewinnen und zu binden. Denn der Papst, der dieselbe kaum abschlagen konnte, würde sich, nahm man an, dem Unsehen und Gewicht der auf diese Weise unter seinen eigener Auspizien festgestellten Tradition beugen und seinen dieser wider = sprechenden Standpunkt aufgeben müssen 2). So hoffte man, Byzan 3 und Rom auf die mittlere frankische Ansicht zu vereinigen, beide Theilen als Bermittler das Gesetzu geben oder, wie man sich aus = bruckte, beiden heilfame Arznei zu reichen.

Von der Sache des Fortunatus schwiegen die Gesandten; 🔁 e traten nicht ausdrudlich zu seinen Gunften ein. Der Raiser nahren benselben wegen seiner Flucht ins Berhör und sandte ihn dann eber falls an den Papst, welchem er die Untersuchung und das Urteil über den Patriarchen überließ. Also auch hier wieder dasselbe Entgeger = tommen gegen den neuen Inhaber des römischen Stuhls: es mar Die Zeit, wo Lothar im Begriff mar, mit dem Beiftande beffelben Die römischen Berhältniffe zu ordnen 4). Fortunatus ftarb jedoch ichon nach turger Zeit: wie die benetianischen Chroniken 5) angeben, im Frankenreiche.

Von Rouen begab sich der Kaiser nach Achen, wo er Weihnach= ten feierte und den Winter zuzubringen beschlossen hatte 6). Schon der Anfang dieses Jahres hatte das Frankenreich zum erstert Mal in Berührung mit dem ihm bisher fast unbekannt geblie-

benen wilden 7) Volke der Bulgaren gebracht. Die Bulgaren hatten fich

<sup>1)</sup> Die Bapfte habrian I. und Leo III. hatten fogar umgekehrt auf Karl's Befehl in ber aboptianischen Streitigkeit Synoben in Rom gehalten. Ebertio trat 3. B. die Franksirter Spinobe, deren Berhandlungen ebenfalls die Bilderfrage betrasen, ausschließlich auf sein Gebot zusammen (Döllinger', KaiserthurtKarl's d. Gr. S. 335. 377 N. 4. 5). Was Ludwig betrifft, so genügt es, aufben Achener Reichstag vom Jahre 817, die Resorm der Mönchsregel St. Benebit's und den Erlaß der Regeln silr Kanoniser und Kanonisen zu verweisen-

<sup>3)</sup> Schreiben ber Pariser Synobe: . . . quatenus sancto vestro desiderio ac vigilanti studio veritas patefacta, dum se in medium ostenderet. etiam ipsa auctoritas volens nolensque veritati cederet atque succumberet; Hier heißt es freilich auch vorher: quoniam inerat vodis voluntas consulenciet deerat auctoritas quaerendi. Hunc S. 80—81.— Es ift natürlich, daß die Kaiser Ludwig und Lothar in dem Creditiv, welches sie später dem Er3 bifchof Jeremias von Sens und bem Bifchof Jonas von Orleans an den Papft mitgaben (Sidel L. 236 l. c.), biesen Schritt anbers motiviren. Sie geben hier als Grund an, fie hatten ihm baburch bie Berhandlung mit ben griechischen Gesandten erleichtern wollen (praetermittere nequivimus quin . . . . . summa cura ac sollicitudine tractaremus, quale vollis adjutorium in hoc nego cum Dei auxilio exhibere potuissemus).

\*) Einh. Ann. Fund ©. 253 N. 7.

<sup>4)</sup> S. unten. 5) Johann. chron. Venet.; Ibique (sc. in Francia) aliquamdiu mora diem finivit extremum. Andr. Dandul. chron.: Fortunatus vero triarcha post modicum tempus in Francia defunctus est. Muratori, 🛌 🖚 nali d'Italia IV. 531.

<sup>6)</sup> Einh Ann. 7) Dimmler I. 35 f. handelt über Abstammung, Wohnsige, Berfassung, Sitten und Glauben ber Bulgaren.

von dem Gebiete des zerftörten Avarenreichs das alte Dacien zwischen Theiß und Donau angeeignet; der bulgarische Name Pefth ist ein bleibender Markstein, wie weit sie vorgedrungen waren. Jedoch war ihre machfende Macht vorerft den Griechen furchtbar geworden. Kaifer Nikiforos I. war im Rampfe gegen ihren Khan Krum gefallen, und fie hatten Conftantinopel selbst bedroht. Krum's Nachfolger jedoch, Omortag oder Mortago, hatte mit dem tapfern Kaifer Leo V. dem Arrenier einen Frieden auf dreißig Jahre geschlossen und wendete nurennehr seine Blide dem Westen zu 1). Die Timotschaner am Timot waren, wie früher erwähnt worden ist 2), von den Bulgaren abgefallen und hatten sich neue Wohnsite im franklichen Grenggebiet ge-Noch entschiedener als ihre abermalige Unterjochung faßte Om ortag junachst diejenige seiner unmittelbaren Rachbarn, ber Oftabotriten oder Branitschemzer, ins Auge, welche dem abendländischen Kaifer gehuldigt hatten. Schon hatte er begonnen, dieselben heftig zu bedrängen 3). Doch versuchte er zunächst auf dem Wege der Ber= handlung sich mit dem Kaiser Ludwig zu verständigen und denselben gutlicher Abtretung der betreffenden Grenzdiftritte ju bermogen. Bereits in Compiègne war eine bulgarische Gesandtschaft mit einem Schreiben des Khans an Ludwig erschienen, welches als Zweck dieser Sendung die Herstellung eines friedlichen Berhältnisses zwischen bei= derr Reichen angab. Indessen war der Kaiser durch diese Anknüpfung. unt so weniger angenehm überrascht, als das Schreiben des Rhans Unsprüche desselben mahrscheinlich bereits durchbliden ließ. hatte den Gesandten bei ihrer Rückkehr einen gewissen Machelm aus Baiern mitgegeben, um die Berhältniffe in dem ganzlich unbefannten, ferren Lande und den eigentlichen Anlag der unerwarteten Botschaft auszukundschaften 4). Jest in Achen empfing er die Meldung, daß abermals Gefandte des Bulgarenthans in Baiern eingetroffen feien. Er ließ ihnen den Befehl zugehen, vorläufig bis zur nächsten Reichsversammlung in Baiern zu warten 5). Den Gesandten der Bra-nit schemzer, deren Ankunft gleichzeitig berichtet wurde, gestattete der Raifer, sogleich vor ihm zu erscheinen. Sie kamen, um ihrerseits Dulfe gegen die Bulgaren zu erbitten. Doch entließ fie Ludwig zuno chft ohne befinitiven Bescheid in ihre Beimath; zu dem den bulga-Tifchen Gefandten angekundigten Termine follten auch fie fich wieder et Infinden 6).

3) Einh. Ann., vergl. unten.

6) Einh. Ann.: Caeterum legatos Abodritorum, qui vulgo Pradenecenti Vocantur et contermini Bulgaris Daciam Danubio adiacentem incolunt,

<sup>1)</sup> Dümmler, über bie älteste Gefch. ber Slawen in Dalmatien S. 395-396.

<sup>2)</sup> oben S. 140. 150.

<sup>5)</sup> Einh. Ann., vergl. inten.

1) Einh. Ann. (Enhard. Fuld. Ann.), vergl. auch V. Hlud. 39 p. 628.

1) Einh. Ann., vergl. auch 825. 826 p. 213. 214. Enhard. Fuld. Ann.

25. 826 p. 358. 359. V. Hlud. 39 p. 628. 629. Thegan. 32 p. 597. —

Pach Einh. Ann. 826 (iterum eum, quem primo miserat) etc. muß man allerbings annehmen, daß ber eigentliche Träger ber Gesandtschaft nur eine

Hatte Raiser Ludwig auf seinem Zuge in die Bretagne zwa teine glanzenden Lorbeern gepflückt, aber doch die frankische Herrschaft über das keltische Land für den Augenblick von Neuem befestigt, so betraf dagegen an anderer Stelle die Waffen des Reich in diesem Jahre ein Unfall 1). Die Grafen Aeblus und Azenar's waren mit dem Heer der Basten nach Pampelona gefandt worden. Anlag und Zweck laffen fich nur vermuthen. Der Emir Abber = rhaman II. von Cordova war mit dem Aufstande des Abdalla schnell fertig geworden und hatte sich dann, so scheint es, gegen di 🗨 spanische Mart des frankischen Reichs gewandt. Er bedrohte di e Grafen berfelben in ihren Burgen. Dielleicht follten die bastische Grafen mit ihrem Heere hierfür Bergeltung üben oder der Mack Durch jene Offensibbewegung Luft schaffen 3). Aber das Unternehme endete fläglich. Als Aeblus und Azenar, wie der undeutliche Aus= drud der frankischen Reichsannalen ) lautet, "nach Ausführung ihres Auftrags" über bie Phrenäen zurudtehrten, erfuhren fie im Engpa B von Roncevalles 5), dem Bort Rezar der Araber, ein ähnliches Schick= fal wie einst im Jahre 778 die Nachhut Karl's des Großen unter Hruodland und seinen Genoffen 6). Die alte Tücke der verhängnis = vollen Walbichlucht machte fich geltend 7). Das heer wurde bon der Gebirgsbewohnern überfallen und umzingelt, die Truppen beinabe bis auf den letten Mann niedergehauen, Graf Aeblus als Gefart = gener an den Hof des Emirs nach Cordova gefandt. Dem Azencertam feine Abstammung zu statten. Er war in die Hande sein er Blutsverwandten gefallen, und sie hatten mit ihm deshalb Barmhex= zigkeit und ließen ihn frei 8). So die franklichen Nachrichten, weld e die arabische Ueberlieferung im Wesentlichen bestätigt, nur daß Die

qui et ipsi adventare nunciabantur, ilico venire permisit. Qui cum de Bulgarorum iniqua infestatione quererentur et contra eos auxilium si beferri deposcerent, domum ire atque iterum ad tempus Bulgarorum legaticonstitutum redire iussi sunt.

<sup>1)</sup> Die Beziehung, welche Perty bem c. 15 bes Cap. Aquisgr. 825 Lessel. 244 auf biese Rieberlage giebt (ibid. p. 242), scheint mir gezwungen und versehlt; c. 18 gewährt ein Beispiel bafür, was unter inhonoratio regni versestanden wurde.

<sup>2)</sup> Bergl. oben Seite 141.

<sup>3)</sup> Conde a. a. D. S. 258—265. Aschbach, Gesch. ber Ommaijaden In 239—243. Fund S. 89 f. 256 N. 4.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: peracto iam sibi iniuncto negotio, vergi. V. Hlud. 57 p. 628.

<sup>5)</sup> Bergl. über die Straße von Pampelona nach Roncevalles Abel, Kont. I. 236 N. 1.

<sup>6)</sup> Bergl. Abel ebb. S. 245 f.

<sup>7)</sup> V. Hlud.: solitam loci perfidiam habitatorumque gennuinam perti sunt fraudem, pergl. c. 2 p. 608.

<sup>\*)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Wir finden Azenar noch viel später als cistionis Wasconiae comes (vergl. Prudentii Trec. ann. 836 p. 430 und ob sa S. 141 Anm. 8). Bei Conde heißt es, daß die Anslührer der Christen on Afranc gefangen und mit vieler Beute nach Cordova gebracht wurden.

lettere statt der Basken in den Pyrenäen die arabischen Walis an

Grenze zu den Siegern macht 1). -

Lothar wurde in Rom von Engen II. mit allen Ehren empfan= gert 2) und schritt, nachdem er den Papst von dem Zweck seiner Mit sion unterrichtet hatte 3), unter dessen bereitwilliger Mitwirtung 4) ju einer scharfen Untersuchung und ftrengen Abstellung der Berbrechen und Gewaltthaten, deren Schauplatz Rom namentlich unter den Pon= tifitaten Leo's III. und Paschalis' I. gewesen war und die so viele laute Alagen über die Papste und ihre Beamten hervorgerufen hatten. Auch auf den Mord des Theodorus und Leo kam er zurück, obschon Lud wig die weitere Verfolgung diefer Angelegenheit hatte fallen laffen; unt fo mehr, ba er wahrnehmen mußte, daß die überlebenden Gesin rungsgenoffen der Getödteten den übrigen zur Zielscheibe des Spottes dierten. Immer erschreckender stellte fich der Umfang der borgekom= meren unrechtmäßigen Guterconfistationen, die Willfur und Sabsucht, mit welcher die papstlichen Beamten gewirthschaftet hatten, heraus 5). Das Statut, welches Lothar um das Martinsfest 6) (11. November) 824 in St. Peter erließ, um Ordnung, Gesetz und Sicherheit des Eigenthums im römischen Gebiete herzustellen, die kaiserlichen Hoheits= rechte und die landesherrliche Gewalt des Papftes zu regeln und den ordnungsmäßigen Hergang bei der Papstwahl zu sichern, ift uns er= halten 7). Gleich der erste Artitel scharft den Gehorsam gegen den

e) Contin. Pauli diaconi, Muratori Rer. It. Script. Ib. 184: Anno \$25 (824) Lotharius imperator iterum ad Italiam veniens, missam sancti Martini Romae celebravit. Am 13. November 824 verlieh der Papst in Losthar's Anwesenheit dem Erzbischof von Salzdurg zu Rom das Pallium (s. unten). In den November 824 setzen die constitutio Romana auch Ballium (s. Cap. II.

<sup>1)</sup> Bergl. Aschbach a. a. D. S. 243 N. 9. Rutschmann's Uebersetzung bieser Stelle bei Conbe (S. 264—265) scheint ungenau, die Darstellung Fund's (S. 90. 256) jedenfalls sehr gewagt.
2) Einh. Ann. V. Hlud. 38.
3) Einh. Ann.; Cui cum iniuncta sibi patesaceret.

<sup>\*)</sup> Einh. Ann.: memorati pontificis benivola adsensione.

\*) V. Hlud.: Cumque de his, quae accesserant (accidissent v. l.), quereretur, quare scilicet hi, qui imperatori sibique et Francis fideles fuerant, iniqua nece perempti fuerint (vgl. oben ©. 202 Anm. 7) et qui superviverent ludibrio reliquis haberentur, quare etiam tantae querellae adversus Romanorum pontifices iudicesque sonarent; repertum est, quod quorum pontificam imperatio val desidia sed et judicum gases et quorumdam pontificum ignorantia vel desidia, sed et iudicum caeca et inexplebili cupiditate multorum praedia iniuste fuerint confiscata. Einh. Ann.: statum populi Romani iamdudum quorundam praesulum perversitate depravatum... omnes, qui rerum suarum direptione graviter fuerant desolati. V. Walae I. 28 Scr. II. 545: in cuius (sc. Eugenii) ni mirum ordinatione plurimum laborasse dicitur (La nămlich), si quoodo per eum deinceps corrigerentur, quae diu neglegentius a plurimis fuerant depravata. Bergl. oben S. 62 Anm. 7.

<sup>318;</sup> Berts, Leg. I. 239; Böhmer R. K. no 508; Boretius S. 156 u. s. w.

1) Leg. I. 239—240: Capitula quae domnus Hlotharius imperator J. Leg. 1. 259—240: Capitula quae domnus Hiotnarius imperator ad limina beati Petri apostoli tempore Eugenii summi pontificis instituit (c. 8: in hac urbe Romana), vergi. Lib. Papiens. Lothar. 35—41 Leg. IV. 545—546. An einzelnen Stellen macht die Fassung den Eindruck eines bloßen Entwurse; so c. 1: In hoc capitulo fiat commemoratum etc. (vergi. hierliber jedoch unten). c. 9: Novissime admoneatur etc.

Papst und seine Beamten ein 1). Ebenso schließt das Statut mit der Beisung, es solle eine Ermahnung an jedermann ergehen, so wahr er der göttlichen und kaiserlichen Gnade theilhaftig zu werden wünsche, dem gegenwärtigen Papste in allen Stücken folgsam und ehrerdietig zu begegenen 2). Zugleich ladet der junge Kaiser aber auch alle Richter und Vorsteher der Stadt vor, um ihre Zahl und Namen zu ersahren und jeden

einzelnen zur Erfüllung seiner Pflicht zu ermahnen 3).

Bei Todesstrase wird gesordert, daß der besondere päpstliche oder kaiserliche Schutz in Bezug auf alle Personen, welche darin aufgenommen sind, unverleglich respektirt werde 4). Im Uedrigen wird die kaiserliche Oberhoheit und Oberaufsicht vornehmlich durch das Institut der Missi gewahrt. Es sollen von päpstlicher und kaiserlicher Seite solche bestellt werden, um die Amtssührung der Duces und Judices, insbesondere auch in Rücksicht auf die Beodachtung des gegenwärtigen Statuts, zu untersuchen und dem Kaiser alljährlich darüber Bericht zu erstatten. Ob diese Missi als ständige Beamte sungiren oder nur alijährlich mit der Inspektion der Verwaltung beauftragt werden sollten, ist zwar aus dem Wortlaut des Gesetzes nicht recht ersichtlich; jedoch wird man das letztere annehmen müssen d). Alle Beschwerden über die Verwaltung der Beamten haben diese Missi zunächst an den Papst zu

<sup>1)</sup> Nam et hoc decernimus, ut domno apostolico in omnibus ipsi iustam observent oboedientiam seu ducibus ac iudicibus suis ad iustitiam faciendam. B. Giefebrecht, Gesch. ber beutschen Kaiserzeit I. 8.59, versteht hier unter iudices die sogen. iudices de clero, b. h. die sieben ersten Rostare (Primicerius, Secundicerius, Arcarius, Sacellarius, Protoscriniarius, Primus defensor, Adminiculator ober Nomenculator). Den Gegensat bilben die iudices de militia, b. h. die duces und tribuni, vgl. ebb. S. 857, aber auch Gregorovius II. 490.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 9. <sup>3</sup>) c. 8: Placuit nobis, ut cuncti iudices sive hi, qui cunctis (?) praeesse debent, per quos iudiciaria potestas in hac urbe Romana agi debent (debeat v. l.), in praesentia nostra veniant, volentes numerum et nomina eorum et scire et singulis de ministerio sibi credito admonitionem facere.

<sup>\*)</sup> c. 1.

5) c. 4: Volumus ut missi constituantur de parte domni apostolici et nostra, qui annuatim nobis renuntiare valeant, qualiter singuli duces et iudices iustitiam populo faciant et quomodo nostram constitutionem observent. Bergl. V. Hlud. l. c.: Statutum etiam iuxta antiquum morem, ut ex latere imperatoris mitterentur, qui iudiciariam exercentes potestatem iusticiam omni populo tempore, quo visum foret imperatori, aequa lance penderent. Fund €. 251 N. 3 faßt bieße Borte viel schärfer, als es die Redensarten des Astronomis vertragen. Wit ganz ähnlichen Ausdricken bezeichnet der letztere die Ausgabe der fränklischen Königsbotten im Jahre 814 (c. 23 p. 619 lin. 17 − 20: et per universas regni sui partes fideles ac creditarios a latere suo misit, qui aequi iuris tenaces existentes perversa corrigerent omnibusque congruum ius aequo libramine penderent; vergl. auch c. 59 p. 644 lin. 10 −11).

auch c. 59 p. 644 lin. 10—11).
Daß es neben diesen Missi nach wie vor einen stehenden kaiserlichen Missis zu Kom gegeben habe, wie Giesebrecht und ihm solgend Barmann.
I. 333 N. 2 nach dem libellus de imperatoria potestate annehmen, möchten wir unsrerseits in Zweisel ziehen. Ein solcher ständiger Missus erscheint, sovier wir sehen, in gleichzeitigen Urfunden sund Quellen nirgends. In de

bringen, der die Sache dann entweder sofort durch sie selber abstellen oder eventuell durch einen taiserlichen Missus zur Kenntnig des Raifers gelangen laffen foll. Der lettere wird in diefem Falle wiederum Königsboten abordnen, um Abhülfe zu bewirken 1). So seben wir, wie einige Jahre später zwei Königsboten Ludwig's, Bischof Joseph und Graf Leo, nach Spoleto und dem römischen Gebiet geschickt werden. Im Januar 829 sitzen fie im Lateran im Beisein bes Bapftes Gregor IV. zu Gericht. Auch ein paar Bischöfe, von denen der eine zugleich Bibliothetar der römischen Kirche, der Primicerius, der Nomenclator u. f. w. find anwesend. Der Hergang war burchaus eben so wie bei Berichtstagen der Königsboten im übrigen Stalien oder in andern Theilen des frankischen Reichs. Es handelte sich wieder um einen Rechtsstreit zwischen Rom und der Abtei Farfa. Papit ertlärte den taiferlichen Boten freilich, daß er fich bei ihrem Urtheil nicht beruhige, sondern an den Raiser appelliren und sie an beffen hof begleiten werde 2). Indeffen ift das lettere mindeftens nicht geschen 3). — Ein anderes, besonders berühmt gewordenes Capitel des Gefetes betrifft die Wahl des Rechts. Der Grundfat

sacramentum Romanorum (Leg. I. 240, vgl. unten), auf welches Giefebrecht sich ebenfalls beruft, ist nur bavon die Rede, daß der gewählte Papst vor seiner Consekration jedesmal in Gegenwart eines kaiserlichen Misse einen Eid abzusegen habe. Daß aber die Misse jur Prüfung der Papstwahl erst nach Rom gesandt wurden, ergeben Einh. Ann. 827 p. 216 und auch Prudentii Trec. Ann. 844 p. 440. Beibe Stellen wären sogar unverständlich, wenn ein kaisserlicher Misse in Kom residirt hätte.

1) c. 4: Qui missi, decernimus, ut primum cunctos clamores, qui per

1) c. 4: Qui missi, decernimus, ut primum cunctos clamores, qui per neglegentiam ducum aut iudicum fuerint inventi, ad notitiam domni apostolici deferant, et ipse unum e duodus eligat, ut aut statim per eosdem missos fiant ipsae necessitates emendatae aut, si non, per nostrum missum fiat nodis notum, ut per nostros missos a nodis directos iterum emendentur. Giesebrecht a. a. D. S. 859 versteht die Worte unum e duodus eligat dahin, daß der Papst die Beschwerben sofort von einem der Misse rledigen lassen könne. Diese Deutung scheint mir jedoch dem Zusammendange nicht zu entsprechen: nicht zwischen dem missi, sondern zwischen der des zeichneten beiden Arten des Versahrens wird dem Papste die Wahl gelassen. Ich

Missipus bestellen soliten.

2) Galletti, Del primicero p. 183—186 append. no 3 (auch bei Mabillon, Ann. Ben. II. 736 append. no 52): Dum a pietate domni et a Deo coronati Hludovici magni imperatoris a finibus Spoletanis seu Romania directi suissemus nos Joseph episcopus et Leo comes missi ipsius augusti singulorum hominum causas audiendas et deliberandas et coniunxissemus Rome, residentibus nobis ibidem in judicio in palatio Lateranensi in presentiam domni Gregorii pape et una simul nobiscum aderant Leo episcopus et bibliothecarius sancte Romane ecclesie, Theodorus episcopus, Cyrinus primicerius, Theophilactus numiculator... Modo, si vobis placet, iudicate nobis exinde iustitiam, sicuti domnus imperator in verbis vobis mandavit... Alia vero die dum simul convenissemus in supradictum palatium Lateranense in presentia jam dicti pontificis.... Verum etiam et ipse domnus apostolicus dixit, nostro judicio se minime credere, usque dum in presentia domni imperatoris nobiscum simul veniret. Giesperett a. a. D.

3) Bor bem Sahr 833 ift Gregor IV., soviel wir wissen, nicht sin bas

Frankenreich getommen.

ber persönlichen Rechte, welcher von jeher im Frankenreich gegolten hatte, war auf Italien nach der Eroberung in der Art angewendet worden, daß die Einzelnen förmlich zu erklären hatten, nach welchem Rechte sie lebten 1). Das nämliche geschah jetzt auch in Ansehung der Römer. Hier sollte sogar jeder, ohne Kudficht auf seine Nationalität, sein Recht frei mahlen burfen 2). Man mußte dies vielleicht schon deshalb zugestehen, weil das Andenken der Abstammung, welches durch das System der perfonlichen Rechte fortwährend lebendig erhalten wurde, unter der römischen Bevölkerung, wo das letztere bis= her nicht bestanden hatte, großentheils erloschen sein mochte. fügte man natürlich hinzu, daß die einmal abgegebene Profession des Rechts dann für den Ginzelnen bindend bleibe. Die große Mehr= zahl nahm jedoch wahrscheinlich römisches Recht an, so daß dies nach wie vor thatfächlich das herrschende Territorialrecht blieb.

Mit den organischen Anordnungen des Statuts wechseln andere ab, welche die Abstellung der eingerissenen Migbräuche und 🕳 d Die Suhne der vorgekommenen Gewaltthätigkeiten bezweckten. In an einem Zusatzu dem ersten Paragraphen, welcher allerdings vielleichtet ct als Gloffe zu betrachten ist 3), wird auf die Wittwen und Waisen de s Theodorus, Floro und Sergius hingewiesen, deren an dieser Stells Ile zu gedenken sei 4). Theodorus ist, wie man mit Wahrscheinlich teit annehmen darf, der im vorigen Jahr enthauptete Primicerius 5) während Floro und Sergius 6) möglicherweise zu den römischer = =n Großen gehörten, welche im Jahre 815 auf Befehl bes Babftes ==

vei renquus populus, quou si in onensione sua contra eandem legem fecerint, eidem legi quam profitentur per dispositionem pontificis ac no stram subiacebunt. Dazu v. Savigny, Gesch. des röm. Rechts im Mittelalte r I²: 158—163. Wait III. 296 N. 2. Gregorovius III. 62—65.
Die römischen Correstoren des Gratianischen Dekrets vermutheten irrige er Weise, daß diese Berordnung durch eine Bitte Papst Leo's IV. vom Jahre 84

(Dist. X. c. 13) veransast worden sei.

3) Hir eine solche sieht ihn Boretius M. G. Leg. IV. 545 N. 44 and sie.

4) c. 1: In hoe capitulo sist commemoratum de viduis et orserie.

4) c. 1.: In hoc capitulo fiat commemoratum de viduis et orfani:

5) Die iudices de clero sollten zwar nach einer Bestimmung Gregor's be Großen unvermählt bleiben (v. Reumont II. 145); thatsächlich aber waren sie berbeirathet und vererbten sogar ihre Aemter (Giesebrecht a. a. D. S. 857) So wird ja auch Leo, ber mit Theoborus hingerichtet wurde, als beffen Giban = == (gener) bezeichnet.

(gener) bezeichnet.

9) Boretins 1. c. N. 44. 45 benkt an den Superista (Borsteher der Zunfster eudicularii) Florus und den Bibliothekar Sergius, welche 821 bez. 823

31.8 päpstliche Gesandte am Hose Kaiser Ludwig's erschienen waren (siehe obenstußen. 167 und 206, vgl. auch S. 194). Wir hören jedoch nichts von einem gewaltsamen Tode derselben, und zumal gegen Sergius, durch welchen er sied wegen der Ermordung des Theodorus und Leo rechtsertigen ließ, wird wenigsten Pajchalis I. nicht gleichsalls Gewalt geübt haben. — Allensalls könnte maxanch auch auf die Emendation von Floronis in Leonis versallen.

<sup>1)</sup> Wait III. 295 — 296, vergl. II 2. 87 f. 2) c. 5: Volumus, ut cunctus populus Romanus interrogetur, que lege vult vivere, ut tali, qua se professi fuerint vivere velle, vivant. Illis que denuntietur, quod hoc unusquisque sciat, tam duces quam et iudices vel reliquus populus, quod si in offensione sua contra eandem legem fe-e-

Seo hingerichtet worden waren 1). Ein strenges Verbot ergeht gegen Die Plünderungen bei Lebzeiten oder nach dem Tode eines Papstes 2), vie sie namentlich unter Leo III. wiederholt vorgekommen waren 3); Für die seither verübten behält sich der Kaiser vor die gesetzlichen Bugen zu verhängen. Auch dem Raubwesen an der Grenze des römischen und italienischen Gebiets soll ein Ziel gesetzt werden, eben so alle in der Bergangenheit hüben und drüben vorgefallenen Ge= roaltthaten ihre gesetsliche Sühne finden 4). Ein anderer Bunkt, Die Rückgabe der unrechtmäßig eingezogenen Güter, wird in den fran-Kischen Quellen besonders hervorgehoben 5). Das Statut 6) ordnet in Diefer Beziehung nur an, daß die geschehenen Entfremdungen durch faiferliche Missi überall rudgangig gemacht werden sollen, wo Rir-chengüter unter dem Borwande papstlicher Erlaubniß usurpirt ober auch von der papstlichen Regierung felbst ungesetlich mit Beschlag belegt und noch nicht zuruckgegeben seien. Bon Brivatgutern ift hier dagegen nicht ausdrücklich die Rede.

Die Papstwahl betrifft nur ein einziger Artikel des Gesetzes, welcher, offenbar in frischer Erinnerung an die der Wahl Eugen's vorangegan= genen Rampfe, alle Unbefugten ftreng von der Theilnahme ausschließt. Nur diejenigen Römer, welche nach altem Herkommen und kanonischer Satung dazu berechtigt find, sollen die Wahl vornehmen, sonst niemand, er sei Freier oder Knecht, sich störend dazu drängen, bei Strafe des Exils 7). In der That war freilich die Befugniß, an der Papst= wahl theilzunehmen, erst unter Justinian auf die Großen eingeschränkt worden, mahrend ursprünglich die gesammte Gemeinde mahlte 8). -Ueber das kaiferliche Recht in Betreff der Bestätigung des gewählten

<sup>1)</sup> S. oben Seite 61.

<sup>2)</sup> c. 2.

<sup>3)</sup> Bergl. oben Seite 62 f. über ben Aufstand in der Campagna 815. Auch im Jahr 799 hatten die Gegner Leo's feine Entfernung benutt, um die Besitzungen ber römischen Kirche zu plündern und in Asche zu legen.

<sup>5)</sup> Einh. Ann.: ut omnes, qui rerum suarum direptione graviter fuerant desolati, de receptione bonorum suorum, quae per illius (sc. Hlotharii) adventum Deo donante provenerat, magnifice sint consolati. V. Hlud.: Ideoque reddendo quae iniuste sublata erant Hlotharius magnam populo Romano creavit laetitiam.

<sup>°)</sup> c. 6. De rebus eccles ia rum iniuste invasis etc.

') c. 3: Volumus, ut in electione pontificis nullus praesumat venire, neque liber neque servus, qui aliquod impedimentum faciat illis solummodo Romanis, quibus antiquitus fuit consuetudo concessa per constitutionem sanctorum patrum eligendi pontificem. Quodsi quis contra hanc iussionem nostram facere praesumpserit, exilio tradatur. — Bonitho, lib. ad amicum 3 Jaffé II. 614 f. führt dies als ein Gesetz Ludwig's des Frommen sonst im Wesentlichen richtig, jedoch mit dem im gregorianischen Sinne ersundenen Zusatz an: Insuper etiam, ut nullus missorum nostrorum cuiusque (cuiuscumque) inpeditionis argumentum componere in prefata electione audeat, prohibemus. Bemerkenswerth ift, baß biese Bestimmung sich in bereselben Form und mit bem nämlichen Busat auch in ber gefälschen Urstunde Otto's des Großen Leg. IIb. 165 lin. 30 - 35 findet, vergl. unten. 8) Bergl. Fund G. 252 N. 4.

Bapftes enthält die Constitution nichts. Wohl aber ist dieser Punkt in dem Gide berührt, welchen Lothar und Gugen damals dem römischen Klerus und Bolte abgenommen haben sollen. Die Formel Dieses Eides ist uns in römischen Annalen 1) überliefert, die zwar für sich selbst nur ein äußerst geringes Ansehen beanspruchen können, jedoch nachweislich gute Quellen, die frankischen Jahrbucher und das Papft= buch, ausschreiben und auch hier vielleicht aus dem letteren geschöpft 'Ueberdies bietet die Formel's) nichts dar, was in die haben 2). Berhältniffe nicht zu paffen-schiene, mährend auch die Vorgange bei ben späteren Papstwahlen ihre Echtheit 4) zu bestätigen geeignet Die Römer schworen also in St. Peter feierlich auf die Evan= gelien, das Rreuz und den Leib des Apostelfürften den Kaifern Ludwig und Lothar Treue, unbeschadet des Treugelöbnisses, welches fie dem Papste geleistet hatten 5). Sie gelobten ferner, soviel an ihnen sei, nicht zuzulassen, daß eine Papstwahl anders denn auf kanonische und rechtmäßige Weise 6) noch die Consekration des Erwählten erfolge,

्राप्त पुरस्कार

1) Contin. Pauli Diaconi, Muratori l. c.: Et hoc est juramentum, quod Romano clero et populo ipse (sc. Lotharius) et Eugenius papa facere

3) Unter ber Ueberschrift Sacramentum Romanorum, nach du Chesne.

imperavit: Promitto ego ille etc.

3) So zeigen biese Jahrbücher unter 781 und 786 die engste Berwandt=schaft mit den Ann. Laureshamenses, 799 und 801 mit den Ann. Lauriss., ebenso 799 und 800 mit der Vita Leonis III. Unter 794, wo sie Alkuin unter den auf der Franksuter Synode Anwesenden nennen, weisen sie eine Uebereinstimmung mit den vom Baron v. Reissenderg veröffentlichten Annalen aus dem Kloster St. Maximin zu Trier auf (vgl. Wait, Göttinger Nachrichten 1871 S. 316. Jaks VI. 220 K. 1). Nach der V. Leonis III erzählen diese Annalen nun auch von dem Reinigungseide Leo's im Jahr 800. Möglicherweise mar also hier und 824 (823), vgl. oben S. 193 Anm. 4, die Vita Eugenii II. die Quelle, von welcher uns nur ber Anfang erhalten ift und von ber auch schon Floboard von Reims (De pontif. Roman. l. c.) nur dies Bruchstills vor sich gehabt zu haben scheint.

Uebrigens wird die betreffende Eidesformel auch im Wesentlichen wiederholt in der untergeschobenen Schenkungsatte Otto's I. an die römische Kirche vom 13. Februar 962 (Stumpf, Reichstanzler II. 27 no 299. Leg. II d. 164, vgl. Bait in Rante's Jahrbüchern des deutschen Reichs unter dem sächssichen Hause Waits in Kanle's Jahrbüchern des deutschen Reichs unter dem sächsichen Hause I. 3 S. 207—213. Giesebrecht a. a. D. I. 459. 829. Gregorovius III. 363 N. 1. Barmann II. 108 N. 4. Ficker, Forschungen zur R. u. R. Gesch. Itens II. 332 sf. 353 sf.). Diese Fälschung nimmt auch sonst auf die damaligen Bereinbarungen mit Eugen II. Bezug (salva in omnibus potestate nostra et filii nostri posterorumque nostrorum secundum quod in pacto et constitutione ac promissionis sirmitate Eugenii pontificis successorumque illius continetur) und giebt mehrere Artikel der Constitution Lothar's beinahe wörtlich wieder (Leg. II b. 165 N. 25—30), wie bereits v. Savigny a. a. D. S. 163 demertt hat.

auch abgebruckt Leg. I. 240.
4) Zweifelhaft über die Echtheit äußern sich u. a. Muratori, Annali d'Italia IV. 529, v. Reumont, Gesch. der Stadt Rom II. 193, noch entschiedener (jedoch hauptfächlich aus einem völlig unzutreffenden Grunde) Luden V. 298. 591 N. 24. hauptsaguig aus eigem voulg unzureseiner Stunder einen v. 250. 551. 551. 252. Bertheibigt hat dieselbe neuerdings Hickins, Kirchenrecht der Katholiken und Krotestanten I. 233. Der chronologische Fehler in den römischen Annalen (825 statt 824), der vielleicht nur einem Abschreiber zur Last sällt, kommt für die Entscheidung jedenfalls nicht in Betracht.

6) salva side, quam repromisi domno apostolico.

<sup>6)</sup> et quod non consentiam, ut aliter in hac sede Romana fiat electio pontificis nisi canonice et iuste, vergl. die Leo IV. zugeschriebene Palea, Dist.

bevor derselbe in Gegenwart eines kaiserlichen Missus und vor allem Bolt eidlich eine gleiche Berpflichtung übernommen, wie fie Papst Eugen aus freien Studen schriftlich abgegeben habe 1). Wir fahen icon, daß diese schriftliche Erklärung Eugen's mahrscheinlich ein Gelöbniß der Treue gegen den Kaiser enthalten hatte. So hielten auch später dem Papst Gregor IV. Die kaiserlich gesinnten Bischöfe vor, daß er einen solchen Treueid geleistet habe, und er selber giebt dies zwar nicht zu, stellt es aber auch nicht unbedingt in Abrede, so daß uns sein halbes, unklares Leugnen wohl für ein Zugeständniß gelten fann 2). Wenn ferner ichon vordem im Grundfat anerkannt war, daß der Consekration des Papstes die kaiserliche Genehmigung vorangehen muffe 3) — bei der Erhebung Stephan's V. und Baschalis' I. war bies zwar nicht geschehen, jedoch hatten sich beibe beswegen entschuldigt - so nahmen es die Raifer demnächst als ihr unzweifelhaftes Recht in Anspruch, daß die Weihe des Gewählten erst nach der Prüfung der Wahl durch einen kaiserlichen Missus erfolgen durfe. Sie ließen es sich nicht bieten, daß man dasselbe in Rom auch jett noch zu umgehen versuchte 4).

LXIII. c. 31: Inter nos et vos pacti serie statutum est et confirmatum, quod electio et consecratio Romani pontificis non nisi iuste et canonice fieri debet. Sinférius © 234

fieri debet. Hinschins S. 234.

1) Bergl. Seite 214 Anm. 8. Giesebrecht a. a. D. S. 859 meint, es seine schristliche Anerkennung bes eben erlassennen Statuts gewesen; ähnlich nimmt auch Gregorovius III. 68 an, daß die Römer wie der Papst diese Constitution beschworen bätten. Hierstir sehlt jedoch der Beweis, und es ist im Auge zu behalten, daß Eid und Constitution verschiedene, von einander getrennte Stilke sind. Hinschins a. a. D. vermuthet, Eugen habe nur, wie es beim Papstwechsel üblich geworden war, die zwischen Habriau I. und Karl d. Gr. getrossenn Vereinsdarungen bestätigt, vergl. auch Papencordt, Gesch. der Stadt Rom im Mittelsalter S. 156 f.

alter S. 156 f.

2) Epist. Gregorii IV. ad episcopos Francorum (833), Agobard. Opp. ed. Baluze II. p. 56 f.: Bene autem subjungitis, memorem me esse debere jurisjurandi causa fidei facti imperatori. Quodsi feci, in hoc volo vitare perjurium, si annuntiavero ei omnia, quae contra unitatem et pacem ecclesiae et regni committit. Quodsi non fecero, perjurus ero, sicut et vos, si tamen juravi. Vos tamen, quia proculdubio jurastis et rejurastis etc. p. 60: cui rei in argumento adjungitis juramentum, et non recordamini erubescentes, quia perjuri pejeratum degradare non possunt, etiamsi essem . . . Nam etiamsi ego fuissem perjurus . . . Die Einwendungen Gregor's fönnen fich nur auf die Art und den Umfang der eidlichen Verpflichtung beziehen, welche er eingegangen war. Ob er ilberhaupt einen Eid geschweren habe oder nicht, mußte er wissen war. Ob er ilberhaupt einen Eid geseugnet, wenn es nicht der Fall gewesen wäre. Anders Fund S. 128.

3) Dies gehörte aller Wahrscheinlichseit nach ebenfalls zu den hobeitstechten,

<sup>3)</sup> Dies gehörte aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls zu den Hoheitsrechten, welche sich Kark d. Gr. nach seiner Kaiserkrönung vorbehalten hatte. Bgl. oben S. 66 s. 80. 214 f.

<sup>4)</sup> Bergl. Einh. Ann. 827 p. 216: Gregorius presbiter tituli sancti Marci electus, sed non prius ordinatus est, quam legatus imperatoris Romam venit et electionem populi, qualis esset, examinavit. V. Hlud. 41 p. 631. Prudentii Trec. Ann. 844 p. 440: Quo (sc. Sergio) in sede apostolica ordinato, Lotharius filium suum Hludowicum Romam cum Drogone Mediomatricorum episcopo dirigit, acturos ne deinceps decedente apostolico quisquam illic praeter sui iussionem missorumque suorum praesentiam ordinetur aptistes etc. Der Diaton Florus von Lyon sagt allerbings in einer von Dimmser I. 237 N. 27 gestend gemachten Stelle seiner

In diesem Punkte fixirte das Kaiserthum also nur die Rechte, welche ihm in Rom seit der Raiserkrönung Rarl's des Großen qu= ftanden, thatsachlich aber nur fehr mangelhafte Beachtung gefunden hatten. Ueberhaupt erscheint sein Bestreben mehr hierauf als auf eine Ausdehnung seiner Gerechtsame gerichtet. Biel wirksamer wurde durch das Statut die weltliche Herrschaft des Papstes befestigt 1), während die noch bei weitem nicht hinreichend genaue und scharfe Abarenzung beider Gewalten die Schwierigkeiten, welche in dieser Theilung der Autorität lagen, fortbestehen ließ 2). Tropdem ist die römische Constitution ein Ruhmesblatt in dem sonst nur allzu spär= lichen Kranze Lothar's und Ludwig's. Die faiferliche Oberhoheit über Rom tritt barin in ihrer gangen Machtfülle und um so glanzenber hervor, als fie den würdigen Zwed verfolgt, Recht und Ordnung an die Stelle verwilderter Zustände zu seten 3). Die Rudgabe von hab' und But an die Beraubten, die Wohlthat der gewonnenen Rechtsficherheit murben bon ber romifchen Bevolkerung bankbar begrugt 4). Bertrauen und Ruhe kehrten in die Gemüther jurud. Der feither von blutigem Zwist und Aufruhr durchwühlte Kirchenstaat genog nun eine geraume Frist der Ruhe. Das Papstbuch bezeichnet die Regierung Eugen's II. als eine friedliche und gludliche Zeit 5).

Ob Radbert 6) Glauben verdient, wenn er das eigentliche Berdienst dieser Reform seinem Helden Wala zuschreibt, muß um so mehr dahingestellt bleiben, als er selber sich hier nur auf Hörenfagen beruft; jedoch werden wir wenigstens annehmen dürfen, daß Wala den jungen Kaiser abermals nach Italien be-

zioni risulta la signoria de' papi in Roma e nel suo ducato, ma insieme

la superiore degli augusti".

3) Bergl. auch die Urtheile von Gregorovius III. 60 — 61 und v. Reumont =

II. 194.

4) Siehe oben S. 229 Anm. 5.
5) V. Eugenii l. c. p. 2: ... Maxima autem pax et requies ejus diebus in universo fuit orbe Romano; vgl. Flodoard. De Roman. pontif. l. c. Gregorovius S. 67 f.
9) V. Walae I. 28 (laborasse dicitur), vgl. oben S. 215 Anm. 1 unb

Schrift de electionibus episcoporum (Agobard. Opp. ed. Baluze II. 258): Sed et in Romana ecclesia usque in presentem diem cernimus absque interrogatione principis solo dispositionis iudicio et fidelium suffragio legitime pontifices consecrari . . . nec adeo quisquam absurdus est, utputet minorem illic sanctificationis divinae esse gratiam eo quod null mundanae potestatis comitetur auctoritas. Indefieu ist diese Abhandlung bereits um das Jahr 822 geschrieben (s. Bähr S. 448), und auch sir diese frühere Zeit trisst die Behauptung des Bersassens in Ansehung der Consertation (im Unterschiede von der Wahl) nicht völlig zu.

1) Muratori sagt (Annali d'Italia IV. 527—529): "Da queste ordination in institute des irroris des versiches von des des versiches versiches des versiches versichtstaties versiches versiches

<sup>2)</sup> v. Reumont II. 192—193. — Leibniz, Ann. Imp. I. 350, weist bei einer anbern Gelegenheit barauf bin, baß Milinzen existirten, welche auf einer Seite bie Inswirt HLUDOVICUS ober HLOTARIUS, auf ber anberen bie Infcbrift SCS. Petrus trugen.

S. 225 Anm. 5. himly, ber gleich mehreren anderen Gelebrten ben Stand= punkt bes Paschaftus Rabbertus bei der Beurtheilung der Berhaltnisse und Ber= sonen als ben maßgebenben aboptirt (!), legt hieraus natürlich großes Gewicht.

gleitet hatte und fich damals in dessen Umgebung befand 1). Außerdem verweilte in jenen Tagen der Erzbischof Abalram von Salzburg, Baierns Metropolit, in Rom. Er empfing dort am 13. Novem-ber während der Anwesenheit Lothar's vom Papste das Pallium 2), zu welchem ihn Raifer Ludwig in einem Geleitschreiben empfohlen hatte 3). Endlich erfahren wir, daß im Dezember 824 Wido auf der Rücklehr von Rom im Dienste des Kaisers nach Reggio kam; mehrere kaiferliche Beisitzer (Pfalzrichter) begleiteten ihn 4). Auch dieser scheint also Lothar bei dem Erlag des römischen Statuts zur Seite gestun= den zu haben.

Es hat sich eine Tradition erhalten 5), der zufolge Lothar im fol= genden Jahre (825) in Rom städtische Magistrate — Consuln, einen Präfekten und zwölf "Dekarchen" — durch das Bolk hätte wählen laffen. In der That muß man beinahe voraussetzen, daß eine so tiefgreifende Reform der Berwaltung des römischen Gebiets auch diejenige der Stadt nicht unberührt gelaffen habe. Allein tein gleich= zeitiges Dokument oder Zeugniß erhartet die Thatsache, und kein Anzeichen weist zwingend auf fie bin.

Felb a. D. S. 395 f. Dümmler II. 18).

5) Nach Gregorovius III. 67 N. 3 schreibt Giacinto Gigli, um 1644 caporione di Campitello: "per authorità di Lothario imperatore il popolo Romano tornò alla creatione de' magistrati che furono consoli, prefetto et 12 decarchoni nell' anno di Cristo 825". Gregorovius ifi libergeugt, daß hieran etwas Wahres fei. Zweifelhafter äußert fich b. Reumont II. 194.

<sup>1)</sup> Bergl. auch bie unten näher anzuführende Stelle auß Amalar. De ordine antiphonarii (Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV. 1032): Wala, quando functus est huc (sc. Romam) legatione aliqua.
2) Jaffé R. P. no 1943. Rleimahrn, Judavia D. A. S. 80 no 25: data idus Novembris imperante domino piissimo augusto Lodewico a Deo coronato magno nacidae importante approximation proposto de la company. VI ronato magno pacifico imperatore anno XI. et filio eius Lothario praesente, indictione III. Convers. Bagoarior. 9 cod. B (von St. Beter in Salzburg) Scr. XI. 10 R. 43. Auctar. Garstense. Ann. S. Rudberti Salisburg. Scr. IX. 564. 770. Carmin. Salisburgens. herausg. von Dimmier no 2 v. 13—14 (Archiv siir Aunde österreich. Geschichtsquellen XXII. 284): huic successit Adalrammus antestis amatus, — quem papa Eugenius compsit amore pio.

compsit amore pio.

\*) Sidel L. 211, Anm. S. 327. Kleimayrn a. a. D. S. 77 f. no 23.

\*) Tiraboschi, Nonantola II. 41 no 25: . . . cum nos Wido redeuntibus Roma in servicio domni imperatoris civitate Regio Coniunxissemus cum Nortperto (Bischof von Reggio, f. oben S. 32. 63) et Stephano episcopis, Petro abbate monasterii Nonantole, Magno capellano, Leone comite, erantque nobiscum Garipertus, Ursinianus et Maurus, judices domni imperatoris (vergl. Bait IV. 350 N. 1. 420 N. 2), Hildebrandus cancellarius, Madelbertus scavinus de Parma, Mauringus gastaldius per ecclesiam, scavinus de Parma et reliqui plures etc. Belcher Bibo es ist, der hier in der Funktion eines taiserlichen Missus in Italien erscheint, weiß ich nicht zu sagen. An den Grasen Bibo in der Bretagne (vergl. de la Borderie in Bibl. de l'école des chartes 5. série T. V. p. 269 st. V. Alchuini 12. Alcuin. epist. 184. 237, Jasse VI. 28. 647. 753), bez. an den Grasen Bibo von Maine (vergl. Sidel L. 307. 330. Bissienseld in Forschungen III. 394. Meyer von Knonau, Nithard S. 129) wird man in Forschungen III. 394. Meyer von Knonau, Nithard S. 129) wird man schwerlich zu benten haben, eher vielleicht an den gleichnamigen Sohn des Grasen Lambert von Nantes, den späteren Herzog von Spoleto (vergl. Willen-

In auffallend raschem Wechsel ging während dieser Jahre das benachbarte Herzogthum Spoleto aus einer Hand in die andere über. Herzog Winigis hatte im Jahr 822, altersmude und schwach, seine Würde niedergelegt und war Mönch geworden. Als er bald darauf starb, erhielt seine Stelle Suppo 1), jener Pfalzgraf und Graf von Brescia, der sich ein so großes Verdienst um den Kaiser erworben, als er ihn mit zuerst von der drohenden Erhebung Rönig Bernhard's benachrichtigt hatte 2). Aber schon 824 erlag auch Suppo dem Tode 3). Das Herzogthum ward nun dem Pfalzgrafen Adalhard übertragen, welcher im vorigen Jahr mit umfassenden Vollmachten nach Italien geschickt worden war, um die von Lothar mit Hülfe Wala's und Ge= rung's in Angriff genommene Besserung der dortigen Rechtszustände weiter zu führen 4). Als auch Adalhard kaum fünf Monate nach dem Antritt seines herzoglichen Amts einer Krankheit erlag, wurde Graf Mauring zu seinem Nachfolger bestellt, der Suppo in Brescia ersest hatte und Adalhard bei jener Mission beigeordnet gewesen war 5). Mauring erkrankte unmittelbar nachdem er die Nachricht von seiner Ernennung empfangen und war nicht mehr binnen wenigen Tagen 6). Auffallende Ereignisse 7), welche die frankischen Reichsjahrbücher jedoch in ihrer Weise trocken und ohne jede erläuternde Bemertung registriren. Mit Mauring bricht die Reihe der Herzoge von Spoleto für uns zunächst ab. Erst im Jahre 837 begegnet uns Berengar; dann beginnt seit 842 mit dem Sohne des Grafen Lambert von Nantes die Reihe der Widonen 8).

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 822 p. 209.

<sup>2)</sup> Bergl. oben S. 115.

<sup>3)</sup> Einh. Ann. 824 p. 212. 4) Bergl. oben S. 200 Anm. 4 und 5.

<sup>5)</sup> Bergl. ebb. Anm. 6. 6) Einh. Ann. 824 p. 213.

<sup>7)</sup> Bergl. auch Muratori, Annali d'Italia IV. 531: "Strana cosa parve". 8) S. Fatteschi, Mem. de' duchi di Spoleto p. 63 ff. Büstenfeld, bit Herzoge von Spoleto aus dem Haufe der Guidonen in Forschungen III. 395 — 396. Dümmler II. 18.

Zu Achen, wo der Kaiser den Winter zugebracht hatte 1), beging auch das Ofterfest 825 (9. April) 2). Darauf begab er sich zur 1gb nach Nimwegen, tehrte jedoch zu der auf Mitte Mai von m berufenen Reichsversammlung in die Achener Pfalz zurud 3). Es ar vielleicht nur ein engerer Reichstag 1). Unter den Anwesenden merten wir mehrere hohe Geiftliche aus verschiedenen Theilen des eichs: außer dem Erztapellan Hilduin 5), den Erzbischof Jeremias n Sens 6) und den Abt Alboin von Anille (St. Calais) 7), aber th den Grafen Berengar von Brioude 8) in der Aubergne, den spä= cen Markgrafen von Gotien. Der Bischof Hitto von Freising war enfalls am 30. April zu diesem Reichstage nach ber Achener Pfalz tfgebrochen 9). Hierhin murde die bulgarische Gesandtschaft beschien, welche so lange in Baiern hatte warten muffen 10). Ihr Auftrag zog sich auf eine vertragsmäßige Berichtigung der Grenzen beider

2) Einh. Ann. p. 213.

3) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. 39 p. 628 und oben S. 218.

<sup>1)</sup> Die Urfunden bezeugen die Anwesenheit des Kaisers in Achen am Ignuar und dann wieder vom 9. Mai bis 3. Juni 825, Sickel L. 212—215, · Anm. S. 327. 328.

<sup>\*)</sup> Einh. Ann.: conventum, quem . . eo se tempore ibidem habere le optimatibus indicaverat, vgl. Bait III. 481 N. 3. Daß V. Hlud. egen sagt: conventum a populo suo celebrare iussit, hat wenig dicht. Allerdings auch Thegan. 32 p. 597: erat Aquis palatio cum 3no exercitu; boch confundirt er möglicherweise biefen Achener Convent bem späteren im August (s. unten).
5) Sidel L. 215 Bouquet VI. 546 no 134.

<sup>6)</sup> Sidel L. 213 Bouquet VI. 340 no 134.
7) Sidel L. 213 Beitr. 3. Dipl. V. 405 ff. no 13.
7) Sidel L. 214 Bouquet VI. 545 no 133.
8) Sidel L. 216 Baluze, Cap. II. 1426 no 42, vgl. oben S. 141 Anm. 2.
9) Meichelbeck, Hist. Frising. Ib. 254 no 480: Hoc factum est in a domo sanctae Mariae ad Frigisinga in II. Kalendas Majas, et in ipso iter carpere coepimus ad Aquis palatio in Franciam, anno incarnauis Domini DCCCXXV. indictione III. regnante Hludowico imperae XII.

<sup>10)</sup> Bergl. oben S. 223.

Reiche, welche der Rhan verlangte. Doch geschah dies noch immer in freundlichen Formen. Die Gesandten überbrachten dem Kaiser Geschenke und mögen auch keinen ungnädigen Empfang gefun-ben haben 1). Jedoch enthielt das Schreiben, mit welchem Ludwig sie heimsandte, eine Ablehnung der Forderungen ihres Herrn?). Ferner erschienen hier, wie es wohl schon nach der Beendigung des vorjährigen Feldzuges festgesetzt worden war, fast sämmtliche Machtiern der Bretonen, an ihrer Spite Wihomarch selber. Er schien reuig und huldigte bem Raifer, welcher ihm in seiner gutmuthigen Schwäche nicht nur freudig verzieh, sondern ihn sogar beschenkt mit den übrigen Bretonenhäuptlingen in die Heimath zurückehren ließ. Allein nur zu bald brach Wihomarch sein Treugelöbniß. Er hörte nicht auf, seine Nachbarn mit Brand und Plünderung heimzusuchen, bis er von den Mannen des Grafen Lambert von Nantes in seiner eigenen Behausung umzingelt und erschlagen ward 3).

Nach Entlassung des Reichstags begab sich der Raiser abermals zur Jago, diesmal in die Bogefen nach Remiremont 4). Sier empfing er im Sommer Lothar, der wieder über die Alpen zurückgekehrt war 5). Der junge Kaiser hatte den Winter und Frühling in Oberitalien zugebracht. Im Februar finden wir ihn in der Pfalz Marengo, wo er dem Klofter Novaleje als Entschädigung für Güter, welche daffelbe zur Dotation eines auf Ludwig's Befehl errichteten Bilgerhofpizes auf dem Mont Cenis hatte hergeben muffen, ein anderes Klofter inkorporirt 6). Auch erließ er dort ein Soitt wegen eines Beerzuges nach der Insel Corsita 7); vielleicht galt es, die Insel gegen die Garazenen zu schützen, von welchen fie in den letten Zeiten Karl's des

<sup>1)</sup> Thegan. l. c.: et ibi venerunt legati Bulgarorum portantes dona:

auos benigne suscipiens etc.

2) S. Einh. Ann. und die übrigen, bereits oben S. 223 Anm. 5 cititm Stellen. V. Hlud. 39 p. 629 läßt diese bulgarischen Gesandten, infolge südstiger Benutung der Vorlage, zweimal, erst von dem Achener Reichstage im Mai, dann von dem im August heimtehren.

3) Einh. Ann. Enhard. Fuld. (wo statt des vicinos suos der Reichstannten terminos Francorum gesett ist). V. Hlud., vgl. auch die Hersschlicher (Ann. Hildesheim. Weissemburg. Lambert. Altah. mai: Scr. Ill.

<sup>44-45.</sup> XX. 784).

<sup>4)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Aus einer zudem vielleicht schlecht überlieferten Rom im s. g. Liber catenatus Matisconensis, laut welcher Bischof Hildebald von Macon eine Tradition an den Grafen Warin und beffen Gattin in presentia d. Hludovici imperatoris die martis 4 non, iulii Cluniaco villa... a. 12 regnante Hludovico rege (Dienstag ben 4. Juli 825) vornahm, with man nicht schließen durfen, daß der Kaiser sich an dem bezeichneten Tage in Cluny besunden habe (Sickel II. 328, Anm. zu L. 215).

Sinh. Ann., vgl. V. Hlud. 38 p. 628.

5) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. 38 p. 628.

6) Böhmer no 509 Muratori, Ant. It. III. 577—578 (vom 14. Hebr. 825), vgl. Annali d'Italia IV. 533 f.

7) Leg. I. 242, vgl. Boretius S. 156. Es wird hier insbesonder fest gesett, welche Mannen die Grasen zu dieser Expedition mitnehmen, welche zurläcksien sollen. Dagegen sind die von Kertz so genannten constitutiones Hlotharii in Maringo Leg. I. 241 eine Berordnung Karl's d. Gr., wahrscheinsich v. T. 781 (Voretius S. 99 ff. Mbel. Karl d. Gr. I. 307 V. 4). v. 3. 781 (Boretius S. 99 ff. Abel, Karl b. Gr. I. 307 R. 4).

Großen furchtbar heimgesucht worden war 1). Im Mai hielt Lothar sodann eine große Reichsversammlung in Corte Olona. war mit einer Synode verbunden, und aus den dortigen Berathungen ift ein doppeltes tirchenrechtliches, sowie ein weltliches Capitular hervorgegangen 2). Bon Neuem bekunden diese Gesete, wie eifrig Lothar bemuht war die Zustände im italienischen Reiche zu bessern. Besonders dem tief gesunkenen, beinahe ganglich verfallenen geistlichen 3) Unterricht 1) suchte er aufzuhelfen. Es werden acht Schulorte bestimmt, nach welchen die Schuler aus den benachbarten Städten wandern sollen, so daß fünftig niemand zu große Entfernung oder Armuth vorschüten könne, um sich dem Schulbesuch zu entziehen. Die Orte sind Pavia, Turin, Cremona, Berona, Bicenza, Florenz, Fermo und Cividal del Friuli. In Papia, zu den Füßen des be-rühmten irischen Lehrers Dungal 5), sollen sich alle Schüler aus Mailand, Brescia, Lodi, Bergamo, Novara, Bercelli, Tortona, Acqui, Genua, Afti und Como versammeln. Nach Turin sollen bie aus Bentimiglia, Albenga, Bado und Alba kommen, nach Cremona die Schüler aus Reggio, Biacenza, Parma und Modena, nach Berona aus Mantua und Trient, nach Bicenza aus Padua, Trebiso, Feltre, Ceneda und Ajolo. Florenz wird zum Schulort für die Städte Tusciens, Kermo für diejenigen Spoleto's bestimmt, für die

<sup>1)</sup> Bergl. Einh. Ann. 806. 807. 809. 810. 812. 813 Scr. I. 193. 194. 196. 198—200. Dümmler I. 185. Ueber die Schenkung Corfika's an die römische Kirche, die indessen wohl nicht zur Aussiührung kam, Leonis III. epist. no 1 Jaffé IV. 310. Delsner, König Pippin S. 139. Lothar benutte die Insel auch als Berbannungsort (Constitut. Olonn. 823. 4 p. 234). Wenige Jahre später sinden wir ihren Schutz dem Markgrasen von Tuscien anvertraut (s. Einh. Ann. 828 p. 217 und unten).

<sup>(</sup>s. Einh. Ann. 828 p. 217 und unten).

2) Leg. I. 248 ff. Boretius S. 156—158. Die Ueberschrift des ersten Capitulars lautet in der Handschrift der Bibliothet Chigi (l. c. p. 248): Incipit capitula, quod domnus imperator sexto anno imperii sui ad generale placitum instituit curte Holonna. Unter dem weiten steht (p. 250): Datum Holonna, anno imperii domno Ludowici et Lottario imperatoridus 12° et 6° mense Madio, indictione 3. Bergl. serner c. 6 p. 250: post hoc sinodale concilium; c. 8 p. 249 n. c. 4 p. 250 werden Leg. I. 360 c. 1 und p. 432 c. 6. 7, desgleichen c. 6 p. 251 von Kaiser Ludwig II. als eine Berordnung seines Baters citirt (Const. de exercitu Beneventum promovendo 866. 1 p. 504).

<sup>3)</sup> Daß es sich hier um diesen, nicht um den literarischen Unterricht in den freien Künsten handelt, zeigt Giesebrecht. De litterarum studiis apud Italos p. 10. — Aehnlich "Cap. Attiniae." 822. 3 p. 231 (vgl. oben S. 180 f.).

<sup>4)</sup> De doctrina vero, quae ob nimiam incuriam atque ignaviam quorundam praepositorum cunctis in locis est funditus extincta. Wohl etwas übertrieben; wir wissen z. B., daß Bischof Ratold in Berona eine Schule sür Priester und Kleriker wiederhergesiellt hatte (Sidel L. 157 bis. II. 387).

5) Bergleiche über denselben besonders Tiradoschi Storia della letteratura Italiana III. 180 ss. Meissen Mad. LXVII. 563.

<sup>3)</sup> Bergleiche über benfelben besonders Tradoschi Storia della letteratura Italiana III. 180 ff. Reiserscheid in Ber. d. Wien. Atad. LXVII. 563. Battenbach, Geschichtsquesten I. 118 N. 3. 121. Später wenigstens hielt er sich in dem Pavia benachbarten Kloster Bobbio an der Trebia auf. Die sagenschet Erzählung des Monachus Sangallensis (I. 1 Jasse IV. 631–632) bezieht sich doch höchst wahrscheinlich auf ihn, vgl. auch Wattenbach, Geschichtscher der beutschen Borzeit IX. 3 S. 4 N. 1. Abel, Karl d. Gr. I. 325 N. 2. Dungal von St. Denis ist von diesem wohl zu unterscheiden.

übrigen, in Friaul, Istrien u. s. w., Cividal del Friuli. in Jorea 1) follte der Bischof selbst das Lehramt versehen. -Die andere firchliche Berordnung geht auf den Lebenswandel der Geistlichkeit ein; insbesondere wird das Zusammenleben von Prie-stern mit Frauen unbedingt, bei Strafe der Amtsentsetzung unterfaat 2). Das weltliche Capitular 3) versieht die Grafen vor allem mit Weifungen, wie fie jeglicher Ausflucht, um sich der Heerespflicht ober sonstigen Leistungen an den Staat oder auch privatrechtlichen Berpflichtungen zu entziehen, begegnen sollen. Bon Corte Olona 4) reifte Lothar dann schnell 5) an den Hof des Vaters, der seinen Bericht über das, mas er in Italien und besonders in Rom zur Erleichterung des Polts und zur Herstellung einer besseren Ordnung geleiftet hatte, mit freudiger Genugthuung anerkannt haben foll 6). Wala, der mit dem jungen Kaifer zurudgekehrt war, brachte den Brüdern in Corbie reiche Geschenke mit, mit welchen ihn angeblich die Großen und das Bolk Italiens, auch der Papst Eugen selber bedacht hatten. Radbert glaubt fich indessen in seinem Epitaphium auf ihn doch die Gelegenheit verschaffen zu muffen, ihn von jedem Berdacht in Betreff des Erwerbs dieser Schätze zu reinigen; denn ein solcher Argwohn hatte sich erhoben und war an Wala's Andenken haften geblieben 7). Wir können über den Grund oder Ungrund desselben natürlich nicht entscheiden; es liegt auch nicht viel baran. Indeß hat Papst Gregor IV. später ju dem Presbyter Amalar von Met gefagt, er konne ihm fein Antiphonarium für seinen Kaiser geben, denn Wala habe bei Gelegenheit einer Sendung nach Rom alle, welche da waren, mitgenommen 8), und Amalar fand dann wirklich vier diefer römischen Antiphonarien in Corbie.

Nach Beendigung der Jagden kehrte Kaiser Ludwig wieder nach Achen zuruck 9). Sein Weg führte ihn, wie es scheint, über Worms, wo er den todkrank darniederliegenden Bischof Bernhar besuchte. Die Brüder des Klosters Weißenburg an der Lauter, dessen Abt der Bischof war, hatten einen jungen Mann von vornehmer Familie, Folkwig,

<sup>1)</sup> Tiraboschi l. c. p. 179—180 sucht vergebens nach Gründen für diese Ausnahme. Bielleicht ift zu beachten, daß Ivrea unter ben genannten Städten ber Grenze bes eigentlichen Frankenreichs am nächsten liegt. Auch bort hatten sich ja bie Bischöfe verpslichtet, minbestens eine Diöcesanschule in ihrer Residenz zu halten (vgl. oben z. J. 822, S. 180).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 5 p. 250. <sup>3</sup>) l. c. p. 250—251.

<sup>4)</sup> Lothar urfundet daselbst noch am 31. Mai, Böhmer no 510 Muratori, Rer. It. Scr. II b. 383-384, vgl. chron. Farf. ibid. col. 384-385. 5) Er muß spätestens im Inli in Remiremont eingetroffen sein.

<sup>6)</sup> V. Hlud. 38. v. Walae I. 29 Scr. II. 545 f.

<sup>8)</sup> Amalar. De ordine antiphonarii, Max. Bibl. Patr. Lugdun. XIV. 1032: retulit mihi ita idem papa: "Antiphonarium non habeo, quem possim mittere filio meo domino imperatori, quoniam hos quos habuimus Wala, quando functus est huc legatione aliqua, abduxit eos hinc secum in Franciam", vgl. unten 3. 3. 828.
9) Einh. Ann. V. Hlud. 39 p. 629.

den sie sich zu seinem Nachfolger wünschten, nach Worms geschickt, um denfelben dem Raifer vorzustellen und zu empfehlen. Auch ver= sprach Ludwig dem sterbenden Bischof und dessen Berwandten, im Beisein eines Grafen, bewegt und unter Thränen, Folkwig in seine Stelle einzusegen 1). Nach Bernhar's Tode († 21. März 826) 2) ift jener in der That in Worms wie in Weißenburg sein Nachfolger geworden.

Im August trat zu Achen abermals eine Reichsversammlung, und zwar eine allgemeine, zusammen 3). Unter den verschiedenen Gesandtschaften, welche bort eintrafen, empfing der Raiser auch wieder Boten der Göttrikssöhne aus Danemark. Wie es scheint, war man mit diesen Danenkönigen von Neuem in offenen Rriegszustand gerathen. Ihr Rebenbuhler Harald, der bor zwei Jahren abermals an den kaiserlichen Hof gekommen war ) und sich inzwischen hier oder nahe ber Grenze aufgehalten hatte, mochte das danische Gebiet durch Streifzüge beunruhigen laffen. Bett indeffen schentte der Raifer der Bitte der Göttritssohne um Frieden Gehor, ohne Zweifel, weil fie sich er-boten, Harald wieder den unbehelligten Besitz seines Reiches zu lassen b), und ließ diesen Frieden hernach im Ottober an der dänischen Grenze feierlich bekräftigen 6), ähnlich wie es einst (811) unter Karl dem Großen geschehen mar 7).

Der geiftlichen Abtheilung dieses Reichstags 8) theilte ber Raiser,

<sup>1)</sup> Einhart, epist. no 3 Jaffé IV 441-442 M. 1. 2.

<sup>2)</sup> Jaffé l. c. p. 441 N. 1 (wo jedoch aus Bersehen 20 Mart. statt 21).
3) Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.

4) Bergl. oben Seite 207.

5) Im nächsen Jahre (826) kam Haralb mit einer großen Anzahl Dänen an Ludwig's Hof, um die Taufe zu empfangen (s. unten). Er muß also inswischen wieder in den Bestig seines Neichs gelangt sein.

6) Einh. Ann.: ac pacem, quam idem (sc. filii Godofridi) sidi dari petebant, cum eis in marca eorum mense Octobrio confirmari iussit, vgl. Enhard. Fuld. Ann. V. Hlud. L. Siesebrecht, Bend. Geschichten I. 114—115. Bergl. Kodymann in Jahrb. f. Landeskunde von Schleswig, Polssein u. s. X. 18, welcher die Existenz einer dänischen Mark in der Korolingerzeit bestreitet. Karolingerzeit bestreitet.

<sup>7)</sup> Einh. Ann. 811 p. 198. Bergl. auch unten z. J. 828. 8) S. des Bischofs Jonas von Orleans Transl. S. Hucberti 3. Mabillon, 8. O. S. Ben. IV a. 296 (vgl. Horsen VI. 126 f., Karoling. Miscellen berausg. von Dümmler no 8): ad concilium venerabile episcoporum, quod tunc temporis apud Aquasgrani congregatum est. Man wirb bies concilium hierher ziehen bürsen, zumal zu bieser Annahme auch past, daß die Translation am 30. September 825 stattand. Weiter ausgeschmildt ist die Erzählung. lation am 30. September 825 stattsand. Weiter ausgeschmildt ist die Erzählung in d. Chron. (cantatorium) S. Huberti Andagin. (aus dem Ansange des 12. 35.) 3. Ser. VIII. 569 f., wo aus dieser Bersamslung der Bischöfe eine Prodinzialsunde in der Achener Marientirche gemacht ist. Nam collecta episcoporum synodo provinciali apud ecclesiam beatae Mariae Aquisgrani palatii, Ludovicus pius et religiosus imperator interesse voluit ecclesiasticis utilitatidus ididem disponendis etc. Bergl. serner Ann. Aureaevallenses (Litticher Chronit, Handschrift aus Orval) Ser. XVI. 682: Anno d. i. 825.... celebrato magno concilio in ecclesia beatae Mariae Aquisgrani. V. S. Beregisi 20. 21 A. SS. ed. noviss. Octob. I. 527—528. Ann. Leodiens. 825. Sigeberti chron. 824 Scr. IV. 13. VI. 338 etc. Hefele IV. 35. Rettberg I. 562 f. 565—566.

auf Beranlassung des Erzbischofs Habebold von Köln und des Bischofs Waltkaud von Lüttich, die Absicht des letzteren mit, den heiligen Hubertus aus Lüttich nach einer Zelle zu Andoin (später St. Hubert) in den Ardennen zu übertragen, und die Bischöfe gaben zu dieser Translation ihre Zustimmung. Erst hier wurde St. Hubert der

Patron der Jagd.

Jedoch bezeichnen diese Tage zugleich eine Spoche in der Regierung, von welcher wir handeln. Lothar wurde jetzt wirklicher Mitregent seines Vaters. Der Einfluß der Stiefmutter hat es gewiß begünstigt, wenn nicht veranlaßt; denn die Kaiserin Judith wird damals schon gewünscht haben, an der Seite ihres schwachen Gemahls eine rüstigere Kraft zu sehen, die eine Gewähr für die Ausführung der Pläne zu Gunsten ihres Sohnes Karl böte 1) — und für diese hatte sie Lothar ja zunächst gewonnen 2). So trat denn wenigstens dem Namen nach an die Stelle der Herrschaft des alten Kaisers die gemeinsame Regierung Ludwig's und Lothar's 3). Der Sohn verweilt in den nächsten Jahren meist an der Seite des Baters 4). Die kaiserlichen Erlasse und Diplome tragen die Namen beider Kaiser an der Stirn, und ebenso wurden den Urkunden ihre beiderseitigen Unterschriften beigesest und im Datum auch Lothar's Regierungsjahre gezählt 5). Auch ließ der letztere sogar Münzen unter seinem alleinigen Ramen schlagen 6).

<sup>1)</sup> Bergl. Nithard. I. 3. 6 V. Hlud. 54. 59 Scr. II. 652. 654. 640. 644 und oben Seite 201.

<sup>\*)</sup> Bergl. ebendas.

\*) Bergl. 3. B. auch Ansegis. Capit. praef. Leg. I. 271 s.: — anno incarnationis . . 827, indictione 5, anno vero 13, imperii gloriosissimorum principum domni Hludowici augusti, christianae religionis magni propagatoris, et Chlotharii caesaris filii eius . . . et nunc praefatorum principum hoc in tempore domni piissimi Hludowici augusti et praeclari Hlotharii caesaris etc. Dungal. Respons. adv. Claud. Taurin. Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV. 199. Ebenso schreiben die Bariser Synoden von 825 u. 829 an beide Raiser u. s. w. Sidel I. 282 N. 1.

<sup>\*)</sup> Sidel I. 268.

5) Sidel I. 268.

5) Sidel I. 268.

6) Sidel I. 268.

6) Sidel I. 268.

6. Se ift festgessellt, daß der Beginn dieser Reuerung in die Zeit zwischen dem 4. Juni und dem 1. Dezember 825 fällt, mithin sehr wahrscheinlich, daß dieselse auf jenem Achener Reichstage im August beschlossen wurde. Zedas such sinter den Worten der Reichsjahrbücher: completisque omnidus negotiis, quae ad illius conventus rationem pertinere videdantur (ähnlich V. Hlud.) dieseicht zudel. Diese Annalen gehen über die Geschäfte der Reichstage auch sonst wohl mit derzleichen allgemeinen Bemertungen hinweg (vgl. 3. B. 26. 828 g. E. 829 p. 215. 218). Siehe serner Agodard. Fledil. epist.

4. Opp. II. 45: In processu quoque temporis, quotienseunque aut quocunque imperiales litterae mitterentur, amborum imperatorum nominacontinedant. (Postea vero mutata voluntate convulsa sunt statuta et de litteris nomen omissum est). V. Walae II. 17 Scr. II. 563–564, mod. Ledistudo vestra . . . . constituit . . . in omni conscriptione et nomismate.

<sup>6)</sup> Soetbeer in Forschungen VI. 46. Bei einem Denar, den man gesunden hat, steht allerdings auf der einen Seite HLVDOVVICVS IMP, auf der anderen HLOTARIVS IMP. — V. Walae l. c.

Thatsächlich scheint er freilich auf den Erlaß der Urkunden noch ge= ringeren Ginfluß geubt zu haben als ber Bater 1), und in ben für das ganze Reich bestimmten Gesetzen tommt seine Mitherrschaft taum zum Ausdruck 2), wie denn auch die Reichsannalen unbeirrt fortfahren, nur den alten Kaiser zum Mittelpunkt ihrer Darstellung zu machen.

Auch Ludwig's dritter, gleichnamiger Sohn sollte nunmehr, da er an Jahren genügend herangereift mar 3), die Regierung des ihm durch das Gefet von 817 zugetheilten Reiches übernehmen 1). Wir erwähnten schon's), daß nach dem Tode Audulf's (818) ein Graf Kysalhart an der Berwaltung Baierns einen hervorragenden Antheil hatte. Derfelbe tritt dort mahrend der Jahre 818-824 wiederholt als Richter und Missus auf 6). Neben und felbst über ihm erscheint als Königsbote Graf Hatto 7), in untergeordneterer Stellung Graf Liutpald 8). Der junge Ludwig hatte sich, soviel ersichtlich, bisher höchstens vorübergebend mit seinem Hofmeister in dem ihm zugedachten Lande aufgehalten 9). Jest wurde beschlossen, ihn dauernd in dasselbe zu senden 10); jedoch scheint es, daß er erst im Frühling des nächsten Jahres in Baiern eintraf, um die Herrschaft anzutreten 11).

Es ware möglich, daß ein Capitular 12) in diese Zeit gehört, für

472. 473.

<sup>1)</sup> Siehe Sidel I. 269-270 R. 10. Neußerlich ift noch zu beachten, daß auch in biefer Periode die kaiserlichen Urkunden nur das Siegel Ludwig's tragen (vgl. Stumpf, Reichskangler I. 113). — Inbessen tam es boch alsbalb vor, bag Aebte, welche von Ludwig bereits Immunitätsurkunden erhalten hatten, sich bieselben nun nochmals unter dem Namen beider Kaiser ausstellen ließen, 3. B. Abalhard von Corbie (vgl. Sidel L. 237. 240. Beitr. 3. Dipl. III. 223. Urfunden der Karolinger I. 270 N. 10).

<sup>2)</sup> Bergl. auch die Bemerkung von Wait IV. 563 N. 3 hinsichtlich bes Capit. Aquisgr. 825. Ansegis behandelt alle Gesetze Ludwig's als gemeinsame Gesetze Ludwig's und Lothar's.

<sup>3)</sup> Er war um 804 geboren, f. Dümmler I. 19; nach Krohn (Ludwig

b. Deutsche S. 7—8) erft 806. 4) Dummler I. 27 nimmt an, daß bies auf bem Achener Reichstage im August beschlossen wurde; ähnlich schon Edhart, Fr. or. II. 195.

<sup>5)</sup> Egl. oben ©. 153.

6) Meichelbeck, Hist. Frising. Ib. 195—249 f. no 368. 373. 382. 442. 470. 472. 473. Auch schon neben Aubulf sehen wir ihn als judex, ibid. p. 144 no 256.

<sup>7)</sup> S. Dümmler, De Bohemiae condicione etc. p. 25 N. 21. 8) Meichelbeck l. c. p. 195. 203. 234. 247. 249 no 368. 382. 442. 470.

<sup>9)</sup> Bergl. oben S. 105. 10) Einh. Ann.: minorem vero filium suum Hludowicum in Baioariam direxit. V. Hlud. Ann. S. Rudberti Salisb., Auctar. Garstense Scr. IX. 564. 770: Ludwicus in Bawariam venit. Auct. Cremifan. ibid. p. 552 (mo ber ilingere Ludwig jedoch mit seinem Bater, bem Kaiser, verwechselt wird).

<sup>11)</sup> Dümmler I. 27., ber die betreffenden Belege aus den bairischen Ur-funden beibringt. Er setzt den Regierungsantritt Ludwig's in Baiern, in Uebereinstimmung mit Sidel's Ergebnissen iber die Rechnung der Kanzlei (Beitr. 3. DiPI. I. 348 st.), etwa in den Mai 826, vgl. auch Krodn, Ludwig der Deutsche S. S. — Offiziell heißt der jüngere Ludwig nun rex Baioariorum (s. Sidel, Beitr. 3. Dipl. I. 347. L. 257. 263 dis. Ann. Kant. 832. p. 225).

<sup>822 12)</sup> Leg. I. 242—246. Fest steht allein, baß dies Geset erst nach dem Jahre und allerspätestens 827 erlassen sein tann, da es in c. 6, wie schon Pert brzehoben hat, auf eine 822 zu Attigny von den Bischöfen übernommene

welches eine sichere Stelle sich nicht ermitteln läßt. Den ersten Theil 1) dieses Gesetzes bildet eine Ansprache des Raisers an die Bischöfe und bemnächst auch an die Grafen u. f. w., worin er gleichsam ein Spftem ber Pflichten bes Berrichers und ber Beamten aufftellt. Wenn auch die Summe der Regierung in der Hand des Ronigs rube, fo wird hier ausgeführt, sei doch den firchlichen und weltlichen Oberen an ihrer Stelle durch göttliche und menschliche Ordnung ein bestimmter Antheil daran zugewiesen 2). In diesem Sinne werden die einzelnen Organe des Staates, Bischöfe und Aebte, Grafen und königliche Baffallen und die Laien insgesammt, zur Erfüllung ihrer Pflichten ermahnt, vor Allem auch ein einträchtiges Zusammenwirken aller gefordert 3). Hand in Hand mit der Pflicht gegenseitiger Unterstützung geht ferner die Pflicht der wechselseitigen Controle. Die Bischöfe haben fich über die Bermaltung der Brafen, die Grafen über Wandel und Predigt der Bischöfe, beide über das Berhalten der Eingesessenn ihres Amtsbezirks oder Sprengels genau unterrichtet zu halten 1). Wo dagegen die Macht der Bischöfe ober Grafen nicht ausreicht, um Hindernisse, die sich der Erfüllung ihrer Pflichten in den Weg legen, zu beseitigen; wo in einer Grafschaft oder Diöcese gemeinschädliche oder der Ehre des Reichs nachtheilige Uebelstände hervortreten, welche das Eingreifen der höchsten Gewalt erheischen, da foll der Raiser unverzüglich davon in Kenntnig geset werden. Denn jede Unterlassung, die bisher noch, sei es durch seine oder der Beamten Schuld, vorgekommen, gedenkt der Raifer von nun an mit ihrem Beistande gut zu machen 5), wenn er auch nicht

Berpsichtung hinweist (sieut nobis praeterito tempore ad Attiniacum promisistis, vgl. c. 3 p. 231 und o. S. 180 A. 5) und andrerseits in die 827 emtstandene Sammlung des Ansegis (II, 1—24 p. 290—295) aufgenommen if Es wird bort an die Spitse der kirchlichen Capitularien Ludwig's und Lothar's gestellt. Wait IV. 563 N. 3 sindet auffallend, daß darin der Mitregierung Lothar's nirgend Ermähnung geschieht. Jedenfalls nöthigt dieser Umstand aber nicht zu dem Schlift, daß das Capitular vor den Sommer oder Herbst 225 fallen muffe, wie Sidel L. 219 anzunehmen scheint, mabrend ber in c. 16 erwähnte Heereszug ves vorigen Jahres sich siglich auf die Expedition nach der Bretagne von 824 beziehen läft (f. o. Seite 217 A. 1, dagegen S. 224 Anm. 1 über c. 15). Das capitulare missorum p. 246 zu der Zeitbestimmung des in Rede stehenden Gesetze unmittelbar mit zu verwenden, dürste nicht statthaft sein. Früher hat man dasselbe dem Jahre 823 zugeschrieben, und auch neute bings ist Blügel, De Agobardi vita et scriptis p. 37 n. 2, auf die Meimung jurudgetommen, es gehöre bem Reichstage zu Compiègne im November 823 an. hiernagewinnern, es geore vein Reinstage zu Conspiegne im November 825 alle hiergegen ist indeh einzuwenden, daß es gerade im November nicht ausgestellt sein kann, weil in c. 20 u. 22 mehrere Termine bis zu diesem Monat hinausgerückt und auf ihn die Aussendung von Königsboten angeklindigt wird. Der Annahme von Perz, der dies Capitular auf den Achener Reichstag im Mai 825 verlegt, schließen wir uns deshalb nicht an, weil es auf einer allges weiden Weichsersampung wird die die Ausserbandige im Angeles der Arbeit wer der meinen Reichsversammlung, wie blejenige im August bieses Jahres mar, et- lassen sein wird (wgl. auch die Ueberschrift bes Blankenburger Cober: Prelocutio domni Hludowici imperatoris ad episcopos et omnem populum).

<sup>1)</sup> c. 1—15. Anfegis giebt nur bem ersten Capitel ben Titel Praelocutio.
2) c. 3, vgl. c. 2. 8. Bait III. 201—202.
3) c. 7. 11. 12. 13, vgl. Bait III. 359—362.

<sup>4)</sup> c. 14, vgl. Wait III. 361 N. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 4. 8. 15.

ohne Befriedigung auf manche bereits durchgeführte Besserung zurückblickt 1). Die Bischöfe werden außerdem noch besonders an das Gelöbniß erinnert, welches sie vor einigen Jahren auf dem Reichstage zu Attigny in Betreff der Unterhaltung von Schulen zur Erziehung der Geistlichteit abgelegt hatten; keiner solle länger mit der Ausführung dieser Berpflichtung säumen 2). Die Laien werden ermahnt, die Predigt sleißig zu besuchen, die Fasten einzuhalten und den Sonntag zu heiligen. In Bezug auf den letzten Punkt wird den Grafen von Reuem das oft wiederholte Berdot eingeschärft, daß am Sonntag weder Märkte noch Gerichtsversammlungen stattsinden dürfen 3).

Der zweite Theil 4) des Capitulars hat nicht mehr diese Form einer patriarchalischen Ansprache und gehört seinem Inhalt nach vorwiegend unter bie weltlichen Gefete. Er geht auf die einzelnen Bunkte ein, welche Rüge und Besserung erforderten. Bornehmlich find es drei: die Unordnungen und Plünderungen, die im vorigen Jahre beim Durchmarsch bes Heeres nach der Grenze stattgefunden; die üble Behandlung, welche auswärtige Gesandtschaften mehrfach auf der Reise erfahren hatten; endlich die Schwierigkeiten, auf welche die Einführung der neuen Münze stieß. Ueberall geht die Berordnung mit großer Energie bor. Wer einen folden, der ihm im bergangenen Jahr beim Durchmarsch Schaden zugefügt hat, namhaft machen kann, wird aufgefordert gegen diesen zu klagen und zugleich der Grundsatz ausgesprochen, daß jeder Senior für das Betragen seines gesammten Gefolges auf dem Heerzuge verantwortlich ift, gleichviel ob es seine eigenen oder fremde Leute sind, und daß er Leben und Würde verwirkt, wenn er sie nicht in Zucht halt 5). Bei der Durch= reise fremder Gesandtschaften, welche den Hof des Raisers aufsuchten, war es oft vorgekommen, daß man benselben nicht allein schlechtes Quartier gab, die Verpflegung und den Vorspann verweigerte, sondern sie sogar mißhandelte, bestahl, gewaltsam ausplünderte. Diese Rohheiten waren nur zu fehr geeignet, den Ruf des Reichs im Auslande zu schädigen, und der Kaiser sah in ihnen mit Recht zugleich eine Beleidigung seiner eigenen Ehre 6). Er befiehlt demnach seinen Beamten, ihre Verwalter anzuweisen und anzuhalten, daß fie jeder Gefandtschaft sowie jedem kniferlichen Courier oder Miffus, der ihr Gebiet passirt, einen Empfang bereiten, welcher ber Burde von Raiser und Reich entspricht. Wer diese Burde außer Augen sete, durfe auch fein Würdenträger des Reichs bleiben 7). Auch sollen überall da,

<sup>1)</sup> c. 1: et Deo miserante multa iam emendata et correcta videmus.
2) c. 6, vgl. S. 180 u. S. 241 Ann. 12, sowie unten über Synod. Paris.
829 I. 30.

<sup>3)</sup> c. 9, vgl. Wait IV. 46 N. 3. 311 N. 3.

<sup>4)</sup> c. 16—26.

<sup>5)</sup> c. 16. 17, vgl. Wait IV. 467 N. 1.

<sup>6)</sup> c. 18: De inhonoratione quoque regis et regni et mala fama in exteras nationes dispersa . . . . (Die Ausbrilde rex und regnum find hier fast durchweg gebraucht).

<sup>7)</sup> hoc omnibus notum esse volumus, quod quicumque ex his, qui Inonores nostros habent, abhinc hanc neglegentiam emendare non certa-

wo gefetlich geregelte Strafen und Stationen bestehen, besondere Commiffare angestellt werben, welchen die Sorge bafür obliegt, daß alles zur Aufnahme der Gesandtschaften Erforderliche rechtzeitig bereit sei und nicht erst später von weit her herbeigeschafft zu werden brauche 1). Um die allgemeine Ginführung ber neuen Munge, welche der Raiser seit drei Jahren vergeblich anstrebte 2), endlich durchzuseten, wird eine Frist bis Martini (11. November) gestellt, nach welcher kein altes Geld mehr in Eurs sein dürfe 3). Es wird angekündigt, daß unmittelbar nach dem Ablauf diefer Frift Königsboten erscheinen werden, um zu untersuchen, ob die Grafen diese Beisung ausgeführt haben, und auch hier droht der Kaiser die Ungehorsamen oder Nachläffigen burch Andere zu erfeten, die willig und fähig feien feine Befehle zu vollziehen. Dieselben Missi sollen ferner prüfen, inwieweit die häufigen Mahnungen und Verordnungen des Kaisers wegen Abstellung mißbrauchlicher Zollerhebungen Erfolg gehabt haben, sowie ob die Bruden überall hergestellt find; benn auch dies foll bis zur Andreasmesse (30. November) allerorten geschehen, es sei denn, daß der Umfang des Baues oder Hochmaffer es unmöglich mache 4). Artikel betreffen die Entrichtung des doppelten Zehnten 5), die Kirchenbaulast 6), die Stellung der königlichen Bassallen 7). Hervorzuheben ift noch die Bestimmung, daß die Erzbischöfe und Grafen durch den Ranzler Cremplare der Capitularien erhalten sollen, damit die ersteren sie ihren Suffraganen sowie den Aebten und sonstigen Getreuen des Raisers in ihren Diöcesen zur Abschrift mittheilen, die Grafen sie da= gegen in ihren Grafschaften öffentlich verlefen laffen. Auf diese Beise foll dafür gesorgt werden, daß das Gesetz und der Wille des Raisers

verit . . . . . . et honorem nostrum et regni nobis commissi custodire contempserit, nec nostrum nec regni nostri honorem ulterius volumus ut habeat, vgl. Bait III. 522. IV. 17 N. 5. 21.

1) c. 19, vgl. Bait IV. 21—22.
2) Bergl. oben Seite 181 Anm. 10.

<sup>3)</sup> c. 20; vgl. dazu Soetbeer in Forschungen VI. 6 (wo jedoch wiederholt 827 für 825 verdruckt ist). 40—42. Wait IV. 73 N. 3. 78 N. 5. Sickel II. 294, Aum. zu K. 223. I. 417. Coetbeer bemerkt. daß unter den zahlreid erhaltenen Minzen Ludwig's des Fr. sich in der That zwei Hauptkassen unterscheiden lassen: eine ältere, welche auf der Hauptseite ein Kreuz im Felde hat, und eine spätere, die statt dessen Ropf oder ein Brustbild ausweiset. Da man jedoch auch bei Beträgen, welche später vergraben sein missen, die Aufweiset. Sattung stets mit der späteren zusammen findet, so schilest S., daß der Berrus der alten Denare keinen erheblichen Ersolg gehabt haben kann.

4) c. 21. 22, vgl. Cap. Worm. 829. 11 p. 352. Wait IV. 47 ff. 28—29

<sup>5)</sup> c. 23. Der Zusat: De nutrimine vero pro decima, sicut hactenus consuetudo suit, ab omnibus observetur fällt allerdings auf gegenilder der Bestimmung der Cap. per se scribenda vom J. 817, wo (c. 5 p. 215) auch von der Biehzucht der doppelte Zehnte gesordert zu werden scheint. Wait IV. 166 N. 3 übersah wohl, daß c. 22 Leg. I. 88 sich wörtlich in unserm Capistular sindet und vielleicht aus demselben excerpirt ist.

9) c. 24. 25.

7) c. 26 (vgl. Karoli II. edict. Pist. 864. 4 p. 489. Wait IV. 229 N. 1.

Roth, Feubalität S. 219 f.).

überall im Bolke bekannt wird. Auch hat der Kanzler die Ramen der Bischöfe und Grafen, welche solche Exemplare empfangen haben, zu notiren, damit controlirt werden kann, wer sich dieselben zu ver-

icaffen unterlaffe 1).

Es scheint, daß alsbald nach dem Erlag dieses Cavitulars Ronigsboten ausgeschidt find, denen daffelbe mitgetheilt murbe und welche prüfen sollten, ob die darin über die Pflichten und das gegen= seitige Berhältniß der verschiedenen firchlichen und weltlichen Obrigkeiten niedergelegten Grundsätze thatsächlich befolgt würden 2). Der Raiser hatte diesen Miffi bei Ertheilung ihrer Instruktion jedoch eingeschärft, nicht rudsichtslos und muthwillig, sondern nur nach befonnener Prüfung gegen die Beamten einzuschreiten, damit das Anseben der letteren nicht unnöthig blofgestellt werde 3). Ihre Trägheit nahm diefe Warnung zum Vorwand, um überhaupt nichts zu thun. Als der Raifer im nächsten Jahre ihren Bericht entgegenzunehmen munichte, konnten fie ihm nur hochft unbefriedigende Auskunft geben. Er nahm davon Beranlaffung, ihnen die ganze Schwere der Berant= wortung, welche sie durch solche Pflichtvergessenheit auf sich lüden, nachdrücklich vorzuhalten und ihren Auftrag — wie es scheint, im Frühjahr 4) - mittels einer turgen Instruktion zu erneuern 5).

Funguntur.

3) l. c.: Et hoc ideo evenisse perspeximus, quia anno praeterito, quando capitula legationis vestrae vobis dedimus, caute vos observare lussimus, ne sine causa his, quos honoratos esse volumus, aliqua fieret liniuria. Bergl hierau Bait III. 396 f.

4) Mitte Mai follten fie in ihren Senblezirken Berfammlungen halten. Bergl. auch die Bemerkungen von Binterim, Deutsche Conc. II. 367, und hefele

5) Nosse vos credimus, quanti sit ponderis legatio, quam vobis commisimus et quam sit periculosum tantae rei curam neglegere, quantam vos pro nostra omnium communi salute ex nostra obligatione suscepisse non ignoratis. De qua cum vos interrogassemus, non sic nobis respon-

<sup>1)</sup> c. 26 vgl. Wait III. 509 N. 3. 503 N. 1. Stobbe, Rechtsquellen I. 220. Sidel 1. 409. Stumpf, Reichstanzler I. 22 N. 22.

<sup>2)</sup> Siehe c. 4 p. 247: Volumus, ut missi nostri . . . . in hunc modum cognoscendi diligentiam adhibeant, si ea, quae in capitulari nostro, quod eis anno praeterito dedimus, continentur, secundum voluntatem Dei ac iussionem nostram fiant adimpleta . . . Deinde inquirant missi nostri ab universis, qualiter unusquisque illorum, qui ad hoc a nobis constituti sunt, officium sibi commissum secundum Dei voluntatem ac iussionem nostram administret in populo aut quam concordes atque unanimes ad hoc sint vel qualiter vicissim sibi auxilium ferant ad ministeria sua peragenda. Die hier bezeichneten Hunkte enthrechen dem Inhalt jenes großen Capitulars, welches ganz besonders einträchtiges Zusammenwirken der verschiedenen Beamtentategorien verlangt: "capitulare nostrum, quod eis anno praeterito dedimus" könnte also mit demselben identisch sein. Daß das in Rede stehende c. 4 p. 247 mit den vorhergehenden cc. 1—3 p. 246—247 zu einem und demselben capitulare missorum gehöre, scheint mir jedoch unmöglich. Daßselbe ist vielmehr an Missi gezichtet, welche, bereits im Jahr zuvor ausgesandt, ihrem Austrage ungenügend nachgekommen waren. Auch haben wir gar tein Euseres Zeugniß silr die Zusammengehörigteit, sondern man nahm dieselbe nur an, weil diese Inngenügend ihr die Unserse Zeugniß sab ihr die Ueberschrist: De admonitorio ad eos, qui legatione Funguntur.

246 825.

Richt völlig klar ist das Verhältniß einer andern Gesandteninstruktion, welche bei Ansegis der eben erwähnten vorangeht und dem gedachten Capitular unmittelbar nachfolgt 1), zu beiden Stüden. Möglicherweise war es jedoch diejenige, welche eben jene Königsboten zuerst erhalten hatten 2). Jedenfalls kann sie nicht nach dem Jahr 825 erlassen sein, wie sich aus dem namentlichen Verzeichniß der Königsboten 3) feststellen läßt, welche die einzelnen Erzdiöcesen duchziehen sollten. Meist ist es der Erzbischof selbst in Gemeinschaft mit einem Grafen: so in Mainz der Erzbischof heistulf († 28. Januar 826) und Graf Robert, in Trier der Erzbischof Heit und Graf Adalbert, in Köln der Erzbischof Hadebold und Graf Emund, in Sens der Erzbischof Jeremias und Graf Donat 4), in Rouen der Erzbischof

sum est, ut in eo responso sufficere potuisset ad eandem dispositionem, quam rerum necessitas ad communem utilitatem pertinentium poscere videbatur vel quae nobis aliquod securitatis solatium afferre potuisset.... Quapropter volumus vobis notum facere, qualiter nunc Deo adjuvante eandem jussionem nostram debeatis adimplere. Faft auffallenb flatt erinnert bieran ber Eingang ber capitula de instructione missorum 828 Leg. I. 328 (Dicendum est illis, quia necesse est, ut intellegamus omnes communiter, quale periculum nobis inmineat in eo maxime, quod in nostra neglegentia tanta et talia, per quae Deus offendi potuit et honor et honestas regni decrescere, (commisimus), adhuc autem etiam aliam intellectum habemus neglegentiam ex priori occasione natam, id est, quod ipsa legatio non ita peracta fuit sicut ipsa necessitas deposcat; quamquam ex parte vos dicatis nos materiam in eo dedisse, quod non per omnia ad hanc necessitatem inquirendam plenam vobis dedissemus iussionem. Ideo summopere tractandum est, quomodo Domino adiuvante et in praesenti de his quae per neglegentiam et incuriam depravata sunt corrigantur et ne ultra talia fiant solicite caveatur. Post haec socii denominandi sunt, et tunc qualis debeat esse legatio iniungenda est).

1) Leg. I. 246-247 (c. 1—3), bei Anfegis L. II c. 25-27 p. 295-296.

1) Leg. I. 246—247 (c. 1—3), bei Ansegis L. II c. 25—27 p. 295—296. Es sind diese Capitel nur aus Ansegis betannt. Die Blankenburger Hs., welche das vorhergehende Capitular enthält, hat sie nicht. Also auch hier kein Beweiß

ber Busammengehörigfeit.

2) Am ebesten spräche m. E. hiefür c. 3: Volumus etiam, ut omnibus notum sit, quia ad hoc constituti sunt, ut ea quae per capitula nostra generaliter de quibuscumque causis statuimus per illos nota siant omnibus et in eorum procuratione consistant, ut ab omnibus adimpleantur. Wait III. 384 N. 1 bezieht dies allerdings auf die Kundmachung der Capitularien im Algemeinen; aber diese soch, wie wir sahen (S. 244), durch die regelmäßigen Beamten ersolgen. — Wit den Königsboten, deren Aussendung das große Capitular ankündigt, dürsen wir diese Missi nicht identissiren, mindestens nicht, wenn dasselchickt werden, und die Bischie versammelten sich im November ausgeschickt werden, und die Bischie versammelten sich im November 825 zu Paris, um die Tradition über die Frage der Bischerverehrung schrecken. Bom Crzdischof Feremias von Sens insbesondere wissen wir bestimmt, daß er an dieser Bersammlung theilnahm und dann im Dezember nach Kom an den Papst gesandt wurde (1. unten).

an ben Papst gesandt wurde (s. unten).

3) c. 1 p. 246, vgl. Waig III. 386—387.

4) Bielleicht der gleichnamige Resse Erzdischofs Jeremias (s. Sidel L. 347. Bouquet VI. 611 no 214). Auch sonst erscheint ein Graf Donat östers als Königsbote, s. Einh. Ann. 827. V. Hlud. 41. 59 Ser. I. 216 II. 630 644. Adrevald. Mir. S. Benedicti 25. (Bouquet VI. 313.) Sidel L. 142. Mit dem Grasen Donat von Melun (Hinemar. De villa Novilliaco, Opp. II. 832 s. Adrevald. l. c.), der wegen seines Absalls zu Lothar Amt und Lehen versor, sam jedoch wenigstens der V. Hlud. 59 erwähnte nicht der nämliche sein.

Willibert 1) und Graf Ingobert, in Tours der Erzbischof Landramnus und Graf Robert 2). Die Erzbiscese Besançon, wo Bernoin Erzbischof war, follten der Bischof Beiminus und Graf Monogold bereifen. Der Reimser Erzsprengel wurde, wohl wegen seines ungewöhn= lichen Umfangs, in zwei Sendbezirke getheilt. Auch war es un-gewiß, ob Erzbischof Ebo felbst in der Lage fein wurde, als Rönigs-Auch war es un= bote zu fungiren 3); vielleicht war er augenblicklich wieder durch feine -Missionsthätigkeit im Norden in Anspruch genommen. Es wurde demnach bestimmt, daß in sechs Grafschaften dieses Sprengels, nämlich Reims, Chalons, Soissons, Senlis, Beauvais und Laon, entweder Cho selbst oder im Fall seiner Behinderung der Bischof Rothad von Soissons mit dem Grafen Rothfrid 4), dagegen in den vier nördlichen Bisthumern der Erzdiocefe, Nohon, Amiens, Terouenne und Cambran, Bischof Ragnar von Nopon 5) und Graf Berengar das Missaticum übernehmen follten. Die füdgallischen Erzbiocefen Lyon, Bienne und Tarantaise wurden umgekehrt zu einem einzigen Sendbezirke vereinigt und die Bisitation desselben bem Bischof Alberich von Langres und bem Grafen Richard übertragen. Auf die Unterkönigreiche Italien, Aquitanien und Baiern erftrectte sich die Magregel nicht 6). Bon der Thätigkeit einzelner Paare dieser Königsboten, insbesondere des Erzbischofs Beti von Trier und des Grafen Abalbert 7), haben fich Spuren erhalten.

Nach dem Schluß des Achener Reichstags begaben sich die beiden Kaiser nach Nimwegen 8) — Bischof Frechulf von Lisieux (der Compilator der bekannten Weltchronik) 9), welchen der Raifer Begleitung eines gewiffen Abegar 10) wegen der Frage der

3) In Remis Ebo archiepiscopus, quando potuerit, et quando ei non

licuerit etc., vgl. o. S. 211 Anm. 6.

\*) Bergl. Transl. S. Sebastiani 29, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 399.

\*) Bergl. Perty l. c. n. 3.

\*) Abgefehen von den Erzbiöcesen Staliens und Baierns, Ravenna, Mailand,

Cividal del Friuli (Aquileja), Frado, Salzburg, vermißt man in dem Berseichniß auch Embrun, Bourges, Bordeaux, Arles, Narbonne, Aix.

7) Siehe Sidel L. 239, vgl. Anm. S. 333. Rozière l. c. II. 546 no 450: quidam homo nomine Ingilbertus questus est coram missis nostris, Etti videlicet archiepiscopo et Adalberto comite, eo quod avia sua nomine Angelia ab Hildulfo actionario ad fiscum nostrum, qui vocatur Romaricus mons (Remiremont) iniuste ad servitium adficta (adstricta) fuisset etc. Da das Protofoll unterdrückt ift, läßt sich leiber nicht einmal sessifiellen, ob diese Urtunde von Ludwig allein ober in Gemeinschaft mit Lothar erlaffen murbe.

Bergl. ferner in Betreff ber Miffi in ber Diocefe Befangon Cap. 826. 5 Leg. I. 256: De duabus feminis, quae indiculos attulerunt, interrogandi sunt Heiminus et Monoaldus, utrum ecclesiasticae an fiscales fuissent.

8) Einh. Ann. V. Hlud.

Sergi. Grunquer, De fontibus historiae Frechulphi ep. Lixoviensis (Vitoduri 1864). Wattenbach I. 164—165.

10) Hefele, Conciliengeschichte IV. 39 halt auch biefen für einen Bischof. Er wird indeffen nicht als folder bezeichnet.

<sup>1)</sup> Sidel L. 192, vgl. Anm. S 325. Der oben S. 14, bez. S. 100 A. 4 erwähnte Ingobert ift wohl ein anderer.
2) Rach einer Bermuthung v. Kalcstein's (Robert der Tapfere S. 17 R. 2)

vielleicht ber oben (S. 186) ermähnte Schwager König Bippin's von Aquitanien.

Bilderverehrung an den Papft abgeordnet hatte 1), fand in Kom den Boden nicht günstig. Beide mußten sich bei ihren Verhandlungen mit dem Papft Eugen wie mit den Bischöfen seiner Umgebung und den päpstlichen Beamten überzeugen, daß man hier, theils aus Unkenntniß, theils durch die Macht des Herkommens gebunden, an dem bischerigen Standpunkt des apostolischen Stuhls, also dem Cultus der Bilder, festhielt 2). Indessen erreichten die Gesandten wenigstens ihren nächsten Zweck, die Genehmigung des Papstes zur Feststellung der Tradition über die Bilderfrage 3). Demgemäß beriefen Ludwig und Lothar zum 1. November eine Bersammlung 4) der Bischöfe nach Paris. Nicht ganz so vollzählig noch so vorbereitet als man gewünscht hätte kamen sie zusammen. Bischof Modoin von Autun 5) wurde durch eine Krankseit, an der er schon sehr lange litt, zurück-

5) Bergl. ilber benfelben Mabillon, Ann. Ben. II. 629, auch oben S- Anm. 7 u. S. 122 Anm. 7. 8.

<sup>&#</sup>x27;) Genau wissen wir nicht, wann biese Sendung stattsand. Echart, Fr. or. II. 193; Leibniz, Ann. Imp. I. 358; Fund S. 253; Sicki II. 332 Mnn. zu L. 235 setzen sie in ben Ansang, bez. in ben Sommer oder selbst Spätsommer bek Jahres 825, Grunauer p. 8 und Wattenbach S. 165 dagegen bereits 824. Hefele nimmt wahrscheinlich unrichtig an, Ludwig habe sene beiden Geistlichen den griechischen Gesandten bei deren Weiterreise nach Kom (val. p. S. 221) soaleich mitgeaeben.

bereits 824. Hetele ninimt waytheinich intridug an, kudwig habe gete beiden Geistlichen den griechischen Gesandten bei deren Weiterreise nach Kom (vgl. o. S. 221) sogleich mitgegeben.

2) S. den Bericht der Kariser Synode an die Kaiser, Baronius. Ann. ecclesiast. XIV. 73: Venerabilis namque Freculfus episcopus subtiliter prudenterque, qualiter ipse et Adegarius socius illius de hac re cum domno apostolico et ministris illius egissent, viva voce parvitati nostrae innotuit. Sed cum prudenti relatu illius cuncta cognovissemus, qualiter partim veritatis ignorantia, partim pessimae consuetudinis usu hujus superstitionis pestis illis in partibus inolevisset . . . p. 75: Quia igitur nos his, qui in sacra sede beati Petri apostoli resident, dignam honoris reverentiam jure tribuendam non dubitamus et illorum erga imagines superstitiosam venerationem quidam (Frechulf und Adegar) visu, omnes vero aliorum relatu cognoscimus . . . .

gehalten und ichmerglich bermißt. Außerdem hatten einige vor der weiten Reise nach Baris keine Zeit mehr zum Studium dieser Frage gehabt, andere erfuhren gar erft bei ihrer Ankunft, um was es sich eigentlich handle 1). Feststellen läßt sich nur die Anwesenheit des Erzbischofs Jeremias von Sens und des Bischofs Jonas von Orleans, des Bischofs Frechulf von Lisieux und Abegar's und der Bischöfe Halitgar von Cambran und Amalar 2). Die Bischöfe 3) hielten nach genauer Prüfung der Auslassungen Papst Hadrian's I. 4) und der Beschlüsse der zweiten Nicanischen Synode über diese Frage, nachdem fie ferner bas Schreiben ber griechischen Raifer an Ludwig bom vorigen Jahre verlesen laffen und den Bericht Frechulf's und Abegar's über deren Berhandlungen in Rom entgegengenommen, auch ihrerseits, gleich den Raifern, an dem alten Standpuntte Raifer Rarl's und seiner Theologen fest: die Bilder seien, gemäß dem Worte Gregor's des Großen, als Erinnerungszeichen zu bewahren und werth zu halten, dürften jedoch als Menschenwert nicht adorirt noch dem heiligen Kreuze gleichgestellt werden. Die einschlägigen Zeugnisse aus der heiligen Schrift und den Kirchenvätern trugen sie so vollständig zusammen, als es ihnen bei ber Rurze ber Zeit möglich mar 5). Diefelben murben darauf im Plenum verlesen, eine Auswahl der passendsten Stellen getroffen und die Sammlung redigirt 6). Aus Rücksicht auf den Papst

<sup>1)</sup> Nam quidam nostrorum de longe venientes, non habuerunt spacium temporis quaerendi; quidam vero nec causam, pro qua ad hunc conventum venire jussi sunt, donec pervenerunt, veraciter nosse potuerunt. Moduinus namque, infirmitate qua diutissime laborat detentus, venire nequivit (Baron. l. c. p. 75).

Es war wohl nicht biefe Berfammlung feiner Collegen, an welcher Bifchof Claudins von Turin als an einer "Bersammlung von Eseln" theilzunehmen ablehnte (vgl. Dungal. Respons. adv. Claud. Taurin.: Propter istam autem

insanissimam perversitatem renuit ad conventum occurrere episcoporum, vo-cans illorum synodum congregationemasinorum. Bibl. patr. Lugd. XIV. 223).

2) Hefele a. a. O. S. 41 N. 1. In Betreff ber Theilnahme Halitgar's und Amalar's val. Baronius l. c. p. 74, sowie Sidel L. 235. Baluze, Cap. I. 643; die lettere Urkunde auch über diejenige des Jeremias und Jonas: hinsicht-lich Frechulf's und Adegar's oben S. 248 Anm. 2 und das Weitere unten. — Bas den hier genannten Bischof Amalar angeht, so ift es ein ftarter Irrthum, wenn man benfelben mit dem damals langft-verstorbenen Erzbischof Amalarius Fortunatus von Trier verwechselt hat, aber auch die Ibentität mit Amalarius Symposius (vgl. o. S. 91) zu bezweiseln. — Gegen die Annahme, daß Eb. Agobard von Lyon dieser Pariser Bersammlung beigewohnt habe, Blügel p. 40 N. 1.

<sup>3)</sup> Bergl. hinsichtlich des Folgenden Seiele S. 40 ff.
4) Bergl. Alcuini epist. 33, Jaffé VI. 245 N. 1.
5) Baron. l. c. p. 74: prout temporis angustia permisit. p. 75: Vere enim fatemur, quia angustia temporis praepediente nec quantum voluimus nec quantum potuimus collegimus, sed tantum vestris sacris jussionibus, ut decet et oportet, totis nisibus parere cupientes, quae parvo in tempore ad manus nobis occurrere potuerunt, breviatim collegimus et buic operi usque ad vestram sagacissimam examinationem inseruimus. Sickel L. 236. Baluze, Cap. I. 645: quicquid invenire tam brevi temporis spatio potuerunt. Func S. 253 N. 6. Sickel II. 332. Die Pariser Versammlung kann höchstens den November hindurch gewährt haben. 6) Baron. l. c. p. 74.

stellte man an die Spike der Denkschrift die Zeugnisse, welche sich wider die Bilderstärmer richten. Dagegen wendet sich der viel ausführlichere übrige Theil beinahe ausschließlich wider die Bilderversehrung, deren Ursprung dis auf Epikur zurückgeleitet wird. Endlich soll eine entsprechende Darlegung der Entstehung des Jonoklasmus

folgen, bon welcher jedoch nur ber Anfang borhanden ift.

Sodann übersandten die Bischöfe ihr Werk durch ihre Amtsgenossen Halitgar von Cambray und Amalar den Kaisern 1). Sie begleiteten dasselbe mit einem Bericht über ihre Verhandlungen, welche zugleich Rathschläge hinsichtlich der weiteren Schritte bei dem Papste und den Griechen enthielt. Selbst Entwürse 2) zu einem Schreiben des Kaisers an den Papst sowie zu einem solchen des Papstes an die Herrscher in Constantinopel hatten sie ausgearbeitet. In das letztere war wiederum eine Denkschift des frünklichen Episkopats an den Papst eingeslochten. Der Papst mußte nach der Ansicht der Pariser Väter durch Schonung und ehrerbietiges Entgegenkommen gewonnen, Ermahnung und Tadel an die Adresse der Griechen gerichtet werden, obwohl in dem vorjährigen Schreiben der Kaiser Michael und Theosislos im Wesentlichen ihre eigene Meinung ausgedrückt war.

Ludwig, welcher von der Herbstiagd zu Anfang des Winters nach Achen zurückgekehrt wars), empfing dort mit Lothar am 6. Dezember ) die Arbeit der Pariser Bersammlung. Es war den Kaisern bekannt, daß der Papst beabsichtigte, die griechische Gesandtschaft durch

lectiones de libris sanctorum patrum, quas in conventu apud Parishabito simul positi collegistis. — Es ist wohl ohne Zweisel auf jene Par Bersammlung und die mit ihr zusammenhängenden Berhandlungen zu beziel wenn Dungal l. c. Bibl. Patr. Lugd. max. XIV. p. 200 schreibt: De igitur imaginum pictarum ratione . . . inquisitio diligentius ante

<sup>1)</sup> Ibid. p. 74 f. Sidel L. 235. Baluze, Cap. I. 643.

<sup>3)</sup> Baron. l. c. p. 76 ff.
3) Einh. Ann. V. Hlud. Die Urkunden bestätigen die Anwesenheit Det Kaiser daselsst seite das 1. Dezember (Sicks L. 233. 234). Das Cantatorium S. Huberti Andagin. l. c. erzählt, der Kaiser sei zur Transslation des h. Huberti kelbst nach Littich gekommen und dem heiligen Leibe an der Spiecener Schaar von Hossentungsvere gesolgt (Constituta vero die ad rem exequentem neuen Bestimmungsvere gesolgt (Constituta vero die ad rem exequentem index princeps Leodium venit, et cum palatina tum etiam popul frequentia corpus sanctum, quod cum loculo suo lapideo transferedat devotissime prosecutus, Mosam illud transposuit cum divinis hymnis laudidus, cui etiam multa dona contulit regia largitione etc.). Indes die anderen Quessen nulta dona contulit regia largitione etc.). Indes die anderen Quessen von einer der sossa in der Transl. S. Hucberti wis nichts von einer persönlichen Theilnahme des Kaisers an dieser Feierlicht Auch steht wenigstens von einer der kosten Handschaft, daß sie von einer Geschent Lothar's war (Scr. VIII. 569 R. 21). Die betressen under ersolgte am 30. September 825 (Transl. S. Hucberti 4, M. A. S. o. S. Ben. IV a. 296. Ann. Aureaevallens. Scr. XVI. 682, vgl. a. Ann. Leodiens. Floressiens. Scr. IV. 13. XVI. 621 etc., oben Seite 239 Anm.
4) Sidel L. 235 Baluze l. c.: Venerunt ad praesentiam nostrates de librie sanctorum partum ques in conventu and Parisa

eine Gefandtichaft nach Conftantinopel zu erwidern. Jedoch konnten fie einen solchen selbständigen Berkehr des römischen Stuhls mit ariechischen Kaisern nicht gern feben, zumal fie besorgen mußten, die Botichaft besselben werde durchaus einseitig im Sinne Sabrian's I. und ber Ricanifchen Befchluffe ausfallen. Sie be= schlossen demnach, ohne von den Entwürfen der Pariser Bater unmittelbaren Gebrauch zu machen, den Erzbischof Jeremias von Sens und den Bifchof Jonas von Orleans an den Papft zu fenden. Diefe Prälaten, welche beide als gelehrte Kenner der heiligen Schriften und geubte Disputatoren befannt maren 1), follten dem Bapfte eine sorgfältig gewählte Auslese aus der mit seiner Genehmigung ver-fertigten Pariser Sammlung überreichen und ihn mit Geduld und Bescheidenheit von der Richtigkeit des frankischen Standpunkts zu überzeugen suchen. Es wurde ihnen in ihrer Instruktion 2) empfohlen, ben Bapft durch scheinbares Eingehen auf seine Behauptungen auf bie rechte Mittelstraße zu leiten; sie sollten sich hüten, ihn durch schroffen Widerspruch zu reizen. Zeige fich die "römische Sartnädig-teit" jedoch unüberwindlich und beharre ber Papst bei seinem Entschluß, Gesandte nach Byzanz abzuordnen, so sollten sie demfelben nabe legen, ob es ihm nicht recht ware, wenn fich biefen Befandten taiferliche (man icheint als folche die Bischöfe Salitgar und Amalar in Aussicht genommen zu haben) anschlöffen, und eventuell die nöthigen Berabredungen mit ihm treffen. Das nämliche Anerbieten machen die Raiser dem Papste unmittelbar in dem uns gleich= falls erhaltenen Beglaubigungsschreiben 3), welches fie Jeremias und Jonas an ihn mitgaben, in sehr vorsichtigen und rücksichtsvollen diplomatischen Formen, jedoch nicht ohne die ernste Ermahnung einfliegen zu laffen, daß derfelbe durch feine Botichaft nach Conftantinopel Die Eintracht herstellen, nicht den bestehenden Rig vertiefen möge.

Bon der weiteren Entwicklung dieser Angelegenheit verlautet nichts. Jedoch hat sich der lebhafte Berkehr des franklichen Hofes mit Rom und Constantinopel, welchen wir in den nächtfolgenden Jahren beobachten, wahrscheinlich theilweise auch auf die Frage der Bilderverehrung bezogen. Im Juni des nächsten Jahres empfing Kaiser Ludwig eine wichtige papstliche, im September 827 eine grie-

reor, biennium apud gloriosissimos et religiosissimos principes habita est in palatio, ubi divinae scripturae, sanctorum librorum et probatissimorum qui eos scripserunt virorum exemplis atque auctoritate, cum quanta et quali moderatione ac discretione sint habende, inventum, confirmatum satisque evidenter diffinitum est.

<sup>1)</sup> Sidel L. 236. Baluze I. 645: quia et in sacris sunt litteris admodum eruditi et in rationibus disputatoriis non minimum exercitati. Ju Betreff des Bischoss Sonas vgl. Bähr S. 394 st., sowie oben S. 132. 221. und unten. Dem Eb. Jeremias schreidt Amalar als "acutissimo rhetori" (Migne Patrol. lat. CV. 1333 epist. no 1). Amalar psiog mit ihm und Jonas eine gelehrte Correspondenz über die Schreibung und Aussprache des Namens Jesu. Jeremias citirt dabei den Philosophen Borphyrius.

<sup>\*)</sup> Sidel L. 235 l. c.

\*) Sidel L. 236. Baluze, Cap. I. 645. Beibe Schriftstilde setzt Sidel noch in ben Dezember 825 (vgl. S. 332).

chifche Gefandtschaft 1), und im Jahr 828 kehrte der Bischof Halitgar von Cambray mit dem Abt Ansfrid von Nonantola von einer Diffion nach Conftantinopel zurud 2).

1) Einh. Ann. 826. 827 p. 214. 216. V. Hlud. 40. 41 p. 629. 631, vgl. auch Einh. Transl. Marcellini et Petri 13 (Opp. ed. Teulet II. 198—200) und unten.
2) Einh. Ann. 828 p. 217. V. Hlud. 42 p. 631. Hefele IV. 44 N. 2. Bergl. auch Ann. Xant. nehft append. 828 p. 225. 236. — Daß der Bischoff Haltgar im Rom gewesen ist, bestätigt serner sein Liber poenitentialis (Addi mus etiam huic operi excerptionis nostrae pocnitentialem Romanum alterum, quem de scrinio Romanae ecclesiae adsumpsimus). praef. Bibl. patr. Lugd. XIV. 926.) Auch Amalar war in Conftantinope

(Flori epist. Mansi XIV. 668).
3m Allgemeinen barf in Betreff ber bamaligen Beziehungen zwischen bemorgenländischen und abendländischen Kirche bier noch auf die Borrebe be-Bischofs Aeneas von Paris zu seinem Liber adversus Graecos (d'Acher Spicileg. nov. ed. I. 117) verwiesen werben. Es beißt bort: Itaque tempor bus gloriosi et orthodoxi Hludowici imperatoris Graecia, quae se matre verborum et genitricem philosophorum et omnium liberalium artiu fautricem appellari contendit, de his superstitionibus superfluis, quae ∙et nunc, Romanam ecclesiam, imo et omnem gentem Latina lingua utent

m

Ę D

consulere tentavit etc.

Als der Bulgarenkhan bei der Heimkehr seiner Gesandtschaft er= fuhr, wie lange man dieselbe hingehalten hatte und Ludwig's ablehnende Antwort auf seine Forderungen las, ward er von Unmuth erfüllt. Er beschloß, den Träger seiner ersten Botschaft 1) abermals an den Raifer abzuordnen. Das Schreiben welches er demfelben mitgab, war tategorijd und drobend gehalten. Der Rhan bestand nunmehr auf unverzüglicher Regelung der Grenzen: fonst werbe das Schwert über den Besitz der streitigen Gebiete entscheiden. Allein der Raiser entschloß sich auch jest nicht, dieser Forderung nachzugeben und glaubte um fo mehr die Antwort hinausschieben zu konnen, als fich das falsche Gerücht verbreitet hatte, Omortag sei durch einen feiner Großen vertrieben oder fogar getödet. Während also ber bul= garifche Gesandte wiederum den Befehl erhielt zu warten, sandte Qudwig den Pfalzgrafen Bertrich an den Grafen Gerold von der Oftmark und den Grafen Baldrich von Friaul 2) nach Rärnten, um Die Sachlage zu erfunden. Als derfelbe feine Bestätigung jenes Berüchts zurudbrachte3), beschied Ludwig den bulgarischen Abgesandten por fich, entließ benselben jedoch ohne Antwortschreiben auf die wenig

ehrerbietige Zuschrift seines Herrn 4). Der Empfang dieser Botschaft war ohne Zweifel zu Achen erfolgt, wo der Kaiser den Winter 825—826 zubrachte<sup>5</sup>). Bon seinen

<sup>1)</sup> Einh. Ann. p. 214: eum, quem primo miserat. V. Hlud. 39 p. 629: eundem remittens nuntium, vgl. o. ©. 223 Ann. 5.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: ad Baldricum et Geroldum comites et Avarici limitis custodes; weiter unten: Baldricus.. et Geroldus, comites ac Pannonici limitis praefecti. Bergl. oben S. 150 Anm. 3.

limitis praefecti. Bergl. oben S. 150 Anm. 3.

3) Einh. Ann.: qui cum reversus nihil certi super his quae fama vulgaverat reportasset. V. Hlud.: quousque . . . . falsa esse quae iactabantur comperisset.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: sine litteris. V. Hlud.: infecto negotio.

<sup>5)</sup> Einh. Ann. Beibe Kaifer urkunden in Achen am 26. Januar und 17. Februar 826, Sickel L. 240. 241, vgl. Anm. S. 333. Auch der jüngere Ludschig bekräftigte die erstere ltekunde (Bestätigung der Immunität des Kloskers Prikm, Beyer Mittelrhein. Urkb. I. 63—64 no 57) durch sein Handmal; wir wissen aber nicht, ob sosort oder erst später, vgl. Böhmer no 720. Sickel, Beitr. 3. Dipl. I. 394. Urkunden der Karolinger I. 283. Dümmler I. 27 R. 28.

Söhnen war nicht nur Lothar, der Mitregent, beständig in seiner Nähe, sondern auch der Baiernkönig Ludwig scheint sich damals wenigstens noch zeitweilig am hofe bes Baters aufgehalten zu haben. Pippin fand sich auf das Geheiß deffelben in Begleitung feiner vornehmsten Großen und der Grafen der spanischen Mark jum 1. Februar ein 1). Man wollte mit diesen über die Bertheidigung der Grenze gegen die Sarazenen Rath pflegen; die mindestens eben so dringende Gefahr eines Aufruhrs unter den Goten und den spani= schen Rolonisten in der Mark scheint man noch nicht geahnt zu haben2). Nachdem die Magregeln, welche angezeigt erschienen, festgestellt waren, tehrte Bippin nach Aquitanien gurud und verweilte ben Sommer über, wie man bestimmt hatte, in der Pfalz Petraficta 3).

Mitte Mai verließ der Raiser Achen und tam am 1. Juni, von seiner Gemahlin, seinen Sohnen Lothar und Karl und dem ganzen Hofstaat begleitet 4), nach Ingelheim 5). Hier wurde eine größere Reichsversammlung 6) gehalten, welche den Monat hindurch gewährt zu haben scheint 7). Eine Synode der Bischöfe war mit derselben verbunden 8); doch find die Capitel, welche als Ergebnig ihrer Berathungen zusammengestellt worden zu sein scheinen, bloke Auszüge aus den Aften der Provinzialconcilien zu Maing, Chalon an der Saone, Tours und Arles vom Jahr 8139). Von der weltlichen

8) Ann. Nant. Scr. II. 225 (vgl. Append. p. 236): Ludewicus imperahabuit sinodum episcoporum ad Ingulunheim. Bergl. V. Hlud.: In eod

<sup>1)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. 40 p. 629. 2) Bergl. Fund S. 91-92 und unten.

<sup>3)</sup> Einh. Ann.: Pippinus in Aquitaniam regressus, aestatem in deputato sibi loco transegit. Er stellt am 18. Mai eine Urtunde in der Bfalg Petraficta aus (Böhmer no 2067 Bouquet VI. 664—665 no 4). Die Lage biefer Pfalz ist mir unbekannt, vgl. indessen auch Böhmer no 2074. Ein an-berer Ort gleichen Namens wird in den Gest. abb. Fontanell. c. 6 Scr. II. 279 erwähnt.

<sup>4)</sup> Dies ergiebt sich aus Ermold's Schilberung ber bortigen Festlichte ten (L. IV. v. 179 ff. s. unten). Bergl. ferner Thegan. 33 p. 597. Lothar's wesenheit bestätigen auch bie Urfunden.

<sup>)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Thegan. Ermold. Nigell. — Ann. Enh Fuld. p. 359 zieben ben Text ber Königsannalen flikchtig zusanmen und so gei unrichtig: Mense autem Maio apud Ingilenheim habito conventu.

6) Einh. Ann.: habitoque ibi conventu non modico, vgl. V. Anskan

<sup>7</sup> Scr. II. 694 (De hoc itaque praedictus augustus in publico conve noptimatum suorum cum sacerdotibus suis ceterisque fidelibus tract

<sup>7)</sup> Bergl. die von beiden Kaifern am 20. und 26. Juni 826 in der do gen Pfalz ausgestellten Urkunden Sidel L. 242. 243, dazu Aum. S. 333, 1 welcher man auch Stumpi's Zweifel über die Echtheit des letzteren Sti(Reichstanzler I. 104 N. 178) als unerheblich ansehen darf.

nadur sindum episcoporum ad Ingulunneim. Vergi, V. Hlud.: In eod placito secundum morem suum multa quae ecclesiae essent utilia a monuit, statuit ac definivit. V. Anskar. l. c.

9) Leg. I. 253—255. Den betreffenden Excerpten vorangeschickt Julian. Nov. 7 c. 1 u. 2. Ueber ein anderes, unechtes Capitular, wellebenfalls dieser Junispinode in Ingescheim zugeschrieben wurde, vgl. Knust M. G. Leg. Ilb. 22. Hefele, Conciliengeschickte IV. 44. Es ist ein Aus aus dem zweiten Buche des Benedictus Levica, welcher auf diese Synode zur führt, mas aus gang anderen Quellen berguleiten ift.

Gesetzgebung dieses Reichstags ift uns nichts Näheres überliefert 1). Dagegen empfing der Kaifer in Ingelheim eine große Anzahl außwartiger Gesandtichaften 2). Die wichtigste 3) darunter, eine Botschaft bes Bapftes, beren Eräger Bijchof Leo bon Centumcella (Civita vecchia) und der Romenclator Theophylaktus 4) waren, hing vielleicht mit den Berhandlungen über die Frage der Bilderberehrung gufammen 5). Aus dem fernen Orient tam der Abt des Rlosters auf dem Delberge bei Jerusalem, Dominitus 6). Aus Danemark fanden sich abermals Gefandte der Göttrikssöhne ein, um den kurzlich geschlossenen Friedens= und Freundschaftsvertrag zu bekräftigen 7). Ferner erschie= nen einige häuptlinge der Abotriten, welche ihren Fürsten Ceadrag neuerdings 8) der Untreue gegen das Frankenreich anklagten. Auch gegen einen Häuptling der Sorben, Tunglo, wurde die nämliche Beschuldigung erhoben und beide Wendenfürsten deshalb bei Strafe des Hochverraths aufgefordert, sich auf der nächsten allgemeinen Reichsversammlung Mitte Oftober zur Berantwortung zu ftellen 9). Endlich war auch ein Theil der bretonischen Machtiern von den Grafen der Mark an den kaiserlichen Hof geführt worden 10). Man

mom ausgezaudt zein werden (vgl. Giezebrecht, Königsannasen S. 235. Jaské, Reg. pont. Rom. p. 224 und unten).

4) Bergs. über bensesben Galletti, Del primicero p. 183 (append. no 3), oben S. 227 A. 2. Einh. Ann. 828 p. 217. V. Hlud. 42 p. 631. Transl. S. Sebastiani 7. 8. 9. 14, Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 390. 391. 393.

5) Bergs. Leibniz, Ann. Imp. I. 368. Hefele, Concisiengeschichte IV. 44 und oben S. 251.

9) Einh. Ann. V. Hlud. Dominisus erscheint an der Spite der Cons

V. Hlud. Dominitus erscheint an ber Spite ber Con-) Einh. Ann. gregation vom Delberge bereits in einer Bittidrift berfelben an Bapft Leo III. gregation vom Delverge vereits in einer Sittschrift verselven an Raph Leo III. vom Jahr 809 (Jaffé IV. 385. Epist. Carolin, no 22). Der Abt Georgios (Egisbald), bessen ein Zusatz ber Ann. Lauriss. 807 p. 194 gebenkt, muß entweber sein Nachsolger oder, weim Ebrard's Erksärung dieser Giosse (Horschungen XIII. 439) die zutressende ist, sein Borgänger gewesen sein. Bergs. auch Regino und Ann. Kant. 807 Ser. I. 564. II. 224.

7) Einh. Ann.: legati quoque filiorum Godofridi, regis Danorum,

pacis ac foederis causa directi, vol. oben Seite 239.

8) Siehe o. Seite 176. 196. 206.

9) Einh. Ann., vol. auch weiter unten p. 215. V. Hlud. l. c., welche seboch die betreffenden Borgänge auf der Juni- und auf der Ottoberversammlung du Ingelheim zusammenwirft. L. Giesebrecht, Wend. I. 114.

10) Einh. Ann.: Venerunt et ex Brittonum primoribus, quos illius

limitis custodes adducere voluerunt.

<sup>1)</sup> Ermold. l. c. v. 285—286 p. 506 fingt zwar: Illic ergo pius Caesar dat iura subactis, More suo regni rite revolvit opus.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.
3) Einh. Ann.: Inter quas praecipua caeterisque praeminens erat legatio sanctae sedis apostolicae. D. Abel (Geschichtschreiber der deutschen Borzeit IX. 2 S. 161) balt diese papstliche Gesandtschaft für die nämliche, welche in Einhard's Transl SS. Marcellini et Petri 13 (Opp. ed. Teulet II. 198-200) erwähnt wird. Dies beruht-jedoch auf feiner unrichtigen Annahme, daß die Uebertragung jener Heiligen bereits 826 (fatt 827) flattgefunden habe. Ueberdies erwog Abel nicht, daß diese Uebertragung nicht im Frühling, sondern im Spätjahr erfolgte, während Leo und Theophylattus etwa im April 826 von Rom ausgesandt sein werden (vgl. Giesebrecht, Königsannalen S. 235. Jaffe,

hat angenommen, daß Graf Wido, der allerdings anwesend war 1), damals vom Raifer auf die Graffchaft von Bannes beschränkt, dagegen der Bretone Nominoe an die Spige der keltischen Landschaft gestellt worden fei 2). In der That tritt der lettere, welchen wir in den bretonischen Urkunden bald als kaiserlichen Missus, bald als Fürsten in der Bretagne bezeichnet finden 3), fortan als der mehr oder minder unabhängige Herricher des Landes hervor 4). Innerhalb der festgesetten Grenzen 5) desselben nahm er eine landesfürstliche Stellung ein 6). Ludwig bersuchte auf biese Weise ben nationalen Sinn der Bretonen, indem er demfelben bis zu einem gewiffen Grade Rechnung trug, mit der frankischen Herrschaft auszusöhnen, und es scheint, daß ihm dies nicht ganz mißlungen ift, wenngleich unter seiner Regierung auch später noch vorübergehende Erhebungen in der Bretagne erfolgten 7). Unter einem nationalen Oberhaupte, welches des Raifers Baffall mar, waren die Relten dem letteren beffere Unterthanen als unter ber harten Sand ber franklichen Grenggrafen. Die Gefahr der völligen Losreißung trat erft nach Ludwig's Zeit und nach der Theilung des Reichs hervor.

Wie der Raiser jene neueste Gesandtschaft der Söhne Göttrit's aus Danemark aufnahm, wird nicht überliefert. Aber eben kam ihr Gegner, König Harald, um die Taufe zu empfangen und fich gang in feine Arme zu werfen. Die Erzählung des Poeten Ermoldus, wie Cbo von Reims den Dänenkönig bekehrt und zur Annahme der Taufe bewogen habe 8), ist ohne Frage nicht buchstäblich mahr; d -

zufaffen fucht.

<sup>1)</sup> Ermold. L. IV. v. 482 p. 510.

de Courson, Cartulaire de Redon p. XXIV. de la Borderie Bibliothèque de l'école des chartes 5e. série T. V p. 274. Die Annabetitat sid namentia auf Regino 837 Scr. I. 567: et Numenoio apud Ingel heim ab imperatore ducatus ipsius gentis traditur (bie Chronologie ist biefem Abschnitt seiner Chronit gang und gar verwirrt, vgl. o. S. 148 Anm. und bie bretonischen Urtunden. Siehe indeffen auch oben G. 218.

<sup>3)</sup> Bergl. die wesenklich dem Cartular der Abtei Redon entinommene sammenstellung von de la Borderie. Allerdings geht, so viel ich sehe, keine jewurkunden hinter das Jahr 833 zurück. Nominoe selbst nennt sich missus imperatoris Loduici in einer Urkunde vom 18. Juni 834 (Cartul. de R. p. no 2); ber Raifer bezeichnet ibn als feinen Getreuen, Sidel L. 324. 353 (ibi p 355. 357 no 6. 9).

<sup>4)</sup> Die Quellen nennen ihn dux ober tyrannus ober auch rex ber Bretons (Prudent. Trec. Ann. 846 p. 442. Nithard. II. 5 III. 4 p. 658. 66 Reginon. chron. 862 p. 571. Chron. Fontanell. 850. 851 Scr. II. 30. Sine Barifer Spnobe v. 3. 849 schreibt durch Lupus Nomenoio priori gen Britannicae (Lup. epist. no 84 Opp. p. 126).

<sup>5)</sup> Bergl. Prudent. Trec. Ann. 844. 851 p. 440. 446. 6) Bergl. Prudent. Trec. Ann. 851. Später soll sich Nominoe sogar zur 5

König haben salben lassen (vgl. v. Noorben, hinkmar S. 48).

7) Bergl. unten zum J. 830, sowie V. Hlud. 56 p. 642. Sickel II. 349 u. s.

8) L. IV. v. 147—178. 317—348 p. 504. 507—508; auch v. 583
p. 512 schreibt ber Dänenkönig seine Bekehrung dem Einstusse des Kaisers zu; voben Seite 209—210. Die Darstellung Nimbert's in der V. Anskarii 7 p. hat mit berjenigen bes Dichters eine gewisse Aehnlichkeit, indem fie die Geschiber Beziehungen Harald's zum Raifer von 814 bis 826 ebenfalls furz zusamm

jedoch die fortgesette Missionsthätigkeit des Erzbischofs dies Ereignig mit herbeigeführt hat, nicht zu bezweifeln. Auch die Schilderung des Dichters von dem Empfange Harald's und feines Gefolges und den Festlichkeiten zu Ingelheim ist offenbar in vielen Einzelheiten ein Wert seiner frei schaffenden Phantasie, aber sie entrollt bor unsern Augen immerhin ein zeitgenöffisches Bild von dem hofe des Raifers, und insofern wird es gestattet sein, sie unter Borbehalt zu benuten. Besonders merkwürdig ist Ermold's ohne Zweifel auf eigener Un-schauung beruhende Beschreibung der herrlichen Pfalz 1) am Gestade des Rheins, deren Bau von Karl begonnen, unter Ludwig vollendet Die Marmorfäulen und die Säulen aus heimischem Granit, auf denen sie ruhte 2), liegen noch jest als Zeugen ihrer versunkenen Bracht theilweise in Ingelheim, Mainz, Kloster Cberbach und Heibelberg zerstreut. Die Kirche war mit Darstellungen aus der biblischen, der Palast mit Gemälden aus der profanen Geschichte geschmuckt, welche dem Blid des Beschauers eine Uebersicht der Welthistorie in ihren hervorragenosten Momenten vorführten 3). Die linke Wand der Rirche zeigte die Geschichte des alten Bundes von dem Aufenthalt Abam's und Eva's im Paradiese bis zum Bau des Salomonischen Tempels u. f. f. Auf der rechten Wand fah man das Leben Christi bis zu seiner Auferstehung und himmelfahrt dargestellt. Gemalbe in der Pfalz, deren Stoff und Idee, wie es scheint, aus dem Geschichtswerk des Orosius geschöpft waren4), vergegenwärtigten dem Auge vornehmlich die großen Eroberer und Weltreiche des Alterthums: Minus, Cyrus, deffen Haupt die Schthenkönigin in den mit Blut gefüllten Schlauch steat, Hannibal, wie er in den Sümpfen Etruriens ein Auge einbüßt, Alexander, die Gründung und Herrschaft Roms. Auf der andern Seite schritt die Bilderreihe von den späteren römi= Schen Kaisern, der Gründung Constantinopel's und Theodosius dem Großen zu den Thaten der Karolinger selbst fort. Hier war dar= gestellt, wie Karl Martell die Friesen besiegt, Pippin Aquitanien unterwirft, Karl der Große die Sachsen überwindet. — Eine An-

\*) Ermold. l. c. v. 183: Quo domus ampla patet centum perfixa columnis. Bergl. Joh. Fr Böhmer's Briefe, herausg. von Janssen I. 153 s.; auch Göthe's Werte (Ausg. in 60 Bänden) XLIII. 296 über die Inschrift einer

Marmorfaule in Nieber-Ingelheim.

<sup>1)</sup> v. 181 ff. p. 505 f., vgl. Einh. V. Caroli 17 Jaffé IV. 524. Poeta Saxo L. V. v. 435 ff. ibid. p. 619. Mir. S. Goaris 15, Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 291—292: a palatio suo (sc. Caroli), quod in praeripiis Rheni fluminis ab ipso constructum Ingilinheim dicitur. 36 p. 297.

<sup>3)</sup> Ermold. l. c. v. 189-244. 245-282. Bergl. Bod, Die Bilbwerke in ber Pfalz Ludwig's bes Frommen in Ingelbeim in Lerich, Nieberrhein. Jahrbuch für Geschichte und Kunst II (Bonn 1844) S. 241 st.; auch Hefele. Tarchus seine und Kunst II (Bonn 1844) S. 241 st.; auch Hefele. Conciliengeschichte IV. 42 über die Bilder in den fränklichen Kirchen und Paläsen und Hagen a. a. D. S. 6 über Wandgemälde in Achen.

4) Bergl. Bock a. a. D. S. 253. Pfund, Geschichtschr. d. deutschen Borzeit IX. 3 S. VI. 74—75. — Der Ausbruck Ermold's 1. c. v. 245: Regia nam-

que domus late persculpta nitescit barf uns nicht irre machen, als ob es sich etwa um Stulpturen handle; vgl. bagegen auch v. 276 (Pingitur).

zahl kleinerer Gebäude, zur Aufnahme der Großen und Hofleute bestimmt, umgab die Königsburg und die Kirche<sup>1</sup>). — König Haraltstam durch Friesland, auf hundert Kielen mit weißen Segeln, wise der Dichter singt, den Khein hinaufgefahren<sup>2</sup>). Seine Gattin<sup>3</sup>), seine Sohn Göttrik<sup>4</sup>), einer seiner Nessen<sup>5</sup>, überhaupt sein ganzes Haus sohn Göttrik<sup>4</sup>), einer seiner Nessen<sup>5</sup>, überhaupt sein ganzes Spaus sohn wird auf über vierhundert angegeben — waren in seiner nessesolge viere Jahl wird auf über vierhundert angegeben — waren in seiner nessesolge viere Aussen sich von den Jinnen der Pfalz die Schiffsten welche die Ankömmlinge brachten, sich dem Ufer des Stroms näher nund in den Hasen einlaufen. Sogleich sandte er ihnen den Grafen Matfrid von Orleans mit einer Schaar junger Hosseute zur Berüßung entgegen. Prächtig aufgezäumte Kosse nahmen die Gäste auf ihren Küden und trugen sie in die Pfalz sohn vermuthlich am Set. Albanskapelle bei Mainz of sand sodann, vermuthlich am Set.

Ŕ

ė 🏚

ridtia

Arider

tiqe—

ndet -

lath**u** 

a b— Åm⊑

阿阿

K

1) Ermold l. c. v. 184. 185 (tectaque multimoda — millenaque classura domorum).

2) Ermold, l. c. v. 287-291. 347. Einh. Ann. weiter unten: per F ri-

siam qua venerat via reversus est.

<sup>2</sup>) Einh. Ann. V. Hlud. Thegan, 33. Ann. Enhard. Fuld. p. 3 = 9. Ann. Xant. p. 225. Adam. Gest. Hammaburg. eccl. pontif. I. 17 S - cr. VII. 291 etc. Ermold. l. c. v. 300. 361-362. 385-394. 427-428. 437.

v11. 291 etc. Exmold. 1. c. v. 300. 361—362. 385—394. 427—428. 437.

4) Ermold. v. 364. 396. 438. 629, vgl. Prudent. Trec. Ann. 852 p. 4—17. Bei Hermann von Reichenau (Scr. V. 103), welcher die Notiz über die Tax ute Harlo's aus den Fulder Jahrbiidern schöpfte, ist hinter cum uxore wohl weinen andern Sohn Namens Rodulf (vgl. Hincmar. Rem. Ann. 864 p. 4—32. Ann. Fuld. 873 p. 386. Dümmler I. 517 N. 1. Resdant, Geschickschrichen Borzeit IX. 9 S. 19 N. 4). Unzweiselhaft salsch sgat Adam on Oremen 1. c.: cum uxore et fratre. Er meint wohl Rovich, welcher Hara de de Resser har.

Neffe war, s. b. sig. Anm.

5) Bergl. Ermold. v. 629—630. Wahrscheinlich war es der spätere Dän

65 n. b. vor. Note) ober auch dessen Bruder Hard (Ruodolf: Fuld. Ann. Ann.

Xant. 850 Scr. I. 366. II. 229), welchen Adam und, wie mir scheint, a und Dümmler und Meyer von Knonau, Nithard S. 62, mit unserm Harald

wechseln.

6) Ermold. v. 300 306. 585.

7) Einh. Ann.: cum . . magna Danorum multitudine. V. Hlud. Ann. Xant.: et illic venit multitudo ad eum Nordmannorum (et prince pseorum nomine Herioldus baptizatus est et uxor eius) et cum eis plus quam 400 homines promiscui sexus. Ermold. v. 287—289. 3667. 397. 431. 495. 610; in v. 365 ist noch besonbers von ben Großen umb Bitvbenträgern im Gesolge des Dänentönigs die Rede

8) Ermold. v. 293 ff.
9) Einh. Ann. u. V. Hlud.: Mogontiaci apud sanctum Albanum; volum Ann. Enhard. Fuld., Ottenburan. (Scr. V. 3), Adam. l. c., Prudentite. Ann. 852 (Godefridus, Herioldi Dani filius, qui quondam sub imperatore Hludowico Maguntiaci fuerat baptizatus), hierzu Dimmle l. 304 N. 47. Nach Ermoldus (vgl. befonders v. 358) würde man allerding annehmen, daß die Taufe in der Kirche zu Ingelheim erfolgt sei, vgl. auch Thegan. und Ann. Kant.; aber mit Dahlmann a. a. D. S. 29, Dimmler L. 259 N. 43 und Barmann I. 337 N. 4 geben wir der andern Angabe als der besselfer verdürgten undedenssich den Borzug. Die Ingelheimer Pfalz lag so nache bei Mainz (vgl. Einh. Ann. 787: in sudurdano Mogontiacense in villa, quae

annistage (24. Juni) 1), die feierliche Handlung ihrer Taufe statt. die Täuflinge wurden nach damaliger Sitte dreimal — im Namen 28 Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes — untergetaucht2). en König Harald hob Ludwig felbst aus dem Wasser und legte ihm e weißen Lauftleider an. Ebenso versahen die Raiferin Judith bei er Gemahlin des nordischen Fürsten, Lothar bei dem Sohne desselben, Großen des faiferlichen hofs bei den Vornehmsten aus dem inischen Gefolge das Bathenamt's). Auch bedachten der Raifer und Raiserin ihre königlichen Pathen und Lothar deren Sohn mit cächtigen Taufgaben; der übrigen Schaar soll Ludwig fränkische Leider geschenkt haben 4).

Eine fagenhafte Ueberlieferung von Taufen der Dänen am pofe Raifer Ludwig's ift in dem Buche des Monchs von St. Gallen') us dem Ende des neunten Jahrhunderts, einem Schatkaftlein bon Uerhand Erzählungen über Rarl den Großen und seine nächsten tachfolger, enthalten. Wie, so heißt es dort, nach dem Tode des riegerischen Rönigs David lange Zeit hindurch die benachbarten interworfenen Bolter seinem friedfertigen Sohne Salomo Tribute arbrachten, so erwies das wilde Bolt der Normannen im Andenken m die Furcht und die Tribute, welche es dem erhabensten Kaiser Parl gezollt hatte, seinem Sohn Ludwig gleiche Chrerbietung. End= ich fragte der fromme Raiser ihre Gesandten einmal aus Mitleid and Erbarmen darüber, daß fie in der tiefen Finfterniß des Beidenthums dmachteten, ob sie nicht die driftliche Religion annehmen wollten. Sie erwiderten, daß sie bereit seien ihm in allen Studen zu gehorchen,

vocatur Ingilunheim. 817 p. 173. 204. Einh. V. Caroli 17: haud longe a Mogontiaco civitate iuxta villam, cui vocabulum est Ingilenheim), baß beibe Drte auch soust gelegentlich mit einander verwechselt werden (vgl. v. Druffel, Kaiser Heinrich IV. und seine Söhne S. 104).

1) Bergl. über die Taustermine Rettberg. II. 784. Pfannenschmid, das Weishwasser S. 130. Auch fiel das Johannissest im Jahr 826 auf einen

Sonntag.

2) Bergl. Ermold. l. c. v. 337-338 p 507 Rettberg II. 783.

3) Ermold. v 359-366. Thegan: quem domnus imperator elevavit de fonte domna Jude sacro fonte baptismatis, et uxorem eius elevavit de fonte domna Judith augusta. V. Anskar. 7 p. 691: et sacro baptismate perfusum ipse de sacro fonte suscepit sibique in filium adoptavit (b. b. als geistichen Sohn, Bathen, vgl. die metrische llebertragung dieser Vita c. 12, Lambec. Orig. Hamburg. p. 257: Quem Caesar niveis, ut mos est, induit albis — Et pater in lavacri natalibus extitit illi Laurent, Geschichtsche Sozzeit IX. 8 S. 16 libersets unrichtig: "und an Kindes Statt annahm"). Ademar. Hist, III 11 Scr. IV. 119: fuitque filiolus imperatoris de fontibus. Monach Sangall. II. 19 Jaffé IV. 697.

1) Ermold v. 373—398 432 587 II. a schenkte der Kaiser nach ihm

<sup>4)</sup> Ermold. v. 373—398. 432. 587. U. a. schenkte ber Kaiser nach ihm Dem Dänenkönige das Schwert, welches er trug (vgl. o. S. 36 Anm. 7). Die Maubwürdigkeit dieser Einzelheiten bleibt jedoch um so zweiselhafter, als Ernold gerade hier zum Theil klassische Keminiscenzen hervorholt (vgl. besonders z. 391 mit Virgil. Aen L. V. v. 558—559). In Einh. Ann., V. Hud. u. Thegan. ift, wie es icheint, nur von Geschenken bie Rebe, welche ber Danen-Brig beim Abschieb empfing.
5) II. 19 Jaffe IV. 696-698.

und fo befahl er benn, fie im Ramen ber heiligen Dreieinigkeit gu . Bon den Großen der Pfalz zu geiftlichen Söhnen angenommen 1), empfingen fie aus ber taiserlichen Rammer jeder ein weißes Taufgewand, von ihren Gevattern aber frantische Rleider, Waffen und sonstigen Schmud. Das gefiel den Danen gar wohl und lodte viele ihrer Landsleute, ihrem Beispiel zu folgen. Kein Jahr verging feitdem, daß fich nicht etliche von ihnen, nicht um Chrifti, sondern um des irdischen Bortheils willen, zum Oftersabbath bor bem großen Tauftermin, am Hofe des Raifers eingefunden hätten, um bemfelben als Baffallen zu huldigen. Bon Jahr zu Jahr ftieg ihre Bahl. So geschah es, daß ihrer einmal an die funfzig tamen. Da fand fich jedoch, daß leinene Gewander für eine folche Anzahl nicht zur hand waren. Der Raiser ließ baber "hemden auseinandertrennen und grob zusammennähen wie Beden und beschneiden wie Weinstöde" 2). Einer der Führer der Danen, dem ein solches Tauftleid übergeworfen wurde, betrachtete dasselbe erst mit erstaunten Bliden; dann rief er dem Raifer zornig zu: "Schon zwanzigmal bin ich hier gewaschen und mit den besten schneeweißen Kleidern angethan worden: ein folder Sad aber paßt für Sauhirten, nicht für Ritter. Wenn ich mich nicht schämte nacht zu gehen, so würde ich dir dein Gewand sammt beinem Chriftus überlaffen!" — Der geschichtliche Kern der Anekdote scheint zu sein, daß sich in der That fpater manche Danen am frankischen Hofe der Taufe unterzogen, um die Bathengeschenke einzuheimsen und dann so gute Heiden zu bleiben wie pordem 3).

Un die Taufe des Danenkönigs und seines Gefolges schließt sich in der Schilderung des Ermoldus 4) junachft ein Gottesbienft. Die Glode ruft zur Deffe; das Gebäude ift erfüllt von der Beiftlich Eeit in ihren Festgewanden, ben Prieftern und Diakonen unter bem 3 =en Theuto 6), der Präcen tor. Clemens, dem Leiter der Hofschule 5). эid ordnet und leitet den Chor der geiftlichen Sanger. Abhalmit, Ruthe in ber hand, halt die Menge jurud und ichafft Blat für Der taiferlichen , Jug 7). Der kleine Bring Rarl eilt demfelben vom -ar Dann eröffnet ihn der Raifer; er ftugt fich rechts auf hilduin, Ъв Erztapellan, links auf Helisachar. Unmittelbar hinter bem Ramit

<sup>1)</sup> a primoribus palacii quasi in adoptionem filiorum suscepti ( ) oben G. 259 Anm 3). 2) Cumque tot lineae vestes non essent in promptu, iussit incidi misilia et in modum sepium consui vel in modum vitium pastinari. 3) Bergl. Dümmler l. 260 N. 44, mit Beziehung auf Hincmar. R Ann. 876 p. 501.
4) v. 399-442, und zwar nach seiner Borftellung eben in ber Kirch-

Sngelbeim.
b) v. 403—404: Turba sacerdotum Clementis dogmate constat Levitaeque micant ordine namque pii, vgl. Dimmler II. 649 N. 8, Watbach I. 156. 174 N. 2; anders Muratori, f. M. G. Ser. II. 509 N. 95.

6) Schwerlich der spätere Kanzler dieses Namens, vgl. M. G. Ser. II. N. 96; Sidel I. 95; serner oben S. 197 Anm. 5.

7) Bergl. Waig III. 420—421 N. 1. 5ι

schreitet der Oberthürwart Gerung 1) einher, einen Stab in der Hand und eine goldene Krone auf dem Haupt 2). Darauf Lothar und neben ihm der Dänenkönig im langen Taufgewande 3); nach diesen die Rai= ferin Judith, geführt von den Grafen Matfrid von Orleans und Hugo von Tours, die ebenfalls Kronen tragen und in golddurch= wirkten Gewändern prangen. Die Dänenkönigin, Harald's Gattin, schließt sich der Kaiserin an. Dann folgt der Kanzler Fridugis mit der Schaar seiner Schüler in ihren weißen Gewändern 4). Das übrige Volt endlich, darunter namentlich das Gefolge Harald's, beschließt den Zug 5). — Nachdem der Kaifer die Kirche betreten und ben Herrn im Gebet angefleht hat, giebt die Posaune des Theuto das Zeichen, auf welches der Klerus und die Chore mit ihren Gefangen einfallen 6). Inzwischen wird im Balafte das reiche Dahl bereitet 7). Der Backermeister Petrus und Gungo, der oberfte der Röche8), find geschäftig, die Tafeln zu ordnen. Sie breiten schneeige Deden über den Steintisch 9), auf welchen das goldene Tafelgeschirr glänzt. Petrus trägt die Backwaaren, Gunzo die Fleischspeisen auf. Otho, der jugendliche Oberschent 10), gebietet den Schenken und sorgt für die Gaben des Bacchus. So endet beim frohen Mahle der für die Franken und die in der Taufe wiedergeborenen Danen gleich benkwürdige Tag. Beim Unbruch des nächsten Morgens begiebt sich der Raiser, von der Raiserin und Lothar, auch dem kleinen Karl und deffen Hofmeifter 11), dem Grafen Wido und anderem gahl= reichen Gefolge begleitet, zur Jagd auf die nahe Rheininsel, wo bichte Waldungen hirsche und Dammwild, aber auch Eber und Baren beherbergten 12). Der Dänenkönig und bie Seinen schließen sich bem Zuge an, um bas Schauspiel wenigstens mitanzu= fehen 13).

<sup>1)</sup> S. über benfelben oben Seite 182 Anm. 5.

<sup>2)</sup> Vergl. Wait a. a. D.

<sup>3)</sup> v. 417: Hluthariusque pius Heroldus et ipse togatus, vgl. Pfund's

uebersetung S. 79.

1) v. 429 - 430: Et Fridugisus abit, sequitur quem discipulorum — Turba sagax, candens vestibus atque fide, vgl. Sidel I. 89. 90 N. 6.

<sup>5)</sup> v. 431-432: Ordine composito sequitur deinc caetera pubes, -Vestibus ornata munere Caesareo. Nach bem letzteren Zusat muß man wohl schließen, daß es sich insbesondere um die Danen handelt, vgl. oben S. 259 Anm. 4.

<sup>6)</sup> v. 435—436. 7 v. 457 ff.

<sup>8)</sup> Bergl. Bain III. 416 N. 2. 424 N. 1 und Cap. de disciplina palatii

c. 2 Leg I. 158, başu oben S. 17 Mnm. 2.

o) v. 461: Candida praeponunt niveis mantelia villis, vgl. N. 99.

o) Bergl. Bait III. 416 N. 4. Cap. 826. 6 Leg. I. 256 (Odo buticularius de foreste sua interrogandus est).

<sup>11)</sup> v. 525. v. 481 ff., vgl. Prudent. Trec. Ann. Ruodolfi Fuld. Ann. Ann. Kant. Reginon. chron. 840. Notae Sangallens. Nithard. I. 8. V. Hlud. 62 Scr. I. 70. 362. 437. 568. II. 227. 647. 655. Dilmmler II. 667. — E8 ift die Insel, auf welcher Ludwig im J. 840 starb (ebd. I. 135 N. 85 u. unten).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) v. 484. 495 - 496. 545.

Bei Ermoldus verbindet sich ferner mit der Taufe des Dänenkönigs ein Aft von der größten politischen Bedeutung. Erft jest huldigt Haralb nach seiner Darftellung dem Raifer als Baffall burch Sandreichung 1) nach frankischer Sitte und empfängt von demselben Roß und Waffen, Die Baben, welche icon Die alten germanischen Gefolgsgenoffen bon ihrem Fürsten zu erhalten pflegten 2). Ja, ber höfische Poet legt in diesen Borgang geradezu die Bedeutung, daß der Danenkönig sein Reich ber Herrschaft bes Raisers unterwirft. Er preift den frommen Raifer ob der glanzenden friedlichen Eroberung, welche er an Dänemark gemacht habe 3). Wir wissen nun aber, daß die Hulbigung des Danenkönigs icon ju Anfang der Regierung Raifer Ludwig's, im Jahr 814, erfolgt war 4), und wenn sich auch nicht ver= tennen läßt, daß Harald's Taufe seiner Ergebung an den Kaifer das Siegel aufdrudte, fo beeinträchtigte es den Werth derfelben doch auf das Wesentlichste, daß die Stellung dieses Ronigs in seiner Beimath auch jett gegenüber seinen Nebenbuhlern, den Söhnen Göttrit's, wenig befestigt war. Nicht ohne Grund beforgte man, daß ihm gerade der Schritt, welchen er so eben gethan hatte, die Rudtehr in fein Land. in welchem der alte heidnische Glaube und der Unabhängigkeitsfinn die tiefsten mit einander verwachsenen Wurzeln hatten, fürs Erste vollends verschließen werde b). Um Harald eine Zufluchtsstätte im Fall der Noth zu gewähren, verlieh ber Kaiser seinem königlichen Baffallen eine ausgedehnte Grafschaft in Friesland, Rüftringen an der Weser 6).

<sup>1)</sup> v. 601: Mox manibus iunctis regi se tradidit ultro, vgl. auch 611: Heroldum iamque fidelem. Bait IV. 237. Roth, Fendalität ©. 209 f.

<sup>2)</sup> v. 607-608: Mox quoque Caesar ovans Francisco more veterno Dat sibi equum nec non, ut solet, arma simul, vgl. N. 4 Tacit. Germ. 14. Wait 12. 349 N. 4. IV. 211.

<sup>3)</sup> v. 575-606. 633-638.
4) Siehe oben S. 33 Anm. 1.
5) V. Hlud.: Verens autem piissimus imperator, ne ob tale factum negaretur ei habitatio soli naturalis (ebenso in Freber's Ausg. ber Ann-Einh., f. Scr. I. 214). Bergi. V. Anskarii 8 p. 696: et quia interdum pacifice in regno suo Herioldus rex consistere non poterat.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Einh. Ann.: In qua provincia (sc. Frisia) unus comitatus, Hriustri vocatur, eidem datus est, ut in eum se cum rebus suis, sī necessitas exigeret, recipere potuisset. V. Hlud. Ademar. l. c.: dedit in filiolatu unum comitatum (hier wird biese Belehnung also als Pathers Sabt aufgefaßt). Thegan: Tunc domnus imperator magnam partem Freso wum dedit ei. Ermold. l. c. v. 613—614: Illius ast propter tribuit sibi raedia fines — Et loca vinifera (?) multimodasque dapes (vgl. über beieft Ausbruck oben S. 77 Anm 1). Ueber die Lage des friestischen Gaues Friestischen Gaues Friestischen Gaues Friestischen Gaues Friestischen Gaues Friestischen Gaues Friestischen Litt v. 150 Jaffé IV. 597. In demjelben lag u. a. Scmalor seet Cochmalenstet am westlichen User Weser), Mirac. S. Willehadi. Scr. II. 389.

Noch ungenauer und unrichtiger als die Angabe Ermold's ist diejenig V. Anskarii, wo es nach den in der vorigen Anmerkung angeführten Borten weiter heißt: dedit ei memoratus augustus ultra Albiam (d. h. in 92 orb albingien) beneficium, ut, si quando ei necessarium esset, ibi subsistere

Redoch wurden auch die Mittel und Wege ins Auge gefaßt, um Harald's Herrschaft und die Früchte seiner Bekehrung zu fichern. Nichts schien hierzu geeigneter als eine kräftige und ununterbrochene Fort= führung der driftlichen Mission, welche Gbo von Reims begonnen hatte, aber regelmäßig fortzuseten durch die Pflichten seines erz= bischöflichen Amts verhindert war. Der Raifer beabsichtigte bem Danenkonige zu diesem Zwed einen Geiftlichen mitzugeben, welcher beständig an seiner Seite bleiben sollte 1). Er trat sofort mit den eben versammelten Häuptern der geiftlichen und weltlichen Aristokratie über diese Angelegenheit in Berathung. Es war nicht leicht, den rechten Mann für die schwierige Aufgabe zu finden; jedoch lentte Wala, welcher nach dem Tode seines Bruders Abalhard († 2. Januar 826) deffen Nachfolger als Abt von Corbie geworden war, die Aufmerksamkeit auf den Lehrer der Alosterschule in Rorvei, der sächsischen Tochterstiftung seines Klosters, mit Ramen Anstar 2).

Ansfar, der schon als etwa fünfjähriger Knabe seine Mutter verloren, war bald darauf vom Vater in die Schule geschickt worden, um sich für den geistlichen Beruf vorzubilden 3) und hatte noch jung in Corbie die Tonfur erhalten 4). Weber als Anabe noch felbst als Rlofterbruder war er frei von Regungen jugendlichen Leichtfinns 5); aber Bifionen, die er bon Rindheit auf häufig im Traum zu feben vermeinte, wandten seinen Sinn aufwärts 6). Auch machte der Tod Rarl's des Großen, welchen er mit eigenen Augen im Glanze seiner Herrscherrlichkeit gesehen, als eine Mahnung an die Bergänglichkeit auch des Höchsten und Trefflichsten auf Erden, den tiefsten Eindruck auf ihn und trug wesentlich baju bei, seine Richtung jur Beschaulich= teit zu entscheiden 7). Mit einem andern Monch Ramens Witmar zusammen wurde Anstar Lehrer in der Schule des Klosters. Es begegnete ihm hier das Miggeschick, daß ein kleiner Anabe von einem Mitschüler so heftig mit der Wachstafel geschlagen wurde, daß er starb8). Sodann war Anskar mit manchen anderen Brüdern von dem

posset; hienach Adam. I. 17. Da biese Stelle Rimbert's fogar unverkennbare Antlänge an die Königkannalen, noch mehr an die V. Hludowici enthält, ift wohl mit Sicherheit anzunehmen, daß in Betreff der Vokalität ein Irrthum vorliegt, vgl. auch Dahlmann M. G. Scr. II. 696 N. 16, Gesch. von Dännemark I. 39 N. 1. Dimmler I. 260 N. 46. Gleichwohl haben manche dieser abweichenden Ueberlieserung Glauben geschenkt und dieselbe dann wieder verschieden gedeutet (vgl. darüber Wait, Heinrich I. Reue Bearbeitg. S. 265).

<sup>1)</sup> V. Anskarii 7 p. 694. 2) Ibid. Es erscheint auffallend, bag Bala hier ben Anstar als einen Monch seines Rlofters (Corbie) bezeichnet. Er behandelt benfelben aber auch nachher burchaus wie seinen Untergebenen, und so mag A. auch nach seiner Uebersiedelung nach Korbei Corbier Mönch geblieben sein.

3) V. Anskar. 2 p. 690.

<sup>4)</sup> Ibid. c. 3, vgt. c. 6 p. 691. 693. 5) V. Anskar. 2. 3. 6) Ibid. c. 2—6. 9. p. 690—693. 696—697.

<sup>1)</sup> Ibid. c. 3 p. 691. Bergl. H. A. Schumacher im Brem. Jahrbuch II. 449.

<sup>8)</sup> Ibid. c. 4. 5 p. 692-693.

Mutterkloster an der Somme nach dem jungen Tochterstift an der Weser geschieft worden, um auch dort die Leitung der Schule zu übernehmen 1), und sein Wirken fand hier so viel Anerkennung und Beifall, daß er zugleich einmüthig zum Prediger in der Klosterkirche ertoren wurde, mithin, wie der erste Schulmeister, auch der erste

826.

Prediger in Rorvei mar 2).

Auf jenen Borschlag Wala's an ben Hof nach Ingelheim beschieden, zeigte sich dieser Monch sofort volltommen bereit, die ihm zugedachte Aufgabe zu übernehmen, obwohl man weit entfernt war, ihn dazu zu nöthigen. Seiner religiös erregten Phantasie winkte mit machtigem Reiz das leuchtende Ziel der Märtyrerkrone. Mit freu-diger Entschiedenheit bejahte er die Frage des Kaisers, ob er den Rönig Harald begleiten wolle, um unter den Danen das Evangelium zu predigen 3). Anskar wollte sich dieser Mission sogar allein untergiehen; jedoch begehrte ein Corbier Monch aus Wala's Gefolge, Autbert, der Sprößling eines edlen Geschlechts und des Abts Bertrauter 4), die Erlaubnig, ihn begleiten ju durfen. Bon feinem Gefinde konnte ihnen der Abt niemand mitgeben, da sich keiner freiwillig dazu verstand und es für unerlaubt angesehen murde, einen Chriftenmenschen zu nöthigen, daß er unter Beiden lebe 5). ruftete der Raifer die beiden eifrigen Glaubensboten mit allem nothi= gen Kirchengerath, Gewändern und Buchern, Schreinen und Zelten aus 6). Ihre Aufgabe follte, wie berührt, eine doppelte fein: einmal, über die Treue und den Glauben des Danenkönigs zu wachen und denselben sammt den Seinigen, welche mit ihm die Taufe em-

Christi evangelium ubique doctores suos dirigit.)

<sup>1)</sup> Ibid. c. 6 p. 694. Auffallend ift jedoch, daß in der Lifte ber Aebte und Brüder von Korvei (Jaffé I. 67) Anstar unter den neun Mönchen, welche dies Kloster zur Zeit des Stifters Abalhard zählte, nicht genannt wird.

V. Anskar. l. c.
 Ibid. c. 7 p. 694.

<sup>4)</sup> l. c. 7 p. 695: qui et nobilis prosapiae in saeculo et apud eum tunc familiaris ac post ipsum domus eius procurator habebatur. Die metrische Vita c. 18 v. 12 Lambec. l. c. p. 261 hat dasür: Provisorque domus post se prima loca teneret. Laurent übersetzt: "und für seinen einstigen Nachsolger gehalten wurde" (S. 18).

Ontenque Dei cultum quo rite peroriei,
Dat sibi Caesar adhuc omnia vasa potens.
Ordinibus vero dat vestimenta sacratis
Datque sacerdotes catholicosque libros.

Illuc et monachos mittit miserando volentes, Qui revehant populos ad pia regna poli. (Raban. De laudib. s. crucis, Opp. ed. Migne I. 144: et ad praedicandum

pfangen hatten, bei dem einmal ergriffenen Heil festzuhalten, gleichzeitig aber auch die Saat des Evangeliums dort im Norden weiter auszustreuen 1). Das Missionsmandat Cbo's wurde hiedurch teines= wegs aufgehoben, sondern Bapft Eugen II. scheint 2) Ansfar und seine Genossen als Abjunkten des Erzbischofs von Reims bevollmäch= tigt zu haben 3), deffen Auftrag damit zugleich erneuert ward.

Der Raiser ehrte den König Harald 1) beim Abschied abermals durch reiche Geschenkes) und ließ ibn durch Konigsboten gurudgeleiten6). Jedoch blieben Harald's Sohn Göttrik und sein Reffe gewissermaßen als Geiseln am frankischen Hofe zurud 7). Die beiden genannten Mönche stiegen mit dem Dänenkönig und seinem Gefolge zu Schiff, indeß hatten sie sich über ihre Behandlung anfangs bitter zu beklagen. Die rohen nordischen Neophyten, auch der Fürst selbst, bezeigten ihnen, insoweit man sich überhaupt um sie kummerte, große Geringschätzung 8). Ihre Lage besserte sich jedoch, als man in Köln anlegte, wo Erzbischof Habebold sich ihrer mit vielem Wohlwollen annahm und ihnen sogar zur Beiterreise ein wohlgebautes Schiff mit zwei bequem eingerichteten Rajuten überließ). Dies Fahrzeug gefiel dem Danenkonige bermaßen, daß er es felber mit zu benuten munichte und eine der Rajuten für sich in Anspruch nahm. Go tam es, daß der König auf der weiteren Sahrt mit ben Mönchen in die nächste Berührung trat. Aus dieser entwickelten sich rasch Bertrauen und Freundschaft, und es konnte nicht fehlen, daß

<sup>1)</sup> V. Anskar. 8.
2) Die Bollmacht bes Papstes kann schwerlich schon eingetroffen sein, she sich Anskar und Autbert mit dem König Harald auf die Reise begaben.
31 Jaste Reg. Pont. p. 225 no 1947. Lappenberg, Hamburg. Urth. I. 29 no. 18: Similiter auctoritate huius apostolici privilegii (der Bulle Passchafts' I. sir Ebo, vgl. 0. S. 210) adiunctus est huic legationi Anskarius (deise Basichung greift par) cum sociis suis confirmatione Eugenii episcopus (biese Bezeichnung greift vor) cum sociis suis confirmatione Eugenii sequentis papae. Bergl. jedoch Koppmann, die ältesten Urkunden des Erzsbisthums Hamburg-Bremen S. 26 N. 1 u. Schumacher a. a. O. S. 452; außerdem oben S. 211 Anm. 5.

<sup>4)</sup> Die Festlichkeiten bei bem Besuch Haralb's, welche Ermoldus beschreibt, vertheilen fic auf brei Tage (vgl. v. 479. 481. 609 p. 510. 513), boch mabnt bei bem Dichter bann bereits ber nahenbe Winter (?) ben Danentonig, fic wieber einzuschiffen (v. 625-626 p. 513: - - ventusque morantes - Arguit atque hiemis signa tremenda monet). In Wirllichleit wird man anzunehmen haben, daß haralb noch von Ingelheim aufbrad, bevor ber Raifer

Diese Pfalz verließ.
5) Einh. Ann. V. Hlud. 40. Thegan. 33. Ermold l. c. v. 621-622.

<sup>(</sup>S31, vgl. aud) v. 611 612, 624.

(S31, vgl. aud) v. 611 612, 624.

(S31, vgl. aud) v. 629 - 630: Filius atque nepos ipsius regis in aula — Excubiis vigilant, Francica iura colunt.

(S3) V. Anskar. 8.

<sup>9)</sup> Ibid.: Cum gravi itaque difficultate hanc suscipientes peregrinationem, pervenerunt Coloniam, ubi tunc temporis venerandus antistes Hadebaldus, compatiens eorum necessitati, dedit eis navem optimam, ubi sua reponerent, in qua erant duae mansiunculae satis oportune praeparatae. In ber metrischen vita (c. 20 v. 13 p. 262) wird ber Erzbischof mit feinem Borganger Hildeboldus verwechfelt.

nach dem Beispiel des Fürsten nun auch deffen Gefolge jenen gang anders begegnete als vordem. Man fuhr von Röln den Rhein hinab und lief bon Duurstede, dem bedeutenoften hafen des Frankenreichs, in das offene Meer aus. Dann ging die Fahrt langs der friefischen Rufte weiter gen Danemark 1). Dort blieben Anstar und Autbert in der Umgebung des Danenkönigs und übten unter Chriften und Heiden eifrig ihren Beruf. Insbesondere waren sie darauf be-dacht, Anaben zum geistlichen Beruf heranzuziehen. Theils tauften fie diefelben, theils überließ sie ihnen Harald von seinem Hofe; in turger Zeit konnten fie eine Schule von zwölf oder mehr Zöglingen errichten. Auch gewannen die beiden Gefährten andere Genoffen und Diener, welche fie in ihrem Werke unterstützten. Jedoch endete nach wenig über zwei Jahren eine Erfrantung Autbert's ihr Zusammenwirten. Man brachte ihn nach Korvei, wo er seinen Leiden zur Osterzeit des Jahres 829 erlag 2). -

Es waren auf bem Ingelheimer Reichstage auch die Markgrafen Baldrich und Gerold erschienen. Sie melbeten, daß von Angriffsbewegungen der Bulgaren gegen die Grenze zunächst nichts zu bemerken sei 3). Unsere Quellen, welche neben den Staatsaktionen zuweilen auch ganz heterogener Dinge gedenken, erwähnen, daß Balbrich bem Raifer einen Bresbyter aus Benetien, Georgios, zuführte, der sich erbot, eine hydraulische Orgel nach griechischer Art anzusertigen 4). Es war etwa siebzig Jahre her, daß die erste Orgel, als Geschent Kaiser Constantin's V. Ropronymos an Pippin, ins Frankenreich gekommen war (757), und die gleichzeitigen Jahrbücher 5), die dies Ereigniß fast sämmtlich notiren, bekunden, welches Aufsehen dies Instrument machte 6). Eine Wasserorgel war jedoch bei den Franken bisher noch unbekannt, und der Raifer mochte auf das Anerbieten bes venetianischen Priefters mit um fo größerem Bergnugen eingeben, als seine Gemahlin die Orgel liebte und spielte?). Er sandte denselben daber mit dem Rämmerer Tankulf 8) nach Achen und gab Anweifung,

<sup>)</sup> V. Anskar. 8 p. 695-696, vgl. Einh. Ann.: Herioldus . . . per Frisiam qua venerat via reversus est (vgl. o. S. 258 A. 2). Ermold. v. 623-632 (Per mare fluctivagum propria regna petit). Leibniz, Ann. Imp I. 369. Dümmler I. 261 R. 49.

I. 369. Dimmler I. 261 R. 49.

2) V. Ansk. l. c. p. 696, vgl. Lappenberg in Schmidt's Allgem. Zeitschriftr Gesch. V. 547. Laurent a. a. D. S. 20 R. 2 und über die Art der Mission Schwinder a. a. D. S. 451. 455. Dimmler nimmt an, Auntbert sei erk 830 gesiorben; doch sührt die Rechnung auf das vorhergehende Jahr.

3) Einh. Ann. V. Hlud. (wo jedoch ceterique Pannoniarum custodes auf Misverständniß beruht). Enhard. Fuld. Ann. p. 359.

4) Einh. Ann. V. Hlud. Einh. Transl. SS. Marcellini et Petri 75 (Opp. II. 340). Enhard. Fuld. Ann. Ermold. Nigell. L. IV. v. 639–646 p. 513 (von Ksund S. 87 zum Theil sehr salsenzeith auch Ammian. Marcellin. XIV. 6, 18 umd dazu die Transl. T. II p. 45 der Ausgade von Bagner und Ersutt (1808).

5) Bergl. außerdem auch Monach. Sangall. II. 7 Jaffé IV. 673–674.

9) Bergl. Delsner. König Pippin S. 290. Dümmler II. 660.

<sup>9)</sup> Bergl. Delsner, König Bippin S. 290. Dimmler II. 660. 7) Bergl. oben S. 147.

s) Siehe über benfelben o. S. 163 Anm. 3.

ihm alle erforderlichen Materialien zu seinem Orgelbau zu liefern 1). Das kunftvolle Werk wurde eine Zierde der Achener Pfalz?). Presbyter Georgios aber finden wir ein paar Jahre später 3) im Besit ber Abtei St. Sauve zu Balenciennes 4), mit welcher ber

Raifer ihn belohnt batte.

Nach Erledigung der Geschäfte des Reichstags und nachdem eine allgemeine Reichsversammlung auf Mitte Ottober abermals nach Ingelheim angesagt worden, begab sich ber Kaiser mit seinem Hofe über den Rhein nach dem Ronigshofe Salg 6), deffen Mauern der noch junge Lauf ber frantischen Saale leise bespülte?). Er empfing dort eine Gesandtschaft ans Neapel's). Auch tam ihm hier die über-raschende bose Kunde von einem Aufstande in der spanischen Mark zu. Aizo, ein Gote, mar bom taiferlichen Sofe felbst, wie es scheint

Scr. I. 215 N 1. Jaffé IV. 497.

5) Einh. Ann.: cum suo comitatu, vgl. Bait III. 413.
6) Einh. Ann. Die Ann. Enhard. Fuld. verfegen unrichtig bie zweite Reichsversammlung dieset Jahres nach Salz statt nach Ingestheim: eum imperator in Salz villa regia conventum haberet. Diesethe Berwechselung in der V. Hlud. c. 40: Ipso interea anno medio Octobrio coetum populi Germanici coire iussit trans Hrenum in villa, cuius est vocabulum Salz; wgl. meine Differtation über die Ann. Einhardi p. 58. Battenbach I 8. 171. Bait, Sttinger Nachrichten 1864 S. 60. Auffallend ist ferner, daß der Astronomus. nur von einem coetus populi Germanici spricht; vermuthlich liegt aber auch hier ein Misverständnis zu Grunde.

7) Bergl. namentlich Poeta Saxo 790 L. II v. 489 — 494 Jaffé IV. 573:

Est aggressus iter Moinum navale per amnem Ascenditque per hunc, donec prope moenia venit Magna palatinae sedis, Salt nomine dicta, Nascenti vicina Salae. Nam fluminis huius Rivus adhuc modicus haec ipsa palatia cingit,

Rivus adhuc modicus haec ipsa palatia cingit,
Vix raucum per saxa ciens resonantia murmur.
Einh. Ann. 790 p. 177: per Moenum fluvium ad Saltz palatium suum
in Germania iuxta Salam fluvium constructum navigavit; 803 p. 191: in
Germania super fluvium Sala in loco, qui dicitur Saltz. Bentarb im Arhiv filr Frantsurts Geschichte und Kunst, Neue Folge I. 47, mil, wie es gewöhnlich geschieht, die Trümmer des ehemaligen Kaiserpalastes in den Ruinen
der Salzdurg auf der linten Seite der fräntsischen Saale unweit Neustadt ertennen. Dimmiler I. 158 N. 1 dagegen ist der Ansicht, daß die Worte des
Poeta Saxo eher auf die Infeli m Flusse die Reuskab passen.

8) Einh. Ann.: Idi ad eum legati Neapolitanorum venerunt atque
inde, accepto responso, ad sna regressi sunt. Kunst S. 92 meint, die Bür-

inde, accepto responso, ad sua regressi sunt. Fund S. 92 meint, die Blirger von Reapel hatten ben Schutz bes Kaifers gegen ben herzog Sico von Benevent nachgesucht. Anders Leibnig, Ann. Imp. I. 370 und Meo III. 332

(gegen Muratori).

<sup>1)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.
2) Transl. Marcellini et Petri: in Aquensi palatio organum, quod graece hydraulica vocatur, mirifica arte composuit. Ermold. l. c. v. 641—642: Et quis te solis, Caesar, superasse putabat — Constantî, nobilis nunc Aquis aula tenet. Walahfrid. Vers. in Aquisgrani palatio v. 137 ff. p. 465. Bod in Jahrb. bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande V. 155 f. Saagen, Gefch. Achens S. 67 f. Die oben S. 266 Anm. 5 citirte Stelle bes Monachus Sangallensis mit Dimmler a. a. D. N. 42 auf blefe Basserorgel zu beziehen, tragen wir Bebenten.

3) 3m Juni 828.

4) Transl. Marcellini et P. 68. 69. 75 p. 328 — 332. 340, vgl. M. G.

aus der Pfalz zu Achen, über die Phrenäen entflohen 1). Dort war es ihm gelungen, mit List in die Beste Ausona (jest Bich nahe der Biegung des Ter nach Nordosten) einzudringen und die Bevölkerung für sich zu gewinnen 2). Sodaun wandte er sich nach dem benachbarten Roda und zerstörte diese Stadt, wahrscheinlich zur Strafe dafür, daß sie der fränkischen Sache treu geblieben war und ihm Widerstand geleistet hatte 3). Er seste ferner die sestesten Castelle der Gegend, insoweit er sich ihrer zu bemächtigen vermochte, in Vertheis-

Digungszustand und marf Besatzungen in Dieselben 4).

Bon dem bisherigen Leben dieses Aizo wird uns nichts überliefert; jedoch läßt sich nicht verkennen, daß er unter seinen Landsleuten eine hervorragende Stellung eingenommen haben muß 5). Der 3wed feines Unternehmens, die Mart bem frantischen Reiche zu entreißen, liegt ziemlich deutlich zu Tagel, und die raschen Fortschritte, welche daffelbe sogleich machte, erklären sich vornehmlich daraus, daß es bei der Bevölkerung jener Gegend, den Boten wie den spanischen Ansiedlern, einen empfänglichen Boden fand 6). Umsonst wohl hatte Ludwig, wie früher Karl der Große, die dortigen Colonisten durch seine Erlasse zu schlitzen gesucht. Es wird sich immer von Reuem wiederholt haben, daß die Grafen diesen Colonisten unrechtmäßige Abgaben und Leistungen abpreßten und dieselben in ihrem Besitzftande bedrohten, daß unter den Ansiedlern selbst ringeren und später hinzugekommenen von den mächtigeren und älteren bedrüdt und verdrängt wurden. Auch in die ihnen ein= geräumte Sphare felbständiger Gerichtsbarkeit griffen die Beamten

bücher ohne Zweisel richtig angeben, ein Gote war.

3) Einh. Ann. V. Hlud. (vgl. ibid. c. 8 p. 611). Daß Ausona Castell war, bestätigt auch eine baselbst ausgestellte Urtunde König Pippins von Aquitanien vom 27. September 827, Böhmer no 2069. Bouquet VI. 666 no 6: in

Ausone castro.

3) Luben V. 303 vermuthet in ihm einen "großen Baffallen im sublicen Theile bes Reiches".

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Ibi (in Salz) ad eius notitiam perlatum est de fugs ac perfidia Aizonis . . . Enhard. Fuld. Ann.: perlatum est ad eius noticiam, quomodo Aizo Gothus de palatio fugiens etc. Auch hier wieder entsprechend V. Hlud. 40: In qua (sc. villa . . . Salz) consistenti perfidis atque defectio Aizonis nuntiata est, quod de palatio domni imperatoris fugiens . . . , vergl. die oben S. 267 Anm. 6 citirten Stellen und meint Schrift über die Ann. Enh. Fuld. und Sithiens. p. 26. Unter palatium wird sehr häusig der Hof überhaupt verstanden (vergl. Waitz D. B. G. III. 413). Ueber die Person Aizo's ersahren wir nichts, als daß er, wie die Kulder Jahr blicher obne Englist richtig angehen, ein Gote war.

<sup>3)</sup> Einh. Ann.: Rotam civitatem destruxit. V. Hlud.: Rodam subvertit, sed et resistere nitentibus non parum incommoditatis intulit, vgl. Fund ©. 92.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: castella eiusdem regionis, quae firmiora videbanturcommunivit. V. Hlud.: castella, quae inrumpere potuit, custodibus inpositis fortiter communivit.

<sup>6)</sup> Bergl. Einh. Ann. 827 p. 216: ad sedandos ac mitigandos Gothorum atque Hispanorum in illis finibus habitantium animos; hie:n V. Hlud. 57 p. 642, oben S. 47 und Funct S. 90 — 92, ber jeboch m. E. Goten und Spanier zu sehr mit einander vermischt.

zewiß nicht selten über. Wir erhalten die freilich unbestimmte Rach= cicht, daß das Auftreten des Grafen Gaughelm von Rouffillon, eines Bruders des Grafen Bernhard, eine Untersuchung gegen ihn nöthig machte, mit welcher der Abt Ansegis von St. Wandrille als Missus Auch in der Ratastrophe des gotischen Grafen hetraut wurde 1). Bera von Barcelona war, wie wir sahen 2), der noch immer nicht ausgeglichene nationale Gegensatz zwischen Franken und Goten zum Dag Bera gestürzt und statt seiner ein Ausdruck gekommen. energischer Mann aus frankischem Blut an die Spite ber Mark ge= tellt wurde, konnte diesen Gegensatz zunächst nur verschärfen. Auch ag es in der Natur der Berhaltniffe, daß jeder Aufstand gegen die rantische Herrschaft in diesen Gebieten einen Rudhalt an der berachbarten arabischen Macht in Spanien suchte und fand. Die Grenzbevölkerung ftand mit den Sarazenen in lebhaftem Berkehr, und die Berichiedenheit des Glaubens und der Abstammung bildete hier keine o hohe Scheidemauer, wie man vielleicht anzunehmen geneigt ware. Täglich erneuerten sich die Berührungen in Handel und Wandel. Neben dem frankischen Silbergelde curfirte in diesen Gegenden die arabische Boldmunze's). — So hatte auch Aizo seinen Bruder an den Emir Abderrhaman gefandt, um Hulfe zu erbitten, und sie wurde ihm in ver That gewährt 4).

So schwer die Nachricht von diesem Aufstande den Kaiser erschütterte und so heftig sein Jorn dadurch gereizt ward, befand er sich doch, wie es scheint, in jener schlaffen und unentschlossenen Stimmung, die wir namentlich mit den zunehmenden Jahren häusiger bei ihm bemerken. Er verschob alle weiteren Entschließungen auf die Ankunft seiner Räthe die und such sinzwischen der Sorgen auf

<sup>1)</sup> Gest. abb. Fontanell. 17 Scr. II. 294: Justitiae postremo virtutem quam magnifice tenuerit, testantur legationes, quibus iussu augustorum frequenter functus est (1951. oben S. 183 Anm. 4), maxime ea, quae tempore domni Ludovici magni imperatoris iussu eiusdem partibus marcae Hispanicae celebrata est adversus Gautselinum comitem limitis illius.—Bergl. über ben Grafen Gauzbelm die eine Stiftungsurfunde für St. Guillem du Desert Madillon A. S. o. S. Ben. IV a. 88 f. Lib. Dodanae manual. ibid. p. 756. V. S Willelmi ib. p. 83. Sidel K. 241. L. 2 Madillon l. p. 90. L. 230, dazu Anm. S. 332. Act. deperd. p. 366. V. Hlud. 51. 2 p. 637. 639. Di an diesen Stellen durchweg von der nämlichen Person ie Rede ist, muß allerdings dassingestellt bleiben.

<sup>2)</sup> Seite 154 ff.

<sup>3)</sup> Theodulf. Carm. L. I. (Paraenesis ad judices) v. 173 ff.:

Iste gravi numero nummos fert divitis auri, Quos Arabum sermo sive character arat Aut quos argento Latius stylus imprimit albo.

<sup>4)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Ann Enhardi Fuld. ungenou: — quomodo Lizo . . . ad Sarracenos se contulisset.
4) Einh. Ann.: Sed imperator, licet huius rei nuntium graviter ferret,

<sup>\*)</sup> Einh. Ann.: Sed imperator, licet huius rei nuntium graviter ferret, ihil tamen inconsulte gerendum iudicans, consiliariorum suorum adentum statuit opperiri Achulich V. Hlud.: Quae quidem imperatoris nimum commoverunt et ad vindictam instigaverunt etc. Bergl. Bait II. 443 N. 3. 463 ff. Leibnig l. c. p. 371. Fund S. 92. Daß die An-

der Herbstjagd 1) zu entschlagen. Nach Beendigung derselben fuhr Ludwig den Main hinab bis Frankfurt, wo er am 1. Ottober an- langte 2). In der Mitte dieses Monats traf er dann mit Lothar zu der angekündigten allgemeinen Reichsversammlung in Ingelheim ein 3). Um 27. Oktober bestätigen die beiden Raiser in der dortigen Pfalz auf Bunfc bes Abtes Gottfrid und auf Fürbitte Belisachar's bem Rlofter Gregorienmunfter im Elfaß die Immunitat 1); ebenfo am 31. dem neuen Bischof von Worms, Foltwig, einen Tauschvertrag 5). Wie ihnen geboten war 6), erschienen hier der Abotritenfürst Ceadrag und der Sorbenhäuptling Tunglo, um sich wegen der wider sie erhobenen Anklagen zu verantworten. Den Sorbenhäuptling entließ der Raifer, nachdem er feinen Sohn als Geisel empfangen; ben Ceadrag dagegen, welchem er in seiner Milde schon mehrfache Untreue verziehen hatte?), fand er für angemeffen bor ber Hand zurudzu-

gelegenheit auf dem Ingelheimer Reichstage im Ottober zur Berhandlung tam, wird nicht ausbrudlich berichtet, ift jedoch vorauszuseten. Im folgenden Jahre wurden Magregeln gegen die Emporung ergriffen.

1) Einh. Ann.: transactaque autumnali venatione. — Es liegt eine Urkunde beider Kaiser vor, deren Datirung auf den 1. August 826 hinweist und welche in der Pfalz Quierzh ausgestellt ist (Sidel L. 244, vergl. Anm. S. 274 zu K. 143, auch I. 283 N. 3. Madillon, Ann. Ben. II. 724 — 725 no 48). Die Echtbeit dieses später durch Karl den Kasten bestätigten Diploms (Böhmer wie Egret viese pater durch Karl den Kaplen bestätigten Othloms (Böhmer no 1559) ist gewiß nicht anzuzweiseln, obwohl Stumpf, Reichskanzler I. 104 N. 178, sie verdächtigt. Zedoch will sich dasselbe hier in das Itinerar schlechter dings nicht fügen; dem die Reichsannalen zeigen deutlich, daß der Kaiser dis Ende September in der Gegend von Salz blieb um zu jagen (vgl. auch Leidnig p. 370. Fund S. 92. Benkard a. a. D. S. 53) und darauf den Main hinddnach Frankfurt suhr. Wir vermuthen daher, daß sich in die Datirung dieser lirkunde Fehler eingeschlichen haben und diesese erst dem nächstolgenden Inder (827) angehört (f. unten) (827) angehört (f. unten).

(821) angeport (1. unten).

2) Einh. Ann.: circa Kal. Octob. per Moenum fluvium usquad Franconovurd secunda aqua navigavit. Leibniz p. 371 nimmt at and Franconovurd secunda aqua navigavit. Leibniz p. 371 nimmt at and Eudwig habe auf biefer Reise wohl nicht burchgehends die Wasserschaft wiel meiter seinengen, welche durch die Windungen des Main so unendlich viel meiter seinendweg ("Wurceburgo ad Werthemium paucis horis in seinen dies consumpagie") Liese is seine in seine seine diese consumpagie") Liese is seine in seine sei potest: navigando totidem pene dies consumseris"). Vielleicht war intesse ber Zustand der Landwege der Art, daß man jene dennoch vorzog (vergl. alleinh. Ann. 790. Ann. Bert. 832. Ruodolfi Fuld. Ann. 840 Scr. I. 177 -362. 425 f.).

\*) Einh. Ann.

\*) Sidel L. 245, vgl. I. 87. Schoepflin, Alsat. diplom I. 72 no 88
5) Sidel L. 246. Schannat, Hist. ep. Wormat. II. 4 no 4, vergl. obe \*\*\* S. 239.

Bert vermuthete, daß dieser Reichsversammlung ein turzes Capitular (Les-I. 255-256. Gidel L. 247) angebore, welches Anweisungen filr Konigsbote in Bezug auf einzelne Reflamationen und Rechtsfälle enthalt. In einem Baragraphen werden heimin und Monoald (Monogold) erwähnt, welche wir früher als Königsboten für den Erzsprengel von Besançon besignirt fanden (c. 5. vy. oben S. 247 Anm. 7). Man wird indeß höchstens behaupten burfen, daß bies Capitular etwa in diese Jahre gehört. Auch confundirt Bert, wie feine hinweisurts auf Ermoldus Nigellus zeigt, biefe Ottoberversammlung ju Ingelheim mit ber frliheren im Juni 826.

<sup>6)</sup> Siehe oben S. 255. 7) Bergl. S. 176. 196. 206.

halten, während er die übrigen Abotriten, welche erschienen waren, gleichfalls verabschiedete. Er schickte jedoch Boten in die Heimath jenes Bolks, um die Stimmung unter demselben zu erkunden. Als diese dem Kaiser nach Achen, wo er inzwischen seinen Winterausenthalt genommen hatte 1), die Kunde zurückbrachten, daß die Meinungen der Abotriten zwar getheilt, die Angeseheneren jedoch durchaus für die Wiedereinsetzung Ceadrag's seien, genehmigte Ludwig diese und begnügte sich damit, auch von ihm Geiseln zurückzubehalten 2). Er befolgte hier dieselben billigen Grundsäte, nach denen er früher den Thronstreit der Wilzensützsten geschlichtet hatte.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. p. 215: ipse autem Aquasgrani, ubi hiemare constituerat, profectus est.
2) Einh. Ann. (V. Hlud. 40 p. 629: — castigatos ad propria remisit). Leibniz p. 371. Fund S. 85—86. L. Giesebrecht, Wendische Geschichten I. 114. Bergl. oben Seite 195 s.

Das nächstfolgende Jahr darf als ein Wendepunkt in der Regierung Ludwig's und ber Geschichte bes franklichen Reichs bezeichnet werden. Bisher war jene im Allgemeinen nicht unglücklich gewesen. Bon diefem Sahre an jedoch trat mit reißend machsender Deutlichkeit ans Tageslicht, daß die Rraft des Raisers nicht ausreichte, das riefige Befüge des Reichs, welches er als Erbtheil eines großen Baters übertommen hatte, den auseinanderstrebenden Elementen gegenüber gufammenzuhalten. Der Rachschimmer bes Glanzes Rarl's bes Großen mar verblaßt. Schon feit langerer Zeit war der Horizont mit duftem Wolken umzogen. Die Stürme brachen aus, als man nun auch nach außen auf allen Seiten Berluft und Schmach erntete und Diefe Rieberlagen das Ansehen der Regierung untergruben 1).

Die Kaiser, welche den Winter in Achen zugebracht hatten?), hielten sich im Frühjahr (Ende Mai) in der Pfalz Tectis (Theur)

et Petri 3. p. 182 (de Aquisgrani palatio profecti — nam ibi eo tempore imperator cum suo comitatu erat —). Jaffé IV. 496 n. 8. Beibe Raifer uttunben in Achen am 12. Februar 827 (Sictel L. 249, Anm. S. 333. Bouquet VI. 552 no 142, vergl. Lib. de divers, casibus Dervens, coenobii 3. Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 845).

<sup>1)</sup> Wir schließen uns hier an die treffenden Bemertungen von Leibniz, Ann. Imp. I. 371. 373 und Martin, Hist. de France II. 381. 384 an. — Auch bie Quellen unterscheiden zwischen ber erften gludlichen und ber fpateren traurigen Periode der Regierung Ludwig's, fo Exauctorat. Leg. I. 366 lin. 46-52. Apologet. Ebonis Bouquet VII. 282. Agobard. Lib. apologet. 2. Opp II. 61. Adonis chron. Scr. II. 320 f. etc. In der Exauctorat. heißt es: - qualiter . . regnum istud . . . . domino Ludewico imperatori a Deo ad regendum sub magna pace commissum Dominoque protegente sub eadem pace, quamdiu idem princeps Deo studuit et paternis exemplis uti ac bonorum hominum consiliis acquiescere curavit, conservatum manserit etc.; in bem Apologeticon Ebonis: glorioso imperante Hludovico Caesare, cuius prima Apologeticon Ebonis: giorioso imperante ritutovico Caesare, cinus pimere tempora regni quamquam valde coruscarent prospera, ultima tamen ejus concussa nimia adversitate etc.; bei Moo: Hic ingressum imperii secunda et placita quiete habuit, porro finis eius multis incommoditatibus et adversitatibus fatigatur... Nam longa quies perfidiam, perfidia rebellionem, rebellio discrimen imperii pariunt.

2) Sergal. Einh. Ann. 826 p. 215 unb oben ©. 271. Transl. Marcellini et Patri 2 p. 182 (de Aquisgrani palatio profecti — nam ibi eo tempore

auf 1). Sodann fand eine Reichsversammlung zu Nimwegen statt, auf welcher Ludwig vergeblich einen ber banischen Göttrikssohne, Horich, erwartete, ber bort vor ihm zu erscheinen versprochen hatte 2). Dies Ausbleiben des Dänenfürsten verkundigte nichts Gutes, und die Borforge, mit welcher der Kaiser im bergangenen Jahr dem König Harald jene friesische Grafschaft als eine Zufluchtsstätte für den Fall der Noth verliehen, sollte sich nur zu bald rechtfertigen. Harald den Muth besessen hatte, sein Reich wieder aufzusuchen, so waren die Göttrikssöhne und das dänische Bolk nicht gemeint, dem Berräther an ihrer Freiheit und ihren Göttern seinen Antheil an der Herrichaft zu lassen. Der Raiser sah sich in der Hoffnung, durch feinen Einfluß eine Bermittelung zwischen beiden Theilen gu Stande ju bringen, getäuscht. Die Sohne Gottrit's ftiegen Barald noch in diesem Jahre wieder aus dem Reich und zwangen ihn, das Land au verlaffen 8).

Noch viel empfindlicher murde das Ansehen des Reichs durch den ungludlichen Verlauf der Dinge in der spanischen Mart 4) berührt. Auf sein Einverständniß mit den Sarazenen gestüt, hatte Aizo die Grafen der Mark bergestalt beunruhigt, daß einige von ihnen die ihrer Obhut anvertrauten Burgen verließen und flüchteten. Gine Anzahl Anderer trat, durch gotisches Stammesgefühl bestimmt, zum Theil auch noch aus besonderen Grunden gegen die frankliche Herrschaft erbittert, geradezu zum Aufstande über; an ihrer Spite Willemund, der Sohn jenes vor mehreren Jahren abgesetzten und verbannten gotischen Grafen Berg von Barcelong 5). Mit den Sarazenen im Bunde verwüfteten diese Rebellen die Cerdana am Segre und die Balles im Often des Llobregatfluffes. — Det Raifer ordnete den Abt= Presbyter Belifachar, feinen früheren Rangler, mit den Grafen bil= debrand 6) und Donat 7) als Königsboten ab, um die Ruhe in der Mark wiederherzustellen und die Aufregung unter den Goten und den spanischen Colonisten zu beschwichtigen 8). Die Energie und Umsicht,

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 25. Mai Sidel L. 250 Martène et Durand, Veter. scriptor. et monumentor. ampl. coll. II. 24 – 25. Die Kaiser entscheiben hier einen Streit über eine Balbgerechtigkeit zwischen bem Abt von Stablo - Malmeby und bem Amtmann bes Kronguts Tectis (Theur), Albrich, nach Anbörung bes Berichts ber gur Untersuchung biefer Angelegenheit abgeordneten Missi, nämlich bes Pfalzgrafen Jafto und bes hofschulmeisters Wirnit.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. p. 216. 3) Einh. Ann., bgl. V. Hlud. 42 p. 631. L. Giesebretht, Wenbische Ge-

fchichten I. 115. 4) S. Einh. Ann. V. Hlud. 41 p. 630. Die lettere fceint bier nicht gang ausschließlich aus ben Reichsannalen geschöpft zu haben.
5) Bergl. oben Seite 156 Unm. 5.

<sup>6)</sup> Ernöhnt mirb ein Graf hilbebrand auch Cap. 826. 10 Leg. I. 256 (De querela Hildebrandi comitis, quod pagenses eius paravereda dare recusant etc.).

<sup>7)</sup> Siehe ilber benselben oben S. 246 Anm. 4. 8) Einh. Ann.; ad motus Hispanicae marcae componendos — ad se-

dandos ac mitigandos Gothorum atque Hispanorum in illis finibus habitantium animos. Der Bericht bes Astronomus weicht nicht unerheblich ab:

welche Helisachar und seine Genossen entwickelten, blieb auch nicht ohne Erfolg. Ueberdies fanden sie wirksamen Beistand an dem erften Beamten der Mart, dem teden Grafen Bernhard von Barcelona 1), welcher die Umtriebe Aizo's und der übrigen Aufständischen fräftig unterdrückte. Man war im Begriff, die Empörung in dem Grenzlande zu erstiden, als der auswärtige Feind nahte, um dieselbe zu unterstützen und ihre Früchte einzuheimsen. Die Berhandlungen Aizo's am Hofe von Cordova hatten, wie wir uns erinnern 2), voll= ftandigen Erfolg gehabt.' Schon ftand ein Beer Abderrhaman's bei Ein Berwandter bes Emirs, Abu Marban, welcher es Saragossa. befehligte, war durch Aizo mit sicheren Hoffnungen auf Sieg und Beute erfüllt. Der Raiser stellte ihm den Konig Bippin bon Aguitanien, seinen zweiten Sohn, entgegen 3). Er befchloß, demfelben ein starkes frankisches heer unter den Grafen Hugo von Tours und Matfrid von Orleans jugufenden. Auf dem zweiten Reichstage 1) diefes Jahres, auf welchem der Raiser die Jahresgeschenke entgegennahm, zu Compiègne, ertheilte er denfelben die nöthigen Weisungen 5). Es war, wie es scheint, im Sommer 6).

Qui praecedentes, iunctis sibi Gothorum Hispanorumque copiis etc. Wer ich glaube, berselbe begeht auch hier ein Misverständniß.

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 157 Anm. 1.
2) Siehe oben S. 269. Die V. Hlud. 41 läßt ben Aizo erst jest bie arabische Hilse holen: Quod (nämlich die Ersolge Helisahar's und Bernhard's) cernens, Aizo exercitum a Sarracenis petitum abiit praetorianum. Quem impetratum cum duce suo Abumarvan Caesaraugustam et inde Barcenonam usque perduxit. Dies reimt sich jedoch nicht mit dem, was auch diese Duelle selber vorher (c. 40) berichtet. Uedrigens scheint der Bersolfer anzunehmen, daß dies Heer oder doch der Kern desselben aus der Leidwache Abderschaman's gebildet war (vergl. über diese Schäfer, Geschichte von Spanien II. 163).

<sup>3)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Enhard. Fuld. Ann. p. 359. Thegan. 34

<sup>4)</sup> Bait III. 479 N. 2 (vergl. IV. 91 f.) nimmt an, daß es ein allgemeiner Reichstag war. Die Jahresgeschenke hatten ben Charakter einer Stene zu kriegerischen Zwecken.

<sup>5)</sup> Einh. Ann.: in quo (sc. conventu) et annualia dona suscepit e his, qui ad marcam Hispanicam mittendi erant, quid vel qualiter ager deberent imperavit. Der Aftronom stellt den Berlauf freilich wieder ander dar, nämlich so, als hätte der Kaiser damals in Compiègne bereits den Ber heerungszug der Mauren (s. unten) ersabren und nun nene Hilfstruppen zum Schutz der Mark abgesandt. Bir zweiseln nicht, daß seine Auffassung aber mals irrthümlich ist. Zedoch entschuldigt ihn einigermaßen die schlech geordnete Disposition der Reichsannalen, welche Wiederholungen hervorgerusen hat und die Kolee der Ereignisse kaum klar unterscheiden läst. Beral. Kund S. 257 N. 6.

Folge der Ereignisse kaum klar unterscheiden läßt. Bergl. Fund S. 257 N. 6.—
6) Fest bestimmen läßt sich der Zeitpunkt nicht. Leibniz. Ann. Imp. I. 374—Fund a. a. D. und Wait III. 479 N. 2 (vergl. auch Böhmer, Regest. Ka—rol. p. 40) vermuthen, daß dieser Reichstag im September stattgesunden habe. Se ist jedoch zweiselbast, ob derselbe nicht früher fällt. Nach dieser Reichsver—versammlung soll sich der Kaiser nämlich bis zum Ansang des Winters abwechselnd in Compiègne, Quierzy und den anderen benachbarten Pfalzen ausgehalten haben (Einh. Ann., vergl. V. Hlud.). In Quierzy sinden wir ihmaber, wenn man die Urkunde Sickel L. 244 hierber ziesen darf (vergl. obeselben 270 Anm. 1), bereits am 1. August. In Compiègne suchten ihn im Sep—

König Pippin hatte im Eingange dieses Jahres in der Pfalz Casanogilus im Poitou 1) residirt. In einem Diplom, welches er Daselbst dem in dieser Gegend gelegenen Rlofter St. Mairent ausftellte 2) und das später, im Ottober, von den Raisern bestätigt wurde's), spricht er aus, daß ihn augenblickliche dringende Bedürfniffe feines Reichs hinderten 4), jenem denjenigen Theil feiner Guter, welcher noch zu Benefiz ausgethan sei, gegenwärtig zurudzugeben, befreit daffelbe jedoch von der Heerespflichtigkeit. Ende September finden wir den König dagegen in Ausona (Bich) 5), woraus hervorgeht, daß Diese Beste, in deren Mauern Aizo im vergangenen Jahr zuerst die Fahne des Aufstands erhoben hatte 6), nicht mehr in den Händen der Emporer war. Aber es war dringend nothwendig, daß Matfrid und Hugo 7) mit ihren Truppen die Mark erreichten. fäumten diese Grafen so lange und kamen soviel zu spät jenseit der Phrenden an, daß Abu Marvan und seinen Sarazenen Zeit blieb, ihren Einfall in die Mart widerftandslos und gleichsam in aller Muße auszuführen. Diefelben überschritten den Ebro, verwüsteten in den Ruftengegenden um Barcelona und Gerona Fluren und Dörfer und legten fie in Afche. Auch Kirchen wurden in Brand gestedt, Briefter graufam ermordet. Die Städte felbst wagten die Araber, wie es scheint, zwar nicht anzugreifen; aber alle Habe, die sich außer= halb ihrer Mauern befand, ward geplündert, viele Christen von den Moslemen in die Gefangenschaft fortgeschleppt. Böllig unbehelligt tonnte Abu Marvan mit seinem Heere Saragossa wieder erreichen, ohne daß das Reichsheer sie auch nur zu Gesicht bekommen hatte 8).

tember griechische Gesandte auf, jedoch allem Anschein nach nicht während jener Reichsversammlung, sondern erst später, wie sich Ludwig denn auch noch im Oktober daselbst aushielt (s. Einh. Ann. V. Hlud. Sickel L. 252 und unten).

<sup>1)</sup> Bergl. oben Seite 33 Anm. 5.
2) Böhmer no 2068 Bouquet VI. 665 f. no 5 vom 13. Januar 827, vgl. Sidel, Beitr. 3. Dipl. V. 364 und oben S. 90 Anm. 2.
3) Sidel L. 252 (Bouquet VI. 553 no 144), vergl. Anm. S. 334 und

<sup>4)</sup> propter quandam utilitatem sive necessitatem regni nostri, quae modo imminet.

<sup>5)</sup> S. die Urk. Böhmer no 2069 Bouquet VI. 666 no 6 vom 27. Sep-

tember (in Ausone castro).

6) Bergl. oben S. 268 Fund a. a. D.

7) Bemertenswerth ift, baß die Reichsannalen es vermeiben, die Namen ber beiben mächtigen Grafen ju nennen. Gie fagen nur: ducum . . quos Francorum exercitui praesecerat — his, qui ad marcam Hispanicam mittendi erant (vgl. oben S. 274 Anm. 5); 828 p. 217: legati, qui exercitui praeerant. Die bestimmte Kenntniß der Personen verdanten wir dem Astronomus, V. Hlud. 41: simulque missos ex latere suo Hugonem et Mathfridum comites.

<sup>8)</sup> Einh. Ann.: Quae tarditas in tantum noxia fuit, ut Abumarvan, vastatis Barcinonensium ac Gerundensium agris villisque incensis, cunctis etiam quae extra urbes invenerat direptis, cum incolomi exercitu Caesaraugustam se prius reciperet, quam a nostro exercitu vel videri potuisset. V. Hlud. 41. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Hildesheim. Altah. mai. Scr. III. 44. XX. 784. Epist. generaliter populo Dei legenda 828 Leg. I. 330:

Es ift vielfach die Vermuthung ausgesprochen worden, daß die Grafen Sugo und Matfrid, sei es aus Sag wider den Grafen Bernhard bon Barcelona und Schadenfreude an dessen Bedrängniß, sei es, um das Ansehen des Raisers zu untergraben und demselben die Regierung zu verleiden, die Mark absichtlich den Sarazenen preisgegeben hätten 1). Indessen unsere Quellen, die Königsannalen und die Biographie Ludwig's von dem Aftronomen, welche jenen beiden Großen den viel schlimmeren Vorwurf des planmäßigen Verraths schwerlich ersparen murben, wenn berfelbe begrundet gewesen mare 2), bezeichnen als ihre Schuld nur den völligen Mangel an Raschheit, Energie und Muth 8), wobei man sich allenfalls daran erinnern mag, daß Hugo von Tours überhaupt mit seiner personlichen Furchtsamteit verhöhnt murde 4). Gewiß ift, daß der schmähliche Borgang den tiefsten Gindruck machte. Allerlei Himmelserscheinungen, welche man turz vorher beobachtet, ein Nordlicht, das sich bald bleich, bald blutig roth gezeigt hatte, wurden nun als Borzeichen dieses Unheils gedeutet 5). Dag der un= erhörte Schimpf, welchen das Reich erlitten, zugleich mit einem dauernden Berluste für dasselbe verbunden gewesen wäre, berichten die Quellen indessen nicht. Es findet in ihnen keinerlei Anhalt b), daß die Araber damals Eroberungen gemacht hätten oder daß es Aizo gelungen wäre, ein Stud der Mark vom Frankenreiche loszureißen. Sie erzählen durchaus nur von jenem Berheerungszuge und lassen in keiner Weise erkennen, daß derselbe nachhaltige Folgen für die politischen Berhält=

1

ı J

ME S

80

1016

WE.

ni I

循

Ďu. I

DE.

den :

СП

**SotE** 

фı

ktt lint

per do Bo Richarda

REV E

81 6 6

n i

quod inimici Christi nominis praeterito anno in hoc regnum ingressi, depraedationes, incendia ecclesiarum et captivationes christianorum et inetc., vgl. N. 21. Dümmler I. 49 N. 20. Simly S. 108 N. 2. Siehe ferner auch die Aften der Fariser Synode vom Jahr 829 Mansi XIV. 593. 534 etc. Leg. I. 332. Walahfrid Strabo singt im 3. 829: Sarraque cenus malus hospes Hiberis (Vers. in Aquisgrani palatio edit. 256 l. c. p. 468).

<sup>1)</sup> Bergl. Leibniz, Ann. Imp. I. 372. Luben V. 305. Simly S. 116-117. Warntonig und Gerard II. 19, auch Dummler I. 45. 46 R. 13; ba=

gegen aber bereits Hund Start 257 — 258.

2) Namentlich der Afronom ist sehr schaft auf diese Grasen zu sprechen (vergl. auch c. 42 — 44 p. 631 — 632 und unten zum Jahr 828).

3) Einh. Ann.: ducum desidia, quos Francorum exercitui praesecerat.... Quae tarditas in tantum noxia suit, ut etc. 828 p. 217. V. Hlud. 41 p. 630: Quibus serius meticulosiusque quam decuit occurrentibus, tamdiu morae innexae sunt Moris etc. 42 p. 631: res in marcha Hispanica nuper timorose (damnose v. l.) ignominioseque peracta.... culpam huius ignaviae. Bergi. auch Mirac. S. Benedicti auct. Adrevaldo 20, Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 377: ob culpam inertiae.

<sup>)</sup> Siehe oben Seite 168. <sup>5</sup>) Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>6)</sup> Alles, was Marca, Marca hispan. p. 311 (vgl. auch M. G. Scr. II. 630 n. 82) in dieser Beziehung angiebt, ift lediglich Boraussetung. Seine Darftellung von dem Auffiande des Aizo ist überhaupt ziemlich untritisch, schon durch die Art, wie er die Ann. Einh. und die V. Hlud. neben einander zu verwerthen sucht. An seine Bermuthungen haben sich die Späteren dann mehr oder minder angeschlossen, voll. Leidnig, Ann. Imp. I. 372 — 373, 379. Schäfer, Gefch. von Spanien II. 288. Martin, Hist. de France II. 384. Warntonig und Gerard II. 18.

nisse des Grenzlandes hatte. Auch von dem Schickfal Aizo's erhalten wir weiter keine Runde.

Wie im Westen, ging es im Often. Wir haben ergählt 1), daß Die wiederholten Gesandtschaften des Bulgarenthans an den Raiser hingehalten und erfolglos geblieben waren. Jest machte jener feine Drohung wahr, was er für sein Recht hielt, mit den Waffen zu nehmen. Gin bulgarisches Heer fuhr auf einer Flotte die Drau hinauf und überfiel das Gebiet der Slaven in Bannonien. Hier bewendete es nicht bei der grausamen Berwüstung mit Feuer und Schwert, wie sie die Sarazenen in der spanischen Mark anrichteten 2), fondern hier war es unmittelbar auf dauernde Unterwerfung des Lanbes abgesehen. Die nationalen Obrigkeiten der Slaven 3) wurden vertrieben und durch bulgarische erset 4), also in der That ein bot= mäßiges Grenzland vom Reiche abgerissen. Der Markgraf Baldrich von Friaul, der diesen Einfall der Bulgaren eben so wenig hinderte als Hugo und Matfrid denjenigen der Araber, zog die nämlichen Beschuldigungen der Fahrlässigteit und Feigheit auf sich b). —

Nach der zweiten Reichsversammlung brachte Kaifer Ludwig ben Rest des Sommers und den Herbst abwechselnd in Compiègne, Quierzy und ben andern benachbarten Pfalzen 6) (Berneuil, Servais) zu und jagte dort in den Forsten ?). In Quierzy verweilten er und Lothar, wie es scheint 8), bereits Anfang August, dann wieder im

3) Bunachst wird an die Oftabotriten oder Branitschemzer zu benten sein ; bernach unterwarf Omortag aber mahrscheinlich auch die Slovenen im sliblichen Unterpannonien und die bortigen Kroaten zeitweilig seiner Herrschaft, vgl. Dilmm-ter, Slawen in Dalmatien a. a. D. S. 396 und oben S. 223.

<sup>1)</sup> Seite 223. 235 - 236. 253.

<sup>9)</sup> Die oben S. 275 Anm. 8 citirten Stellen Leg. I. 330 u. s. w. sind auch auf diesen Einsall ber Bulgaren mit zu beziehen, vgl. Dümmler I. 49 N. 20.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: Bulgari quoque Sclavos in Pannonia sedentes, misso per Dravum navali exercitu, ferro et igni vastaverunt et, expulsis eorum ducibus, Bulgaricos super eos rectores constituerunt. 828 p. 217: cum ... Bulgarorum exercitus terminos Pannoniae superioris (Dimmier, Siböffice Bulgarorum exercitus terminos Pannoniae superioris (Dimmler, Süböfiliche Marten a. a. D. S. 30 R. 4 corrigirt: inferioris) inpune vastasset. Enhard. Fuld. Ann. 827 p. 359. V. Hlud. 42 p. 631. Walahfrid. Vers. in Aquisgrani palatio ed. l. c. Inwieweit die Geschichte von der wunderbaren Rettung eines italischen Grasen Rotgar im Rampse zwischen Franken und Bulgaren zur Zeit Lothar's hierber gezogen werden dars, bleibt ungewiß, s. V. S. Faronis Meldens. Madillon, A. S. o. S. Ben II. 623. IV a. 667. Dümmler, Gesch. des Ofistänk. Reichs I. 38 R. 85. In den Atten der Synode von Mantua, welche zu Ansang Juni dieses Jahres tagte (s. unten), heißt es, daß die kaiserlichen Missi, der Hospriester Sichard und Theoto, dort auf die Ansunst des Batriarchen Benerius von Grado nicht länger als sühn Tage hätten warten können, propter quorumdam episcoporum ad hostem pergentium impedimentum, jam coepto ipsorum itinere (De Rubeis, Monument. eccl. Aquileiens. col. 418). Bieseicht darf man hieraus solgern, daß ein heer gegen die Bulgaren ausgeboten war, zu welchem einige der in Mantua versammelten oberitalischen Bischöfe mit ihrer Mannschaft soszu oben S. 158 Anm. 3).

<sup>6)</sup> ceteraque his vicina palatia (vergl. dazu oben S. 158 Anm. 3).
7) Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>8)</sup> Wenn nämlich die Urtunde Sidel L. 244 wirklich in bies Jahr gebort, f. oben Seite 270 Anm. 1 und Seite 274 Anm. 6.

November, wo sie dem Erzkapellan Hilduin einen Tauschvertrag be= ftätigten, welchen derselbe als Abt von St. Denis abgeschlossen hatte 1). Bu Compiegne empfing ber Raifer im September eine Gesandtschaft Michael's II. aus Constantinopel, an deren Spite der Dekonom der Sophienkirche stand 2). Der Auftrag dieser Gesandtschaft war, den Friedens = und Bundesvertrag zwischen beiden Reichen, der zulett im Jahr 824 bestätigt war 8), abermals ju erneuern 4). Wohl bedurfte das byzantinische Reich mehr benn jemals des Beiftandes des driftlichen Occibents, mahrend ber lettere ebenfalls bringenden Grund hatte, bas Bündniß des morgenländischen Kaiserthums zu suchen. Die Saraze= nen drohten die Herren des ganzen Mittelmeers zu werden. Wie sich eine sarazenische Räuberbande bereits seit Jahren Kreta's bemachtigt hatte und im Besit dieser Insel behauptete, so faßten jest die afrikanischen Sarazenen aus dem Reiche der Aghlabiten von Kairawan auf Sicilien festen Fuß 5). Die griechischen Gesandten brachten Gefchente mit 6), darunter die griechischen Werte des Dionyfius Ariopagita 7), welche Hilduin an der Bigilie des Stifters der Abtei St. Denis, den man mit jenem verwechselte, (8. Ottober) erhielt. Lud= wig seinerseits gewährte den Gefandten einen würdigen und wohl= wollenden Empfang und soll dieselben ebenfalls reichlich beschenkt haben 8). Er erwiderte die Gefandtschaft im nächsten Jahre, indem er den Bischof Halitgar von Cambray und den Abt Ansfrid von No= nantola nach Conftantinopel schickte. Dieselben konnten bei ihrer Rudehr berichten, daß fie am Sofe des Raifers Michael ebenfalls

i) Sidel L. 253 Mabillon, De re dipl. p. 516 f. no 72 (vergl. p. 398), vom 10. November.

8) Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einh. Ann.: Legati Michahelis imperatoris de Constantinopoli ad imperatorem . . . . missi Septembrio mense Compendium venerunt. V. Hlud. Bergl. ferner das Schreiben Hilduin's an Ludwig vor seiner Vita S. Dionysii (Baron. Ann. ecclesiast. XIV. 67); quando oeconomus ecclesiase Constantinopolitanae et caeteri missi Michaelis legatione publica ad vestram gloriam Compendio funcți sunt. Die Raiser urfunden in Compiègaste am 10. Ostober (Sidel L. 252, vergl. Anm. S. 334).

<sup>3)</sup> Bergi. oben Seite 220.
4) Einh. Ann.: quasi propter foedus confirmandum.

<sup>5)</sup> Bergl. Schlosser, Gesch. ber bilberstürmenden Kaiser S. 447 ff. Beil Gesch. ber Chalifen II. 248 ff. Amari I. 239 ff. Barmann, Politit ber Bal

<sup>1. 340.</sup> Dünmler I. 184—186.

6) V. Hlud. 41. Allenfalls auch zu vergleichen Raban. De laudibus crucis Opp. ed. Migne I (Patrol. lat. CVH). 144: Nam gentes Graecordona pretiosissima illi deferunt.

<sup>7)</sup> Hilduin. epist. l. c. Es ist irrig, wenn Dandolo (Chron. Maratori, Rer. It Scr. XII. 168) angiebt, Kaiser Michael habe Ludwig be Frommen die Berke des Dionysius, und zwar in lateinischer Uebersehung, breits durch jene frühere Gesandtschast im Jahr 824, an welcher der Patrio Fortunatus von Grado theilnahm, übersandt. — Uebrigens schenkte auch it Jahr 1408 der Kaiser Manuel Paläologus dem Kloster St. Denis die an sehlichen Werke des Dionysius Ariopagita; ganze Seiten sind darin in Goldschaft. Nouveau traité de diplomatique II. 102 N. 3. Wattenbach, Schristwessen im Mittesalter S. 150 N. 1).

eine freundliche und ehrenvolle Aufnahme gefunden hatten. Bischof Halitgar brachte tostbare Reliquien heim, welche in der Kathedrale zu Cambray ihre Stätte fanden. Auch bewahrte man dort von ihm mitgebrachte Elfenbeintafeln, welche zu Bücherdedeln verwendet waren 1).

Im August 827 beschloß der Tod Eugen's II. 2) seinen turgen, jedoch für die Regelung ber Beziehungen bes Babfithums zum abendländischen Raiserthum wichtigen Pontifikat. hafte Berkehr, welchen Ludwig und Lothar mit Eugen unterhielten, bewegte sich, soweit wir ihn noch beobachten können, in den Formen rudfichtsvollster Höflichkeit. Wo die Kaifer den Papft gewinnen wollten, wie in der Bilderfrage, trugen fie fogar gefliffentlich eine außerordentliche Deferenz gegen ihn zur Schau. — Das Papftbuch 8) ergablt, daß in Eugen's Tagen die romischen Beamten, welche im Frankenreich gefangen gehalten wurden, zurückgekehrt seien; der Papst habe benfelben nicht allein gestattet, von ihren Erbgütern Besit zu nehmen, sondern, um ihnen aus ihrer Noth aufzuhelfen, fie auch reichlich aus dem lateranischen Patriarchium ausgestattet. Es ist un= klar, welche römische Beamte gemeint sind. Diejenigen Römer, die sich wegen ihrer Vergehungen wider Leo III. im franklischen Exil befanden, foll, wie wir uns erinnern 4), bereits Papft Stephan V. im herbst 816 in die Heimath mitgenommen haben. Man konnte also höchstens vermuthen 5), daß Stephan durch seinen jaben Tod verhin= dert worden sei, sie wirklich zu rehabilitiren und dies Eugen vor= behalten blieb, weil Paschalis, welcher an die Politit Leo's III. anfnüpfte und eine andere Richtung einschlug, es nicht hatte thun wollen. Bum mindeften icheint uns biefe Annahme eher julaffig als der Rudichluß, welchen man gewöhnlich aus der in Rede ftehenden Un= gabe gezogen hat 6): Lothar habe jene Beamten wegen der bon ihnen

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 828. V. Hlud. 42. Gest. epp. Camerac. I. 42 Scr. VII. 416, vergl. R. 74. Ann. Xant. Scr. II. 225 haben freilich: legati imperatoris, Ruodger episcopus cum sociis suis, Constantinopolim perrexerunt. In Der appendix p. 236 fehlen bie gespertt gebruckten Worte.

perrexerunt. In der appendix p. 236 sehlen die gespertt gebrucken Worte. Sie sind möglicherweise ein durch Bersehen an diese Stelle gerathenes Einschiehsel.

\*) Einh. Ann. V. Hlud. — Rach der Transl. S. Sedastiani hätte der Propst Rodoin von St. Médard zu Soissons den Papst Engen schon im Derbst 826 in Kom schwer trant und bettlägerig gesunden (c. 8. Madillon, A. S. o S. Ben. IV a. 390: Graviter enim tunc infirmadatur, ita ut semivivus appareret, nec aliter quam lecto accumbens eorum legationem audire poterat. vol. c. 10. 14 p. 392. 393).

terat, vgl. c. 10. 14 p. 392. 393).

\*\*Solution of the control of

<sup>1)</sup> Siehe oben Seite 74.

<sup>5)</sup> Bergl. Die Rote Bignoli's 1. c.

<sup>6)</sup> Bergl. Muratori, Annali d'Italia IV. 527. Papencordt, Gesch. ber Stadt Rom im Mittelalter S. 156. Gregorovius III. 60 N. 1. v. Reumont II. 194; auch Luben V. 296. 591 N. 22. Fund S. 78. 251.

begangenen Ungerechtigkeiten gefangen ins Frankenreich abführen lassen, als er im Jahr 824 mit Eugen die römischen Rechtszustände reformirte und das berühmte Statut erließ. — Bon den Beziehungen Papst Eugen's zu dem fränkischen Klerus erfahren wir, abgesehen von dem, was gelegentlich der Verhandlungen über die Frage der Bilderverehrung oder der Mission im Norden zu erwähnen war,

äußerst wenig 1).

Im November 826 hatte Eugen II. eine große Synode in Rom gehalten 2). Mehr als sechzig Bischöfe nebst einer großen Anzahl bon Presbytern und Diakonen tagten damals unter seinem Borfit in St. Peter 8). Es war beinahe ein italienisches Nationalconcil 4). Die Ranones beffelben umfaffen alle wichtigsten Organe und Berhältnisse der Kirche: Wahl, Weihe und Pflichten der Bischöfe, Ordination, Borbildung und Wandel der Priefter, die Advotatie, den Patronat, die Wahl der Aebte, die Einführung der Kanonikate in Italien, den Unterricht, das Che = und Chescheidungsrecht, die Sonn= tagsheiligung u. f. w. Den Prieftern wird eingeschärft, daß fie nicht spielen, nicht wuchern, nicht auf die Jagd oder den Bogelfang geben, auch nicht Landwirthschaft treiben durfen. Gben so wenig follen fie in weltlichen Sachen als Zeugen 5) oder als Notare zum Niederschreiben von Urtunden in Anspruch genommen werden. Sie durfen das haus nicht anders als im geiftlichen Ornat verlaffen 6). Wird ein Priefter ober anberer Rleriker bei einem Berbrechen betroffen, wodurch er die Strafe der Absehung verwirkt, so hat der Bischof ihn an einen paffenden Ort bringen

4) Bergl. 2B. v. Giesebrecht, die Gesetgebung ber römischen Kirche jur Zeit Gregor's VII. (Münchner historisches Jahrbuch 1866) S. 94.

<sup>1)</sup> Ein Schreiben Eugen's an ben Erzbischof Bernard von Bienne belehrt ben letzteren auf seinen Bunsch iber die Bestimmungen des Justinianischen Rechts hinsichtlich der Berjährung geistlicher Güter (Jaffé R. P. no 1948. Madillon, A. S. IV b. 567. Migne, Patrol. lat. CV. 643—644); es ist jedoch wegen der verderbten Datirung sehr verderbten Datirung fehr verderbtei. Der Abtei St. Duen in der Diöcese Rouen bestätigte Eugen, auf Bitten Hilbuin's, den Bestig aller königlichen Schenfungen an dieselbe (Jaffé no 1950. du Monstrier, Neustria pis p. 20).

<sup>&</sup>quot;Damit niemand mehr die Hand auf den heiligen Altar legen noch iber den Reliquien oder Leibern der Heiligen schwören dürse"; also um die häusigen salschen Reinigungseide zu beseitigen, sührte Eugen die Kaltwasservose ein und sandte ins Frankenreich ein Breve, welches eine Belehrung über die Anwendung diese Gottesurtheils enthielt (Jassé no 1949. Madillon, Vet. Analect, p. 161—162). Gleichwohl erließ Ludwig d. Fr. nach einigen Jahren ein Berbot diesen, Hrobe (Cap. Worm. 829. 12 Leg. I. 352. Wait IV. 359 N. 3. v. Roorden, hinkmar S. 173 N. 2, wo 823 wohl verdruckt ist), wie er schon früher die Kreuzesprobe untersagt hatte (siehe oben S. 98), wenn auch ohne durchgreisenden Ersolg.

<sup>2)</sup> S. die Atten berselben M. G. Leg. II b. 11 - 17; dazu Hefele IV. 45-

<sup>47.</sup> Iteber die Zeit auch Hincmar. Opp. II. 779.

8) M. G. l. c. p. 14: coram sacratissimo corpore beatissimi Petri principis apostolorum.

<sup>5)</sup> Bergl. v. Noorben, Hintmar ©. 341.
6) c. 11—13 (hier hat Bert, nach ber Blankenburger Hi, unrichtig: confugiendis instrumentis statt conficiendis, vergl. auch Hinemar. Opp. II 789).

ju laffen, wo er seine Sünden beweinen mag und vor dem Rückfall n dieselben gesichert ist 1). Es ist dabei vorzugsweise an geschlecht= iche Bergehungen ber niedern Geiftlichkeit gedacht. Befonders auf riefe Bestimmungen jenes römischen Conzils hat später Hinkmar von Reims 2), jugleich im Namen Rarl's des Rahlen, dem papstlichen Stuhle gegenüber nachdrücklich Bezug genommen, als es sich darum jandelte, die Grundsäge in Betreff der Gerichtsbarkeit über niedere Aleriker festzustellen und die Appellation derfelben nach Rom auszudliegen. — Außerdem follen die Briefter durch Belehrung und Ernahnung darauf hinwirken, daß das Bolt nur in der rechten Absicht ind Andacht zur Kirche tomme; benn Ginige, besonders Frauenzimmer, desuchten dieselbe an Sonn- und Festtagen, um sich nach dem Gottesvienst durch Tang, ungiemliche Lieder und Reigen nach beibnischer Art u ergeten, und gingen so mit größerer Sunde beladen nach Hause ils fie gekommen seien 3). An allen bischöflichen und Pfarrtirchen ollen in den Wissenschaften und freien Kunften, der Grammatik und Boetit, gebildete Lehrer angestellt werden 4). Dies Streben des Papft= hums, die literarischen Studien zu begünftigen, ist bemerkenswerth. As jedoch Leo IV. im Jahr 853 die Berordnung Eugen's wieder= jolte, fand er fich zu dem Zusatz genöthigt: da Lehrer der freien Bunfte in den Gemeinden felten zu finden feien, folle wenigstens daür gesorgt werden, daß nirgends solche fehlten, welche in der heiligen Schrift und den kirchlichen Pflichten zu unterweisen vermöchten.

Auch noch eine andere italienische Spnode war in den letzten Tagen Eugen's zusammengetreten, und zwar um die Streitigkeiten wischen den Patriarchen von Aquileja und Grado zum Austrag zu rringen. Aquileja strebte dahin, wieder der einzige Sitz der vorlängst zetheilten Metropole zu werden und Grado und Istrien seiner Jurissistion zu unterwerfen. Es nahm insbesondere das Recht in An-

<sup>1)</sup> c. 14.
2) In der Schrift de presbyteris criminosis (Opp. II. 783 ff.) und em im Namen Karl's des Kahlen im Winter 876 auf 877 an Papft Jojann VIII. erlassene Sendskreiben de judiciis et appellationidus episcodorum et presbyterorum, dest. d. Noorden a. a. D. S. 339—343. In dem exteren heißt es sogar: In diedus autem domini et genitoris nostri piae nemoriae Hludowici imperatoris, cum ipsa tepesci executio aliquatenus coepit, apud papam Eugenium inde (nämlich über die Aussührung der angeblich von Karl dem Großen ausgestellten Grundsäge in Betress der Behandlung derbrecherischer, nicht geständiger Priester) ab eo commonitio sacta est. Qua le re synodum isdem universalis papa convocans, inter alia generalia lecereta promulgare curavit, quae Leo IV. tempore fratris nostri Hloharii et nepotis nostri Hludowici observanda decrevit, sicut in gestis lynodalibus et in hujus sanctae Romanae ecclesiae archivo haberi credinus et ab hac sancta sede nostris decessoribus directa venerabili santione habemus (Opp. II. 768 f.). Man wird indes Vedensten tragen müssen, hienach in der That anunesmen, das Ludwig den Papst um dieser Frage villen deranlast habe das Conzil zu berusen, zumal Hinkmar in jenen Schriften und unechte Stilde benugt. Ausserdem ist dieser Puntt nur einer unter vielen, velche die Kanones der Spnode berühren.

s) c. 35. 4) c. 34. Giesebrecht, De litterarum studiis apud Italos p. 11.

spruch, die istrischen Bischöfe zu ordiniren. Die Frage hatte zugleich eine nicht geringe politische Bedeutung, da die iftrischen Bischöfe bisher vor ihrer Weihe erst den frantischen, dann aber auch den griechischen Kaisern den Treueid leisten mußten und mit dem Bestehen eines von Aquileja unabhängigen Patriarchats in Grado die Selbständigkeit der Benetianer gegenüber dem frankischen Reiche in Zusammen-hang stand 1). Der Patriarch Fortunatus war, wie wir sahen 2), so lange er den Anschluß an das abendländische Raiserreich erstrebte, seiner Stellung niemals sicher gewesen und später selber auf die griechische Seite übergegangen. Sein Nachfolger Benerius suchte im Einverständniß mit den Dogen von Benedig eine Bestätigung und Befestigung der Rechte der Kirche von Grado bei Ludwig und Cothar nach, anfangs nicht ohne Erfolg. Ein Diakon des Patriarchen, Petrus, überbrachte den Kaisern gemeinsam mit einem Boten der Dogen Agnello und Giustiniano Partecipazio, dem Presbyter Justus, ein schriftliches Gesuch 3) bes ersteren um Bestätigung bes Immunitätsdiploms, welches einst Karl der Große dem Patriarchen Johannes ertheilt hatte 4). Wie dieser Bitte, willfahrten die Kaiser auch den andern Anliegen, welche jener Diakon mundlich vortrug. Den Bunschen des Patriargen entsprechend, erließen fie ein Schreiben an den Papst, worin sie sich für die Berleihung des Palliums an jenen und die Aufrechterhaltung des Besitsstandes feiner Rirche in Iftrien verwandten. Desgleichen richteten fie einen Erlaß an den Grafen Boso, welcher damals als Missus in Oberitalien fungirte 5), und beauftragten denselben mit einer Untersuchung über diejenigen Guter, welche Fortunatus der Kirche von Grado zu Bunften eines Nepoten entfremdet hatte 6). Ludwig und Lothar mochten dabei auf die Haltung des Patriarchen Venerius Hoffnungen setzen, welche indessen getäuscht worden zu sein scheinen 7). Denn als nun der Patriarch von Aqui-

loren, vgl. Sickel II. 370. Auch Dandolo fligt l. c. hinzu: et petitionem suam

Graffchaft Vercelli schenken (Sidel L. 243. Dlimmler II. 16 N. 39).

Osidel L. 248 Ughelli l. c. col. 1103—1104; ein Erlaß Ludwig's und Lothar's an ben Batriarchen Benerius, welchen Sidel in das Jahr 826

<sup>1)</sup> S. De Rubeis, Monumenta eccl. Aquileiens. col. 417 (Aften ber Spnobe von Mantua). Andr. Dandul. chron., Muratori Scr. XII. 173. Romanin, Storia di Venezia I. 167. Gfrörer in bem unten angeführten Berte

<sup>3)</sup> oben Seite 173 ff.
3) De Rubeis l. c. col. 408. Romanin l. c. p. 167 n. 1. Sidel L. 248
Ughelli, Italia sacra 2a ed. V. 1103. Andr. Dandul. chron. l. c. col. 169.
4) Die betreffenden Diplome Rarl's jowie glubwig's und Sothar's find ver

per privilegium consecuti sunt (nämlich die Dogen).

5) Bergl. auch das Placitum vom 8. Mai 827 Histor. patr. monument. Chartar. I. 34 no 19: dum Boso comes uel misso domini imperatoris residisset infra ciuitate Taurinensi curtis ducati in placito publico ad singulorum hominum causas audiendo uel delliberandum etc.; baju Chron. Novaliciens. III. 18 Scr. VII. 102 n. 68. Der nämliche ist wohl auch ber Getreue Boso, welchem die Raifer unter bem 26. Juni 826 einen Sof in ber

fett, vgl. Anm. S. 333.

Danbolo (l. c. col. 169) erzählt von einer Berschwörung gegen bie venetianischen Dogen um jene Zeit und daß einer ber Unftifter ju Lothar gefillchtet fct (Joannes autem monetarius fuga elapsus est ad Lotharium regem).

leja, Mazentius, jenen Anspruch erhob, Grado und die istrischen Bis= • thumer seiner Metropolitangewalt zu unterwerfen, und Benerius hiergegen ben Beiftand ber Raifer anrief, hatten diese ihren Sinn offenbar geandert. Sie begünstigten den Anspruch Aquileja's, der vielleicht sogar auf ihrer Eingebung beruhte, und verwiesen den Patriarchen von Grado an den Bapst. Derselbe folgte ihrem Befehl und begab sich nach Rom, mußte jedoch, weil sein Gegenpart ausblieb, unverrichteter Sache wieder heimkehren. Darauf zeigte der Patriarch den beiden Raifern diefen Hergang durch ein Schreiben an, welches er ihnen burch den Diakon Tiberius, den Oekonomus der Kirche von Grado 1), Sie erwiderten 2), er habe sich zu angemeffener Zeit übersandte. abermals nach Rom zu verfügen, damit die Sache dort vor dem Papfte und ihren Diffi die endgültige kanonische Lofung finde. Allein wer wieder nicht kam, war Magentius. Auch am kaiserlichen Hofe traf der Batriarch von Grado seinen Gegner nicht an und will die Aufforderung des Kaisers, auf denselben zu warten, wie er später an den Bapft Gregor IV. fcrieb, mit der Borzeigung des taiferlichen Erlaffes beantwortet haben, in welchem man ihn an den papftlichen Stuhl verwiesen hatte; in der That könne er nur vor dem Bertreter des Apostelfürsten Rede steben. Magentius' Bunfch dagegen mar, die Angelegenheit vor ein Provinzialconzil zu bringen, auf welchem er der Stimmen seiner Comprovinzialen und Suffragane sicher zu sein glaubte. Auch tam es hierzu wirklich auf den Bunfc der Raifer, welchem Papft Eugen nachgab. Im Juni 827 trat die Synode ju Mantua 3) zusammen. Als Legaten des Papstes waren der Bischof Benedift und der Bibliothefar der römischen Kirche, Diakon Leo, als Abgeordnete der Kaiser der Hofpresbyter Sichard und Theoto +) jugegen. Die papstlichen Legaten führten den Borfitz. 3m Uebrigen

voen S. 173), ist mohl ein anderer.

2) Siehe L. 251 Ughelli 1. c. col. 1104, von Sidel ins Jahr 827 gessetzt, vergl. S. 333; außerdem auch das Schreiben des Benerius an Papst Gregor IV. ibid. col. 1105.

3) S. De Rubeis 1. c. col. 413 st.; dazu die Urk. Kaiser Ludwig's II.

4) vir spectabilis Theoto. De Rubeis vermuthet, es sei ber spätere Rangler (vgl. über benfelben Sidel I. 95 und unten). Hefele G. 48 balt bie-

fen Theoto bagegen vielleicht mit Recht für einen Laien.

<sup>1)</sup> Bergl. über benfelben bie Atten ber Synobe von Mantua (De Rubeis l. c. col. 418 -- 419). - Der Presbyter Tiberius, welcher vor mehreren Jahren ben Berrath bes Fortunatus bei bem Raifer gur Anzeige gebracht hatte (f.

Böhmer no 644 ibid. col. 439: Quod maxime perfectum definitumque est temporibus b. papae Eugenii, qui ad suggestionem piae recordationis Ludovici avi nostri atque domini et genitoris nostri gloriosae memoriae domini Lotharii praestantissimi augusti petitione synodale concilium Mantuae congregari praecepit etc. Vergl. ferner das Schreiben des Benerius an Gregor IV. und die Chroniten dei De Rudeis l. c. append. p. 8. 9. Mansi XIV. 493—502. Defele IV. 47—48. Romanin, Stor. di Venezia I. p. 167. Gfrörer, Geschichte Benedigs (Byzantinische Geschichten I.) S. 156 ff. Die Compinationen des Schresen sind im Crimelina at Company. binationen bes Letzteren find im Einzelnen oft gewagt. Im Gangen fieht er ben Zusammenhang wohl richtig, obgleich er die Arbeiten ber Borganger unbe-rucklichtigt läßt und ihm in Folge bessen sogar wichtige Theile bes Materials entgangen sind.

bestand die Versammlung aus den Erzbischöfen von Ravenna und Mailand, den Bischöfen der Aemilia, Liguriens und Benetiens. Bischof von Trient war durch einen Archidiakon vertreten 1). Bon ben beiden Parteien hatte sich hier jedoch allein der Patriarch von Aquileja eingefunden. Den Bischof von Grado hatten die beiden taiserlichen Missi vorher, als sie sich in Treviso aufhielten, durch einen Boten auffordern laffen, fich mit den Dotumenten, welche etwa gur Unterftugung seiner Sache bienen konnten, auf der Synode einzustellen. Sie warteten in Mantua fünf Tage vergeblich auf ihn, obwohl einige der anwesenden Bischöfe — vielleicht gegen die Bulgaren 2) ins Feld ziehen mußten und ein Theil derfelben bereits aufbrach. Im letten Augenblid ericbien bann wenigstens ber Detonomus Tiberius als sein Bertreter. Dagegen war auch eine Deputation von Klerikern und angesehenen Laien aus Istrien gekommen, um den Wiederanschluß an die Metropole Aquileja zu erbitten, da jener doppelte Treueid ber iftrifchen Bischöfe, welche mit Recht flagten, nicht zweien Herren dienen zu konnen, die ichwerften Unzuträglichkeiten mit fic führe. Ihre — vielleicht bestellte — Bitte sowie die schriftliche Darlegung des Maxentius drang vollständig durch, obwohl die lettere dem geschichtlichen Sachverhalt geradezu ins Gesicht schlug 3). Die Dokumente, welche Tiberius dagegen vorbrachte, waren theils nicht beglaubigt, theils nach der Ansicht der Versammlung eher den Ansprüchen Aquileja's gunftig. Die Synode beschloß einstimmig, daß die Metropole Aquileja wider die Satzungen der Bater getheilt worden, Aquileja der einzig wahre Sit berfelben und sein Patriarch in Istrien so gut wie in den übrigen Theilen seines Sprengels jur Ordination der Bischöfe befugt sei. Die römischen Legaten und die taiserlichen Missi verfündigten die Wiedereinsetzung Aquileja's in seine alten Rechte als den übereinstimmenden Willen des Papstes und der Raiser 4). Da sich indessen der Patriarch von Grado bei dieser Entscheidung, wie leicht zu denken, nicht berühigte, dieselbe auch dem papfilichen Interesse eigentlich nicht entsprach, so war der Streit damit teineswegs erledigt, sondern hat noch lange fortgewährt 5). —

<sup>1)</sup> Mit Ausnahme des Patriarchen von Ravenna finden wir, soviel ich sebe, teinen der in Mantua versammelten Bischöfe auf dem vorjährigen wir mischen Conzil.

<sup>2)</sup> Bergl. oben S. 277 Anm. 4.

<sup>3)</sup> Bergl. Hefele S. 48. Romanin l. c.
4) Benerius schreibt sogar nachmals dem Papst Gregor IV.: gloriatur se idem Maxentius palam per praeceptum d. imperatoris diocesim Itriensem habere. Möglicherweise wurde also die Metropolitangewalt des Patriarchen von Aquileja über Istrien noch durch besonderes taiserliches Diplom besätigt (vgl. Sickel II. 361). Uebrigens heißt es am Schluß der Akten der Spnobt von Mantua (de Rudeis l. c. col. 420): Desinit exemplar privilegii Aquilejensis ecclesiae.

<sup>5)</sup> Bergi. Hefele. Romanin. Gfrörer. — Andr. Dandul. chron. spätt (l. c. col. 173): Per idem tempus Maxentius patriarcha Aquilegiensis, Lotharii regis fultus favore, Gradensem ecclesiam in suffraganeis Istriae turbare nititur nec a Gregorio papa admonitus desistere voluit. Immo repetito seculari subsidio antedictos episcopos ad

An Stelle Eugen's wurde der römische Diakon 1) Balentinus von dem Klerus und den Großen ermählt, dann nach dem Lateran geleitet und in St. Beter consekrirt 2). Schon hatten die Römer den Schwur vom Jahre 824 wieder vergessen, nach welchem die Confetration des Papstes nicht erfolgen durfte, bevor derselbe in Gegenwart eines kaiserlichen Missus den Eid abgelegt hatte. Doch blieb ben Raifern nicht mehr die Zeit zu einem Proteste 3), da Valentin, welchen das Papstbuch in schwülstigem Stil als einen Mann von hoher Beiligkeit verherrlicht 4), schon nach ungefähr einem Monat ftarb 5). Der Presbyter Gregor bon San Marco, welcher zu seinem Nachfolger erkoren wurde 6), straubte sich, wie erzählt wird, anfangs heftig, die Burde der Tiara auf sein Haupt zu nehmen, und gewiß war sie besonders schwer in diesem Augenblick, wo die Sarazenen sich in so bedrohlicher Nähe vom Kirchenstaat festgefest hatten 7). Man mußte den erwählten Papft mit Gewalt aus der Bafilita des heiligen Cosmas und Damianus fortziehen, um ihn im Patriarchium bes Laterans zu inthronisiren's). Wie es scheint, ließ Gregor es sich angelegen fein, die erforderliche Buftimmung des taiferlichen Sofes ju seiner Weihe zu erhalten. Jedenfalls nahm der letztere diesmal seine Rechte wahr. Wir wissen<sup>9</sup>), daß im Herbst dieses Jahres eine

sibi reverentiam et subjectionem metropolitano debitam exhibendam in totum coegit. — Benerius erhielt von Papft Gregor IV. bas Pallium (l. c.

col. 170. Gfrörer a. a. D. S. 158).

1) Als Diaton bezeichnen ihn Einh. Ann., V. Hlud., Enhard. Fuld. Ann.; auch Lib. pontif. ed. Vignol. III. 5—6: levitam sedis suae apostolicae, bann freilich p. 6: Valentinum sanctissimum archidiaconem.

<sup>2)</sup> Lib. pont. l. c. p. 7 Einh Ann.: in cuius (sc. Eugenii papae) locum Valentinus diaconus a Romanis et electus et ordinatus. V. Hlud.

Enhard. Fuld. Ann. — Annalista Saxo Scr. VI. 573 mit bem Zusat: qui etiam 8<sup>us</sup> (vielleicht 4<sup>us?</sup>) Leo dictus est.

<sup>3)</sup> Bergl. hinschins., Kirchenrecht ber Katholiken und Protestanten I. 234 R. 1 und oben S. 230 — 231.

<sup>4)</sup> S. namentlich l. c. p. 5. 8. Barmann I. 339. 5) Lib. pont. l. c. p 3: sedit dies XL, vergs. Herimann. Aug. chron. ") Lid. pont. i. c. p 3: sedit dies XL, vergl. Herimann. Aug. chron. Scr. V. 103. Einh. Ann. sogar: vix unum mensem in pontificatu complevit, quo defuncto etc., vgl. V. Hlud. Annalista Saxo. Ann. Ottenburan. Ausciens. (von Auch in der Gascogne) Scr. III. 171. V. 3. VI. 573 etc. Enhard. Fuld. Ann. ungenau: quo post paucos dies mortuo. Jaffé Reg. pont p. 225 giebt der Angabe der fränkischen Reichsannalen den Borzug. Hund S. 253 R. 8 (vgl. S. 81) sucht dieseltse durch eine unmögliche Uederstehung: "er lebte (als Papst) nicht viel länger denn einen vollen Monat" (!) mit dersenigen des Kapsthucks in Einkann au heiner

mit berjenigen bes Bapfibuchs in Einstang zu bringen.

<sup>a)</sup> Lib. pont. l. c. p. 10. Flodoard. de pontif. Roman. Mabillon, A. S. III b. 588 f. Einh. Ann. V. Hlud. Ann. Enhardi Fuld. l. c. Einh. Transl. SS. Marcellini et Petri 91 Opp. II. 364.

<sup>7)</sup> Bergl. Barmann S. 340.

s) Lib. pont. Flodoard, de Rom. pontif.
9) Einhard erzählt in der Transl. SS. Marcellini et Petri 13 Opp. II. 198 - 200, bag bamale fein Notar Ratleit in Pavia die Durchreife einer papft= lichen Gesandtschaft an den Kaiser abwartete, ehe er sich mit den in Rom geraubten heiligen Leibern weiter wagte: In hoc morarum suarum articulo fama exiit legatos sanctae Romanae ecclesiae a pontifice ad imperatorem directos illo brevi esse venturos . . . . Deusdona cum presbytero Hildoini

päpstliche Gesandtschaft zum Kaiser reiste. Sie sollte vielleicht die Einmilligung zur Ordination Gregor's einholen. Thatsächlich erfolgte dieselbe nicht eher, als bis ein kaiserlicher Missus zu Rom eingetroffen war, um die Wahl zu prüfen 1) und den Treueid des Papstes entgegenzunehmen 2).

legatos Roma venientes praecessit... Ratleicus vero cum thesauro, quem secum habebat, Papiae remansit, exspectans, donec legati sedis apostolicae praeterirent, ut, illis Alpes transgressis, viam suam securius carpere potuisset... postquam Romanos... Alpes superasse putavit—, vergí. Giefetrectt, Rönigsaunalen ©. 235. Jaffé, Bibl. rer. Germ. IV. 496 und oben ©. 255 Anm. 3.

1) Einh. Ann.: sed non prius ordinatus est, quam legatus imperatoris

1) Einh. Ann.: sed non prius ordinatus est, quam legatus imperatoris Romam venit et electionem populi, qualis esset, examinavit, vgl. Chron. Benedicti de S. Andrea Scr. III. 711. V. Hlud.: dilata consecratione usque ad consultum imperatoris. Quo annuente et electionem cleri et populi probante, ordinatus est in loco prioris. Hinding a. a. D. legt auf diese ungenauere Form der Nachticht wohl zwiel Gewicht. — Jassé R. P. p. 226 und Baymann S. 340 riigen, daß der Lib. pont. Wahl und Beiße Gregor's zugleich ersolgen lasse. Indesent uns dies in den Borten: post electionem simul et consecrationem praesulatus sui (l. c. p. 11) nicht nothwendig zu liegen.

2) Bergl. Epist. Gregorii IV. ad episcopos Francorum, Agobardi Opp.

ed. Baluze II. 56 f. 60 und oben S. 231 Anm. 4.

Bai sign in all state of the st

Im Februar des folgenden Jahres wurde zu Achen eine Reichs-versammlung gehalten 1). Auch der zweite und dritte Sohn des Kaisers, Pippin und Ludwig, die Könige der Aquitanier und der Baiern, hielten sich um diese Zeit daselbst auf 2). In König Lud-wig's Gesolge besand sich Graf Gerold von der Ostmark 3). Außerdem bemerkt man unter den Anwesenden natürlich den Erzkapellan Silduin 4) und den Kangler Fridugis 5). Die Bischöfe scheinen in größerer Anzahl vertreten gewesen zu sein 6). Einhard war im Januar bereits im Begriff, von Mulinheim im Maingau, wohin er die durch feinen Schreiber Ratleit aus Rom entführten Leiber des heiligen Marcellinus und Betrus von Michelstadt im Odenwalde transportirt hatte, nach ber Pfalz zurudzutehren, als ihm unterwegs auch noch ber kaiserliche

et Geroldi comitis, vgl. Auctar. Cremifan. Scr. IX. 552).

\*Bergl. die vorige Rote. — Pippin hatte seine Kanzlei oder doch jedenfalls feinen Rotar, ben Diaton Sarbob, mit, welcher bie eben erwähnte Urtunbe recognoscirt bat.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. p. 217. V. Hlud. 42 p. 631. Die Urkunden (Sidel L. 254—257) bestätigen die Anwesenheit der Kaiser in Aden für die Zeit vom 12. Februar dis zum 22. März 828. Außerdem ist zu vergleichen das Freihandelsprivileg Rozière, Recueil des formules I. 44 f. no 30: Notum sit, quia presentes sideles nostri illi anno incarnationis dominicae octingentesimo vigesimo octavo eiusdemque miserante clementia anno quintodecimo imperii nostri Aquisgrani palatio nostro venientes, se nostris obtutibus praesentaverunt . .

<sup>2)</sup> Pippin urkundet am 10. März in der Achener Pfalz (Böhmer no 2070 Bouquet VI. 666 f. no 7). Am 22. März stellen die Kaiser daselbst auf Bitten des silngeren Ludwig und des Grasen Gerold eine Schenkung silr das Aloster Kremsmünster aus (Sidel L. 257 Monum. Boica XXXIa. 54 f. no 22: ad deprecationem dilecti filii nostri Ludowici regis Baioariorum

<sup>4)</sup> Bergl. Sidel L. 255 Tardif, Monumens historiques p. 83 f. no 120, außerbem auch bie unten benutte Ergablung Ginbarb's in ber Transl. Marcellini et Petri.

<sup>\*)</sup> Bergl. Böhmer no 2070 l. c.

9) In Betreff ber Zusammensetzung bes Reichstags vergl. Die weiter unten angeführten Stellen, insbesondere: consilio sacerdotum et aliorum fidelium nostrorum (Leg. I. 329); auch V. Walae II. 1 Scr. II. 547 (imperator una cum suis senatoribus et proceribus terrae).

Erlaß zukam, welcher ihn an den Hof berief 1). Auch Abt Wala von Corbie fehlte nicht 2). — Unter mannigfachen Gegenständen beschäftigte den Reichstag vor Allem die Untersuchung der vorjährigen Ereignisse in ber spanischen Mark's). Die Grafen Hugo von Tours und Matfrid von Orleans, beren Saumseligkeit man ben schimpf= lichen Berlauf derfelben zuschrieb, wurden vom Reichstage für schul= big befunden und ihrer Lehen und Burben entfest 4). Matfrid verlor vermuthlich auch das Kloster Meung an der Loire, welches er zu Benefiz besaß, ebenso Sugo das Nonnentlofter St. Julien bei Augerre 5). Ihre Erbgüter durften sie wahrscheinlich behalten 6). Da Matfrid jedoch außerdem durch Schentung eine ganze Anzahl anderer Besitzungen in verschiedenen Gegenden erworben hatte, ließ man her= nach von den Königsboten Erkundigungen einziehen, mer von denjenigen, welche sie ihm gegeben, diese Güter zurückzuerhalten wünsche. Die Betreffenden sollten bann auf der nächsten allgemeinen Reichsversammlung erscheinen, um sich mit ihm hierüber auseinanderzusetzen 7).

Der Versuch, über die Schuld oder Unschuld der beiden Grafen heute noch entscheiden zu wollen ift mußig. Die Reichs= annalen behaupten, daß ihnen ihr Recht geschehen sei 8), mahrend der höfische Aftronom ), mit bessen Rhetorik man es so genau nicht nehmen darf, sogar mit gewöhnlicher Breite ausstührt, der Kaiser habe eine außerordentliche, unverdiente Gnade gegen sie geübt, indem er ihnen das Leben ließ. Daß eine diesen Großen feindlich gefinnte mächtige Partei am Hofe, insbesondere die Kaiserin, die Gelegenheit zum Sturze berfelben gern ergriffen habe, bleibt eine Bermuthung, die sich nicht bestimmt bestreiten, jedoch auch nicht ausreichend

<sup>1)</sup> Einh. Transl. Marcellini et Petri 21 p. 218: Ipsi non solum nostra sponte, sed etiam regali diplomate, quod nobis in via obviam venerat, evocati, Domino iter nostrum prosperante, ad palatium sumus cum magna exultatione regressi, vergi. c. 22. 24. 25. 26. 30.

<sup>(</sup>a) Einh. Ann. V. Hlud.

(b) Einh. Ann. V. Hlud.

(c) Einh. Ann. V. Hlud. Mir. S. Benedicti auct. Adrevaldo 20, Mar. S. Benedicti auct. Adrevaldo 4) Einh. Ann. V. Hlud. billon A. S. o. S. Ben. II. 377.

<sup>5)</sup> Bergl. Sidel L. 184. 223, bazu Anm. S. 324. 331 und oben S. 168 3, S. 182 Anm. 1.

<sup>6)</sup> Selbst im Jahr 831 ließ ber Raifer bem Matfrid noch sein Erbe (vgl. Ann. Bert. 832 p. 425).

<sup>7)</sup> Capp. missor. 829.3 Leg. I. 354: Item volumus, ut de rebus, quas Mahtfridus per diversa loca et per diversos homines adquisivit, ipsi qui easdem res ei dederunt interrogentur, si aliquis eorum eas repetere velit. Et quicumque hoc se velle pronuntiaverit, ad generale placitum nostrum venire iubeatur, ut inde cum eodem Mahtfrido rationem habere possit, vgl. Dimmler I. 52 R. 36. Rach Brunner, Zeugen = und Inquisitionsbewis im beutschen Gerichtsversahren (Bericht ber Wiener Akademie LI. 442-443) hat man biese Instruktion vor den Wormser Reichstag vom August 829 in feten; vergl. auch unten Ercurs III.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) iuxta merita sua. c. 42. 43. 44 p. 631 — 633: pro vitae benefitio — quos vitae reservaverat — cuius illi nisi benefitio viverent, iuste et legaliter vita candidate. ruissent. Es ist bies um so mehr hohle Rhetorit, als der Spruch bes Reichstags gegen hugo und Matfrid garnicht auf Tod gelautet hatte.

begründen läßt. Bernhard hatte allerdings Grund, den Grafen zu gurnen, ba fie feine Mart ben Sarazenen preisgegeben hatten. Das offene, unverföhnliche Zerwurfniß Matfrid's und Sugo's mit dem Hofe datirt aber erst von ihrem schimpflichen Kall 1). ben fie alsbald jum Bertzeug ihrer Rache erforen, mag die Berurtheilung feines Schwiegervaters hart empfunden haben, aber noch beherrichte und unterdrudte er seine Gefühle. Während jedoch Sugo's Absetzung den Samen des Haffes und Zwistes unmittelbar in den Schoof der königlichen Familie warf, hatte diejenige Matfrid's durch die Bedeutung seiner Persönlichkeit und Stellung 2), eine noch größere Trag-Matfrid mar in weltlichen Dingen geradezu der einflugreichste und vertrauteste Rathgeber bes Kaisersgewesen 3). Bielfach können wir beobachten, wie er den Erlaß kaiserlicher Diplome vermittelt und erwirkt 4). Den verbannten Theodulf von Orleans versicherte sein Freund, der Bischof Modoin von Autun, daß er sich oft brieflich bei Matfrid für ihn verwende, oft seine Klagen dem mächtigen Grafen vorlese, der den Gefallenen aufzuhelfen und die Schiffbrüchigen zu retten vermöge 5). Jedoch Matfrid's Gesinnung stand nicht auf der Höhe seiner Stellung. Er beutete die lettere zu feiner Bereicherung aus 6). In einem Schreiben, deffen Form freilich äußerst höflich und demüthig ist, klagt ihm der Erzbifchof Agobard von Lyon, daß viele Schuldige barauf vertrauten, am Hofe straflos auszugehen, weil fie auf den Ginflug

<sup>1)</sup> Bergl. auch Heher, De intestinis sub Ludovico Pio eiusque filiis in Francorum regno certaminibus (Milmster 1858) p. 30, eine Differtation, die sich theilweise durch übersichtliche Darsiellung der Varteigestaltungen empsiehlt. Auch die Stelle bei Thegan. 28 p. 597 steht dieser Aufsassung nicht entgegen, jumal er sich dort nicht volltommen deutlich ausdrückt und vielleicht vorgreist.

<sup>2).</sup> Die wichtigsten Stellen über ihn und seinen Ginfluß findet man bereits

bei Diimmler I. 45 N. 12 gesammest; vergl. auch Simly S. 96 N. 1.

3) Der Erzbischof Agobard von Lyon schreibt an ihn: Virorum praestantissimo atque inlustrissimo Matsredo . . . Obsecro praecellentissimam claritatem vestram, ut patienter et clementer audire dignetur quae sidelis suggerit servulus . . . Deus . . . elegit vos ante mundi constitutionem futurum nostris periculosis temporibus ministrum imperatoris et imperii et prae ceteris honorificavit et ditavit, non solum exterius, verum etiam interius, prudentia videlicet, justitia, fortitudine et temperantia. constituitque vos in latere rerum summam regentis, quatenus et in dispositione aequitatis illi essetis suffragator et in remuneratione beatitudinis particeps . . . tanta familiaritas, quam apud dominum imperatorem obtinere vos Deus fecit (Opp. I. 207 f.). Der Raiser selbst nennt ihn in einer Urfunde fidelis noster minister Matfredus (Sidel L. 217. Rozière l. c.

I. 64—65 no 41).

4) Bergl. Sidel L. 54. 107. 165. 184. 196. 198, 217, dazu I. 70. Hiesnach zu schließen, scheint Matfrid etwa im Jahr 823, während des Ausenthalts bes Hoses zu Franklurt, auf dem Gipfel seines Einslusses gestanden zu haben.

<sup>5)</sup> Theodulf. carm. IV. 9:

Matfredum crebris appellat epistola dictis Lectaque sunt vestra verba frequenter ei. Ille valet lapsis optatam adhibere medelam Naufragioque pium ferre patrocinium.

<sup>6)</sup> Bergl. auch Anm. 3 (et prae ceteris . . . ditavit). Jahrb. b. bifd. Gefc. - Simfon, Lubw. b. fr. 1. Bb.

ihrer Freunde und Berwandten und den Erfolg der Bestechung bauten; er magt hinzuzufügen, daß viele eben ibn als die Schirmwand ansahen, welche sie vor der Strafe des Kaisers schütze 1). Die schon berührte Thatsache, daß Matfrid durch Schenkung eine Reihe von Gutern in verschiedenen Landschaften erhalten hatte, fteht diesem Borwurf zur Seite. — Der Sturz dieser ersten Großen, welche der Dichter Ermoldus Nigellus?) in jenem festlichen Zuge zu Ingelheim im Jahr 826 noch zu beiden Seiten der Kaiserin in prach= tiger Rleidung einherschreiten läßt, inaugurirte den Zerfall des Hofes mit der franklichen Aristokratie. Der Hof hatte sich getäuscht, wenn er meinte, die Sache Sugo's und Matfrid's nachhaltig von derjenigen ihrer Standesgenoffen trennen zu konnen. Dem tief verletten Stanbes = und Stammesgefühl des frantischen Abels leiht noch Abrevald von Fleury in den "Wundern des heiligen Benedikt" 3) deutlichen Ausdruck, mahrend selbst der Aftronomus 4) nicht umbin kann zuzuge= ftehen, daß auf Dieser Aristokratie nach der allgemeinen Empfindung die Kraft und Intelligenz des Reichs beruhte. — Wer an Hugo's Stelle die Grafschaft Tours erhielt, wissen wir nicht; in Orleans wurde Odo, ein Better des Grafen Bernhard von Barcelona 5), zum Grafen eingesett 6). Die Mönche von St. Benoît (Fleury) an der Loire beschuldigten benfelben späterhin 7), daß er fich, ungeachtet seiner

<sup>1)</sup> l. c. p. 209: Quievit timor regum et legum in multis adeo, ut plerique in præsenti neminem timendum putent, reputantes apud semetîpsos et dicentes in cordibus suis: "Si querela de me ad palatium venerit, causa ad causidicos dirigetur. Illic inveniam parentes vel amicos plures, per quos indubitanter fiet, ut regalem offensionem nullam incurram, quia donum absconditum extinguet iras et is, qui timendus est (btr Raiser), aliis interpositis non videbit insipientias nostras". . . quodque sine periculo dicere nequeo, multi talium putant vos esse murum inter se et imperatorem, per quem defendantura correction e.

<sup>2)</sup> L. IV. v. 423—426, vergl. oben S. 261.
3) Mirac. S. Benedicti auct. Adrevaldo 27. Mabillon A. S. II. 382 f. (unten 3um Jahre 830 näher angeführt); vergl. V. Hlud. 45 p. 633.
4) V. Hlud. 56 p. 642.
5) V. Hlud. 45 p. 633. Obo's Gemahlin hieß Ingeltrub; seine Lochter Franklich beitrathete später Karl ber Kahle (Nithard. IV. 6 p. 671. Dilmark III. V. II. 1404. 60. 600. ler I. 181 N. 89), ber bagegen seinen Sohn Wilhelm enthaupten ließ (Hinemar. Rem. Ann. 866 p. 472, wo Wilhelm als Karl's sobrinus bezeichnt wird). Ein Bruder des Obo war Graf Wilhelm von Blois (Mir. S. Benedicti auct. Adrevaldo 21 l. c. p. 379. Ann. Bert. 834 p. 428. V. Hlud. dicti auct. Adrevaldo 21 l. c. p. 379. Ann. Bert. 834 p. 428. V. Hlud. 52 p. 638. Ademar. Hist. III. 16 cod. 2 Scr. IV. 119 etc., vgl. Meyer von Knonau, Nithard S. 128—129); sein Bruder ober Schwager auch der höter unter Lubwig fo machtige Graf und Seneschalt Abalhard (vergl. Nithard. l. c.

unb Meyer von Knonau a. a. D. S. 44, ber ihn für den Bruder hält).

6) Mir. S. Benedicti 20 l. c. p. 377: Hodo in ejus (sc. Matfridi) locum substituitur, vergl. V. Hlud. 44 p. 633 (per Aurelianensem urbem, sublato inde Hodone et restituto Mathfrido). Ausdrücklich als Graf von Drieans wird er auch bezeichnet Ann. Enhard. Fuld. 834 p. 360. Chron. Aquitan. 830 Scr. II. 252. Hincmar. Rem. Ann. 866 etc.; vergl. Meyer von Knonau, Nithard S. 129.

<sup>7)</sup> Mir. S. Benedicti l. c. p. 377-379 (insolentia gravi contra sui naturam elatus -- comitem nimia insanientem tyrannide).

sonst milben Natur, die gewaltthätigsten Gingriffe in das Gigenthum ber Kirche von Orleans und der Abteien St. Aignan und St. Be-

noît erlaubt habe.

Das gleiche Schickfal wie Hugo und Matfrid traf wegen der gleichen Schuld ben Martgrafen Balbrich von Friaul, der im vergangenen Jahr ben Ginfall ber Bulgaren in Unterpannonien nicht verhindert hatte. Die bisher von ihm verwaltete Mart wurde unter vier Grafen getheilt 1), mas barauf hinzudeuten icheint, bag in ber That nicht allein Baldrich's Fähigkeit und Energie, sondern auch seine Treue verdächtig geworden war. Man muß es nach den an ihm gemachten Erfahrungen für bedenklich erachtet haben, eine fo große Macht in den Händen eines Einzelnen zu belaffen. Sonst würde die Theilung und Schwächung berfelben in diesem Augenblai menigftens untlug und zwedwidrig erscheinen 2). In welcher Weise Diefe Theilung erfolgte, ist unklar. Friaul hat offenbar als eine zum Königreich Italien gehörige Markgrafschaft fortbestanden; in Kärnten dagegen treten nun bairische Grafen, zunächst Helmwin, auf 3).

Das waren die Sühnopfer, welche für das Unheil des vorigen Rahres fielen. Außerdem erließen die Kaiser auf dem Achener Reichstage 4) aber auch eine Aufforderung an alle Kirchenhirten, allgemeine dreitägige Fasten und Gebete zu veranstalten, wie es beim Eintritt ungewöhnlicher Calamitaten zu geschehen pflegte 5). Man fab in bem vielfachen Unglud, welches über das Reich hereingebrochen mar, die verdiente Strafe des Himmels, die Zeichen des göttlichen Borns, der nur durch allgemeine Buge beschwichtigt werden konne. In bem nämlichen Erlaffe kündigten die Raifer die Absicht an, falls Gott dem Reiche Ruhe gönne, die nächste allgemeine Reichsversammlung dazu zu benuten, um zuerst an ihrer eigenen Berson und Amtsführung, demnächst an jeglichem Stande die nöthige Besserung vorzunehmen 6). —

<sup>1)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>2)</sup> Bergl. auch Luden V. 306. 395 N. 7.

<sup>\*)</sup> Räheres bei Dümmler, Sübössliche Marken S. 30 ff. Gesch. bes Ostfränk. Reichs I. 38—39. Als Markgraf von Friaul erscheint zunächst Eberhard, vogl. Dümmler, Jahrb. sür vaterländische Gesch. I. 174.

\*) Bergl. Hefele, Conciliengesch. IV. 49—50.

\*) Bergl. Baig III. 229.

<sup>6)</sup> Siebe bas Schreiben ber Parifer Spnobe vom Juni 829 an bie Raifer, Mansi XIV. 593: Nam cum mucro divinus imperium vobis divinitus commissum interius exteriusque merito nostrae iniquitatis multifariis attereret cladibus, prudenter animadvertentes, quod haec nonnisi justo Dei judicio evenirent, illico scriptis serenitatis vestrae anno praeterito (828) cunctos ecclesiarum pastores admonuistis, ut, quia constabat eos speculatores Domini existere et gladium divinum super terram, id est super peccatores Deum grassari, meminerint speculationis suae et jejunio triduano ab omnibus generaliter peracto unusquisque in quolibet ordine positus diligenter conscientiam suam conveniret et, ubi se Deum offen-disse cognoscebat, maturato per poenitentiae satisfactionem corrigere non differret. In quibus etiam apicibus inserere vobis placuit, ut, si Deus pacem undique et otium vobis tribueret, in hoc placitum vestrum ge-

Gleich nach dem Ofterfest (5. April) verließ der Raiser Achen und

begab fich auf die Jago 1).

Einhard hatte wenige Tage, nachdem er an den Hof gekommen ju seiner Bestürzung erfahren, daß er die Leiber des heiligen Marcellinus und Petrus aus Rom nicht bollftändig erhalten hatte. Alls er sich, nach der Sitte der Hofleute, am frühen Morgen nach dem Palast begab, fand er beim Eintritt in denselben hilbuin, ber, por ber Thur des faiferlichen Schlafgemachs figend, das Lever des Fürsten erwartete. Er begrußte den Erztapellan und bat benselben, mit ihm an ein Fenster zu treten, aus welchem man auf die tiefer gelegenen Theile der Pfalz hinabsah. Un die Brüftung beffelben gelehnt, fnüpften sie eine Unterhaltung über die Translation jener Beiligen an. Der Berlauf bes Gesprachs führte Einhard ju ber Entdedung, daß ein Presbyter Hilduin's, ein berschlagener Mensch, welchen dieser seinem Schreiber Ratleit auf die Reise mitgegeben 2), dem letteren in Rom einen Theil der Reliquien des beiligen Marcellinus entwendet hatte 3). Er forderte demnach von Silduin die Herausgabe deffelben und überwand ichlieflich die anfängliche Hartnädigkeit bes Erztapellans 4). Ende März tonnten feine Boten jene heiligen Ueberreste aus St. Médard in Soissons abholen, und etwa

4) Ibid. c. 24. 26.

nerale consumere voluissetis, ut primum quidquid in vobis, id est in persona et ministerio vestro, corrigendum inveniretur, Domino auxiliante corrigeretis; deinde quaecumque in omnibus ordinibus imperii vestri Deo displicerent, inquireretis et secundum ejus voluntatem cum consensu fidelium vestrorum ad tramitem rectitudinis revocaretis, scilicet ut eum vobis populoque vobis commisso propitium faceretis; vgl. Leg. I. 332. Ebenjo sagen die Kaiser selbst in den Rundschreiben vom Dezember 228, Leg. I. 329: Recordari vos credimus, qualiter hoc anno consilio sacerdotum et aliorum fidelium nostrorum generale ieiunium per totum regnum nostrum celebrare iussimus Deumque tota devotione deposcere, ut nobis propitiari et in quibus illum maxime offenderimus (offensum haberemus) nobis manifestare et ut ad correctionem nostram necessariam tranquillum tempus nobis tribuere dignaretur. Volueramus siquidem tempore congruo placitum nostrum generale habere et in eo (eodem) de communi correctione agere. Ferner ift hierher zu ziehen V. Walae II. 1 Scr. II. 547 lin. 10-17: Ex quo fit, antequam haec mala totius imperii apparerent, crebrescentibus iam iamque cottidie Dei iusto iudicio in populo diversis calamitatibus et flagellis, ut imperator una cum suis senatoribus et proceribus terrae requireret, quid esset, quod divina maiestas offensa tot taliaque longo in tempore isto praemonstraret in populo: quia iam, scriptura teste (Essi. 28, 19), sola vexatio intellectum dabat auditui. Tumque praecipitur, ut singuli de hoc diligentius quaererent usque ad alium (aliud M.) placitum, quid esset, in quo Deus offensus esset, vel quibus placari posset operibus. Auch auf V. Hlud. 37 p. 628 lin. 15—18 barf man hier wohl in gewissem

Sinne verweisen.

1) Einh. Transl. Marcellini et Petri 26 p. 230: Completisque post sanctum pascha octo vel eo amplius diebus, cum rex venandi gra-

tia de palatio fuisset egressus —.

2) Transl. Marcellin. et P. 3. 6 ff. 9 ff. 12. 13. 23. 24. 25.

3) Ibid. c. 22—25, vgl. c. 15. Bod in Jahrb. des Bereins von Altersthumsfreunden im Rheinlande V. 78.

acht Tage nach Oftern empfing er fie zu Achen von Hilduin zurud 1). Einhard stellte die Reliquien in dem bescheidenen Oratorium seines Haufes auf 2). Der Zudrang des wundergläubigen Bolts mar außer= ordentlich, nicht bloß aus Achen und den umliegenden Dorfschaften, sondern bis von weit her. Arante aller Art wurden herbeigebracht, um burch den heiligen Marcellinus Genesung zu erlangen 3). Auch dem Raifer kam die Runde von diesen Wundern durch Hilduin zu Ohren. Als= bald nach seiner Rudtehr nach Achen befahl er, die Reliquien in die Marienkirche zu bringen und bezeigte denselben hier feierlich seine Er schenkte dem Aloster, welches Einhard in Mulinbeim ju Ehren bes heiligen Marcellinus und Betrus gegründet hatte und Seligenstadt benannte, ein kleines But an der Ahr, mahrend Die Kaiserin ihren goldenen, mit Edelsteinen besetzten Gurtel (er wog brei Pfund) darbrachte 4).

Im Juni verließ Ludwig abermals die Achener Pfalz. nächst lag er wiederum der Jagd ob 5), tam jedoch noch im nämlichen Monat 6) nach Ingelheim, um dafelbft einen neuen Reichstag abzuhalten 7). Schon galt es abermals, die Grenzen gegen den auswär= tigen Feind zu deden. Gin neuer Einfall eines Sarazenenheers in die spanische Mark stand zu befürchten. Der Raiser beschloß deshalb. seine Sohne Lothar und Pippin 8) mit Heeresmacht nach der Mark

<sup>1)</sup> Ib. c. 26, vgl. c. 61, Jaffé IV. 496 N. 8. Enhard. Fuld. Ann. p. 359. — Einen Theil der Gebeine des heil. Petrus und Marcellinus behauptete man freilich auch später noch in St. Mebard zu haben (vgl. Nithard. III. 2 p. 663. Meter von Anonau ©. 6. 32).

<sup>2</sup>) Transl. S. Marcellini et P. 27.

<sup>5</sup>) Ibid. c. 28, vgl. c. 69. Enhard. Fuld. Ann. l. c.

<sup>4</sup>) Transl. S. Marcellini et P. 29.

<sup>5)</sup> Ibid.: Quibus expletis, relatae sunt reliquiae ad locum suum, oratorium videlicet nostrum, fueruntque ibi diebus quadraginta vel eo amplius, usque dum imperator palatio egrediens venandi

ampinus, usque dum imperator paratio egrediens venandi gratia solemni more silvas peteret etc., vgl. Jaffé l. c.

6) Einh. Ann.: Junio mense. V. Hlud.: aestate sequente. — In den Act. acad. Theodoro-Palat. VI 254 no 6 findet sich, aus einem Cartular bes 15. Jahrh. abgedruckt, eine Schenkung an das Kloster Hornbach in Form einer Privaturkunde, aber mit angeblicher Unterschrift Kaiser Ludwig's und dem Datum: 16 Kal. mai. a. d. inc. 828, ind. 6, regnante Hl. imperatore a. Datim: 16 Kal. mal. a. d. inc. 828, ind. 6, fegnante II. imperatore a. 16, actum Ingylnheim manu Sygibaldi cancellarii (Sidel II. 334 Anm. 31 L. 257, vgl. I. 190 N. 4. Stumpf, Reichstanzler I. 113 N. 219). Sidel beftreitet, daß berartige Confirmation von Privaturfunden unter den ersten Karolingern vorgetommen sei, hält jedoch sür möglich, daß sich in jener Aufziechnung eine Reminiscenz an ein Diplom erhalten habe, welches Ludwig in dem betressenden Zeitpunkt zu Ingelseim aussiellte. Er übersieht dabei, daß die Reichsannalen, auf welche er verweist, den Kaiser erst im Juni nach Ingelseim formmen lassen. Am 16. Anvil war verselbe entweder auf der Frach oder Am 16. April mar berfelbe entweder auf der Jagb ober beim tommen laffen in Achen (f. oben).

<sup>7)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Thegan. 34 spricht von einem generale placitum. Bir wissen aber, daß es bis zum Ende des Jahres 828 zu einem all-gemeinen Reichstage, wenigstens zu einem solchen Reform-Reichstage, wie ihn die Kaiser angeklindigt hatten, nicht kam. Siehe unten.

<sup>\*)</sup> Es mare verfehlt, hieran ben Schlug zu fnilpfen, bag Pippin fic auch bamals in Ingelheim noch am väterlichen hofe aufgehalten habe (vgl. Leibniz, Ann. Imp. 1. 379). Er hatte biefen ichon langft wieber verlaffen. Gine von

zu senden und traf die erforderlichen Anordnungen 1). Auch empfing ber Raifer in Ingelheim eine Gesandtschaft Gregor's IV. Es maren zwei seiner Notare, der Primicerius Quirinus 2) und der Romen-Theophylattus 3), welche ber Papsi mit reichen Geschenken zu ihm schickte4). Auch Ludwig hatte turz nach Oftern einen Gesandten an Gregor abgeordnet, den Presbyter Amalar von Met 5), deffen Auftrag sich indessen nicht auf Politik, sondern auf Angelegenheiten des Cultus bezog. Amalar hatte den Kaiser darauf aufmerksam gemacht, daß die Untiphonarien, welche man im Frankenreiche, nament= lich in feiner Broving 6), hatte, unter einander nicht übereinstimmten,

bem Notar feines Bfalgrafen Johann ausgefertigte Gerichtsurfunde, bas interessanteste Dotument, welches uns über die Regierung Bippin's erhalten ift, bezeugt, daß ber König am Dinstag ben 9. Juni 828 in seiner Pfalz Casanogilus am Clain im Boitou mit seinen Großen zu Gericht saß (Guerard, Polyptychum Irminonis II. 344-345 append. no 9: Pippinus gratia Dei rex Aquitanorum. Cum nos in Dei nomine die Martis Casanogilo villa palatio nostro in pago Pictavo secus alveum Clinno ad multorum causas paiario nostro in pago Pictavo secus alveum Cinno ad mutorum causas audiendum rectaque judicia terminandas resideremus — Datum quinto idus junio in anno XV. imperium domni Hludowici serenissimi imperatoris, vgl. Sidel I. 359 N. 10. Baig IV. 415 N. 1). — In dem Datum einer Urfunde, welche Pippin in diesem Jahre im Kloster St. Martial zu Limoges ausstellte (Böhmer no 2071 Bouquet VI. 667 s. no 8), sehlt die Bezeichnung des Monats; sedoch tann dieselbe nach dem angegebenen Regierungsjahr des Königs (14.) nicht erst in das Ende des Jahres sallen. Böhmer seht sie vor die

Jusammentunst Kippin's mit Lothar zu kyon (vgl. unten).

Je linh. Ann. V. Hlud. In der letzteren sind die bezüglichen Borgänge wieder etwas willstürlich gruppirt. — Bielleicht gehört in dies Jahr Frotharii epist. no 8, Bouquet VI. 388 f. Der Bischof von Toul schreibt darin an Drogo: Sed hujus desiderii mei . paulo post . . . odtinebo effectum, tune videlicet cum pro denuntia milita Hesperiam prosicio coeperium en entre un propost automorphisme au mus aut cum peracto militari certamine ad conventum generalem pala-

tio confluxerimus.

2) Wohl berselbe, welcher in ber Transl. S. Sebastiani neben Theophylattus genannt, bort aber mahrscheinlich unrichtig als superista bezeichnet wird (c. 7. 8. 9 Mabillon, A. S. o. S. Ben. IVa. 390. 391). Vermuthlich ift auch ber Subbiaton Quirinus, ber uns früher wiederholt als papftlicher Gefandter begegnete (Seite 206, 214), die nämliche Berfon.

8) Bergl. über benselben o. S. 255 Anm. 4.

5) Amalar. De ordine antiphonarii, prol. Migne Patrolog. CV. 1243: quando fui missus Romam a sancto et christianissimo imperatore Ludovico ad sanctum et reverendissimum papam Gregorium, bgl. col. 1245. 1308. De ecclesiasticis officiis, praef. alter. ibid. col. 987. Einhart. epist. no 6 Jaffe IV. 444 N. 1. Genau steht bas Jahr bieser Senbung Amalar's allerdings nicht fest. Bielleicht ist sie erst 829 erfolgt; 827, wie Mabillon, Ann. Ben. II. 510, Bähr S. 381 annehmen, kann sie nicht fallen, weil Gregor IV. im Frühling dieses Jahres noch nicht Papst war. — Später stand Amalar zeitweilig der Kirche von Lyon vor.

6) Bergl. die sagenhaften Erzählungen von der Stiftung der Sängerschule ju Met und der Revision der frantischen Antiphonarien nach den römischen Gregor's bes Großen bei Ademar. Scr. I. 170-171 u. bem Monach. Sangall. 1. 10 Jaffé IV. 640 f., sowie Cap. 789. 79. 805. 2 Leg. I. 66. 131. V. Alchuini ed. Battenbach 5, Jaffé VI. 16 R. 2. Alcuin. epist. 31 ibid. p. 223 R. 4. Ekkehardi Casus S. Galli 3, Scr. II. 102. Chron. Moiss. 802 p. 306. Rettberg II. 777 f. Battenbach, Geschichtsquellen Is. 146.

die neuen von den alten abwichen. Ludwig wünschte deshalb vom Papste römische Antiphonarien zu erhalten, nach denen man sich Wie wir bereits in anderm Zusammenhange errichten könne. wähnten 1), gab der Papft dem Meter Presbyter nun allerdings die Antwort, er tonne dem Raiser keine Antiphonarien schicken, da Wala seiner Zeit alle aus Rom entführt habe. Indessen fand Amalar diese römischen Antiphonarien nicht allein zu seiner Freude später wirklich in Corbie 2), sondern er konnte sich auch mundlich bei der romischen Beiftlichkeit, insbesondere bei dem Archidiakon Theodorus, welchen der Papst anwies ihm jede gewünschte Auskunft zu ertheilen, Raths erholen 3). Die Belehrungen, die er in Rom empfing, gaben ihm Beranlaffung, fein umfaffendes Wert über ben Cultus (de ecclesiasticis officiis), welches er dem Raiser gewidmet hatte, einer neuen Durchsicht und Umarbeitung zu unterziehen 4).

Der Reichstag in Ingelheim währte nur einige Tage 5). Von dort brach der Kaiser nach Frankfurt auf und begab sich nach einigem Aufenthalt in diefer Pfalz junächst nach Worms, dann nach Diedenhofen 6). Bon hier aus fandte er Lothar mit ftarker Beeresmacht nach ber spanischen Mark. Jedoch machte der junge Raiser zunächst in Lyon Halt, um hier nahere Kunde über das Anruden der Mauren zu er= Auch hatte er baselbst eine Zusammenkunft mit seinem warten. Bruder Pippin 7). Da fich indeffen herausstellte, daß die Saragenen bon dem gefürchteten Ginfall in die Mark Abstand genommen hatten 8), kehrte Bippin in sein Reich, Lothar zu dem alten Raiser nach Achen jurud'9). Es war ein unvertennbares Zeichen von dem jähen Sinken

<sup>1)</sup> Bergl. o. S. 238.

<sup>2)</sup> De ord. antiphonar. l. c.

<sup>3)</sup> Ib. col. 1245: Interrogavi archidiaconum Theodorum sanctae Romanae ecclesiae, quem rogavit dominus apostolicus, ut me instrueret juxta interrogationem meam de ordine Romani officii. col. 1308: Ut praedixi, ita audivi a magistris ecclesiae Romanae. De ecclesiast. off. l. c. Epist. Flori, Mansi XIV. 667: Romano archidiacono, cujus traditionibus gloriatur.

4) De ecclesiast. off. l. c., vgl. Flori epist. l. c. col. 665. Sigebert. 827. Ekkehard. Annalista Saxo 831 Scr. VI. 172. 338 574. 2855

S. 381. 392 (über bie Gegenschriften Agobard's).

<sup>5)</sup> Einh. Ann.

e) Einh. Ann. V. Hlud.

7) Einh. Ann. V. Hlud. Enhard. Fuld. Ann.

e) Einh. Ann.: comperto, quod Sarraceni ad marcam venire aut timerent aut nollent. Die V. Hlud. spinnt dies weiter aus: Ibidemque illis morantibus, missus rediit dicens, movisse quidem Sarracenos Maurosque exercitum quammaximum, sed pedem continuisse nec illo tempore longius in nostros processuros fines. Auch in den Reichsannalen heißt es allerdings vorher: nuncium opperiens, qui se de Sarracenorum adventu faceret certiorem (V. Hlud.: et nuntium praestolaretur partium Hispanarum); aber es ist doch sehr zweiselhait, ob sene darunter wirklich die Aussendung eines Kundschafters versiehen, wennschon angenommen werden darf, daß man solche ausschilder.

<sup>9)</sup> Einh. Ann.: redeunte in Aquitaniam fratre, ipse (sc. Hlotharius) ad patrem Aquasgrani revertitur. V. Hlud.: Quibus auditis, Pippinus in Aquitaniam, Hlotharius autem prospere ad patrem rediit. Da nach-

der alten stolzen Macht und Tapferkeit, wenn man mithin schon zufrieden war, daß der Feind dem Reiche Ruhe gönnte. Die Ehre desselben hätte erfordert, die Araber für den verheerenden Einfall zu züchtigen, mit welchem sie die Mark heimgesucht hatten: wenn nicht jest, mindestens im nächsten gelegenen Zeitpunkte. Aber diefer Gedanke scheint gar nicht aufgetaucht zu fein. — Dagegen wiffen wir, daß Ludwig mit den rebellischen Unterthanen des Emirs von Cordova Berbindungen unterhalten hat. Infolge ber Strenge, mit welcher unter Abderrhaman II. die sogenannte Seta, der Zehnte von den Saatfrüchten, dem Bieh und den Erzeugniffen des Sandels und Gewerbfleißes, eingetrieben wurde, erhob sich ein Aufstand in der Stadt Merida am Guadiana, der, einmal gedämpft, von Neuem ausbrach, und, neben einer noch gefährlicheren Empörung in Toledo, der Regierung des Emirs schwere Berlegenheiten bereitete 1). Briefsammlung des neunten Jahrhunderts, in welche vorwiegend Briefe Einhard's, daneben u. a. aber auch einige Erlasse Kaiser Ludwig's aufgenommen find, enthält ein Schreiben des letteren an die Großen und das Bolt bon Merida 2), welches die Bewohner diefer Stadt zum Beharren in ihrem Widerstande gegen die Bedrückungen der arabischen Herrscher ermuntert und ihnen den Beistand des Kaisers gegen den Emir, der auch fein Feind fei, anbietet. Der Raifer berheißt, im nächsten Sommer ein Heer in die Mark zu senden, welches dort des Winks der Meridaner zum Borruden gewärtig sein solle. Wenn diese es wünschten, werde es sich wider die Araber an der frankischen Grenze wenden, um dieselben festzuhalten und durch diese Diversion einen etwaigen Angriff des Emirs oder seiner Truppen auf Merida zu schwächen 3). wächen 3). Zum Schluß folgt die Berlocung zum Wenn die Meridaner sich unter seine Oberhoheit völligen Abfall. begeben wollten, so werbe ber Raifer sie als Freunde und Bundesgenoffen gern in feinen Schutz aufnehmen und ihnen den Bollbefit ihrer Freiheit belaffen, ohne irgend einen Zins von ihnen zu fordern

her ergahlt wird, daß Kaiser Ludwig erst um Martini wieder nach Achen gekommen sei (s. Einh. Ann. p. 218 u. unten), scheint also auch Lothar nicht früher als etwa in der zweiten Hilfte des Oktober den Ruckweg von Lyon ansackreten zu haben

getreten zu haben.

1) Bergl. Schäfer, Gesch. von Spanien II. 5 ff. 159. Viardot. Hist. des Arabes et des Mores d'Espagne I. 136 f. Reinaud, Invasions des Sarrsins en France p. 130—131. 133—134.

<sup>2)</sup> Einharti epist. no 5 Jaffé IV. 443 f. Auch no 26, 32, 33 p. 46 463. 464 find Erlasse Ludwig's des Frommen. Fast sämmtliche Stilde falle in die zweite Hälfte der Regierung desselben, s. Dümmler im Lit. Centralb 1867 Sp. 1268. Wattenbach I 2. 141.

s) l. c. p. 444: Volumus enim cum Dei omnipotentis adiutorio proxima estate exercitum nostrum ad marcam nostram mittere, ut ibi praparatus sedeat et exspectet, donec vos mandetis, quando promovere deste is ita vobis bonum visum fuerit, ut propter vos adiuvandos eunde exercitum contra communes inimicos nostros, qui in marca nostra restent, dirigamus ad hoc, ut. si Abdiraman vel exercitus eius contra vos venire voluerit, isti per nostrum exercitum inpediantur, ut illi et exercitus eius in adiutorium contra vos venire non valeant.

oder ihnen ein anderes Recht aufzunöthigen, als nach dem fie felber zu leben begehrten 1). Das Schreiben fällt wahrscheinlich in die Zeit zwischen 831 und 833 2). Obwohl es nur aus jenem Briefsteller 3) bekannt ist und der Gedante des frankischen Raisers, eine bon seinen Grenzen weit abgelegene spanische Stadt am Guadiana seiner Botmäßigkeit zu unterwerfen, abenteuerlich genug erscheint 4), wird man bennoch tein Recht haben, die Echtheit Dieses Schriftstudes in Zweifel zu Der Macht des Emirs mit den Waffen wenig gewachsen, verschmähte Ludwig, wie wir sehen, kein Mittel, um dieselbe zu ichwächen und ihr gleichsam in ben Ruden zu fallen.

Die Kriegführung gegen den andern Feind, welcher im vorigen Jahre in das Reich eingebrochen war, die Bulgaren, wurde dem Baiernkönig Ludwig übertragen 6), welcher im Mai mit seiner jungen Gemahlin hemma 7), einer Schwester ber Raiserin Judith, nach Baiern zurückgekehrt war 8). Die Mönche von Fulda rühmen sich, in der Fastenzeit (19. Februar — 4. April) tausend Messen und eben= soviel Bfalter für ihn und sein Heer und ben Raifer abgesungen au haben 9). Der Erfolg diefes Zuges, über den wir nichts erfahren,

weilen auch fingirte Stüde aufgenommen wurden, Jaffé l. c. p. 437.

4) Le Cointe (vgl. auch Bouquet VI. 379) wollte deshalb statt Emeri-1. 26 Conte (vg. and Douquet v1. 3/9) wollte deshald statt Emeritanos vielmehr Caesaraugustanos lesen. Eine milltürliche Bermuthung, welche schon Fund S. 258—259 und Reinaud l. c. p. 132 R. 1, der erstere allerdings mit schwachen Argumenten, bekämpsen. Daß die Adressachen nicht in der Nähe der franklichen Grenze wohnten, scheint auch aus dem Inhalt des in Rede stehenden Schreckbere hervorzigiehen.

5) Kund nimmt an, daß es ein bloger Entwurf blieb.

7) Nach ben Ann. Xant. p. 225 (vgl. append. p. 236) hatte er im Jahr 827 geheirathet, vgl. Dimmler I. 28. 861.
8) Bergl. Dimmler I. 39 N. 91, wo die Beweise hierstir aus Freisinger

Urfunden erbracht sind.

<sup>1)</sup> Nam certos vos facimus: quod si ab illo vos avertere et ad nos convertere volueritis, antiqua libertate vestra plenissime et sine ulla diminutione vobis uti concedimus; et absque censu vel tributo inmunes vos esse permittimus; et non aliam legem, nisi qua ipsi vivere volueritis, vos tenere iubemus; nec aliter erga vos agere volumus, nisi ut vos amicos et socios in defensione regni nostri honorifice habeamus.

<sup>2)</sup> In Anbetracht bes Titels, welchen ber Raiser barin führt (divina ordinante providentia imperator augustus), kann basselbe nicht nach 833 und, ba es von Ludwig allein ausgeht, wohl nicht während der Mitregierung Lothar's erkassen sein, vgl. Sidel L. 318 u. Ann. S. 347. Nur wird es, wenn Sidel's Zeitbestimmung zutrifft, nicht Einhard als Sekretär des Kaisers versaßt haben (vgl. Sidel I. 105), da dieser sich 830 vom Hofe zurückzog (s. Jakse IV. 496 u. unten).

3) Bergl. über den Character solcher Musterdriessammungen, in welche bis-

<sup>6)</sup> Enhard. Fuld. Ann. Näheres über biefen Bug bes jungeren Ludwig gegen die Bulgaren bei Dimmier I. 39 f. Er glaubt auf denselben auch die Erzählung in Dict: cuiusdam sapientis de corpore et sanguine domini adversus Rathertum 1. Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV b. 593 beziehen zu bürfen: Nam quondam in terra Vulgarorum quidam nobilis potensque paganus bibere me suppliciter petivit in illius Dei amore, qui de vino sanguinem suum facit.

<sup>9)</sup> Epist. Fuld. ed. Dimmler IV, Forschungen V. 375, vgl. S. 391. Gefch. b. Oftfr. R. I. 40 R. 95. Runstmann, Hrabanus Maurus S. 158 N. 1.

fann aber um fo weniger von Bedeutung gewesen sein, als die Bulgaren im nächften Jahre abermals die Drau ju Schiff herauftamen und einige jum frankischen Bebiet gehörige Ortschaften am Ufer ber-

felben in Brand stedten 1).

Die dänischen Angelegenheiten war man im Begriff zu ordnen, als die Boreiligkeit Konig Harald's wieder Alles in Frage stellte?). Wie es auch sonst wiederholf geschehen ist 3), wollte man an ber Grenze felbst Berhandlungen mit den Danen eröffnen, um den Frieden mit den Göttritsfohnen berzustellen und die Angelegenheit Haralo's zu regeln 4). Fast sammtliche Grafen Sachsens nebst den Grafen der Mart hatten sich zu diesem Zwede eingefunden; Waffenruhe und Friede waren für die Zeit der Berhand= lungen bedungen und durch Geiseln gesichert 5). Da brach Harald, von Ungeduld und Rachedurst erfüllt, diese Uebereinkunft, indem er muthwillig und nuglos ein paar unbedeutende danische Beiler angunden und plundern ließ 6). Obgleich er auf feine eigene hand ge= handelt hatte 7), der Friedensbruch also lediglich ihm zur Last fiel, hielten sich die Göttrikssöhne dennoch begreiflicherweise deswegen an die Franken überhaupt und beschloffen augenblickliche Rache. Gilig zogen sie ein Beer zusammen, rudten gegen die Grenze und überschritten die Eider 8). Die sächsischen Grafen, welche mit ihrer Mannschaft am andern Ufer des Flusses lagerten, wurden von ihnen voll= kommen überrascht, aus dem Lager verjagt und in die Flucht ge-trieben. Die Dänen plünderten alles, was sie vorfanden. Dann gingen fie in ihr Lager gurud. Nedoch immerhin bange bor ber

<sup>1)</sup> Enhard. Fuld. Ann. 829 p. 360.

<sup>2)</sup> Die betreffenden Borgänge scheinen etwa in die Zeit zu fallen, als Lothar sich zu Lyon aushielt (vgl. Einh. Ann. V. Hlud.: Interea).

3) Bergl. Einh. Ann. 811. 813. p. 198. 200. Ann. Fuld. 873. p. 386.

4) Einh. Ann.: cum in confinibus Nordmannorum tam de soedere inter illos et Francos confirmando quam de Herioldi rebus tractandum esset. V. Hlud. anscheinend bestimmter, aber schwerlich richtiger: cum imperator et Herioldum iuvare vellet et cum filiis Godefridi soedus pacis inisset, missis in hoc ipsum cum ipso Herioldo comitibus Saxonicis praecepit, ut agerent cum praedictis, quatinus eum in societatem, ut pridem habuerant, susciperent.

<sup>5)</sup> Einh. Ann.: condictam et per obsides firmatam pacem. \*\* Einn. Ann.: condiciam et per obsides minatam pacem. Dete Bassenruhe ist ofsendar von dem foedus zu unterscheiden, über dessen Erneuerung nach den Reichsannalen erst verhandelt werden sollte, während die V. Hlud. dasselbe bereits vorher abgeschlossen sein läßt (vgl. die vor. Kote). — Es war Sitte der Dänen, solche Berträge auf die Wassen zu beschwören, vgl. Ann. Fuld. 873. (Einh. Ann. 811). v. Richthosen, Zur Lex Saxonum S. 119 R. 1.

1) Eind. Ann. V. Hlud. Enhard. Fuld. Ann. sagen kinz: Foedus

cum Nordmannis factum (vgl. inbessen bie vorbergebende Anmig.) per neglegentiam ruptum.

<sup>7)</sup> Dies muß man nach ber Darstellung ber Königsannalen voraussetzen.

V. Hlud. sagt sogar ausbrücklich: insciis nostris.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: nostros in ripa Aegidorae fluminis sedentes ac nihil tale opinantes transito flumine adorti; ähnlich V. Hlud. Hierunter fann jeboch nicht die jegige Eider verstanden werden, sondern die Treene oder Norder-Eider, vgl. Waig, Heinrich I. Neue Bearbeitung S. 266. Koppmann in Jahrb. f. Landeskunde von Schleswig, Holstein u. s. w. X. 15. 18.

Büchtigung für diese That, suchten die Danenfürsten den Raiser 1) durch eine Gesandtschaft zu überzeugen, daß sie herausgefordert und aus Nothwehr gehandelt hätten. Sie erklärten sich zur Benugthuung bereit und stellten Ludwig anheim, die Art derselben in der Weise zu bestimmen, daß der Friede für die Zukunft gesichert sei 2). Der Aftronomus 3) stellt diese Sendung als erfolgreich dar: Ludwig sei auf die Bitten der Göttrikssöhne eingegangen. Königsannalen berichten nichts über das Ergebnig. Deutlich ift nur, daß die Ehre des Reichs auch an diefer Stelle einen Schlag

empfangen hatte.

Das Unheil, das Sicilien durch die Sarazenen erlitten hatte, die steten Fortschritte berselben, welche bereits das italische Festland bedrohten, fpornten unternehmende Manner der Halbinfel an, das Meer von den maurischen Piraten zu reinigen. Markgraf Bonifacius II. von Tuscien 5), dem der Schutz der Insel Corsika übertragen war, beschloß, eine Jagd auf dieselben zu unter= nehmen. In Gemeinschaft mit seinem Bruder Berehar und einigen anderen tuscischen Grafen umfuhr er auf einer kleinen Flotte Corfita und Sardinien 6). Da er die dortigen Gemässer von Biraten noch frei fand, magte er es, den Löwen in seiner Sohle aufzusuchen, nahm von Sardinien einige kundige Steuerleute an Bord 7) und landete an der afrikanischen Rufte zwischen Utika und Rarthago. Dort trat ihm sofort eine zahllose Menge, die sich schnell gesammelt hatte, entgegen. Wohl mindestens fünfmal trieb der tapfere Markgraf den Feind in wilde Flucht. Eine große Anzahl der Afrikaner fiel, aber auch er felbst verlor manchen Genoffen, den die Berwegenheit zu weit vorgelodt hatte. Dann jog er fich auf feine Schiffe zurud. Die ritterliche Unternehmung hatte wohl kaum auch nur den Erfolg, welchen die frankischen Berichte 8) ihr nachrühmen, daß sie den afrikanischen Sarazenen einen momentanen Schreden einflößte.

1) Rach ber V. Hlud. laffen fie fich vorher auch bei ben fächfischen Grafen

wegen ihres Irrthums durch Boten entschuldigen.

3) Quibus imperator pro voto et petitione annuit (vgl. auch c. 43 p. 632: Nortmannos velle transgredi statuta pacti).

Einfall in Nordalbingien (s. unten).
5) Bergl. Muratori, Delle antichità Estensi I. 207—208. Dümmler II.
16 f. Die Martgrafen von Tuscien hatten ihren Sitz zu Lukka. Ihr Geschlecht

ftammte auß Baiern.

Si Einb. Ann. V. Hlud.

V. Hlud.: sibi Sardorum insulam amicorum appulit, indeque aliquós gnaros itineris marini sibi assumens. . .

8) Einh. Ann.: atque hoc facto ingentem Afris timorem incussit. V. Hlud. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia I. 276 ff.

<sup>\*)</sup> Einh Ann.: deinde inito consilio, ut ultionem huius facti praevenirent, missa legatione ad imperatorem, quam inviti et quanta necessitate coacti id fecerint, exposuerunt, se tamen ad satisfactionem esse paratos et hoc in imperatoris esset arbitrio, qualiter ita fieret emendatum ut de reliquo inter partes pax firma maneret. Nicht ganz entsprechend V. Hlud. p. 631-632: modum autem satisfactionis conferentes in imperatoris voluntatem, dummodo firmitas pacis inconvulsa maneret.

<sup>4)</sup> Daffelbe mar boch vielleicht um so weniger ein ganz befriedigendes, als fich im nächsten Jahr bas Gerlicht verbreitete, die Danen beabsichtigten einen

300 828.

Der Kaiser, welcher sich von Diebenhofen nach Commerch 1) an der Maas begeben zu haben scheint, kehrte zum Martinsfest (11. Rovember) für den Winter nach Achen zurud's). Da es infolge der mannigfachen Beunruhigung der Grenzen im Laufe des Jahrs zu der in Aussicht genommenen allgemeinen Reformversammlung nicht gekommen war 3), berief Ludwig nun wenigstens die vornehm= ften und vertrautesten geiftlichen und weltlichen Großen zu eingehen= ben Berathungen 4). Die Versammlung oder vielmehr die Reihe von Versammlungen, welche sich dann bis zum Frühjahr hinzog, wurde mitten im Winter 5), wie es scheint im Dezember 6), eröffnet. Wala, welcher die Zwischenzeit seit dem Eingange des Jahres, dem Willen der Raifer gemäß, eifrig benutt hatte, um über die Gebrechen der Reichsverwaltung nachzubenten, erschien mit einem Schriftstud, in

nach bem Ingelheimer Reichstage borthin fam.

2) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. u. Transl. Marcellini et Petri 46.

3) Bas Bait III. 482 N. 3 in dieser Beziehung bemerkt, trifft insofern nicht zu, als es fich an ben fogleich anzuführenden Stellen nicht um bas Jahr

coram cunctis ecclesiarum praesulibus et senatoribus etc.
5) Transl. Marcellini et Petri l. c.: Nam imperator Hludowicus ee tempore Aquisgrani palatio consistens, conventum procerum ibi fieri media fere hieme praeceperat. Mansi XIV. 593 (vgl. bic vor. Note). Einh. Ann.: ibique (sc. Aquisgrani) positus totum hiberni temporis spatium in diversis conventibus ob necessaria regni negotia congregatis inpendit.

<sup>1)</sup> Thegan. 34, aus bessen turzer Angabe nur abzunehmen ist, daß Ludwig

<sup>829,</sup> sondern um das Jahr 828 handelt.

4) S. das Schreiben der Parifer Synobe Mansi XIV. 593 (vgl. Hefele IV. 49-50), wo es nach ben oben Seite 291 Anm. 6 citirten Worten weiter beißt: Sed quia tempus optatum, exterioribus incursionibus praepedientibus, secundum desiderium vestrum nacti non estis, libuit serenitati vestrae cum quibusdam fidelibus vestris praeterita hieme placitum habere et de his, quae praemissa sunt, diligenter tractare Deique voluntatem quaerere et ecclesiae vobis commissae utilitatem providere, vgl. Leg. I. 332 lin. 29—33. Ebenso die Raiser selbst in den Rundschreiben vom Dezember d. 3. (Leg. I. 329—330): et ita Deo miserante fieret, nisi commotio inimicorum, sicut nostis, praepedisset. Sed quia tunc fieri non potuit iuxta voluntatem nostram, visum nobis fuit praesens placitum cum aliquibus ex fidelibus nostris habere et in eo de his, quae propter praedictum impedimentum remanserunt, qualiter ad effectum pervenirent, Domino adiuvante considerare. Bergl. serner in Betreff ber Theilnehmenben ibid. p. 330-331: quod in isto praesenti placito cum fidelibus nostris consideravimus — cum consultu sacerdotum caeterorumque fidelium nostrorum. Synod. Paris. lib. I. praef. Mansi l. c. col. 534: consultu sacerdotum et optimatum ceterorumque fidelium suorum. Einh. Transl. M. et P. 46: conventum procerum. V. Walae II. 1 Scr. II. 547: coram Augusto et

<sup>6)</sup> Wenigstens ist so necessaria regni negotia congregatis inpendic.
6) Wenigstens ist so viel ersichtlich, daß die Erlasse und Verstügungen, welche dieser Versammlung angehören, während der Sedisvakanz des Erzbisthums Sens, nach dem Tode des Erzbischofs Jeremias († 7. Dezember 828, Ann. S. Columbae Senonens. 829 Scr. I. 103), abgesakt sind (f. Leg. I. 325 N. 1. 327 N. 11. 331 lin. 19). Freilich blieb dieser erzbischössische Stuhl längere Zeit unbesetzt, da die Neuwahl auf wiederholte Schwierigkeiten sieß (Frothar. epist. no 15—17 Bouquet VI. 392—393, vgl. and Lup. epist. no 29 Opp. p. 55). S. im lebrigen in Betreff ber Zeitbestimmung biefer Dotumente auch Befele IV. 50-52.

welchem er sich dieselben zur Unterstützung seines Gedächtnisses kurz notirt hatte 1). Einhard, der ebenfalls wieder einberusen war, hatte sich, so schwer ihm die Trennung von den Gebeinen seiner Märthrer siel, im November von Seligenstadt über die Pfalz Sinzig (an der Ahr) nach Achen begeben 2). Bielleicht gehört auch ein Schreiben Einhard's an seinen Bicedominus hierher, worin er demselben mittheilt, daß er um Martini am Hofe einzutressen gedenke 3). Er weiset den Bicedominus deshalb an, einige Leute nach Achen zu schiefen, um sein Quartier in Stand sehen zu lassen und die nöthigen Lebensmittel, Wein, Mehl, Malz, Käse u. s. w., dorthin zu schaffen. Auch wegen des Schlachtviehs giebt er ihm Anweisungen. Ein Bild der Anstalten, welche die Großen für einen längeren Aufenthalt am

Hofe zu treffen genöthigt maren.

Grell und erschredend in der That waren die Mißstände im Reich. Mit der Schwäche der Regenten, der gegenseitigen Eifersucht der Großen, der Berweltlichung des Klerus, der Habsucht der Beamten, dem überall um sich greisenden Eigennut, dem Schwert und der Brandfadel wilder Feinde schien auch die Natur sich verschworen zu haben, den allgemeinen Berfall zu beschleunigen. Seit einer Reihe von Jahren herrschte fast ununterbrochen Hungersnoth. Die Feldstucht und die Traube wollten nicht gedeihen. Menschen und Bieh wurden von verheerenden Seuchen heimgesucht. Der Wohlstand ging zu Grunde. Wohln man blickte, Mangel, Krankseit, Elend 4). Durch den Mund eines Mädchens aus dem Niedgau sprach, wie der Aberglaube annahm, ein böser Dämon: er sei der Trabant und Schüler des Satans, der langjährige Pförtner der Hölle, der seit einigen Jahren nach dem Gebot seines Herrn mit els Genossen das

<sup>1)</sup> V. Walae II. 1 p. 547 (Qua de causa parvam edidit schedulam quidem sibi ad memoriam, in qua litteris depinxit universa regni huius efficaciter vitia etc.).

<sup>2)</sup> Transl. Marcellini et Petri 31. 33. 44. 46, vgl. Jaffé IV. 496 N. 8. Die Bittschrift der Gemeinde von Sens an Einhard wegen der Wahl eines neuen Erzbischofs (Frothar. epist. no 16 Bouquet VI. 393, auch von Teulet, Einh. Opp. II. 173—174 abgedruckt) bestätigt gleichsalls die damalige Anwesensheit Einhard's am Hose sowie den Einfluß, welchen man ihm zuschrieb.

3) Einh. epist. no 27. Jaffé IV. 461: Nos vero Domino adiuvante,

s) Einh. epist. no 27. Jaffé IV. 461: Nos vero Domino adiuvante, si vita comes fuerit, volumus circa missam sancti Martini ad palatium venire.

<sup>4)</sup> Leg. I. 330: Quis enim non sentiat Deum nostris pravissimis actibus esse offensum et ad iracundiam provocatum, cum videat tot annis multifariis flagellis iram illius in regno nobis ab eo commisso desaevire, videlicet in fame continua, in mortalitate animalium, in pestilentia hominum, in sterilitate pene omnium frugum et, ut ita dixerim, diversissimis morborum cladibus atque ingentibus penuriis populum istius regni miserabiliter vexatum et afflictum atque omni abundantia rerum quodammodo exinanitum. Bergl. Synod. Paris. 829 praef, epist. 11. III. 2 Mansi XIV. 534. 593. 595 (Leg.: I. 344). V. Walae II. 1. V. Eigilis 11. Visio Wettini 17; V. metr. 25 Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 233. 270. 288. Visio Caroli M. (nach ber Mitte bes 9. Sahrh. 31 Mainz aufgezeichnet) Jaffé IV. 703 f. unb bie folgenbe Anmertung.

Reich der Franken berwüfte 1). — Im Jahr 820 erzeugten unaufbörliche Regengusse eine Seuche unter Menschen und Vieh, von der kaum irgend ein Theil des weiten Reichsgebiets verschont blieb. Auch Hungersnoth konnte nicht ausbleiben, da Getreide und Gemuse bei ber anhaltenden Räffe entweder überhaupt nicht reiften oder alsbald in den Scheuern verfaulten. Der Wein mißrieth natürlich vollkommen. Die Herbstaussaat, welche man stellenweise wegen des Austretens der Flüsse garnicht vornehmen konnte 2), wurde auch im nächsten Jahre (821) durch beständigen Regen an einigen Orten verhindert. Dann folgte (821—822) ein ungewöhnlich harter und anhaltender Winter, in dem felbst die großen Strome, Rhein und Donau, Elbe und Seine, fest zufroren. Ginen Monat und darüber vermochte ihre Gisbede Lastwagen zu tragen. Der Eisgang richtete am Rhein bedeutenden Schaden an 3). 3m folgenden Winter (822 - 823) gab es in gemiffen Begenden fortmahrenden Schnee bom September bis in den April 4). Der Sommer brachte furchtbare Gewitter. Häuser wurden vom Blit getroffen, Menschen und Bieh von In einem sachfischen Gau sollen gar 23 Ortihm erschlagen 5). ichaften durch ihn in Flammen aufgegangen fein 6). Außerdem ber nichtete der Hagel in vielen Gegenden die Feldfrucht. Man glaubte . unter den herabfallenden Gistornern felbst fcmere Steine ju unterscheiden, vom blauen Himmel Blipe herniederzucken zu sehen 7). Weit schlimmer noch war eine furchtbare Pest, welche im ganzen Reich muthete und unzählige Menschen jedes Alters und Geschlechts bin-

<sup>1)</sup> Einh. Transl. Marcellini et Petri 50 p. 284: Ego . . sum satelles atque discipulus Satanae et multo jam tempore apud inferos janitor fui; sed modo per annos aliquot cum sociis meis undecim regnum Francorum vastavi. Frumentum et vinum et omnes alias fruges, quae ad usum hominum de terra nascuntur, juxta quod jussi eramus, enecando delevimus, pecora morbis interfecimus, luem ac pestilentiam in ipsos homi nes immisimus, omnes quoque adversitates et cuncta mala, quae jam diu pro meritis suis patiuntur, nobis facientibus atque ingerentibus eis acci-

<sup>2)</sup> Einh. Ann. 820 p. 207, vgl. Ann. Sith. Ann. Enhard. Fuld. p. 357. Quedlinburg, Scr. III. 42.

Bei einigen frangofischen Flüffen war im Binter vorher im Gegentheil

plögliche Austrochung eingetreten; so bei der Sarthe am 8. Februar 820, ferner beim Indre u. s. w. (Theodulf. carm. IV. 6).

3) Einh. Ann. 821 p. 208. Ann. Xant. Scr. II. 224; append. p. 236.

4) Herimanni Aug. chron. codd. 4. 4 d. (Götweiher Handscriften) 822. Scr. V. 102: Nix magna a 10. Kal. Octobr. usque in 2. Idus April. permansit, vgl. Annalista Saxo 823 Scr. VI. 573.

<sup>5)</sup> Einh, Ann. 823 p. 211—212. Enhard, Fuld, Ann. p. 358. Ann. Xant. append. Scr. II. 236.

<sup>6)</sup> Einh. Ann. l. c.: in Saxonia in pago, qui vocatur Firihsazi, 23 villae igne coelesti concrematae, vgi. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Quedlinburg. 824 Scr. III. 42: in Saxonia in pago Virsedi 26 (!) villas fulgur consumpsit Ottenburan. 825 Scr. V. 3. Ann. Xant. append. l. c.: Multe villae et domus celesti igne cremantur. S. in Betreff der Lage dieset Gaues M. G. Scr. I. 211 N. 98. 358 N. 5. v. Wersebe, Beschreibung der Gaue zwischen Elbe, Saale u. s. w. S. 26.

7) Einh. Ann. V. Hlud. 37 p. 628. Enhard. Fuld. Ann.

Hierauf abermals ein rauber Winter, der kein. Ende nehmen wollte, in welchem Thiere und Menschen bor Ralte umtamen;

dann Durre und Mangel ben gangen Sommer hindurch 2).

Wie das Reich ringsum von den "Feinden der heiligen Ge= meinde Gottes" bedroht war 3), so war seine Leitung auch in sich uneins und gespalten. Die Kante ber Faktionen am hof waren tein Geheimniß. Man wußte, wie die Hofbeamten, darauf bedacht, fich gegenseitig zu fturgen, über unaufhörlichen Intriquen ihrer Pflichten gegen Raifer und Reich vergaßen. Der Reid und hader zwischen den erften Rathen und höchsten Würdentragern gab ein schlechtes Beispiel und jog das Ansehen des Hofs im Reich wie im Auslande herab 4). Befonders anstößig war der übrigen Geiftlichkeit das Treiben der verschiedenen Briefter und Diakonen, welche in der königlichen Rapelle dienten. Man sprach diesem Institut der Hoftapellane überhaupt die Berechtigung ab und erklärte es für höchst verderblich, da dieselben nur darauf ausgingen, sich und ihren Freunden fette Pfründen und andere Bortheile zu verschaffen und weder Wönche noch Kanoniker, sondern lediglich ein Schaden für die Kirchlichkeit des Hofs und das Ansehen der Geistlichkeit seien 5). — In der Kirche herrschte das Unwesen der Simonie so arg wie je. Der papstliche Stuhl selbst ging in dieser Hinsicht mit dem bosesten Beispiele voran, und mit dem Haupte mußten auch die Glieder franken 6). Auch thaten die Bischöfe nicht einmal das Ihrige, um das Kirchengut zusammenzuhalten. Sie schalteten damit wie mit Privatbesitz. Bei den Tauschgeschäften, auf welche sie sich gern einließen, zogen sie nicht selten den Kurzeren

interiret etc.; V. metr. 25 p. 288 n. b.

2) Einh. Ann. 824 p. 212. Enhardi Fuld. Ann. p. 358. Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. 823 Scr. I. 93, vol. oben ©. 216.

3) Leg. I. 330. Synod. Paris. L. III c. 2 Mansi XIV. 595 (regnum

periclitatur).

4) Synod. Paris. 829 Lib. II c. 6, vgl. L. III c. 24. Constitut. Wormat. 829. De persona regali 4 Leg. I. 348. Jonas, De institutione regia 9 d'Achery Spicil. I<sup>2</sup>. 332. Mirac. S. Benedicti auct. Adrevaldo 27 Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 382 (primoribusque magis sibi invicem invidere et obloqui quam regni utilitati consulere placuit). Dümmler I. 50 N. 24.

5) Synod. Paris. III. 19, vgl. Constitut. Wormat. 829. Petit. 12 Leg. I. 340. V. Walae II. 5 p. 550 (Mabillon, A. S. IV a. 495 n. a). Bait III. 438—439. Dimmler I. 51 N. 25. — Zu ben betreffenden Angaben von Wait darf ergänzend bemerkt werden, daß es auch unter Ludwig d. Fr. einen archidiaconus sacri palatii, Gerold, gab, vgl. Rabani Mauri Opp. ed. Migne III (Patrolog. lat. CIX). 1127. V. Rabani 51, Mabillon A. S. IV d. 19. Runftmann, Hrabanus G. 72 u. unten.

\*\*O) Synod. Paris. I. 11: Quae etiam Deo odibilis pestis primum necesse est ut imperiali auctoritate et potestate cum consensu venerabilium sacerdotum a Romana ecclesia amputetur: quoniam, si caput languerit, membra incassum vigeant necesse est etc. Dieser bemertense werthe Zusay über die Simonie in der römischen Kirche, d. h. doch wohl auch bei den Papsimahlen, sehlt in der Bormser Redation der Synddalsschaftlisse (bgl. Constit. Wormat. 829. De persona sacerdotali 1. Leg. I. 334).

<sup>1)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Enhard. Fuld. Ann. Visio Wettini 17 p. 270: Interrogante autem eo, cur pestilentia grassante tanta populi numerositas

oder gaben auch wohl Freunden zu Gefallen das Interesse der Rirche preis 1). Ginige Bisthumer waren völlig verarmt 2). Manche Rirchenhirten vernachlässigten nach wie vor die Fürsorge für die Vorbildung ber kunftigen Beiftlichen 8), welche fie im Jahr 822 ju Attigny verheißen und die ihnen der Kaifer seitdem nochmals zur Pflicht gemacht hatte 4). Sie verfanken vielfach in Ueppigkeit 5) verließen häufig ibre Stühle 6). Weltgeistliche und Mönche gaben sich oft mit weltlichen Geschäften ab, nahmen Guter in Bacht und legten fich auf Priefter scheuten irdischen Gewinn 7) und mannigfachen Bucher 8). fich nicht, die Märkte und Schenken zu besuchen, zu praffen und im Uebermaß zu trinken 9). Mit geschlechtlichen Gunden beflecte fich die Geistlichkeit nur zu oft 10). Die Bischöfe selber benutten ihre Geistlichen zu allerhand Aufträgen und Sendungen, welche ihrem Berufe volltommen fern lagen, so daß die Kirchen zeitweilig bermaiften, Kinder ungetauft, Ermachsene ohne Beichte ftarben. Sogar ohne Befehl und Vollmacht ihres Bischofs verließen Pfarrer ihre Rirchen, um dem Bergnügen oder dem Erwerb nachzugehen 11). Baufig war es in ber letten Zeit vorgekommen, daß Ranoniker aus Gallien und Germanien entwichen und bei italienischen Bischöfen, Aebten und Grafen Aufnahme fanden, durch die fie vielleicht jum Berlaffen ihrer Congregationen verlodt waren 12). — Die weltlichen Beamten hatten eben so viele bedenkliche Elemente unter sich wie ihre geiftlichen Collegen. Man ftudirte das weltliche Recht zwar eifrig, bemühte fich, die Befete ju lernen und ftrengte ben Scharffinn an,

8) Synod. Paris. I. 30, vgl. Leg. I. 341.

4) Bergl. Cap. Attiniac. 822. 3. 4. Cap. Aquisgr. 825. 6 Leg. I. 231. 243 und oben Seite 180 u. 243.

6) Synod. Paris. I. 21, vgl. Leg. I. 337.

4 Leg. I. 326.

<sup>1)</sup> Synod. Paris. I. 15-18, vgl. Cap. Wormat. 829. 5 Leg. I. 351. Dit Raiserurtunden liesern viele Beispiele von Bestätigung solcher Tauschgeschäfte.
2) Synod. Paris. III. 15, vgl. Leg. I. 339, Roth in Müncher hist. Jahrbuch 1865 S. 283. 285.

<sup>5)</sup> Synod. Paris. I. 19, vgl. Visio Wetini 4 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 266 f.: Sacerdotum, inquit angelus, maxima pars mundanis lucris inhiando et palatinis curis inserviendo, cultu vestium et pompa ferculorum se extollendo, quaestum putant esse pietatem . . . . Deliciis affluentes etc; V. metr. 10 p. 279.

<sup>7)</sup> Synod. Paris. I. 28. 9) Ibid. I. 53. Constitut. Wormat. 829. De persona sacerdotali 10-Leg. I. 336 unb c. 20 p. 343.
9) Constitut. Wormat. l. c.
10) Visio Wettini ll. cc., vgl. aud, oben ©. 281.
11) Synod. Paris. I. 29. III. 4, vgl. Leg. I. 342. Orator. rel. ad imp-

<sup>12)</sup> Synod. Paris. I. 36: ne Italici episcopi abbatesque et comites ac ceteri nobiles viri aliorum clericos ex Germania Galliaque illuc fugientes recipere praesumant. III. 13: ut sacerdotes et levitae et sequentis ordinis clerici, qui in diversas imperii vestri partes maximeque in Italiae regionem fuga lapsi sunt, vestra auctoritate per missos vestros diligenter perquirantur et in praesentium vestram venire compellantur et per vestram clementiam unicuique ecclesiae, a qua per contumaciam defecerunt, restituantur, vgl. Leg. I. 339.

um fie zu interpretiren 1). Aber Bestechlichkeit der Grafen, der Saubt= pfeiler des ganzen Berwaltungsgebäudes, auch der Pfalzgrafen, mar häufig genug, um das Bertrauen in die Rechtspflege zu erschüttern. Man fagte manchem Grafen nach, daß er im Stande fei, für Geld, für ein Roß, einen kostbaren Mantel, ein feingewebtes Linnen das Recht zu beugen und, wo es sein Bortheil erheische, den Gerechten zu verfolgen und mit Dieben und Verbrechern unter einer Decke zu spielen 2). Noch leichter waren Schöffen 3) und Zeugen der Bestechung juganglich; ber Schuldige ließ die Zeugen beim Gelage fich vollzechen; dann ichworen fie im Raufch für ihn ben Meineid 4).

Ein Klerus, welcher fich feines Berufs fo vielfach unwürdig zeigte, konnte das Ansehen nicht genießen, deffen er bedurfte. Eine Beamtenwelt, unter der folche Migbräuche herrschten, bot teinen hin= reichenden Schut für Leben, Freiheit und Eigenthum der Unter-thanen. Insofern man den Geiftlichen überhaupt noch Achtung bewies, ehrte man in ihnen mehr die reichen Besitzer, die vornehmen Bürdentrager als die Priefter. Die armen Geiftlichen bagegen, bie keine Stellung in der Welt einnahmen, wurden von den Laien nicht selten als Verwalter ihrer Guter und sogar geradezu als Diener gebraucht. Ihre Herren hielten es für unter ihrer Burde, mit ihnen an demfelben Tifche ju fpeifen 5). Ja, es tam bor, daß Priefter bon

<sup>1)</sup> Synod. Paris II. 7. Jonas, De institutione laicali L. I. c. 20 d'Achéry, Spicil. I<sup>2</sup>. 275: Si mundanarum legum jura ob jurgiorum forensium negotia dirimenda a mortalibus edita homines avidissime discere et intelligere acutissime satagunt, ut, his bene notis, quid verum, quid falsum, quid justum quidve injustum sit in hac terra morientium liquido discernere queant — De institutione regia 11 ibid. p. 333. Bergl. and

Thegan. 2 p 51.

2) Visio Wettini 9 p. 268 f. Agobard. ad Matfredum de injustitiis Adv. leg. Gundobad. 10 Opp. I. 117. 208—210. Jonas, De inst. laical. II. 24. 26 l. c. p. 299 f. 302. Cap. Wormat. 829. 2. 4 Leg. I. 351.— llebrigens wurde hieriiber, wie über viele andere Gebrechen, unter Karl dem Großen ganz ebenso getlagt, vgl. auch Dümmler I. 47. Waig III. 349—350

<sup>3)</sup> Cap. Wormat. 829. Leg. I. 351.
4) Jonas, De inst. laic. II. 26 p. 301—302: Luctuosa nempe nimirum res est eo quod nonnulli nihil vilius, imo nihil venalius in hac mortalitate ducunt quam animas suas. Cum enim diversas pecunias accipiunt et crapula et ebrietate usque ad vomitum se ingurgitant, ut falsitatem proferant, quid aliud nisi animas suas venales faciunt? . . . Miserabilis plane mercatio, quando quis pro alterius nummis et cibo et potu animam suam tradidit diabolo; sed et ille, qui, ne juste superetur et id quod injuste retinet amittat et pudorem publicum incurrat parvamque legis jacturam subeat, diversis munusculis hujuscemodi testes corrumpit, insure incultations de la constant de la co super etiam, sicut fieri adsolet, in perjurium impellit, nullatenus de corum perditione securus existat. Bergi. Cap. Wormat. 829. 6 Leg. I. 352. Einh. Transl. Marcellini et Petri 50.

<sup>5)</sup> Jonas l. c. II. 20 p. 294—295: Cum igitur sacerdotes, mediatores videlicet inter Dominum et populum, ob amorem et honorem illius cujus ministerium gerunt congruo honore, remota personarum et divitiarum acceptione, sint venerandi, multi in eis non ministerium Christi, sed, quod fas non est, divitias et honores venerantur mundi, et quanto

Sahrb. b. btich. Gefch. - Simfon, Lubw. b. Fr. 1. Bb.

Laien in Kesseln gelegt und mit Geißelhieben traktirt wurden 1). war unmöglich, daß die Ermahnungen solcher Priefter oder die firchlichen Strafen, welche fie verhängten, Gewicht haben tonnten 2). So hatte die Geiftlichkeit sich denn auch über den herrschenden Mangel an driftlichem und firchlichem Sinn zu beschweren. Es gelang ibr nicht, die strenge Beiligung des Sonntags burchzuseten. Nach wie vor ward an demfelben Martt und Gericht gehalten, Die Fefistille durch den Larm der Rarren und Wagen gestört; auch die Feldarbeit ruhte nicht. Selbst der Raiser und sein Hof mußten von den Bischöfen wiederholt ermahnt werden, nicht ohne zwingende Nothwendigkeit am Sonntag weltlichen Geschäften obzuliegen 3). Der Kirchenbesuch mar mangelhaft und wurde außerdem durch die Privatkapellen der Bornehmen beeinträchtigt 1). In den Kirchen wurde mahrend des Gottesdienstes geschwatzt und gelacht. Auch erregte es die Unzufriedenheit des Rlerus, daß man diefelben als Bersammlungslotal und zu sonftigen weltlichen Zweden benutte 5). - Unter Diesen Umftanden ichoffen die keineswegs ganz ausgerotteten Refte des Heidenthums wieder üppiger auf : Zauberei und Wahrsagerei, Traumdeutung, Giftmischerei, Liebes-Es gab Männer und Frauen, welche durch ihr tränke, Amulete. Teufelskünste angeblich die Luft erschüttern, Hagelwetter herabrusen, die Frucht vertilgen, den Kühen die Milch entziehen konnten ).

potentiores et ditiores existunt, tanto majoris honoris et venerationis sb eis habentur.... ut eos non solum administratores et procuratores rerum suarum faciant, sed etiam sibi more laicorum servire compellant eosque convivas mensae suae habere dedignentur etc. Orator rel. ad imp 828. 4 Leg. I. 326: Ut sacerdotes Domini, qui sunt mediatores inter Deum et homines, per quos Deo reconciliantur, tanto despectui non habeantur etc. Constitut. Wormat. 829. De persona sacerdotali 10 ibid. p. 336: de illis presbiteris, qui contra statuta canonum vilici fiunt.

<sup>1)</sup> Capp. ad. generale placitum reservat. 828. 1 Leg. I. 329.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jonas I. c. II. 21 p. 296. <sup>3</sup>) Synod. Paris. 829. I. 50. III. 5. 19, vgl. Leg. I. 340. Concilian, 826. 30. Einh. Transl. Marcellini et Petri 50. Buig IV. 46 Roman, 826. 30. N. 3. 311 N. 3.

<sup>4)</sup> Synod. Paris. II. 11. 13. III. 2. 19, vgl. I. 47. III. 6.

<sup>5)</sup> Ibid. III. 2: et quod in basilicis Deo dicatis non sit fabulis otiosis turpibusque et obscoenis sermocinationibus vacandum et negotia saecularia publicaque placita habenda. Jonas, De institutione laicali I. 13 p. 269: Sunt itaque plerique, quibus potius cordi est vanis et obscaenis confabulationibus vacare quam lectionibus divinis aurem accommodare. quibus etiam nusquam tam delectabile videtur esse susurrationes aliorum auribus ingerere, cachinnis ora dissolvere quam in ecclesia Dei, ubi eum humiliter devoteque debuerunt invocare et peccata sua deflere. Concil. Roman. 826. 35.

<sup>6)</sup> Synod. Paris. III. 2: Extant et alia perniciosissima mala, quae ex ritu gentilium remansisse dubium non est, ut sunt magi, harioli, sortilegi, venefici, divini, incantatores, somniorum conjectores, quos divina lex (Levit. 20, 27) irretractabiliter puniri jubet . . . Dubium etenim non est, sicut multis est notum, quod a quibusdam praestigiis atque diabolicis illusionibus ita mentes quorumdam inficiantur poculis amatoriis, cibis, phylacteriis, ut in insaniam versi a plerisque judicentur, dum proprias non sentiunt contumelias. Ferunt enim suis maleficiis

Todkranke verlangten nicht nach dem Pfarrer und der letzten Oelung, ondern zogen es vor, Wahrsager und Wahrsagerinnen um Rath zu ragen 1). — Der zunehmende Eigennut verschloß die Berzen dem Ritaefühl und der Aufopferung. Ritgefühl und der Aufopferung. Mancher besaß ein geräumiges aus und nahm doch keinen Bilger unter sein Dach auf. Ließ man Fremdling, der keine Herberge hatte, ein, so that man es errigstens in der Regel nicht, ohne den Preis für Quartier, Feuerung, efchirr und alles Einzelne borber genau auszubedingen 2). Aus felbst = htiger Furcht vor Anstedung mied man die Kranken ftatt fie zu bften 3). — Daneben aber trat überall wachsende Ueppigkeit und . ntsittlichung zu Tage: unmäßiger Hang zu Jagd und Würfelspiel ) ex alten Leidenschaft der Germanen) ), Eruntsucht und Böllerei ) ie Kochtunst stand in hohen Ehren) 7), Lügen und Fluchen, obscone eder, Tange und Poffen (namentlich bei Gelagen) 8); vor Allem nzucht, Baberaftie und andere bestialische Berirrungen des Geschlechtsiebs'). - Bei dem unzureichenden Rechtsschute griff die Blutrache

ra posse conturbare et grandines immittere, futura praedicere, fructus lac auferre aliisque dare, et innumera a talibus fieri dicuntur. Qui fuerint hujusmodi comperti, viri seu feminae etc. (Lég. I. 344-345). ergl. Agobard. De grandine Opp. I. 145 ff., dazu Blügel I. c. p. 17 N. 2.
Grimm, Deutsche Mythologie 2. Ausg. I. 605 Rettberg a a. D. II. 766 ff.;
uch V. Walae II. 8 9 11. 17 p. 552—554. 557. 565 etc. V. Hlud. 44 633 und unten.

') Jonas. De inst. laical. II. 14 p. 316: Sunt item plerique, qui, dum firmantur aut ipsi aut eorum parentes et propinqui, non sibi presbyrum ecclesiae induci seque sanctificato oleo . . . . perungi, sed magis ivinos et divinatrices, imo in illis diabolum consulere expetunt sibique Vinari, quo casu morbum infirmitatis incurrerint et utrum eamdem in-

runitatem evadere possint necne.

2) Jonas ibid. II. 29 p. 304: quoniam in tantum a quibusdam par-Penditur (sc. hospitalitas), ut, cum amplas et spatiosas domus habeant, \* dignentur sub tectum suum recipere peregrinum . . . Sed neque lvenientes hospitio carentes in domos suas aliter recipiunt, nisi prius ri conventione statuatur, quid pro solo, quid pro singulis vasis, quid o igne accenso et caeteris innumeris rebus quibus usi fuerint dare beant. Verum si contigerit, ut sine hac pactione eos primum blande simulatae charitatis officio suscipere videantur, tanto taedio postea 's afficiunt, ut nullatenus quiescant, donec id quod avare ab eis exigunt dare compellant.

<sup>8</sup>) Ibid. III. 14 p. 316. <sup>4</sup>) Ibid. II. 23 p. 297—298. <sup>5</sup>) Tacit. Germ. 24.

5) Synod. Paris. III. 2 (Leg. I. 345). Einh. Transl. Marcellini et

7) Synod. Paris. II. 7: isti (bie Christen von heute) diversorum cibom genera ad suum libitum exigentes, erga lautissimos sibi cibos praetratos artem collaudant coquorum; vgl. I. 19. Visio Wettini 4 p. 267,

Atratores, quas cum pecoribus et masculis nonnulli diversissimis modis

wieder um sich 1). Das Berbrechen ging so offen und schamlos einher, daß es fast allerorten Menschen gab, auf denen Berwandtenmord oder andere ähnlich schwere Thaten lasteten und welche die Bischöse ohne den Beistand der Grafen nicht einmal der Kirchenbuße zu unter-

werfen vermochten 2).

Mit dem immer von Reuem fich wiederholenden Digwads wetteiferte der Eigennut der Mächtigen, um das niedere Bolf ins äußerste Elend zu stoßen. Mit Maag und Gewicht wurde heilloser Unfug getrieben; viel ungleiches und falfches mar im Bange. Beifiliche und weltliche Herren hatten davon, wie man fagte, zweierlei: großes jum Einnehmen, kleines jum Bergeben. Go ließen fie ihren Colonen von dem Ertrage der Felder und Weinberge kaum etwas für sich und ihre Familien übrig 3). In einigen Begenden des Westens schrieben die Bischöfe, Grafen und herren ihren Leuten die Berkaufspreise geradezu vor und zwangen dieselben, ihnen den Scheffel Getreibe, den Eimer Wein für ein Drittel von dem zu überlaffen, was fie anderwärts kofteten 4). Während die Reichen und Mächtigen ein anspruchsvolles und prächtiges Begräbniß erhielten, durften die Armen kaum auf ein anständiges hoffen. Ward es schon als unschidlich angesehen, daß manche nur gegen eine Vergutung Todte auf ihrem Ader begraben laffen wollten 5), so schien es vollends emporend, daß einige, die sich an der betreffenden Stelle etwa ein stattliche Haus bauen wollten, tein Bedenken trugen, die Gebeine der Toden auszugraben und an der hellen Sonne modern zu lassen 6). — An allerschlimmsten war das Loos der rechtlosen Anechte, welche oft für geringe Bergehen von den Herren im Jähzorn graufam geschlagen

admittunt (vgl. Leg. I. 344). Visio Wettini 13, 17, metr. 19, 24 p. 269-270. 285. 288. (Sobomie). Ann. Fuld. 874 Scr. I. 388 (Mifolaitismus). Tranl. Marcellini et Petri l. c.

2) Orator rel ad imp. 828. 6 Leg. I. 326, vgl. Cap. Wormat. 829.

<sup>1)</sup> Synod. Paris. III. 17 (vgl. Constitut. Wormat. 829 Petit. 9 Leg. I. 340): — ut . . . . tam temeraria christianorum sanguinis effusio in regno vestro fieri non sinatur . . . . nescimus qua pernoxia adinventione a nonnullis usurpatum est, ut hi qui nullo ministerio fulciuntur propter sua odia et diversissimas voluntates pessimas indebitum sibi usurpant in vindicandis proximis et interficiendis hominibus vindictae ministerium etc.

<sup>9.</sup> ibid, p. 352.

\*) Synod. Paris. I. 51. III. 3., vgl. Leg. I. 344 lin. 31—36. Orator rel. ad. imp. 828. 7. Einh. Transl. Marcellini et Petri 50, vgl. Wait IV. 63 R. 2. Dümmler I. 47 R. 16.

<sup>4)</sup> Synod. Paris. I. 52: Unde fit ut, cum aliis modies frumenti duodecim denariis et modius vini viginti denariis venumdari possit, hujuscemodi seniores modium frumenti ad quatuor et modium vini ad sex sibi extorqueant denarios.

Jonas, De inst. laical. III. 15 p. 316—317.
 Ibid. p. 317: Sunt namque nonnulli, qui propter domos sibi pulchras aedificandas sepulcra mortuorum effodere non trepidant ossaque et cineres eorum ad solem projiciunt, et haec consuetudo in tantum quibusdam irrepsit, ut etc.

oder gar verstümmelt wurden. Roch hatte es auf ihre Lage wenig Einfluß gewonnen, daß das Christenthum in aller seiner Entstellung auch diese barbarischen Zeiten gelehrt hatte, Mensch und Mensch sei gleich <sup>1</sup>). Die volkswirthschaftlichen und sozialen Gefahren, welche aus diesen Zuständen entspringen mußten, machten sich schon bemerksdar. Die Verarmung der Bevölkerung und der auf ihr lastende Druck trieb viele zur Auswanderung <sup>2</sup>). Andere, Freie wie Knechte, rotteten sich zu Banden zusammen, welche die gesellschaftliche Ordnung bedrohten. Richt selten standen Pröpste, Vögte, Centenare an der Spike solcher Gilden <sup>3</sup>).

Ob eine Eingabe 4) der Oratoren 5), d. h. der Bischöfe, an den Kaiser, von welcher man angenommen hat, daß sie auf diesem Reichstage überreicht sei, wirklich hierher gehört, ist zweiselhaft. Allerdings berührt dieselbe vielsach die nämlichen Punkte, welche auf der Pariser Synode des folgenden Jahres zur Sprache kamen. An die Spize stellen die Bischöfe die Forderung jährlich wiederkehrender Prodinzialsynoden unter Borsiz des Metropoliten 6). Den Kaiser selbst ermahnen sie, neben der Erfüllung seiner andern Pflichten sein Richteramt nicht zu vernachlässigen, sondern sich von Zeit zu Zeit der Anhörung und Prüfung der Beschwerden der Kirchen und Armen zu widmen; das sei die Krone seines Herrscheruss.

Neue Heilmittel gegen die in Staat und Kirche so arg hervorgetretenen Schäden wußte man zunächst nicht zu finden. Man schritt vorläufig zu den schon oft versuchten, der Aussendung von Königssboten und der Berufung von Provinzialspnoden, obwohl man hin-

<sup>1)</sup> Ibid. II. 22 p. 297: Si igitur servi dominis natura aequales sunt, utique, quia sunt, non se putent inpune domini laturos, dum turbida indignatione et concitanti animi furore adversus errata servorum inflammati, circa eos aut in saevissimis verberibus caedendo aut in membrorum amputatione debilitando nimii existunt, vgl. Agobard. De baptismo Judaicor. manicipior. Opp. I. 193. Bait IV. 301. Hauréau, Singularités p. 115. 124-125.

Synod, Paris. I. 53, vgl. Leg. I. 343.
 Cap. Wormat. 829. 10 Leg. I. 352, vgl. Wait IV. 302. 364—366

und oben S. 172.

4) Oratorum relatio ad imperatorem Leg I. 326—327, von Perty der Blantenburger H. der Bibliothet zu Wolfenbilttel 130. 52 sc. X. entwommen, wo sie als Tit. III. mit der Ueberschrift Item domni Hludowici imperatoris auf die weltlichen Capitularien von S17 solgt und das Capitulare Aquisgranense a. 820 (Leg. I. 228—229, vgl. oben S. 157) ihr unmittelbar, mit fortlausenden Capitelnummern angehängt ist, vgl. l. c. p. 326 n. 2, Boretius a. a. D. S. 47. Die Zeitbestimmung beruht, soviel ich sehe, auf blosser Bermuthung von Perty, die er auch gar nicht weiter begründet hat. — Aus c. 3 tönnte sich Synod. Paris. III. 20 col. 601 resp. Constitut. Wormat. 829 Petit. 13 Leg. I. 340 mit beziehen: sicut vobis a patribus nostris admonitum est in aliis conventibus.

<sup>5)</sup> Bergl. c. 8: Postulant et monent oratores vestri; dazu Wait III. 442 N. 2 und oben S. 248 Anm. 4. Mit Unrecht hält Dimmler (I. 47 N. 16. 51 N. 27) diese oratores siir die damals ausgeschicken Sendboten.

<sup>51</sup> N. 27) biese oratores siir die damals ausgeschickten Sendboten.

6) c. 1 vgl. Synod. Paris. 829 I. 26. III 11 (Leg. I. 339).

7) c. 8 vgl. Synod. Paris. II. 2. (Leg. I. 346), Sickel I. 358 und oben Seite 44.

fichtlich der Miffi wenigstens die Erfahrung gemacht hatte, daß dieselben nicht selten ihren Auftrag mangelhaft ausführten und wenig Rugen stifteten 1). Die Königsboten sollten ihre Thätigkeit mit der Ofterottav (4. April) 829 beginnen 2), die Synoden in der Pfingstoktav (23. Mai) zusammentreten 3). Und zwar wurden vier solche Provinzial= conzilien berufen 4). In Maing sollten die Erzbischöfe bon Maing, Köln, Trier und Besançon mit ihren Suffraganen; zu Paris diejenigen von Reims, Rouen und Tours sowie der künftige Inhaber des augenblicklich erledigten erzbischöflichen Stuhls von Sens 5) nebst den ihnen untergebenen Bijchöfen; ju Touloufe die Erzbischofe bon Arles, Narbonne, Bordeaug und Bourges und ihre Suffragane; endlich in Lyon die Erzbischöfe von Lyon, Bienne, Tarantaife, Aig und Embrun mit den Bijchöfen ihrer Erzdiözesen fich verfammeln 6). Der Gegenstand ihrer Berathungen sollten Die auf Religion und Rirche bezüglichen Ungelegenheiten und die Befferung ihres eigenen Wandels wie diejenige ber Fürsten und bes Bolts fein. Auch follten sie von den Symptomen auf den Grund des Uebels dringen und den welche beide Stände, Klerus und Laien, Ursachen nachforschen, von dem durch Gott vorgeschriebenen Pfade abgelenkt hatten 7).

habendis Leg. I. 328. 327.

1) Leg. I. 327. 331. Die italienischen Bischle werben, wie man sicht, nicht berusen. Auch die dairischen nicht, denen wir indessen, wie main schwode nachher gleichwohl begegnen (vgl. Leibniz, Ann. Imp. I. 383 und untentleg. I. 327, vgl. p. 330. 331. Synod. Paris. Mansi XIV. 535. 593. 603 (L. III. c. 25), vgl. Leg. I. 332. 348 – 349. Unter den principes sind hier nach Sidel I. 176 R. 8 der Kaiser und seine Söhne zu verstehen. Anders Wait IV. 277 R. 1.

¹) Bergl. capp. de instructione missorum Leg. I. 328. capp. missor. 825. 4 p. 247 und dazu oben S. 245 Anm. 5. Wait III. 402-403. 2) Constitut. de missis ablegandis; de conventibus archiepiscoporum

<sup>3)</sup> Ibid. 4) Leg. I. 327. 331. Bergl. auch die Einleitung zu den Atten der Parifte Spnode und das Schreiben derselben an die Kaifer Mansi XIV. 535. 593 (Leg. I. 332 lin. 36–37). In der V. Walae II. 4 Scr. II. 550 ist unrichtig nur von der Berusung dreier Spnoden die Rede (excogitaverunt ut tribus in locis synodi fierent, vgl. Madillon A. S. o. S. Ben. IVa. 494 n. a Hohl scheit mir auch Raddert's Behauptung, daß dieselbe nur zum Schein erfolgt seit: non quod (quantum exitus prodavit) emendare talia vellent, sed ut regi interdum kaverent: quoniam iam tunc ea, quae postea monstrata sunt, moliedantur humana; ideirco minus procurata sunt divina. obschon Dümmler I. 52 N. 32 hierauf Gewicht legt. Freilich mögen die Indeu, und richtig ist, daß sie wenig kruchteten. Filr die ernstliche Abschit einer Resorm sind indez die aussiührlichen Parifer Atten ein vollwichtiges Zeugniß, dem gegenüber die tendenziösen Redensarten des Paschasius sehr leicht in die Wagschale 4) Leg. I. 327. 331. Bergl. auch die Einleitung zu ben Atten ber Barift über die tendenziöfen Redensarten bes Paschasius febr leicht in die Bagicale fallen.

<sup>5)</sup> Bergl. o. S. 300 Anm. 6.

Die "capitula ab episcopis tractanda" Leg. I. 327-328 bezeichnen nicht etwa Puntte, welche auf jenen Synoben verhandelt werden sollten (vgl. alld Mabillon, Ann. Ben. II. 519), sondern schienen sich eher als eine Instruktion stür Königsboten kundzugeben (c. 3. 4: in legatione Autgarii — in missatico Albrici; vgl. über den Bischof Albrici von Langres als Missus capitulare missorum Leg. I. 246 R. 4. Bouquet VIII. 376 no 16. Labbe, Nov.

Es war nachgiebige Schwäche, daß die Raiser jest zunächft der Beiftlichkeit allein überließen, was fie früher unmittelbar auf einem allgemeinen Reichstage hatten erledigen wollen. In dem offenen Erlaß, mittelft deffen sie die Berufung Diefer Spnoden ankundigten 1), legen sie demuthigften und reuigsten Bekenntniffe ihres Mangels an Einsicht und Energie ab. Sich selbst bor Allen machen fie bafür verantwortlich, daß eŝ so weit fommen, die Gottlosiakeit und Rechtlofigkeit eine folche Sohe habe erreichen konnen 2). Sie fprechen, hat man mit Recht bemerkt, wie Buger, nicht wie Berricher. Auch die Aussendung der Königsboten zeigten fie in einem Manifest mit jenem andern großentheils übereinstimmt 3). Sie machen darin zugleich bekannt, daß sie in jeder Woche einen Tag Audienz halten wollten 4), um sich von diesem und jenem Grafen über die Thätigkeit der Konigsboten sowie über den Gehorsam, welden dieselben seitens ber Bevolkerung fanden, Bericht erstatten zu laffen. Ferner ordnen die Raifer in dem nämlichen Erlaffe, um auf diese Maßregeln den Segen des himmels herabzurufen, allge-meine dreitägige Fasten an, welche am Montag nach der Pfingstottav (24. Mai) ihren Anfang nehmen sollen, und gebieten endlich im Hinblick darauf, daß sich die Feinde der Christenheit auf allen Seiten rühren und ihr Reich bedrohen 5), sammtlichen Heerpflichtigen, sich mit Roß und Waffen, Rleidungsstuden, Karren und Proviant bereit ju halten, um auf ihren Befehl unverzüglich, nöthigenfalls zu einem längeren Feldzuge ausrücken zu können 6).

bibl. I. 270, Urk. Lothar's, Sidel act. deperd. II. 367). Das c. 7 ertheilt benselben sogar einen Auftrag von durchaus weltlicher Natur. Auch gehört dies Capitular nach dem Edictum Pistense Karl's d. K. von 864 (c. 27 Leg. I. 495) erst in das Jahr 829 (iuxta regium capitulare, quod domnus et genitor noster anno 16. regni sui capitulo 7. constituit).

<sup>1)</sup> Epistola quae generaliter populo Dei est legenda, Leg. I.

<sup>329—331.

2)</sup> l. c. p. 331: At quia nos magis in hoc peccasse cognoscimus, qui forma salutis omnibus esse debuimus et omnium curam gerere et per auctoritatem imperialem pravorum acta ne tantum adcrescerent corrigere, cupimus, Domino nobis propitio, in conspectu pietatis illius per dignam satisfactionem veniam adipisci et per saluberrimam correctionem vel per bonum studium, quod nostra desidia et ignorantia hactenus neglectum est, consultu fidelium tempore opportuno, quantum in nobis est, studiosissime emendare et nostram in hoc voluntatem omnibus manifestam facere, vgl. Bait IV. 563—564. Martin, Hist. de France II. 385.

Leg. I. 329-330.
 Bergl. and Cap. Wormat 829. 15 p. 352. Excurs III.

<sup>5)</sup> l. c. p. 330: quia undique inimicos sanctae Dei ecclesiae commoveri et regnum a Deo nobis commissum infestare velle cognoscimus.

6) Bergl. Baig IV. 456 R. 5.

Im nächsten Jahr wurden die Königsboten ausgesandt und denfelben Berordnungen mitgegeben, in denen die der Abhülfe am deringendsten bedürftigen Uebel und Mißbräuche aufgeführt waren. Wie die Missi angewiesen waren diesen entgegenzutreten und sie zu bestrafen, so sollten dieselben mit den Bergehungen der Schuldigen auch die Berdienste derjenigen, welche sich vortheilhaft auszeichneten, zur Kenntniß der Kaiser bringen 1).

Auch die vier Synoden traten zusammen 2), wenngleich, wie es scheint, ein wenig später als in Aussicht genommen worden war 3). Indessen sind die Atten des Mainzer 4), Lyoner 5) und Toulouser

<sup>1)</sup> S. das Anschreiben der Pariser Spnode an die Kaiser Mansi XIV. 593; serner idid. L. III c. 2. 26 col. 596 697. 603. Bergl. Leg. I, 332 lin. 33-36. 345 lin. 50-53. 349 lin. 2-5. Capp. de instructione missorum 3 Leg. I. 328 und das Rähere im Excurs III.

<sup>2)</sup> Ueber die Khatsache kann, zumal nach der Einleitung der Wormser Aebattion der Synodalakten (Leg. I.332 lin. 36 st.), kaum ein Zweisel bestehen. And Hindman bestätigt dieselbe (de divortio Lotharii et Tetbergae l. c.: de his quae episcopi in synodis per quatuor loca sui imperii habitis necessario et utiliter nuper invenerant). Wenn demnach die Ann. Kant. Scr. II. 225 nur von dem Zusammentritt von drei Synoden berichten (Erat sinodus episcoporum in tribus locis regni Lodewici imperatoris), so ist dies wohl ebeuso unrichtig als die Angabe der V. Walae II. 4 p. 550, daß mutder solche Bersammlungen berusen worden seien, vgl. oben S. 310 Anm. 4-Dilmmler I. 49 N. 19 hält freilich sür möglich, daß die vierte Synode nicht zu Stande kam.

<sup>8)</sup> Bergl. Dümmler I. 50.
4) Die Mainzer Aften suchte Le Cointe und nach ihm Leibniz (Ann. Imp-I. 385) aus Regino's Wert de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis (ed. Wassersche Lipsiae 1840, vgl. Wattenbach S. 195, Ermisch, Die Chronif des Regino S. 9 R. 4. 5). in welchem viele Canones von Mainzer

Spronit des Regino S. 9 N. 4. 5), in welchem viele Canones von Mainze Conzilien des 9. Jahrhunderts angeführt werden, theilweise zu reconstruiren.

5) Man nimmt gewöhnlich an, daß von jener Lydner Sunde die Beschwerden des Erzbischofs Agobard von Lydn über die Begünstigung der Juden insbesondere seine Eingabe an den Kaiser de insolentia Judaeorum und die von ihm in Gemeinschaft mit dem Erzbischof Bernard von Bienne und dem Bischof von Châlon überreichte Epistola de Judaicis superstitionidus ausgegangen seien. Indessen, wie wir im Ercurs VII. nachzuweisen glauben, mit Unrecht.

ovinzialconzils uns nicht überliefert. Bon den beiden letteren er= ren wir überhaupt nichts weiter, mahrend wir über die Synode gu ing einige Runde aus den Bruchftuden einer Fulder Brieffamm= g empfangen, welche in dem firchengeschichtlichen Wert der Centuoren erhalten und neuerdings von erprobter find 1). Es ift insbesondere ein Schreiben Rabans 1aeftellt ein Brief bes späteren Abts Batto von Fulda an den Erz= hof Otgar von Mainz, dem die Centuriatoren jene Nachrichten nahmen. Die Synobe war im Juni 829 im St. Albanskloster, auch das Mainzer Conzil vom Jahr 813 getagt hatte 2), ver=melt. Unter den Anwesenden erscheinen nicht allein, der kaiser= en Berufung entsprechend, der Erzbischof Otgar von Mainz, welben Borfit führte, und die Erzbifcofe Sadebold von Roln, Beti : Trier und Bernoin von Besançon nebst den ihnen untergebenen chöfen, sondern auch der Metropolit und die Bischöfe Baierns, des rigreichs des jüngeren Ludwig, welche wahrscheinlich nachträglich Theilnahme aufgefordert worden waren 3). Und zwar waren als ffragane bon Mainz zugegen die Bischöfe bon Stragburg, Speier, rms, Augsburg, Conftanz, Gichftadt, Wirzburg, Berden, Badern und Halberstadt; als Suffragane von Köln die Bischöfe von ttid, Utrecht, Münster, Osnabrud und Bremen; als Suffragane L Trier Drogo von Met, Kaiser Ludwig's Halbbruder, Frothar Loul' und der Bischof von Berdun; als Suffragane von Beton die Bischöfe von Laufanne und Bafel; ferner aus Baiern sbischof Adalram von Salzburg und die Bischöfe von Regensburg, eising, Bassau und Seben 5). Außerdem nahmen an der Synode r Chorbischöfe und sechs Aebte, darunter Raban von Fulda und

<sup>1)</sup> Epist. Fuldens. ed. Dümmler XXVII. (Forschungen V. 387—388.
1), vgl. Gesch. des Ostsränk. Reichs I. 51 N. 30. 311 N. 67. Kunstmann, banus S. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergl. Mansi XIV. 64. Dimmler 1, 304 N. 47. Rettberg 1, 583. <sup>3</sup>) Bergl. oben S. 310 Anm. 6.

<sup>4)</sup> bekannt burch seine uns erhaltene Correspondenz (vgl. Battenbach I'.

<sup>5)</sup> Epist. Fuld. 1. c. p. 388: convenerunt Otgarius ejusdem Moguntiasis ecclesiae archiepiscopus, Hetto archiepiscopus, Hadubald. archiecop., Bernwinus archiepisc., Adalrham archiep., Crogo (corr. Drogo) Copus, Bernwinus archiepisc., Benedictus episc., Nidgarius episc., Folus episc., Wolfleoz episc., Adalingus episc., Baturatus episc., Wolfus episc., Harud episc., Theotgrinus episc., Hildi episc., Frotharius C., Waldgoz episc., Williricus episc., Fridericus episc., Gerfridus C., Geboinus episc., David episc., Udalricus episc., Hitto episc., Bacus episc., Reginheri episc., Erbeo episc. (im Ganzen 29). Bergl. hight Immler ebb. S. 393. Hefele IV. 68. Ganz unwahrscheinlich ist es allers nicht, daß die Centuriatoren dies Namenverzeichniß und die Angate der und des Orts der Bersammlung unmittelbar aus den Synodalakten ich eist in wohl zu beachten, daß Bischöfe von Hilbespeim und Minden nicht erscheinen. Außerdem könnte man unter den Suffraganen von Mainz Hischof von Cur vermissen, welcher indessen damals wohl noch unter Mais fand, vol. Rettberg II. 193. Dismmsser I 303 R. 44.

314

die Aebte von Murbach, Ellwangen und Hafenried, Theil 1). hören wir, daß auf dieser Bersammlung der Fulder Mönch Gottschalt, der später durch seine Bradestinationslehre Aufsehen erregte 2), als Antläger gegen seinen Abt Raban auftrat "). Der Sohn eines säch-sischen Grafen Ramens Bern, war Gottschalt in zarter Jugend von seinem Bater in dies Kloster gebracht worden, beschuldigte aber den Abt Raban, ihn zum Eintritt in den Mönchsstand gezwungen zu haben. Raban, welcher behauptete, daß sein Gegner durch Oblation von seiten seines Baters dem Alosterleben geweiht worden sei4), drang hiemit nicht durch. Eine solche Oblation mußte bor Zeugen aus bem Laienstande geschehen. Die Zeugen, welche der Darbringung Gottschalt's beigewohnt haben wollten, hatten aber theils frankliches, theils römisches Recht, und man ließ ihre Aussage beghalb einem Sachsen gegenüber nicht gelten 5). Bielmehr erklärten die Bischöfe nach gründlicher Untersuchung den von Gottstalt angetretenen Beweiß für erbracht und sprachen denselben demgemäß von dem ihm aufgemungenen Belübde frei. Sie stellten Raban zwar anheim, von Gottschalt und deffen Bermandten noch einen Eid zu verlangen, verpflichteten ihn jedoch, falls dieselben diesen leisteten, jenem dann auch noch die gesetliche Buße für die ihm zugefügte Unbill zu erlegen, während Gottschalt, wenn Raban auf die Forderung des Gides verzichte, sich mit der wiedergewonnenen Freiheit begnügen sollte6). Indessen war Raban weit entsernt, sich bei diesem Spruch zu beruhigen Der Erzbischof von Mainz, obschon er demselben ebenfalls zugestimmt hatte, gestattete dem Abt, Berufung dagegen an eine allgemeine

<sup>1)</sup> Hubertus (corr. Humbertus) chorepiscopus, Eburaccar chorepisc, ') Hubertus (corr. Humbertus) chorepiscopus, Eduracear chorepisc, Wolfgrinus chorepisc., 'Manno chorepisc., Rabanus abbas, Sigimarus abbas, Winibertus abbas, Sindoldus abbas, Albuinus abbas, Theotgerus abbas, vgl. Dümmler a. a. D. u. I. 871 N. 90. Horschungen XIII. 480 N. 3. Abt Sindold von Elwangen wird erwähnt in Sidel L. 203 Birtemberg. Urkb. I. 99 no 86; Abt Tentgar von Hafenried Sidel L. 298. 299. 301 Büttner, Franconia (Beiträge zur Gesch. von Franken) II. 47 f. 50 no 1. 2. Bodmann, Rheingauische Alterthümer I. 109.

2) Bergl. Dimmler I. 311 st. 884. v. Noorden, Hinkmar S. 54 st.

3) Ein Bersehen ist es, wenn Dümmler. Gesch. d. Ostfr. R. I. 311 erzählt, das Radan über die ketressende Angelegenbeit von dem Abte Theotger zur Rete

baß Raban über die betreffende Angelegenheit von bem Abte Theotger jur Rebe

<sup>1)</sup> Die Achener capitula monachorum v. J. 817 (c. 36 Leg. I. 202) hatten wenigstens, wenn auch ohne ben Rudtritt zu gestatten, angeordnet, bas bas Kind in folden Fällen später in reiferem Alter bas väterliche Gelübbe be ftätigen folle, vgl. Rettberg II. 691 N. 72. Kunstmann, Frabanus S. 71 R. Dummler I. 311 N. 68.

<sup>5)</sup> Stehe die Schrift Rabans contra eos qui repugnant institutis b. p. Benedicti, Mabillon Ann. Ben II 732 append. no 51 u. Capp. monachor. 817 l. c.

<sup>6)</sup> ea tamen ratione, ut, si abbati ita placeret, controversiae corum finis inter eos istius ac propinquorum suorum etc. (esset) juramentum; quod quidem si abbas suscipere vellet, omnem ei injuriam, quam perpessus est, secundum legem componeret: si autem ille (Raban) juramentum nollet exigere, nec iste (Gottschaft) compositionem suae quaereret injuriae, sed tantum legitima frueretur libertate. Düminler (I. 311) fast biefe allerbings einigermaßen untlaren Worte etwas anders auf.

Spnode und den Raiser einzulegen 1). Die Schrift, welche Raban bei dem letteren in diefer Sache einreichte, ift uns erhalten 2).

Zu Paris, in der Stephanskirche 3), versammelten sich, wie die Raiser angeordnet hatten, die Erzbischöfe und Bischöfe aus den Diöcesen Reims, Sens, Rouen und Tours 4), im Gangen ihrer 25, darunter Erzbischof Cbo bon Reims und die Bischöfe Jonas von Orleans, Jeffe von Amiens und Frechulf von Lifieux 5). Much der Erzfabellan Abt hilduin von St. Denis icheint zugegen gewesen zu sein "). Bon diefer Synode wenigstens befiten wir die Atten"), welche bom 6. Juni 829 batiren8) und ebenso lehrreich für die Zustände des Reichs wie für die Bestrebungen der Hierarchie find 9). Das sehr umfängliche Werk zerlegt den Leib der Kirche in zwei "Personen" (Gewalten) 10), die priesterliche und die konigliche. Bon jener, als der höheren, handeln die Bifchofe querft. Der zweite Abschnitt betrifft sodann die Befferung des Laienstandes, der Obrigkeit wie der Unterthanen. Der dritte endlich, welchem ein Anschreiben der Synode an die Raifer vorangeschickt ift, wiederholt noch einmal im Auszuge ben Inhalt ber beiben ersten, worauf zum Schluß zwanzig Artifel folgen, welche gleichsam als Ergebnig alles Vorauf-

5) Das Namensverzeichniß ber anwesenben Bischöfe läßt sich aus ber bereits angeführten Urtunde bes Bischofs von Paris entnehmen.

6) Dies wird aus einer Kaiserurtunde vom 26. Aug. 832 Sidel L. 302

wahrscheinlich, vgl. b. sig. Anmtg. u. u. z. 3. 832.

7) Mansi XIV. 529—606. Gebacht wird dieser Synode auch Sidel L. 302, vgl. Anm. S. 345, Tardif, Monumens historiques p. 86 no 124: cum ipsi (sc. sacerdotes domini) nostra sedula exhortatione admoniti suaque sollerti vigilantia de statu et profectu sanctae ecclesiae et sacris ordinibus et his quae emendatione digna videbantur conventu apud Parisios jussione nostra habito strenua et devota perspicacitate tractarent, somie in der mehrerwähnten Urkunde Inchad's, in praesentia venerabilium virorum ob Dei caussam ad synodale concilium apud Parisiacam urbem convenientium. v. Roorben, hintmar S. 5.
8) Praef. col. 535.

<sup>&#</sup>x27;) Sed Rabanus cum Otgarii licentia appellavit ad synodum, in qua praesto esset imperator (Epist. Fuld. l. c.). Kunstmann S. 91 sagt also boch wohl unrichtig, daß Otgar dem Raban diese Appellation nicht gefattet babe.

<sup>2)</sup> Es ift die bereits oben, S. 56 A. 5 u. 314 Anm. 5, citirte, Mabillon Ann. Ben. II. append. p 726-736 no 51, vgl. p 522 ff. Ermähnt wird biese Schrift auch von Rubolf von Fulba in bessen Buch über bie Bunber ber unter Raban nach Fulba gebrachten Reliquien, der fälschlich (voll. Wattenbach I. 179 R. 2) so genannten V. Rabani c. 52 Mabillon A. S. o. S. Ben. IVb. 19. Bähr S. 439. Kunstmann S. 70 s. Dümmler I. 311 R. 68. v. Noorden, hintmar S. 55.

Sergi. bie Urf. bes B. Suchab von Baris Mansi XIV. 605.
 Synod. Paris, praef. Mansi l. c. col. 535 f.: nos indigni episcopi ex dioecesi scilicet Durocortorum nec non et dioecesi Senonica et Turonica atque Rothomagica apud Parisiorum urbem convenimus.

<sup>9)</sup> Wir haben biese Atten neben ber verwandten Schrift bes Bischofs Jonas von Orleans de institutione laicali unferm obigen Berfuch einer Schilberung ber bamaligen Zuftanbe (S. 301 ff.) ju Grunde gelegt. Bergl. Dummler 1. 50 N. 21.

<sup>10)</sup> Bergl. Wait IV. 564.

gehenden die Forderungen und Bitten der Spnode formuliren 1). Außerdem gedenken die Bäter auch noch eines andern Schriftstuck, worin sie wichtige Buntte der Sittenlehre und Religion, wie die Bflichten des Mannes im Cheftande, Gerechtigkeit und Unbestechlichkeit in der Rechtspflege und den Kirchenbesuch, behandelt hatten. Diesen Theil ihrer Arbeit befigen wir nicht mehr. Indeffen icheint berselbe in einem Buche bes Bischofs Jonas von Orleans, welches genau diesen Inhalt hat, so gut wie vollständig wiedergegeben zu sein. Es ift die Schrift beffelben de institutione laicali, ein Handbuch ber Moral, insbesondere eine Anweisung zu einem gottgefälligen ehelichen Leben, zu welcher ihn ber Wunsch Matfrid's (wie man annimmt, des gleichnamigen früheren Grafen bon Orleans) veranlagte. Gin anberes Werk des nämlichen Bischofs, der Fürstenspiegel, welchen er im Jahr 834 dem König Bippin I. von Aguitanien widmete, stimmt wiederum beinahe wortlich mit dem zweiten Buche der Parifer Synodglatten überein. Einige Rapitel begegnen uns endlich in allen drei Werken, der letztgedachten, de institutione regia betitelten Schrift des Jonas, der Institutio laicalis und den Aften. Indessen brauchen wir den Bischof Jonas darum nicht unbedingt für einen Plagiator zu halten, sondern durfen vielleicht voraussetzen, daß er die Canones der Pariser Synode redigirt und sich deshalb auch später als berechtigt angesehen hat über ihren Inhalt zu verfügen. Als die Kaiser die vier Brobingialspnoden ausschrieben, hatten fie nämlich verordnet, daß die Bischöfe aus ihrer Mitte einen Notar erwählen und dieser mit der Aufzeichnung und vorläufigen sorgfältigen Aufbewahrung der Ergebnisse ihrer Berathungen beauftragt werden sollte 2).

Die Bischöfe treten mit großem Selbstgefühl auf und acceptiren es natürlich bereitwilligst, daß die Raifer die Borfcblage zu den nothwendigen Reformen in ihre Hand gelegt hatten. Sie loben die Raifer, daß dieselben in ihrer Demuth erkannt hatten, wie es nicht ihres Amts fein konne, den Born Gottes ju verfohnen, sondern daß dies denen zustehe, durch welche die Menschen aus der Finfternig des Unglaubens zum Licht des Glaubens emporgehoben würden und denen der HErr die Gewalt übertragen habe zu binden und zu löfen 3). Deshalb sprechen fie der priefterlichen Gewalt ausdrücklich den Borrang bor der königlichen zu und fordern den Raiser Ludwig auf, auch feine Sohne und Großen über die Bedeutung und Würde ihres Stanbes zu belehren. Er foll ihnen vorhalten, mas Raifer Conftantin nach der Kirchengeschichte des Rufinus zu den Bischöfen sagte: "Gott hat euch zu Brieftern eingesetzt und euch die Macht gegeben, auch über uns zu richten. Deshalb werben wir von euch mit Recht gerichtet; ihr aber konnt von Menschen nicht gerichtet werden4)." Denn vor der

<sup>1)</sup> S. Lib. I. c. 3 Mansi l. c. col. 538; ferner praef, lib. II col. 574 und bas Schreiben vor bem britten Buche col. 593 - 594, vgl. col. 597.

<sup>3)</sup> Die näheren Nachweise hierüber s. im Excurs IV.
3) Pracs., Mansi l. c. col. 534—535.
4) L. I c. 3. III c. 8. 9 col. 537—538. 597—598, vgl. Dümmler I. 50 N. 23. Barmann a. a. D. I. 342.

Hand waren fie freilich weit entfernt, dies beanspruchte Ansehen au genießen. Sie wußten, daß sie auch im Augenblid dem Arawohn eigennütziger Bestrebungen ausgesett seien und bermahren fich dagegen, daß die Laiengroßen ihre Borschläge bereits verdächtigten noch ohne Diefelben zu tennen 1). So mahren die Bischöfe in ber Form auch einen gewissen Schein der Bescheidenheit und Chrerbietung gegenüber den Raifern und unterlaffen nicht denfelben ein schmeichelhaftes Lob ju spenden 2). So viele Difftande fie auch aufgahlen, geben fie fich boch teineswegs einer verzweifelten Stimmung hin, sondern sprechen vielmehr, wenn ihre Rathichlage befolgt murden, die hoffnung auf eine segensreiche Zukunft aus 3). Die Frage nach der Quelle der vorhandenen Uebel, welche fie gleichfalls ergründen sollten, erledigen fie nur fehr turz und im Allgemeinen. Sie finden dieselbe vornehmlich in ber ungenügenden Abgrenzung zwischen der fürstlichen und geistlichen Gewalt, ber nicht hinlänglich scharfen Trennung von Staat und Kirche. Bei ber gegenwärtigen Sachlage mische fich einerseits die weltliche Macht, dem Willen Gottes zuwider, in die Angelegen= heiten der Kirche und ließen sich umgekehrt die Geiftlichen aus Un= wiffenheit, Fahrläffigkeit, Habsucht in die Sorgen und Geschäfte der Welt verstricken 4). Es sind die nämlichen Gedanken, welche Bascha-sius Radbertus seinem Helden Wala bei Gelegenheit der letzten Achener Verhandlungen in den Mund legt 5). — Die Kaiser selber mahnen die Bischöfe, pur gute Hirten und Leiter der Kirchen einzusegen 6) und empfehlen ihnen ebenso die größte Vorsicht und Sorgfalt bei der Wahl ihrer Gehülfen in der Regierung und ihrer Beamten 7).

<sup>1)</sup> L. III c. 10 col. 598 f: Et ideo non debemus ante tempus per suspicionem judicari, sed patienter expectaci, donee ipsa veritas manifestum faciat, utrum magis audiendi an improbandi simus. In den Constitut. Wormat., petit. 3 Leg. I. 339 lin. 15 ff. sindet sich ein interessanter Zusat hiezu über die Tendenzen der Bischöse hinsichtlich des in Händen von Laiengroßen besindichen Kirchenguts.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mansi l. c. col. 534. 592. 603. <sup>3</sup>) III. 26 col. 603.

<sup>\*)</sup> L. III c. 26. col. 603: Nam et illud quod in eisdem capitulis continetur (vgl. Leg. I. 327. 331), ut manifestum fieret, quae caussae id effecerint, ut sacerdotes et principes a recto tramite deviassent, exceptis praemissis capitulis, in quibus, sicut diximus, multa negligebantur, specialiter tamen unum obstaculum ex multo tempore jam inolevisse cognovimus: id est, quia et principalis potestas diversis occasionibus intervenientibus secus quam auctoritas divina se habeat in caussas ecclesiasticas prosilierit, et sacerdotes, partim negligentia, partim ignorantia, partim cupiditate, in saecularibus negotiis et sollicitudinibus mundi ultra quam debuerant se occupaverint, et hac occasione aliter quam divina auctoritas doceat in utraque parte actum extitisse dubium non est (vgl.

beg. I. 349).

5) V. Walae II. 2 Scr. II. 548.

6) L. III c. 22 col. 601, vgl. Leg. I. 347.

7) L. III c. 23 ibid.: Sed et hoc obsecramus, ut in eligendis adjutoribus vestris et reipublicae ministris, qui vice vestra populum Dei regere et gubernare atque judicare debent, sollertissimam providentiam bebestis mat L. II. c. 3 col. 578 f. Leg. I. 347 f. Dümmler I. 51 M. 26. habeatis, vgl. L. II c. 3 col. 578 f. Leg. I. 347 f. Dümmler I. 51 R. 26. Wait III. 348 ff.

Namentlich der Rechtspflege mußten die Herrscher sich auch felber unterziehen 1). Sie beschwören dieselben, die Eintracht unter ihren Rathen und Bürdentragern herzustellen und legen dem Raifer Ludwia ans Herz, seine Kinder nach wie bor in Gottesfurcht und brüderlicher Liebe zu erziehen 2). — Mit besonderem Rachdruck treten die Pariser Bater natürlich für die Erhaltung des Kirchenguts ein, das tein Bischof ohne Roth und ohne Zustimmung seines Metropoliten folle veräußern durfen. Mit Unrecht spreche der Reid, es sei deffelben juviel; recht verwendet, konne es nie zuviel fein . Wie es abnlich auch in der früherhin ermähnten Eingabe der Oratoren an die Raifer 4) geschieht, dringen fie auf regelmäßige Provinzialconcilien, wenn nicht zweimal, mindeftens einmal im Jahr b). Die Bischöfe glaubten damit namentlich das bestehende Unwesen zu beseitigen, daß sich ein= gelne Rleriter gu dem Ohr der Herricher brangten 6) und den Ginfluß der Hoftapellane, welche fie ganglich abgeschafft zu sehen munichten, aufzuheben 7). Gin wirtsames Mittel, um Berbrechen und Lafter einzudämmen sehen die Bischöfe ferner in einer gleichmäßigen und strengen Bußdisziplin. Sie fordern die Verbrennung der unkanonischen Bonitentialbucher 8). Mehr Beifall verdient in unfern Augen, daß die Spnode auch auf hebung des Unterrichts dringt. Sie beklagt es, daß die Ermahnungen Kaifer Ludwig's und das eigene Ber-sprechen der Bischöfe, überall durch ordentliche Schulen für eine genügende Vorbildung der Geiftlichen zu forgen vielfach lau und unzureichend ausgeführt worden seien 9). Sie municht fogar, daß jeder

<sup>1)</sup> L. III c. 24 col. 602, vgl. Leg. I. 348 und oben S. 309 Anm. 7. 2) L. III c. 25 ibid.: Nam et hoc humiliter obsecrando admonemus, ut liberos vestros, quos vobis divina pietas largiri voluit, in timore Dei jugiter diligenterque erudiatis, sicuti et facitis, et ut in mutuae dilectionis caritate et fraternitatis amore atque unanimitatis concordia vicissim consistant, sedula paternaque admonitione insistatis etc. vgl.

Leg. I. 348.

1. 348.

2. L. I c. 17. 18 col. 551—552, vgl. oben ©. 317 Anm. 1 und die aussiührliche Auseinandersetzung über das Kirchengut, welche Rabbert (V. Walae

II 2. 3 p. 548 f.) bem Wala zuschreibt.

1) Oratorum rel ad imp. 828. 1 Leg. I. 326, vgl. oben S. 309.
2) Synod. Paris. L. I c. 26. lII c. 11 col. 555—556. 599.

<sup>6)</sup> L. I c. 26: et impudentia quorumdam superborum clericorum, quae passim, auctoritate canonica calcata, auribus imperialibus molestiam

ngerit, cessadit —; ebenso L. III c. 11; vgs. serner L. III c. 14 col. 599—600. Leg. I. 339.

7) L. III c. 19 col. 601, vgs. Leg. I. 340 und dazu Wait III. 430 N. 3 somie oben S. 303 Ann. 5. (Die Pariser Aften haben hier allerdings auch capellis — nicht capellanis — palatinis.)

<sup>8)</sup> L. I c. 32. 34 col. 559-561, vgl. Rettberg II. 740. Bafferfcleben, Die Buffordnungen ber abendländischen Kirche S. 78-79.

<sup>9)</sup> L. I. 30 col. 558 f.: Jamdudum a pio et orthodoxo principe domno Hludovico Deo amabili imperatore jussum et admonitum est, ut rectores ecclesiarum in ecclesiis sibi commissis strenuos milites Christi, quibus Deus placari posset, praepararent et educarent . . . Sed super hac ejusdem principis admonitione, immo jussione a nonnullis rectoribus tepide et desidiose hactenus actum est. Unde omnibus nobis visum est, ut abhinc, postposita totius corporis (torporis?) negligentia, ab omnibus dili-

Bischof seine Lehrer auf das Provinzialconcil mitbringen möge, damit das rühmliche Beispiel Rachahmung und Wetteifer erzeuge 1). Außerdem wird der Raifer Ludwig aber auch aufgefordert, nach dem Borbilde feines großen Baters, mindeftens an drei dazu geeigneten Orten im Reich öffentliche kaiferliche Schulen — wohl etwa in der früheren Form der Klosterichulen, in denen nicht blog fünftige Monche 2), fonbern auch Laien und Rlerifer gebildet murden — zu errichten 8). Speziell machen die versammelten Bater die Raifer noch auf gewisse schmähliche, gar nicht auszusprechende Borkommniffe in den Diözesen Cambran und Nopon aufmerkfam und bitten fie, Königsboten dahin zu senden, um im Berein mit den dortigen Bischöfen dies Uebel fo schnell als möglich mit der Wurzel auszurotten 4). Wir erfahren nicht, welcher Art daffelbe war Dagegen behalten die Bischöfe die Erledigung einiger Fragen von umfaffender Bedeutung unmittelbaren Berhandlungen mit den Kaisern und einem allgemeinen Reichstage vor: so die von ihnen angeregte vollständigere Trennung von Kirche und Staat 5) und die möglichste weitere Befreiung der Bischöfe von staatlichen Pflichten im Interesse ihres geistlichen Berufs 6).

Die fortgesetzten Berathungen mit den Großen 7) und mannigfache andere Regierungsgeschäfte behnten ben Aufenthalt ber Raifer

gentior in educandis et erudiendis militibus Christi et vigilantior adhibeatur diligentia, vgl Leg. I. 341. Cap. Attiniac. 823. 3. 4. Aquisgr. 825. 6 p. 231. 243 u. oben S. 180 243. 304.

1) L. I. c. 26. 30 col. 556. 559. Leg. I. 341.
2) Die Achener Mönchsregel v J. 817 hatte ben Unterricht in ben Klosterschulen auf die oblati beschränkt (Capp. monachorum 817. 45 Leg. I. 202,

<sup>3)</sup> L. II c. 12 col. 599: Similiter obnixe ac suppliciter vestrae celsi-11. If c. 12 coil. 359: Simmter oblinke ac supplieller vestrae Ceistudini suggerimus, ut, morem paternum sequentes, saltem in tribus congruentissimis imperii vestri locis scolae publicae ex vestra auctoritate fiant: ut labor patris vestri et vester per incuriam, quod absit, labefactando non depereat. Bergl. Rettberg II. 799. Daß es sich hier nicht ebensfalls um bischöfliche Schulen zur Borbildung der Geistlichkeit handelt, geht am klarsten darans hervor, daß von den letzteren in jedem bischöflichen Sprengel wirderen eine nöthigenfolls inger weit oder der fein follten (vol. Cap mindestens eine, nothigenfalls sogar zwei ober brei sein sollten (wgl. Cap. Attiniac. 822. 3 Leg. 1. 231 u. aben S. 180). — Wattenbach I. 155 meint, bie Ausstührung werde bei ber machsenden Zeersttung bes Reichs unterblieben fein.

<sup>4)</sup> L. III c. 16 col. 600, pgl. Sefele IV. 64.
5) L. III c. 26 col. 603—604, pgl. Leg. I. 349.
6) L. III c. 27 col. 604: Porro de episcopali libertate, quam Deo annuente vestroque adminiculo suffragante adipisci ad Dei servitium peragendum coepimus (cupimus: Leg. I. 349 lin. 32), suo in tempore vobis dicenda atque vobiscum conferenda reservavimus; quatenus ita fit (sit: ibid. lin. 33), ut et nosmet ipsos salvare populoque nobis subjecto utiliter salubriterque prodesse atque pro vobis et stabilitate imperii vestri liberius valeamus Domini misericordiam exorare et de vestris obsequiis et regni adjutorio solatium debitum minime subtrahatur, sed, si possibile fuerit, potius augeatur. lleber L. III c. 21 col. 601 (Leg. I. 340—341): De capitulo siquidem,

quod propter honorem ecclesiasticum in generali conventu vestra celsitudo se constituere velle decrevit etc. f. Excurs III.

<sup>7)</sup> Bergl. oben S. 300 Anm. 4. 5. 6.

in Uchen in diesem Jahre bis zum 1. Juli aus 1). In der Racht des Charsamstags (27. März) spürte man daselbst eine Erderschütterung 2), wie sie bei der vultanischen Beschaffenheit des dortigen Bodens schon öfter, namentlich vor dem Tode des großen Raisers Rarls), aber auch in den Jahren 803 4) und 823 5) vorgekommen war. Auch Ludwig's zweiter Sohn, der König der Aquitanier 6), und, wie es icheint, auch feine Schwefter Bertha 7) hielten fich im Laufe bes Winters zu Achen auf. Wohl im Frühling Diefes Jahres verfaßte Balahfrid Strabo von Reichenau daselbst ein Gedicht, in welchem er, anfnüpfend an Betrachtungen über ein in der Nähe der Pfalz aufgestelltes Bildwert — es galt für ein Reiterstandbild Theoderich's des Großen8) — die beiden Kaiser, die Kaiserin Judith, den Baiern= tönig Ludwig, den kleinen Prinzen Karl und von den Großen und

1) Einh. Ann. p. 218. V. Hlud. 43 p. 632. Die Urtunden Sickel L. 260—262, vgl. Anm. S. 334, bestätigen die Anwesenheit ber Kaifer in Achen

vöhrend der Zeit vom 13. Januar dis zum 22. Juni 829.

2) Einh. Ann. V. Hlud. Enhardi Fuld. Ann. p. 360. Nur diese letzteren haben das genaue Datum: Ante pascha in sabbato sancto. Die Schrigkonnalen (India) Konigsannalen (ähnlich V. Hlud.) bagegen: in ipso sancto quadragesimali

ieiunio, paucis ante sanctum pascha diebus.

3) Einh. V. Caroli 32 Jaffé IV. 537 (vgl. Poeta Saxo L. V. v. 630—631

ibid. p. 625).

<sup>4</sup>) Einh, Ann. Ann. Xant. Scr. I. 191, II. 224, <sup>5</sup>) Einh. Ann. Enhard. Fuld. Ann. V. Hlud. 37. (Ann. Xant. append.)

Ser. I. 211. 358. II. 628. 236. 6) Eine Schentung Pippin's an die Abtei St.=Maur=be8-Fossés vom 5. März 829 (Tardif, Monumens historiques p. 84 no 121) ist aus Achen datirt

und von bem Diaton Sarbod ausgefertigt. 2) Mindestens wird in ber mahrscheinlich unter bem 27. Januar 829 gu

Achen ausgestellten Urkunde der Kaiser, Sidel L. 261 (vgl. Anm. S. 334) Bouquet VI. 560 f. no 152, der Zustimmung Bertha's zu einem Tauschvet-

trage gedacht. 8) Versus in Aquisgrani palatio editi anno Hludowici imperatoris XVI, de imagine Tetrici herausg, von Dümmler in der Zeitschr. s. D. A. XII. 461 ff.; namentlich v. 147 ff. Bergl. Gesch. d. Ostfr. R. I. 55 N. 45. Bod in Zahrb. des Bereins von Alterthumssreunden im Rheinlande V. 1—160. L. 1-52. herman Grimm, Das Reiterstandbild bes Theodorichzu Machen und bas Bedicht des Walafried Strabus daranf (Verkin 1869). G. Dehio in v. Zahrts Andre Sahrbüchern für Kunstwissenschaft V. (1872) S. 176 ff. Wattenbach I. 209 N. 1. — Grimm und Dehio, deren Annahmen sonst weit auseinandergehen, stellen dem Zeugniß des Agnellus Lid. pontif. Muratori Rer. It. Ser. II. 123 andere gegenüber, nach denen die ursprünglich dem Kaiser Zeno gewidmete Bronzestatue des Theoderich durch Karl d. Gr. zwar von Ravenna fortgebracht warb, jeboch nicht bis Achen, sonbern nur bis Pavia gelangte und hier bis ans Ende bes vorigen Jahrhunderts unter bem Namen bes Regisol ftand. Das von Walahfrid beschriebene Bildwert bestand nach Dehio's Interpretation bes von Walapriv vergoliebene Bilowert verland nach Weglo's Interpretation des schwerigen Gedichts aus einer Reiterstatue von vergoldeter Bronze und einer die Cymbel schlagenden Figur aus dunkler Bronze und besand sich in der Nähe der Bäder. Zugleich beruft sich Dehio auf die Forschungen Millenhoff's (Haupt's Zeitschr. XII. 319 s.), denen zusolge die Deutschen im MA. antike Statuen und namentlich Reiterstatuen mit Borliebe dem Dietrich von Bern zuschrieben. Dagegen kommt Wilh. Schmidt (Jahrb. f. Kunspwissenschaft VI. 1873. S. 1—51) wieder auf die Identität der von Agnellus und Walahfrid geschilderten Kildwerfe zurüst. Bildwerke zurück.

Hofbeamten den Erzkapellan Hilduin, Ginhard und Grimald 1) be-Pippin's dagegen gedenkt er nur als eines Abwesenden, den er nicht das Glud habe von Angesicht zu kennen 2). 3m August wollte der Raiser Ludwig zu Worms endlich den lange verzögerten allgemeinen Reformreichstag halten und die Borfcblage der Provinzialfpnoden, die inzwischen ftattgefunden hatten, entgegennehmen. Jedoch schien es einen Augenblick, als ob die Ausführung dieser Absicht abermals vereitelt werden follte. Ein paar Monate vorher 3) empfing Ludwig nämlich in Achen die Nachricht, daß die Danen im Begriff seien in das transalbingische Sachsen einzufallen; schon nähere fich ihr Heer der Grenze 1). Diesmal entschloß sich der Raiser sofort zu energischer Abwehr und war gewillt, fich felbst an die Spite seiner Kriegsmacht zu ftellen. Wie er schon früher an sammtliche Heerpflichtige den Befehl hatte gelangen laffen, sich auf alle Fälle zum Ausruden bereit zu halten 5), so entbot er jest die Streitkraft des gesammten Reiches auf das schleunigste nach Sachsen. Er selber wollte dahin voraneilen; schon um Mitte Juli, ließ er ankündigen, gedenke er den Rhein bei Neuß 6) ju überschreiten. Indeffen war man, wie schon öfter 7), wieder einmal durch ein leeres Gerücht ge-täuscht, die Spanntraft, welche meist fehlte, wo fie erforderlich gewesen ware, in diesem Fall an ein Phantom verschwendet worden. Statt gegen die Danen zu ziehen konnte Ludwig in der Mitte des August in Worms eintreffen's). Auf der allgemeinen Reichsversamm= lung 9), welche die Raifer dort hielten, erschien auch der Baiernkonia Ludwig 10). Die Bischöfe und die weltlichen Großen, welche wenig-

<sup>1)</sup> Der spätere Kanzler und Erztapellan Lubwig's bes Deutschen (vgl. Dümmler, Gesch. d. Ostfr. R. I. 867 N. 75), der sich möglicherweise auch damals schon im Gesolge bes letzteren besand. Walahfrid redet ihn an: Quamvis subter agas regum tadularia vitam (v. 230).

2) v. 174—176. Am 10. August 829 urkundet Pippin in Aviziaci villa (Böhmer no 2072 Bouquet VI. 669—670 no 10).

<sup>&#</sup>x27;8) Wahrscheinlich im Juni, da der Kaiser schon um Mitte Juli über den Rhein zu geben gebachte.

<sup>4)</sup> Einh. Ann. V. Hlud., vgl. oben G. 299 Unm. 4. 5) Siebe v. G. 311.

<sup>6)</sup> An berselben Stelle hatte Ludwig einst als König von Aquitanien biesen Strom passirt, als ihn sein Bater nach Sachsen beschieb (V. Hlud. 11 p. 611 R. 24. Foß, Ludwig d. Fr. vor seiner Thronbesteigung S. 23).

7) Bergl. oben Seite 253.

2) Eind. Ann. V. Hlud., vgl. Thegan. 35 p. 597. Am 1. Juli scheint

<sup>\*)</sup> Einh. Ann. V. Hlud., vgl. Thegan. 35 p. 597. Am 1. Juli icheint er von Achen mit seinem Hose borthin ausgebrochen zu sein.

\*) Einh. Ann. V. Hlud. Enhard. Fuld. Ann. p. 360. Ann. Xant. p. 225. Sidel L. 263 bis. Pregiter, Teutscher Regierungs und Ehren-Spiegel S. 83 (vgl. die beutsche llebers. in Gallus Oheim's Chronit von Reichenau s. 15, herausg. von Barad in der Bibl. des litterarischen Bereins in Stuttgart Bd. 84 S. 52). Epist. Fuld. ed. Dümmler XI, Forschungen V. 377. 391. Hinemar. De divortio Lotharii et Tetbergae, Opp. ed. Sirmond I. 590.

10) Sicks L. 263 bis. Pregiter a. a. D.: quod dilectus filus noster Ludovicus rex Bawariorum innotuit mansuetudini nostrae, qualiter, dum ad 1908. Wormstiam ad generale placitum nostrum venisset etc., val. Bibl. d.

nos Wormatiam ad generale placitum nostrum venisset etc., vgl. Bibl. b. litt. Bereins in Stuttgart a. a. D. Thegan. 35 p. 597.

stens theilweise von einander gesondert tagten, hatten sich wohl ziem= lich vollzählig eingefunden 1). Auch der Abt Raban von Fulba war 3. B. anwesend. Er überreichte damals in Worms dem Erzkapellan Hilduin seinen Commentar zu den Büchern der Könige, worauf ihn der Archidiakonus des Hofes, Gerold, mit welchem er eine gelehrte Unterhaltung über die Schwierigkeiten der Gregese der hiftorifchen Bucher der Bibel pflog, aufforderte, auch zu den Buchern der Chronif und der Makkabaer einen Commentar zu verfassen2). Sbenso scheint der Abt Wala von Corbie auch an dieser Versammlung theilgenom= men zu haben3). Außerdem empfing der Raifer auf diefem Reichstage, auf welchem er auch die Jahresgeschente entgegennahm 1), eine große Anzahl auswärtiger Gesandtschaften; so aus Rom, aus Benevent 5) und felbst aus dem fernen Schweden 6). Die schwedische Gesandtschaft berichtete dem Raifer unter anderm, es seien unter ihrem Volle viele, welche das Christenthum anzunehmen begehrten; auch ware ihr Ronig Bjorn geneigt, ben Aufenthalt driftlicher Priefter im Lande ju gestatten; nur möge ber Raiser ihnen solche schiden. Erfreut über biese Kunde, trat Ludwig wieder mit Wala in Verhandlung, ob sich vielleicht unter den Mönchen seines Klofters ein geeigneter Missionar fände, der nach Schweden gehen oder, wenn Anskar nun die Mission in diesem Lande übernähme, jenen bei König Harald ersegen könnte.

<sup>1)</sup> Hincmar. l. c.: in synodo ac placito generali apud Wormatiam .... omnium tam episcoporum quam et fidelium laicorum votis convenientibus. Epist, Fuld. l. c. Die Ann. Xant. sprechen nur von der Ber-

fammlung ber Bijφöje: et mense Augusto Vangionensium civitate erat conventus magnus episcoporum. Bergl. Bais III. 475.

2) Raban. commentar. in libros Machabaeorum prolog. alter, Opped. Migne III (Patrolog. CIX). 1127: Memini me in palatio Vangionum civitatis constitutum tecum habere sermonem de eminentia sanctarum scripturarum et de difficultate divinarum historiarum, in quibus non solum per aliquanta loca propter varietatem rerum et situm provinciarum obscurus est sensus, quin et per tropos figurarum occultus est intellectus, et quia eodem tempore commentarios in libros regum nuper a nobis editos venerabili abbati Hilduino tradideram, tu quidem parvitatem meam exhortatus es, quatenus in libros Παραλειπομένων atque Machabaeorum commentarios juxta vestigia majorum pari studio conderem, vgl. commen-19. Auskar. 9 Scr. II. 696, vgl. unten. Hinghtlich einiger anderer Mundler f. bie aus der Pfalz under Sommen. 18. August 829 deiter Austrick einiger anderer Mundler f. die aus der Pfalz un Worms vom 18. August 829 deitrie Schentung des Alleigie aus der Auskar. 9 Scr. II. 696, vgl. unten. Hungust 829 deitrie Schentung des Alleigie aus der Auskar. I 200. 201 – 2020.

fung des Altiril an St. Gallen (Wartmann I. 300—301 no 326).

4) Einh. Ann. V. Hlud., vgl. Wait III. 479 N. 2. IV. 91 ff.

<sup>5)</sup> Einh. Ann. v. Hud., 1911. 2501g III. 479 N. 2. IV. 91 H.
5) Einh. Ann.: et legationes plurimas, quae tam de Roma et Benevento quam de aliis longinquis terris ad eum venerant, audivit atque absolvit. Auch Hintmar von Reims I. c. hebt die Anwesenheit eines Legaten bes Papstes Gregor IV. hervor (apostolicae sedis et papae Gregorii commeante legato). Man hielt die Mitwirtung pähstlicher Legaten später jur Gilltigteit von Concilienschilffen für nothwendig (Richter, Kirchenrecht 7. Aus. I. 96 N. 26).

<sup>6)</sup> V. Anskar. 9—11 p. 696—697, vgl. Einh. Ann. l. c. (de aliis longinquis terris). Mabillon, Ann. Ben. II. 524 f. Lappenberg in Schmidt's Zeitschr. f. Gesch. V. 547. Dümmler I. 261 f.

Anskar wurde demnach eiligst an den Hof entboten und bewies jest ebenfalls den feurigen Glaubenseifer, welcher ihn auszeichnete. Auch fand Wala unter ber Brüderschaft von Corbie wieder einen Benoffen für ihn, ber mit nach Schweben ging. Es war Witmar, derselbe, welcher früher im Verein mit ihm die dortige Klosterschule geleitet hatte. Während also an seiner Statt zu dem Danenkonige Harald ber Mönch Gislemar geschickt wurde, zogen Anskar und sein Gefährte nach Schweden. Sie schlossen sich Kausleuten an, hatten aber auf bem Meere folimme Gefahren burch Seerauber und bann mühselige Fußwanderungen zu bestehen, bebor sie ans Ziel gelangten. Sie verloren selbst die Geschenke, welche ihnen der Kaifer für den Schwedenkönig mitgegeben hatte. In Schweden jedoch fanden fie von Seiten des Königs in der That das Wohlwollen und bei der Bevölkerung, auch bei manchen Großen, die geneigte Stimmung, welche man ihnen verheißen hatte. Es begunftigte ihre Zwecke, daß viele Chriften als Gefangene in dem Lande gurudgehalten waren 1).

Neben den Aften der Parifer Synode, welche den Raifern juge= ftellt wurden 2), ift uns auch noch ein Auszug aus denselben 3) überliefert, der, wie man annimmt 4), zu Worms 5) von der Gesammtheit der Bischöfe überreicht murde. Selbst das einleitende Anschreiben ift bemjenigen ber Parifer Bater genau nachgebildete), hauptfächlich nur. mit dem Unterschiede, daß es nicht wie jenes an beide Raifer, sondern an Ludwig allein gerichtet ift 7). Nur äußerst wenige Paragraphen,

<sup>1)</sup> Das Nähere bei Dimmler a. a. D.
2) Siehe das Anschreiben an Ludwig und Lothar vor dem dritten Buche berselben (Mansi XIV. 592—594: — vestraeque serenitati legenda, immo probanda obtulimus u. oben S. 315). Auffallend ist der Ausbruck: nunc in praesenti placito L. III c. 18 col. 600, vgl. Leg. I. 340 Petit. 10.

praesenti placito L. III c. 18 col. 600, vgl. Leg. I. 340 Petit. 10.

\*\*) Constitutiones Wormatienses Leg. I. 331—349. Diese Wormser Redattion, von welcher bis dasin nur der spätere Theil aus der Capitulariensammlung des Benedictus Levita bekannt war, ist durch Pertz zuerst aus der Gothaer Handschrift n. 84 so. X. vollständig veröffentlicht worden. Diese Handschrift ist in Franken geschrieben und gehörte der Martinskirche in Mainz. Jedoch slührt der betressende Theil derselben auf italienische Handschriften zurück (Boretius S. 38). Wie viele Fehler der Perzische Eert enthält, gewahrt man leicht bei einer Bergleichung mit den Alten der Pariser und der Achener Spnode v. J. 836, in welchen die Constitutiones Wormatienses neben jenen benutz sind (vgl. Hesele IV. 87. Dimmser I. 114 N. 5 und unten).

\*\* Vergl. besonders Wait IV. 564.

5) Allerdings werden aus den Pariser Atten Stellen wie solgende: quoniam nec otium nec spatium temporis nec ple nitu dinem consacerdot um

nec otium nec spatium temporis nec plenitudinem consacerdotum nostrorum, sicut ipsa necessitas exposcebat, habuimus etc. — De capitulo siquidem, quod propter honorem ecclesiasticum in generali conventu vestra celsitudo se constitui velle decrevit (Leg. I. 349 lin. 24 ff. 340—341, vgl. Synod. Paris. L. III c. 26. 21 col. 603. 601) unbefebens übernommen.

<sup>6)</sup> Bergl. Leg. I. 332 mit Mansi XIV. 592-594. Der zweite Theil bes

Barifer Anschreibens wird hier allerdings erst am Eingange des Abschnitts de persona regali Leg. I. 346 wiedergegeben, vgl. N. 57, Hefele S. 70.

7) Bergl. Leg. I. 332 N. 2. Hefele S. 69. Jedoch legt Hefele auf diesen Umstand wohl zwiel Gewicht. Möglicherweise rührt derselbe sogar nur daher, daß der Schreiber der italienischen Handschrift, aus welcher die Gothaer schöpfte

welche größtentheils den Wandel der Presbyter betreffen, sind nicht aus den Pariser Canones, mithin wahrscheinlich aus denjenigen der anderen Spnoden, die gleichzeitig getagt hatten, entnommen 1). gegen ift diese kurzere Redaktion überfichtlicher 2) und nach den Rategorien 3) geordnet, welche in den Akten der Pariser Synode zwar bereits angedeutet, aber nicht in dieser Weise beobachtet sind. größte Theil des zweiten Buchs der letteren wird mit dem für den Kaiser höchst schmeichelhaften Bemerken fortgelassen, daß seine personlichen Tugenden die Bischöfe der Mühe überhöben, die zahlreichen weiteren Stellen aus den heiligen Schriften über die Pflichten des Herrscher's aufzuführen 4). Sie konnten nur Gott dafür danken, daß er ihn so trefflich ausgestattet habe und ihn selber nur bitten, auf diesem guten Wege bis ans Ende zu beharren 5).

Aus einem Schreiben bes Abts Raban und ber Brüderichaft von Fulda an den Erzbischof Otgar von Mainz in der gegenwärtig verschollenen Kulder Brieffammlung 6) ift die Nachricht auf uns getommen,

und in der viele Capitularien Raifer Ludwig's II. enthalten waren (vgl. Boretius a. a. D.), auch bier irrthilmlich an Ludwig II. bachte und deshalb Lothar's Namen wegließ. An einer andern Stelle zeigt fich wenigstens in biefer Beziehung gemiffermagen ein umgelehrtes Berhältnig:

Synod. Paris. I. 5 col. 539-540:

pro vita piissimi Deoque amabilis Ludovici imperatoris, conjugis prolisque ejus incolumitate.

Leg. I. 17. 338: pro vita piissimorum Deoque amabilium imperatorum, coniugum proliumque eorum incolomitate; bann

(lin. 9) freilich auch hier: domno imperatori.

1) Genauere Nachweisungen als in den Noten der Monum. Germ. findet man hierliber bei Hefele IV. 69-70. Richt ben Atten ber Parifer Synobe entlehnt find De persona sacerdotali c. 8. 9. 10 (welche bagegen auch in ben Moner Aften v. J. 836 c. II. De vita et doctrina inferiorum ordinum 6. 7. 8. Mansi XIV. 681—682 wiedertehren) und theilweise 16 p. 336—337. In c. 10 p. 342 (vgl. dazu Cap. Aquisgr. ecclesiast. 817. 11 Leg. I. 207) if mindestens die Form eigenthümlich; ebenso in c. 1 p. 346.

3) Bergl. Leg. I. 346: Haec nos sideles et devotissimi famuli et ora-

tores vestri... pauca de multis, quae in nostris conventibus gesta sunt, excerpentes, in unum redigendo succincte et ordinatim adnotavimus

Sefele S. 70.

b) De persona sacerdotali p. 333—338. Petitio p. 338—341. De his quae populo adnuntianda sunt p. 341 — 345. p. 346—349. De persona regali

4) Richt ganz genau sagen sie: super quibus (sc. testimoniis) colligendis vestra sancta devotio idcirco magnum nobis ademit laborem etc., ba ihnen biefe Sammlung von Stellen in ben Parifer Aften boch bereits vorlag.

5) Leg. I. 347 lin. 19-35, vgl. Conc. Aquisgr. 836 c. III. de persons regis 4. 25 Mansi XIV. 686-687. 695; oben ©. 40 Anm. 8.

6) Epist. Fuld. XI, Forfdungen V. 377-378. 391: In conventu Wormaciensi Ludovici et episcoporum decretum promulgavit (Hilduinus), quod omnibus liceat in universis parochiis titulos ad sese pertinentes cum episcopi assensu propriis presbyteris commendare. - Ludovicus imperator cum omni episcoporum consensu in generali suo placito apud Wormaciam habito per Lotharium filium suum et Hiltwinum archicapellanum de hac re (scilicet omnibus ubique licere in universis episcoporum parochiis, non solum clericis et abbatibus, sed etiam laicis et vasallis dodaß Kaiser Ludwig auf jenem Reichstage zu Worms mit Zustimmung der Bischöse eine Berfügung traf und durch Lothar und den Erzstapellan Hilbuin verkündigen ließ, nach der jeder Kirchenpatron, gleichwiel ob Kleriker oder Laie, vorbehaltlich der Genehmigung des Bischofs, das Recht haben sollte, den Pfarrer seiner Kirche zu bestellen. Indessen ist uns diese Bestimmung, welche zu einer umfassenderen Bersordnung gehört haben mag, nicht mehr erhalten ih, während ein anderes, auf uns gelangtes Capitular nach dem Zeugniß Hinkmar's von Reims 2), welcher eine eherechtliche Verfügung daraus citirt, in der That von dem in Rede stehenden Reichstage ausgegangen ist.

Die mühlam ausgearbeiteten Reformvorschläge der Bischöfe fielen bald der Bergessenheit anheim 3). Die Fluth der Ereignisse ging über sie hinweg. In dem nämlichen Moment, wo man in der Theorie ein System aufgestellt hatte, das Sünde, Noth und Zwist aus dem Reich verbannen sollte, wurde der Samen der Zwietracht thatsächlich erst recht ausgestreut. Der Hof trug kein Bedenken, gerade jett die längst beabsichtigten Pläne zu Gunsten des Sohnes der

minicis, ecclesiae titulos ad se pertinentes cum episcopi consensu propriis presbyteris commendare) jussit intimare. — Hilduinus ac episcopi occidentales inquiunt: Una est catholica ecclesia per totum orbem terrarum diffusa.

<sup>1)</sup> Am nächsten entspricht noch De persona sacerdotali c. 15 Leg. I. 337 (nach Synod Paris. L. I. c. 22 col. 554); vgl. auch Cap. Aquisgr. ecclesiast.

<sup>817. 9</sup> p. 207.

\*) De divortio Lotharii et Tetbergae l. c.: nostri etiam aeui augustus piae memoriae Hludouuicus in synodo ac placito generali apud Wormatiam, apostolicae sedis et papae Gregorii commeante legato, cum aliis plurimis de his, quae episcopi in synodis per quatuor loca sui imperii habitis necessario et utiliter nuper inuenerant, de hac vnde agitur causa, omnium tam episcoporum quam et fidelium laicorum votis conuenientibus, ita decernens: Quicumque, inquit, propria vxore develicta vel sine culpa interfecta, aliam duxerit vxorem, armis depositis publicam agat poenitentiam et, si contumax fuerit, comprehendatur a comite et ferro vinciatur et in custodiam mittatur, donec res ad nostram notitiam deducatur. Genau dies enthalten in der That die Capp. pro lege habenda, c. 3 Leg. I. 353 (und zwar stimmen noch vollständiger als die von Bertz ausgenommenen die sesarten der codd. 2. 3. 5 rel. mit dem von hintmar citirten Eerte liberein). Hesele IV. 69. Dümmler I. 51 N. 31. In c. 1—3 wird stirbendige Kirchenduse verordnet (vgl. Leg. I. 353 lin. 19 mit Leg. I. 210 lin. 28). — Ueber die andern Capitula Wormatiensia siehe dagegen Excurs III. Lothar, welcher nach dem Schlisse der Bormser Reichsbersammelung nach Italien gekhidt wurde, scheint diese Capitularien — auch diesenigen, welche nach unserer Bermuthung vielleicht schon schliester den Königsboten mitgetheilt worden waren — in Italien publizitt zu haben. Heterale ertlärt sich vielleicht, daß sie im Liber legis Langobardorum ihm beigelegt werden (s. Lib. Papiens. Lothar. 44—61, Leg. IV. 546—550. Boretins a. a. D. E. 148).

Sergi. Conc. Aquisgr. 836 cap. III. de persona regis etc. 25, Mansi XIV. 695: Meminimus enim, in praeteritis conventibus nonnulla capitula ab episcopis vestra admonitione fuisse tractata atque statuta pro necessitate et communi salute utrorumque ordinum, ecclesiasticorum videlicet atque saecularium, sed nescimus quibus impedientibus obstaculis quasi oblivioni tradita. V. Walae II. 4 p. 550: non quod (quantum exitus probavit) emendare talia vellent; başu jeboch oben ©. 310 Anm. 4.

Kaijerin Judith zur Ausführung zu bringen. Karl, der eben erft das sechste Lebensjahr zurückgelegt hatte, war ein schöner Knabe') geworden. Die hochgebildete Mutter nahm fich der Erziehung ihres Lieblings mit all dem Eifer an, deffen sie fähig war. Bischof Frechulf von Lifieux hat der Kaiserin um die Zeit, von welcher wir handeln, den zweiten Theil seiner Weltchronik zur Unterweisung ihres Sohnes gewidmet 2). Er überreichte Karl später auch eine Abschrift von dem Werke des Begetius über die Ariegskunst 3). Karl's Lehrer war mindeftens eine Zeit lang der Abt Markward bon Brum 4), ein Mann von Bedeutung, unter deffen Leitung in seinem Kloster literarische Thätigkeit sich zu regen begann, der mit Lupus, seinem Berwandten, Gottschaft, Thegan in Berbindung stand 5). tonnte nur höfische Schmeichelei dem königlichen Anaben nachrühmen, daß sein Beist und sittlicher Ernst seinen Jahren vorauseile 6).

<sup>1)</sup> B. Frechulf von Listeur rühmt seine glückliche Körperbisbung in der Debikation des 2. Theils seiner Weltchronit an Judith (Max. bibl. patr. Lugd. XIV. 1138: elegantia corporis). S. serner den Brief des Servatus Lupus an Rarl, Opp. ed. Baluze p. 87 no 45: Omnipotentis Dei, quaeso, recordemini, qui gratis dedit vobis vitam, nobilitatem, pulchritudinem — Ann. Mettens. 830 Scr. I. 336: Ipsa enim (sc. Judith) imperatori filium valde elegantem nomine Karolum iam pepererat. Ermold. Nigell. L. IV. v. 419 p. 509: pulcher Carolus puer. Walahfrid. ad Carolum juvenem, Canis. Lect. ant. ed. Basnage 11b. 236: Forma decore nitens.

<sup>2)</sup> Max. bibl. patr. Lugd. l. c. p. 1139: In his enim velut in speculo per tuae sanctissimae devotionis ammonitionem atque iussionem dominus meus Carolus gloriosissimus, tuae filius excellentiae, inspicere quid agendum vel quid vitandum sit poterit. Decet enim dominam te venerabilem unicum erudire filium . . . . Is autem, prout de Domini confidimus pietate, sacris iussionibus tuis parebit et inter caeteras maternae dilectionis ammonitiones hos libellos suae non dedignabitur contradere memoriae etc. Bergl. Grunauer, De fontibus historiae Frechulphi ep. Lixoviensis p. 9 f. Wattenbach I. 165. Bilbinger in v. Sphel's hift. Zeitschrift VII. 115 f. Pallmann, Gesch. der Bölkerwanderung I. 20 N. 1. Früher ist dies Chronit, welche immerhin lediglich Compilation ift — namentlich aus Orosius entnahm der Bersasser ben größten Theil wörtlich — allerdings sehr überschätzt worden (eine llebersicht der Quellen bei Grunauer p. 51).

3) Battenbach I. 165 R. 2. Dümmler in Haupt's Zeitschr. f. D. A. XV.

<sup>451</sup> R. 1, vgl. Fr. Hasfe im Ind. lect. hiem. Vratislav. 1860 p. 10 ff. Veget. ed. C. Lang p. XXII—XXIV.

4) S. b. Schreiben des Lupus an denselben Opp. p. 130 no 85: Dominus meus rex, vester alumnus. Dümmler I. 84 R. 64 bezieht dies allerdings nur auf Karl's Ausenthalt in Brüm im Jahr 833. — Einen pedagogus des jungen Karl erwähnt auch Ermold. L. IV. v. 525 p. 511, vgl. Wait III. 447 N. 3.

<sup>5)</sup> Bergs. Wattenbach ls. 194. Dümmser I. 313. Forschungen X. 331 1. Regino 829 Scr. I. 567: vir prudens et sacrae religioni deditus. 5) Frechulf in der mehrerwähnten Deditation an die Kaiserin: mundi gloria et hominum delectatio Carolus, qui . . . moribus optimis seu agili prudentiae studio immaturam vincendo propriam superat aetatem etc.; in ber Epistel 311 Vegetius l. c. p. XXIII: Ego quidem, inclite rex, famulus devotissimus, excellentiam sensus vestri sciens et acumen ingenii, gaudio perfusus sum, quod amore sophiae animus sit vestrae indolis succensus. Gemäßigter Balahfrib, Vers. in Aquisgrani pal., v. 188 f., 3. f. D. A. XII. 466. Ad Carolum juvenem Canis. ed. Basnage l. c.: animusque capacior aevo.

Diesen Lobreden steht ein glaubwürdigeres Zeugniß gegenüber, nach dem es ihm keineswegs so leicht gelang, die thörichten Neigungen der

Jugend zu überwinden 1).

Diesem seinem jüngsten Sohne verlieh der Kaiser nun auf dem Wormser Reichstage 2) durch einen Erlaß 3) Alamannien nebst dem Elsaß, Currätien und einem Theil von Burgund 4). Wie eine unserer Quellen 5) sich ausdrückt, hätte er denselben zum Herzoge dieses Gebiets ernannt. Wahrscheinlich siel die Wahl vorzugsweise deshalb auf Alamannien, weil dies das Stammland der Mutter Karl's, des Geschechts der Welfen, war 6). Es war ein gesegnetes und

2) Thegan. Ann. Xant. — Einh. Ann. sagen im Allgemeinen: Aliis etiam causis, quae ad illius placiti completionem pertinere videbantur, congruo modo dispositis atque completis; ähnlich V. Hlud.: his quae oportunitas dictabat explicitis. vgl. die Anmtg. von Perts Scr. I. 218 n. 9, jedoch auch oben ©. 240 Anm. 5.

3) Allerdings scheint per edictum bei Nithard. I. 3 p. 652 zunächst nur soviel als: burch urkunbliche Uebertragung zu bedeuten, vgl. III. 2 p. 663 lin. 35. Meyer von Knonau S. 92 N. 7. 94 N. 41. Gleichwohl bleibt es minsbefiens zweisthaft, ob die betressende Berordnung mit Zustimmung des Reichsetags erlassen wurde. Bergl. über edictum im damaligen Sprachgebrauch Sitel I. 187. Wait III. 505 N. 1. IV. 598. Boretius S. 18.

4) Thegan. 35 p. 597: ubi et Karolo filio suo, qui erat ex Judith

4) Thegan. 35 p. 597: ubi et Karolo filio suo, qui erat ex Judith augusta natus, terram Alamannicam et Redicam et partem aliquam Burgundiae. . . tradidit. Ann. Weissemburg Scr. I. 111: Karolus ordinatus est dux super Alisatiam, Alamanniam et Riciam; hienach Cartul. de Lausanne, Mém. de la Suisse Romande VI. 7. Ann. Kant. Scr. II. 225: Et ibi tradidit imperator Karolo filio suo regnum Alisacinsae et Coriae et partem Burgundiae, vergl. append. p. 236. Nithard. l. c. an etwas zu später Stelle: Per idem tempus Karolo Alamannia per edictum traditur. Ann. Bert. 832 p. 425: Alamanniam, quae . Carolo a patre iamdudum data fuerat. Bergl. Stälin, Birtemberg. Gesch. I. 251. Bait IV. 566 R. 3. Meyer von Knonau, Nithard. S. 3. Diimmler I. 54 s.

5) Ann. Weissemb. (f. b. vor. Note); ber Ausbruck regnum in ben Kantener Jahrblichern soll nur bas Gebiet bezeichnen; auch die Ausbrikke regis, regnante in Daten alamannischer Urkunden (vgl. unten S. 328 Anm. 3)

brauchen nicht im pragnanten Ginne gefagt zu werben.

Falsch ist es, daß Karl noch vorher, am 6. Juni 829, 3um König getrönt worden sei, vgl. Hefele, Conciliengeschichte IV. 65 N. 1, der den Irrthum Pagi's (ad Baron, annal ecclesiast. XIV. 154) durch Misverständnis noch erweitert hat. Allerdings bezeichnet Karl selber in mehreren Urlunden den 6. Juni als den Tag, an welchem er zum Könige gesalbt worden sei so des dien R. K. no 1706. 1779. Madillon de re dipl. 2a ed. p. 537 no 96: octavo idus Junias, quando sanctus sanctorum nos ungi in regem sua dignatione disposuit. Bouquet VIII. 640 no 244; abweichende Angaben in anderen Urlunden mögen sehserhaft überliesert sein). Aber diese Salbung und Krönung Karl's erfolgte unseres Wissens erst viel später, nach dem Tode Kudwig's d. Fr., in der Kathedrale zu Orleans durch den Erzbischof Weniso von Sens (vgl. Convent. apud. Saponarias 859 c. 3 Leg. l. 462. Bait III. 225 N. 4. Dümmler I. 432). Auch Ludwig der Deutsche und Pippin von Aquitanien wurden weder gesalbt noch gekrönt (Waits a. a. D.).

<sup>1)</sup> Lup. epist. no 64 p. 106 f.: Cum essetis paruuli, loquebamini vt paruuli, sapiebatis vt paruuli; nunc autem ad virilem perducti aetatem. secundum eundem apostolum (1. Cor. 13, 11), in quo euidenter Dei spiritus loquebatur, euacuate quae fuerunt paruuli, scilicet stulta quaeque atque inania declinantes, rationabilia praesenti et futurae saluti profutura sectamini

reiches Stud Erde, voll blühender Bisthumer und Rlöfter, jedoch nicht so in sich abgeschlossen noch auf sich felbst beruhend wie die Reiche Pippin's und des jüngeren Ludwig, Aquitanien und Baiern. Die Bevölkerung des neugebildeten Reichs bestand aus Menschen verschiedener Zunge und verschiedenen Rechts; Die alamannischen Bisthumer waren von Maing abhängig 1). Bon einer wirklichen Uebernahme der Regierung tonnte natürlich bei Rarl's tindlichem Alter vor der hand teine Rede sein; doch scheint der Anabe das ihm übertragene Reich wenigstens bald hernach besucht zu haben. Wir besitzen ein Gedicht 2), in welchem das Kloster Reichenau den garten Sproßling des erhabenen Berrichergeschlechts in feinen Mauern begrüßt. Auch werden in alamannischen, insbesondere St. Galler Urkunden Rarl's Regierungsjahre bier und da neben denjenigen seines Baters

mitgezählt 3).

Es war noch kein Umsturz des feierlich sanktionirten und beichworenen Reichstheilungsgesetes vom Jahr 817, aber jedenfalls eine tiefgreifende Alteration desselben. Alle drei Söhne aus des Kaisers erster Ghe, Lothar und Ludwig, vor deren Augen der Borgang sich vollzog, wie der abwesende Pippin; waren darüber in hohem Grade erbittert 4), zumal zu befürchten stand, daß die Plane der Raiserin für ihren Sohn noch viel weiter reichten, ihre letzte Absicht vielleicht dahin ging, denselben zum eigentlichen Nachfolger des Baters zu machen b). Lothar war ber zunächst Betroffene. Bon feinem Un-theil war das dem kleinen Stiefbruder zugewiesene Reich abgeriffen worden 6). Man hatte ohnehin taum gewagt, den Besit Bippin's und Ludwig's, welche verhältnigmäßig färglich bedacht worden maren, noch weiter zu schmälern, wenn es felbst möglich gewesen ware, daraus ein Reich für Karl zu bilben. Außerdem hatte sich Lothar, wie wir uns erinnern 7), früher die Einwilligung zu der Ausstattung Rarl's mit einem Reichsantheil und sogar bas Gelöbnig abgewinnen laffen, jenem den Besit deffelben zu gewährleiften. Jest jedoch, als

mannien, als Graf im Argengau, Linzgau u. s. w., einnahm (S. 76 N. 6).

1) Wir ziehen hier nur Dümmler's trefsliche Schilberung dieses erweiterten Schwabenreichs (I. 54—55) kurz zusammen.

2) Dümmler, St. Gallische Denkmale aus der Karoling. Zeit S. 216 no 2.

illi inde indignati sunt una cum Pippino germano eorum.

Auffat bes Letztgenannten in Forschungen XIII. 69 ff., nach welchem übrigens Judith's Bruder Konrad erft seit 839 eine fehr bedeutende Stellung in Ala-

In adventu Karoli filii augustorum. 254. Gefd. b. Oftfr. R. I. 55 N. 47.

\*) Bartmann I. 304 no 330 (vom 4. April 830): anno XVII. Hlodowici imperatoris et Caroli regis I; 311 no 337 (vom 10. Juni 831): regnante domno Hludawico imperatore nostro anno XVIII, Carolo vero anno tertio, vergi. Stälin a. a. D. S. 252 N. 2. Dimmier a. a. D. N. 48.— Am 25. Februar 831 macht Raifer Lubwig bem Rlofter Rempten eine Schenfung ad deprecationem dilecti filii nostri Karoli (Sidel L. 279 Monum. Boica XXVIII a. 19 no 12. Dimmler a. a. D. N. 49).

4) Thegan. 35: coram filiis suis Hluthario et aequivoco suo . . . et

<sup>5)</sup> Ann. Mettens. 830 Scr. I. 336; timentes, ne in regno patris haeres succederet, vergl. Dümmler I. 55.

<sup>6)</sup> Bergl. Dimmler ebend. Sidel I. 268.
7) Siehe oben S. 201.

die Zeit kam dies Wort einzulösen, stand der junge Kaiser unter Einstüffen, welche eine entschiedene Sinnesanderung in ihm hervorbrachten und ihn das damals nach langem Zögern abgegebene Bersprechen zu spät bereuen ließen. Sein Schwiegervater Hugo und Matfrid, welche ber hof tobtlich beleidigt hatte, nebst Andern, Die sich Diefen gestürzten Großen anschloffen , redeten ihm zu , daffelbe rudgangig zu machen. Ueberhaupt von geringem Muth, wagte Lothar Dies zwar nicht offen zu thun; aber die heimlichen Intriguen, welche er spann, um jene Ausstattung Karl's zu hintertreiben, waren dem alten Raifer und seiner Gemahlin ebenso wenig verborgen geblieben wie die Einflüsterungen und Wühlereien der Anstifter, denen es ge= lang, einen immer weiter fich ausbreitenden Rreis von Unzufriedenen um fich ju sammeln. Wie ein Rrebsübel frag bas Migbergnügen So kam es zu einem, wenn auch nicht offen erflarten, Bruch zwischen Lothar und dem väterlichen Sofe, und die an dem letteren herrichenden Ginfluffe trieben den Raifer einen bedeutenden Schritt vorwärts auf der betretenen Bahn, indem fie ihn veranlagten, seinem erftgeborenen Sohn die Rechte eines Mitregenten, welche er demfelben seit einigen Jahren eingeräumt hatte 2), wieder zu entziehen und ihn aus feiner Rabe zu entfernen. Nach dem Schluß des Wormser Reichstags (wahrscheinlich Ende September) sandte Ludwig den Sohn, wie einst im Jahre 822, nach Ita-lien 3), vielleicht schon in der Absicht, ihn kunftig auf dies Unter= fonigreich zu beschränken 4), worauf Lothar's Name aus dem Gin= gange der Raiserurtunden wieder verschwindet 5).

<sup>1)</sup> Nithard. I. 3: Instigante autem Hugone, cuius filiam in matrimonium Lodharius duxerat, ac Mathfrido ceterisque, sero se hoc fecisse poenituit et quemadmodum illud, quod fecerat, annullare posset, quaerebat. Quod patrem matremque minime latuit, ac per hoc hinc inde quod pater statuerat Lodharius diruere, etsi non manifeste, occulte studebat. V. Hlud. (in weicher Nithard betanntlich benutt ift, vgl. Meyer von Knonau S. 14—18. 135 f.) 43: În eo etiam conventu (der Bormfer Reichsversammetung) comperiens clandestinas contra se eorum, quos vitae reservaverat, (Hugo und Matfrid, vgl. oben S. 288 Anm. 9) machinationes more cancri serpere et multorum animos quasi per quosdam cuniculos sollicitare etc.; vgl. Thegan. 28 p. 597.

vgl. Thegan. 28 p. 597.

\*) Bergl. oben Seite 240.

\*) Einh. Ann. V. Hlud. Enhard. Fuld. Ann. — Lothar urkundet dort wieder unter dem nämlichen Titel wie früher (Hlotharius augustus invictissimi domni imperatoris Hludowici filius), s. das Dipsom für das Kloster Sesto vom 12. März 830, herausgeg. von Sidel, Forschungen IX. 407 no 2 und oben S. 185.

<sup>4)</sup> Bergi. Einhart. epist. no 7, Jaffé IV. 446 n. 1: locum vobis ad regendum atque custodiendum a piissimo genitore vestro commissum.

<sup>5)</sup> Zusetzt stellen beibe Kaiser noch zusammen unter bem 11. September 829 in Worms eine Urtunde aus (Sickel L. 264. Schannat, hist. ep. Worm. II. 5 no 5). Wahrscheinlich wurde also Lothar's Name erst seit seiner Abreise nach Italien aus dem Eingange der Urtunden fortgelassen, in deren Datum man übrigens seine Regierungsjahre noch etwas länger mitzuzählen fortsuhr, Sickel I. 268—269. II. 336 Anm. zu L. 265. (Agodard. Fledil. epist. 4 Opp. II. 45: Postea vero, mutata voluntate, convulsa sunt statuta et de litteris nomen omissum est etc.). Bergl. auch oben S. 240 Anm. 5.

829. 330

Indem jedoch die Kaiserin Judith ihren Gemahl bestimmte, so selbstherrlich aufzutreten, die Hierarchie, welche ihm noch so eben auf seinen kläglichen Hülferuf mit der Miene der ernsten Lehrmeisterin ihre Rathschläge ertheilt hatte, bei Seite zu schieben, die weltliche Aristotratie vollends zurückustoßen und Lothar ebenfalls zu entfernen, mußte fie mohl, daß er für seine Berfon nicht der Mann fei, eine jolche Stellung zu behaupten. Es war ihr flar, daß es dazu eines Mannes von ruftiger Kraft, von unerschrodenem, selbst tedem Muth bedürfe. Einen solchen an seine Seite zu berufen, bewog sie demnach den Raiser, damit derfelbe das Staatsruder mit fester Hand ergreife und ihre Politik durchführe, ein Schutz und Wall wider den Grimm und die Anfechtungen ber machtigen Gegner 1). Ihre Wahl fiel auf den Borftand der spanischen Mark, den Grafen Bernhard von Barcelona.

Graf Bernhard stammte aus einem hochablichen frankischen?) Geschlecht, welches dem Königshause verwandt war 3). Wilhelm 4) hatte bei Karl dem Großen in hohem Ansehen gestanben 5). Bum Grafen von Toulouse erhoben 6), trat Wilhelm an bie

1) Nithard. I. 3: -- Bernardum quemdam, ducem Septimaniae, pater in supplementum sibi sumens. V. Hlud. 43: statuit contra eos quasi quod-

3) Thegan. 36 p. 597; qui erat de stirpe regali. V. S. Benedicti 42 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 208 von Bruhard's Bater Bilhelm: nobi-libus natalibus ortus. V. S. Willelmi l. c. und 11. 13 p. 77. 78. V.

Walae II. 8 p. 552: nobilissimi viri et magnificentissimi.

4) Die Nonne Gerbirch in Chalon an der Saone wird als Bernhard's Schwester (soror ducis Bernhardi) und filia quondam Willelmi comitis bezeichnet, vgl. Thegan. 52 p. 601 und Ann. Bert. 834 p. 428 mit V. Hlud.

3ctunict, 9gt. Thegan. 32 p. 601 into Ann. Bert. 834 p. 428 intr V. Hid. 52 p. 639 und außerbem unten.

5) Sidel L. 2 (vergl. jeboch Ann. S. 297). Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 90: qui in aula genitoris nostri Karoli augusti comes exstitit clarissimus; ähnlich mie V. Benedicti l. c. p. 207: qui in aula imperatoris prae cunctis erat clarior. Die V. S. Willelmi übertreibt dies in legenden hafter Beije (namentlich c. 13. 14 p. 78).

dam propugnaculum erigere.

3) V. S. Willelmi 3 Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 73, von seinem Bater Wilhelm: de praeclara Francorum progenie (und awar, wie hinguge-filgt wird, von Seiten beiber Eltern). 13 p. 78: ut . . . Franciam accitus expeteret et post multum temporis natale solum patriique consulatus, ummo sui hereditatem reviseret. Bei Ermold. L. l. v. 164 p. 470 rebet Ludwig diesen Grasen "France" an. V. Hlud. 46 p. 634 will sich Bernhard "more Francis solito" durch einen Zweitamps von den aus ihm lastenden Ausschuldigungen reinigen.

<sup>6)</sup> V. Hlud. 5 p. 609: Chorsone porro a ducatu submoto Tolosano....
Willelmus pro eo subrogatus est. 52 p. 639: quondam Willelmi comitis.
Ermold. L. I. v. 137: Duxque Tolosana fatur Vilhelmus ab urbe. 160 (Dux bone). 172: Vilhelmi comitis. Auch sonft wird Wilhelm als Graf bezeichnet; so in mehreren Diplomen Ludwig's des Fr. (Sidel L. 2, vergl. die vor. Note. 8. 55. 177. 355), serner chron. Moiss. 793 und cod. 2. 806 Ser. I. 300. 308, V. Benedicti l. c. Bor Allem nennt er sich selbst so in det einen Stiftungsurfunde für Gellones, Madillon l. c. p. 88: ego Willelmus gratia dei comes. Jeboch sollen mehrere Grafschaften unter ihm gestanden haben (f. V. Ben. l. c. p. 208. V. Willelmi 25 p. 83 und unten). Sein Biograph macht ihn bereits zum Herzog von Aguitanien und herrn von

Spite der Großen Aquitaniens 1) und leistete Ludwig mährend seiner dortigen Rönigsherrschaft die wichtigsten Dienste. Seiner Rlugheit und Energie gelang es, die unruhigen Basten, welche er in milder Aufregung und Unbotmäßigkeit vorfand, in kurzer Zeit zu unter-werfen und zu beschwichtigen 2). Den Kampf mit den spanischen Arabern, beffen Leitung ihm großentheils zufiel, bestand er ebenfalls, wenn auch nicht immer gludlich 3), doch überall mit Chren. Bei dem furchtbaren Einfall der Sarazenen im Jahr 793 leiftete er denfelben in der blutigen Schlacht am Orbieu tapfern Widerstand und raumte erft das Feld, als er fich von den übrigen Grafen, die ihr Heil in der Flucht suchten, verlaffen sah 4). Auch an der Eroberung von Barcelona (801) hatte Wilhelm hervorragenden Antheil 5). Später legte jedoch der madere Rriegsmann, bestimmt durch den Ginflug des ihm befreundeten Beneditt von Aniane, feine hohen Burden nieder und zog fich als Monch in das in tiefer Ginsamkeit von ihm gestiftete Rlofter Gellones (später St. Guillem du Defert) zurud 6), woselbst er die wenigen Jahre, welche ihm noch beschieden maren 7), in ftreng--fter Astese verbrachte. Es ist der Wilhelm von Orange der Sage, beffen Thaten auch Wolfram von Eschenbach nach einem frangofischen Vorbilde befungen hat 8).

nicht zu Gebot.

1) Bergl. auch Ermold. L. I. v. 273 p. 472. V. Hlud. 13 p. 612, wo vielleicht Willelmus, primus signifer zu interpungiren ift.

3) Dies raumt selbst bie Legende ein, f. V. Willelmi 6 p. 74 f.: licet postea et in ea (br. Stabt Orange) et pro ea multos et longos ab hosti-bus labores pertulerit — licet multo tempore multaque pertinacia valde diuque decertatum sit — interdum varii ducis eventus et durissimi labores.

4) Chron. Moiss. 793. Ann. Alamann. cont. Murbac. Ann. Sangall. mai. Herem. Scr. I, 47. 75. 300. III. 139. Gervas. Tilb. Otia imp. II. 18 (nach chron. Moiss.). Leibn. Scr. rer. Brunsv. I. 940 f., vergl. Ann. Mosellan. 792. Lauresham. Einh. Ann. Ann. Sith. Enhard. Fuld. Ann. Poeta Saxo L. III v. 186 ff. Scr. I. 35. 179. 351. XVI. 498. Jaffé IV. 580. Fund ©. 14. 233. 282—283. Foß a. a. D. S. 9. Dorr, De bellis Francorum cum Arabibus gestis p. 25-26. Reinaud, Invasions des Sarrazins en France p. 103 f.

5) V. Hlud. 13. Ermold. L. I. v. 137 ff. 273. 402 ff. 489 f. Foß S. 20.

Reinaud p. 107 f.

6) V. Benedicti l. c. Die Erzählung biefer Quelle ist sowohl in der V. Willelmi 25 p. 83 als im cod. Anianens. des chron. Moissiac. Scr. I. 308 wörtlich benutt. Der lettere reiht bieselbe unter bem Jahr 806 ein und begeht einen Flichtigfeitefebler, indem er Wilhelm in bas Rlofter Aniane felbft eintreten läßt. Ferner liegen zwei verschiebene Stiftungsurfunden Bilbelm's für bies Kloster vor (Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 88 — 89, vergl. Sidel II. 297). Siehe außerbem Sidel L. 2. Mabillon l. c.: domno Guillelmo monacho etc. 8. 177. 355. In Sidel L. 55 wird noch eine andere, gleichsalls von Wilhelm geftiftete Rlaufe erwähnt.

7) V. Ben.: intra exiguos . . annos. Wilhelm lebte jedenfalls noch im

Dezember 807, vgl. Sidel L. 2.

8) S. ben Borbericht von San : Marte (A. Schulz) zu feiner Ueberfetjung bieses Belbengebichts (Balle, 1873). Gaston Paris, Histoire poetique de

Orange (c. 5. 6 p. 74). Bergl. Wait III. 318 N. 3. Foß Ludwig b. Fr. vor seiner Thronbesteigung S. 36. — Das Buch von Ludwig Clarus (Boll), Bergog Wilhelm von Aquitanien, ein Großer ber Belt u. f. w. ftanb mir

Ludwig lohnte Wilhelm die treuen Dienste, welche derselbe ihm erwiesen hatte. Er stattete sein Kloster mit Besitzungen aus Krongut aus 1), schmuckte ihm die Altare mit Gold und Silber, schentte ihm firchliche Gewänder, Bucher, Relche und Opferschalen 2). Auch hatte er schon früher dem Grafen die Ehre erwiesen, seinen Sohn, eben jenen Bernhard, aus der Taufe zu heben 3). Rach Wilhelm's Austritt aus der Welt sollen seine Sohne die von ihm verwalteten Grafschaften übernommen und den Bater auch beim Ausbau des Klosters Gellones unterstütt haben 1). Im Sommer 824 beging Bernhard in der Pfalz zu Achen seine Bermählung mit Dodana 5), einer edlen, gottesfürchtigen und gebildeten Frau, deren Tugenden auch nicht gang ohne heilfamen Ginfluß auf ihn geblieben ju fein icheinen 6). Zwei Jahre fpater gebar ihm diefelbe ben erften Sohn, welcher nach dem Großvater den Namen Wilhelm einpfing 7).

Charlemagne p. 127. 129. 151. 416 und besonders Léon Gautier, Epopées françaises T. III.

1) Sidel L. 2 Mabillon l. c. (ob inrevocabilem . . suae dilectionis circa nos fidelitatem), vergl. V. Benedicti l. c. V. Willelmi 25 p. 83-84. (Ermold. L. I. v. 159-160).

2) V. Ben.
8) Thegan. 36: qui (sc. Bernhardus) erat . . . domni imperatoris

ex sacro fonte baptismatis filius.

4) V. Benedicti l. c.: Adjuvantibus quoque eum filiis, quos suis comitatibus praefecerat, comitibusque vicinis, ad perfectum fabricam monasterii, quam coeperat, cito deduxit. V. Willelmi 25 sast basiir bestimmter: adjuvantibus eum filiis suis, Bernardo scilicet et Gaucelino, quos comitatibus praesecerat suis. Näheres über die Bernandten und insbeson-Schie Berndard's enthalten namentlich die bereits erwähnten beiben Stistungsurfunden Wilhelm's sin Gellones, von denen jedoch mindestens eine in unechter Gestalt überliefert sein muß. In der einen nennt Wilhelm als seine Söhne Barnardus, Witcharius, Gotcelmus, und ist dies Dotument auch von B. und G. unterzeichnet; in der anderen dagegen: Witcarius und Hildehelmus.

3) Lib. Dodanae manualis, praes. Madillon, A.S. o. S. Ben. IVa. 750. pp. Dodana ihrem Gospie schreift: Anno seliciter Christo proprieto XI. de-

wo Dodana ihrem Sohne schreibt: Anno seliciter Christo propitio XI. domino nostro Ludovico quondam sulgente in imperio, concurrente VIII. (V.?) Kalendarum Julii die in Aquisgrani palatio ad meum dominum tuumque genitorem Bernardum legalis in conjugio accessi uxor, vergi. Pagi ad Baron. annal. ecclesiast. XIV. 69. Der Hof besand sich bamals

nicht in Achen, sondern in Compiègne (f. oben Seite 215).

6) Wir besitzen von ihr ein Sandbuch für ihren alteften Gohn, worin fie bemselben Lebenbergelin, n. a. auch den Rath ertheilt, sich eine Bibliothet erbau-licher Schriften anzulegen. Es ist eben der angesührte Liber Dodanae ma-nualis, geschrieben 841—842, von dem ein — jedoch nicht vollständiger — Abdruck dei Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 750—757, vgl. Bähr S. 393 f. Dümmler II. 648 N. 5. Ihrem jungeren Gobn bestimmte Dodana ein abnliches Buch. Auch mit ihrem Gemahl war fie, nach ihrer Aeußerung, burch Sottesfurcht verbunden: omnipotens, cujus, quamquam indigna, mentionem facio frequens una cum genitore vestro domno et seniore meo B. (l. c.

7) Lib. Dodanae manual. l. c. p. 750: et iterum in XIII. anno regni ejus (sc. Ludovici) 3. Kalendarum Decembrium, auxiliante (ut credo) Deo, tua ex me, desideratissime fili primogenite, in saeculo processit nativitas, vgl. p. 755. Meyer von Knonau, Nithard S. 101 N. 157 bestimmt den Geburtstag Wilhelm's hienach unrichtig auf den 29. November 825 (statt 826), indem er die Spoche der Kaiserregierung Ludwig's d. Fr. irrthumlich vom August 813 statt vom Januar 814 an rechnet.

Bon seinen Eltern und übrigen Bermandten erbte Bernhard ansehn= liche Eigengüter 1); außerdem besaß er, wie es scheint 2), Lehen in verschiedenen Theilen des Reichs. Nach dem Sturze Bera's war er, wie wir wiffen, bon feinem taiferlichen Bathen jum Grafen bon Barcelona ernannt und an die Spite der spanischen Mart gestellt worden 3). Auch erinnern wir uns 4), daß er dem Gotenaufstande unter Aizo mit Energie und Erfolg gegenübertrat. Es war nicht feine Schuld gewesen, bag die Sarazenen bas offene Land um Barcelona und Gerona überschwemmten. Gerade die Haltung, welche diefer Graf damals im Gegenfat gegen die Lässigteit Hugo's und Matfrid's an den Tag gelegt hatte, mag die Aufmerksamkeit des Hofes und insbesondere ber Raiserin auf ihn gelenkt haben.

Wie es scheint, noch zu Worms, gegen Ende des Reichstags 5), wurde Graf Bernhard zum Rammerer ernannt 6), ohne darum die Grafschaft Barcelona zu verlieren 7). Das Hofamt des Rämmerers

<sup>1)</sup> Lib. Dodanae manual. l. c. p. 754: Ora pro parentibus genitoris tui, qui illi res suas in legitima dimiserunt hereditate .... tamen eorum (ut praedixi) hereditates non extranei, sed tuus possidet dominus et

pater B.

3) Bgl. V. Hlud. 47 p. 635: honoribus privatus est. In einer Urtunde vom Jahr 825 (Böhmer no 2066 Bouquet VI. 664 no 3) verleiht König Bippin I. von Aquitanien dem Kloster St. Mairent in Boitou od deprecationem Bernardi comitis . . quandam villam, quae vocatur Ticiacus, quam ipse Bernardus in beneficio habuit, quod est in pago Pictaviensi; edenso Ludwig d. Fr. turz vor seinem Tode (Sidel L. 385 Mon. Boica XXVIII a. 35 no 23) an Bitzdurg "res nostrae proprietatis, quas Bernardus comes nostrae largitionis in denessicum possidet, et sunt sitae in pago Uualsazi in uilla, quae uocatur Imminestat", mit dem Botdesalt, daß B. silr seine Ledenszeit im Genuß diese Beneficiums bleiben solle. Zedoch ist hier vielleicht an einen andern gleichnamigen Grasen zu densen. Bergl. ferner die Urtunde Katl's deß Kahlen Böhmer no 1704 Bouquet VIII. 576 f. no 175 betr. eine Huse im Gau von Tours und dazu Ditmmser I. 233 R. 17. Bernhard's Sohn Wilhelm besat Eeden (honores) in Burgund (Nithard. III. 2 p. 662).

<sup>\*)</sup> Siehe oben Seite 157.

\*) Bergl. oben Seite 274.

5) Bergl. Ein. Ann. V. Hlud. Die letztere fagt klarer, daß es noch auf der Wormser Reichsversammlung geschah, als die Reichsannalen, deren Bericht,

ber Wormser Reichsversammlung geschah, als die Reichsannalen, beren Bericht, insolge ungeschiefter Disposition, hier nicht recht deutsich ist.

() Einh. Ann. V. Hlud. Enhard. Fuld. Ann. Nithard. I. 3, vergl. auch Ann. Bertin. 830 p. 423 (Bernardo camerario). V. Walae II. 7 p. 551. — Es könnte auffallen, daß gleichwohl jener Tankulf, der uns früher als Kömmerer begegnete (S. 163. 266), auch noch im Jahr 832 in dieser Stellung erscheint (Sickel L. 299 Bittner, Franconia II. 50 s. no 2: eum Tangulfo camerario fidelique nostro). Indessen wird derseccellarius, bez. sacrorum scriniorum praelatus bezeichnet (Einh. Ann. 826 p. 215. V. Hlud. 40 p. 629) und mag also Bernhard untergeordnet gewesen sein, vergl. Baig III. 417 N. 4. Daß er dem letzteren damals habe Plat machen müssen schiedeinlich. mabrideinlich.

Dag er feine Markgrafschaft behielt, erfieht man aus Ann. Xant. 831 p. 225. Später hat er biefelbe zeitweilig verloren, bann aber wieber erlangt, vgl. V. Hlud. 47. 57. 59 p. 635. 642. 644. Nithard. III. 2 p. 662. Prudent. Trec. Ann. 844 p. 440. Ruodolfi Fuld. Ann. 844 p. 364 etc. In sagenhafter lleberlieferung erscheint Bernhard als comes Tolosanus et Barcinonensis (Bouquet VII. 286).

ober Schatmeisters mar eines ber angesehensten und einflugreichsten. Es war mit einer Art Oberleitung des Hofwesens verbunden und hatte, wie es scheint, infolge ber zunehmenden Wichtigkeit ber finanziellen Berhaltniffe an Bedeutung noch gewonnen 1). Für Bernhard war es überdies mehr nur die außere Form, unter welcher er jum leitenden Staatsmann und eigentlichen Regenten oder, wie Nithard's 2) Ausdruck lautet, zum zweiten Mann im Reich nach dem Raiser erhoben wurde. Das schwach gewordene karolingische Königthum kehrte gewissermaßen zu dem Majordomus der Merovinger zurücks). In welcher Absicht man Bernhard's Händen die höchste Gewalt anvertraute, lag klar genug darin angedeutet, daß ihm zugleich die Auf-

ficht und Obhut über den jungen Rarl übertragen murde 4).

Rach Erledigung der jahlreichen und schwierigen Geschäfte des Wormser Reichstags entließ der Kaifer die Versammlung und begab sich zur herbstjagd nach Frankfurt 5). Im Oktober finden wir ihn in der Pfalz Tribur 6); zum Winter kehrte er nach Achen zu-rud. Dort beging er bereits die Martinsmesse, dann den Andreastag 7) und Weihnachten 8). Er feierte diese Feste — so melbet der Reichsannalift, der feitdem die Feder einem andern überließ - mit Freude und Jubel 9). Wohl mochte ihm die Brust erleichtert sein, da er für die Zukunft seines kleinen Sohnes gesorgt und damit den Herzenswunsch seiner Gemahlin erfüllt, ben schwachen und unbequemen Mitregenten über die Alpen geschieft, die schwere Last der Regierung, des Rampfes gegen mächtige Widersacher auf die Schultern eines fraftigeren Mannes abgewälzt hatte. Indes die Hoffnungen, welche man auf Bernhard geseth hatte, sollten volltommen getäuscht werden. "Statt den schwankenden Staat zu befestigen", sagt Nithard, "führte er denselben durch unbesonnenen Migbrauch der Gewalt völligen Ruin entgegen". "Seine Erhebung", bestätigt der Aftro-nomus, "erstidte nicht die Saat der Zwietracht, sondern bewirkte im Begentheil, daß sie noch um vieles uppiger aufschof" 10). Die Aristokratie und die hohe Beistlichkeit, welche er niederhalten sollte, reizte

<sup>1)</sup> Wait III. 417—418. IV. 8.

<sup>2)</sup> l. c. p. 652 lin. 5: ac secundum a se in imperio praefecit, vergl. lin. 31—32. Auch später (l. 4 p. 653 lin. 1) gebraucht Mithard in Bezug auf Bernhard's Stellung benselben Ausbruck, mit welchem ein bestimmter staatsrechtlicher Bezeiss inicht verbunden ist. Entsprechend Rabbert, V. Walae II. 9 p. 553: cum esset munitus potestate regia.

<sup>3)</sup> Bergl. Leibniz, Ann. Imp. 1. 390. 1) Nithard. l. c.: Karolumque eidem commendavit. Dümmler I. 53 R. 39 bemerkt mit Recht gegen Stülin, daß dies nicht so ausgesaßt werden dars, als ob Bernhard zum Statthalter Alamanniens ernannt worben sei.
5) Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>6)</sup> Sictel L. 267. 1) 11. und 30. November.

<sup>\*) 11.</sup> lift 30. Protestion:

\*) Einh. Ann. V. Hlud. Ann. Mettens. 830 Scr. I. 335.

\*) cum magna laetitia et exultatione.

\*) Nithard I. 3: Qui dum inconsulte re publica abuteretur, quam solidare debuit, penitus evertit. V. Hlud. 43: quae res non seminarium discordiae extinxit, sed potius augmentum creavit.

der neue Kämmerer durch die Rücksilosigkeit und Hosfahrt seines Auftretens zur äußersten Erbitterung 1), ohne ihre Macht wirklich zu brechen. Die Hofämter, auch die wichtigsten, wie die des Erzkapellans und Kanzlers, blieben zwar in den Händen, in welchen sie waren 2), aber gleichwohl sahen sich die weltlichen und geistlichen Großen, welche gewohnt waren die erste Stimme im Rath des Kaissers zu führen, dei Seite gestoßen 3). Hilduin und Helisachar wurden von der nämlichen Erbitterung ergriffen, die in Matfrid und Hugo kochte. Einzelne persönliche Freunde, welche Bernhard unter den Mitgliedern der Aristokratie zählte, wie namentlich Wala von Corbie, der seinem Bater und ihm selber als früherer Gemahl seiner Schwester nahe gestanden, gaben es bald auf, ihn auf andere Bahnen zu leiten 4). Der Anhang, auf welchen sich Bernhard diesen Gegnern gegenüber stügen konnte — die neuen Menschen, welche er rasch zu Macht und Würden befördert haben soll 5), sein Bruder Heribert, sein Better Odo, der Nachfolger Matsrid's in Orléans, Judith's Brüder,

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> V. Hlud. 41 p. 632 f.: praetendentes abiectionem sui, Bernhardi insolentiam morum et despectionem ceterorum, vgl. Enhard. Fuld. Ann. 830 p. 360.

<sup>830</sup> p. 360.

\*\*) Der Erzsapellan Hilbuin wurde erst nach seiner Theilnahme an der Empörung im folgenden Jahr abgesetzt (vgl. Sidel I. 70 N. 12. II. 335 s. zu L. 265 und unten zu 830); Fridugis blieb als Vorsteber der Kanzlei bis 832 im Amt (s. Sidel I. 90 und unten). Bergl. ferner, was vorhin S. 333 Ann. 6 hinsichtlich des Kämmerers Tankulf bemerkt ist. Nicht richtig hierüber Kund S. 101—102. Himth S. 122 N. 1.

Annu. 6 pinicottico des Rammerets Lantul bemerti ist. Micht richtig hieruber Fund ©. 101—102. Simily ©. 122 N. 1.

\*3) Bergi. die allerdings übertriebenen Dessantionen in der V. Walae II.

7. 8. 9 p. 551—553: consules omnes divinos humanosque expulit et attrivit. — Honores deditos qui habuerant, amittedant — optimi quique virorum, amplissimi et nobiles atque dignissimi iam auctoritatem agendi omiserant (amiserant: Mabillon.) — expulsi et deiecti rectores et primi palatii, flentes et lugentes, quod ab uno impudico. . . . pellerentur optimi quique et opprimerentur ubique fortes et clarissimi viri — repelluntur summi, deiciuntur eximii — eo quod sacratissimum augustum sic haberet suis delusum praestigiis, ut omnes repelleret, quos aut ipse aut magnus pater eius imperator nutrierat, a secreto, a colloquio, a familiaritate et consilio, a fidei fide, ab honoribus et ab omni consortio prioris vitae.

prioris vitae.

4) V. Walae II. 8 p. 552: Nam et belluae factiosissimae (Bernhard), quia prius ei pater eius et ipse (Bala) amicissimi fuerant, affatus est fideliter cum omni amicitiarum obsequio; nec immerito igitur, eo quod olim uxorem sibi sororem ipsius, filiam nobilissimi viri et magnificentissimi (Bilhelm'8), duxerat etc. Diese Frau muß aber entweder schon lange todt oder doch schon lange von Bala getrennt gewesen sein, da derseibe bereits 814 in den Mönchsstand getreten war (j. oden Seite 21). Die Annahme, daß eine andere Tochter Bilhelm's und Schwester Bernhard's, Namens Bertha, mit dem Könige Pippin von Italien, dem Schne Karl's d. Gr., vermählt gewesen sein seines Pippin von Italien, dem Sohne Karl's d. Gr., vermählt gewesen sein seines Pippin von Italien, dem Schne Karl's d. Gr., vermählt gewesen sein seines seines Ann. Imp. I. 160. 319. Harraß, De Bernhardo Italorum rege p. 10), scheint uns unzureichend begründet. In den Stiftungsurtunden sint Gellones spricht Bilhelm zwar auch im Plural von seinen Töchtern, nennt dann iedoch nur eine: Helimbruch.

bann jedoch nur eine: Helimbruch.

5) V. Walae II. 7 p. 551. 8 p. 552: colliguntur improbi, honorantur vanissimi et introducuntur scelesti. Bernhard scheint babei mit fremdem Gut gewaltsam und räuberisch umgegangen zu sein, wie später in Septimanien (ibid. c. 15 p. 561 unten. V. Hlud. 59 p. 644. Dummler I. 233 R. 17).

die Welfen Konrud und Rudolf') - war lange nicht ftark genug, um jenen die Wage zu halten. Sein vornehmster Halt blieb die Raiferin, aber eben über fein Berhaltniß zu Diefer festen Die Gegner die schwärzesten Gerüchte in Umlauf. Sie haben die Anklage erhoben, daß der Rämmerer das Chebett seines taiserlichen Gebieters geschändet habe 2). Pajchafius Radbertus wird in dem ". Spitaphium", welches er Wala geseth hat 3), einer ungenießbaren Schrift voll Schwulft, Leidenschaft und Luge, nicht mude, in diesem Schmut zu wühlen. "Die Pfalz", ruft er aus 1), "wird zum Bordell, wo ber Chebruch herrscht und ber Buhle regiert". Er scheint anzudeuten, daß ein Rind 5), welches die Raiserin nach seiner Angabe wenig später, im Jahr 830 oder 831, geboren haben soll, die Frucht dieses verbrecherischen Umgangs gewesen sei 6). — In der späteren subfranzösischen Sage hallen diese Gerüchte nach, entstellt zu der abgeschmackten Behauptung, daß Rarl der Rable allgemein für den Sohn des Herzogs Bernhard gegolten, auch die Züge des Königs diefe Abstammung verrathen hatten 7). Bon dieser Auffaffung ausgehend, malte die Sage das Ende Bernhard's, den Karl im Jahr 844 als Hochberrather hinrichten ließ, mit gräßlicher Phantasie aus. Der König selbst durchbohrt ihn — seinen Bater — und stößt dann, von dem blutbesprigten Thron zurudtretend, den Leichnam von sich mit dem Rufe: "Wehe über dich, der du das Chebett meines Baters, deines Herrn beflect haft! "8)

1) Bergl. unten jum Jahre 830.

<sup>2)</sup> Thegan. 36 p. 597: Dixerunt Judith reginam violatam esse a quo-

<sup>2)</sup> Thegan. 36 p. 597: Dixerunt Judith reginam violatam esse a quodam duce Bernhardo. 38 p. 598. V. Hlud. 44 p. 632—633: asserentes etiam eum (sc. Bernhardum) . . . thori incestatorem paterni (nämligh bes Raiters Bippin's von Aquitanien, bes Raifers).

2) V. Walae II. 7 (thorum occupavit). 8 (illius . . constupratoris, vgl. bie folgende Anm.). 9 (lenonis eiusdem — moechia, quae iam publica erat). 10 (uxorem — sc. augusti —, quam infideliter coinquinaverat). 11 (Justina — b. i. Subith — . polluta). 15 p. 551—558. 561. Bit haben in ben Barenthesen nur einige Broben dieser sich fortwährend wiederholenben Unschuldigung herausgehoben.

<sup>4)</sup> II. 8 p. 552: fit palatium prostibulum, ubi moechia dominatur et adulter regnat. — Borher wird behauptet, die Pfalz sei einst ein theatrum honestatis gewesen. Wie wenig dies aber mindestens unter Karl bem Großen ber Fall war, wußte Baschafius recht gut (vgl. V. Adalhardi 33 Scr. II. 527 und oben G. 13. 22).

<sup>5)</sup> Eine ältere Tochter Judith's, Gisla, erwähnten wir oben S. 198. Hegard, welche bei Nithard. III. 4 p. 664—665 als Schwester Karl's des Kahlen erscheint, soll nebst einer andern Schwester, Rothrub, aus der ersten Ste Ludwig's d. Fr. mit Irmingard entsprossen sein, s. Genealog. Francor. ymp. et reg. Scr. IX. 303. Dimmiter I. 165 N. 28. 282 N. 33. Weyer von Rnonau S. 36 und oben S. 137.

6) V. Walae II. 12 p. 559: Justina iam enixa, cum ad coniugium

redisset

<sup>7)</sup> Filius quippe Bernardi vulgo credebatur, et os ejus mire ferebat, natura adulterium maternum prodente.

<sup>8)</sup> Odo Ariberti, Narratio de morte Bernhardi, Bouquet VII. 286-287, vgl. Wend, Das frantische Reich nach bem Bertrage von Berbun S. 85 f. Fund S. 226. 257 R. 6. Dümmler I. 233 N. 17. Meyer von Knonau, Nithard S. 11, ber auf biese lieberlieferung zwiel Gewicht legt.

Es kommt hinzu, daß andere Zeugnisse, ohne Bernhard zu nen= nen, jene Anklagen gegen die Kaiserin bestätigen und sogar berall= gemeinern. Der Erzbischof Agobard von Lyon 1) entwirft im Jahr 833 ein trübes Bild, wie der Chebund des Kaiserpaars allmählich untergraben worden sei. Die Liebe des alternden Gemahls ward da-nach mit der Zeit lau, endlich fühl und vermochte dem Bedurfniß bes feurigen fonnen Beibes nicht mehr zu genügen. Bom Sarmlofen und Unichuldigen ging Judith jum Unerlaubten über. Buerft insgeheim, dann offen und ohne Scheu zog fie Buhlen an fich. An= fangs mußten es nur Wenige, bann ein immer größerer Rreis, zulett . die ganze Pfalz und alle Welt, im Reich wie draußen. Die geringeren Leute lachten und wißelten über diese Dinge; den Bornehmen und Großen waren fie ein Begenftand des ichmerglichsten Unwillens, bitterer Scham. Diese Beschuldigungen klingen ebenfalls noch im Anfang des zehnten Jahrhunderts nach 2). Gleichwohl ift die Frage, was wir von denfelben und insbesondere von der Behauptung des ehebrecherischen Berhältnisses zwischen Judith und Bernhard zu halten haben. Das Zeugniß Agobard's als eines der entschiedensten Anhänger der Reichseinheit und eines der heftigsten Feinde der Kaiserin ist nichts weniger als unverdächtig. Ueberdies widerspricht Agobard gewiffermaßen fich felbft, indem er in einem Athem bon dem Erkalten ber Liebe bes Raifers redet und demfelben - ohne Zweifel mit größerem Recht — die Sinnlichkeit und das Uebermaß dieser Liebe vorwirft 3). Noch viel weniger können die plumpen Schmähungen Radbert's für uns maßgebend fein. Seiner Behauptung, daß der unerlaubte Berkehr Bernhard's mit der Raiserin keinem Zweifel hatte unterliegen können 4), steht die eben so entschiedene Ableugnung der

2) Reginon. chron. 838 Scr. I. 567, vergl. n. 6: propter multimodam fornicationem Judith uxoris eius (sc. Hludowici). Wir hatten indessen schon mehrsach (S. 125 Anm. 3. 148 Anm. 4) hervorzuheben, daß Regino's Kunde von der Zeit Ludwig's des Frommen, wie er auch selbst (p. 566) gesteht, eine äußerst dürstige und ungenaue war.

3) Lid. apologet. 5 p. 65: quae quia propter solam pulcritudinem a viro inofficiose diligi fertur. Bergl. dazu auch Stellen wie Nithard. 1.

<sup>1)</sup> Lib. apologet. (vgl. Ercurs VIII) 2: Igitur cum praedictus domnus et imperator quietus esset in domo et florens in palatio suo, cum adhuc juvenem conjugem sub sui reverentia custodiret (vgl. auch c. 8 p. 67 und oben ©. 147) et secundum apostolum (1. Cor. 7, 3) uxorium debitum illi persolveret, in processu vero dierum, cum coepissent haec primum te-pescere, deinde frigescere ac per hoc et mulier resolvi in lasciviam, cessantibus licitis, conversa immo adversa ad inlicita, adscivit sibimet aptas personas ad perpetranda turpia, et primum latenter, deinde impudenter. Cognoverunt autem hoc initio pauci, deinde plures, ad postremum autem multitudo palatii et regni ac finium terrae, quam rem inridebant minores, dolebant majores, omnes autem clari viri intolerandum judicantes . . . . videntes maculatum stratum paternum, sordidatum palatium . . . c. 8. 9. 12. 13: quia permisit se a muliere iniqua decipi . . . adulteriis et incestis. Opp. II. 61 f. 67—68. 71—72.

<sup>4</sup> p. 653 (gratum munus imperatori deferunt). Adonis chron. Scr. II. 321 (uxorem nomine Judith dilectam imperatori — uxoreque sua gratissima).

4) Bergi. V. Walae II. 9 p. 554: Ubi de adulterio nulla universis

Jahrb. b. btid. Geich. - Simfon, Lubw. b. Fr. 1. Bb.

Thatsache von Seiten Thegan's und des Aftronomus 1) gegenüber, welche diese Anklage der Gegner mit Entruftung als eine abscheuliche Berleumdung zurückweisen. Sie sind in ihrer Art immerhin nicht in dem Grade einseitig wie Paschasius<sup>2</sup>) und verrathen auch hier ein feineres Gefühl, da ihre Feder sich beinahe sträubt, die schmutige Sache zu berühren, welche jener nicht breit genug treten kann. Es fteht jenen Beschuldigungen ferner die Thatsache gegenüber, daß später tein Ankläger aufzutreten wagte, um dieselben mit dem Schwert in der Hand zu erhärten und daß die Kaiserin wie Bernhard sich durch einen Eid von denselben gereinigt haben 3). Man nehme ferner das Gedenkbuch zur Hand, welches Bernhard's Gemahlin ihrem älteften Sohne widmete 4); aus der Art und Weise, wie die Mutter zu diesem von dem Bater spricht, wird man nicht den Eindruck empfangen, daß das Berhaltniß zwischen den Gatten zerrüttet gewesen sei. Auch ift es aus den Umftanden und Perfonlichkeiten leicht zu erklaren, daß solche Gerüchte entstehen und mit Erfolg verbreitet werden konnten: an der Seite eines ichmachen, alternden Fürsten eine jungere, leibenschaftliche, schöne Frau, geneigt zu Frohsinn und Scherz und nicht immer die gemessene Würde ihrer Stellung wahrend 5), und, durch ihren Einfluß berufen, ein rober, herrschfüchtiger und treuloser Günftling 6), der statt ihres Gemahls das Ruder der Herrschaft in die

remansit dubitatio. 10 p. 555, wo ber Raifer felbst von ber Schulb seiner Gattin überzeugt zu fein scheint, und oben S. 336 Anm. 3.

<sup>1)</sup> Thegan. 36: obicientes ei multa contraria, quod impium est fari vel credi (qu. i. e. f. v. c. sehst in der Schafshäuser H. und den Ausgaden von Bithou und Bouquet) . . . mentientes omnia, vergl. 51 p. 601: coniugem suam saepe mendaciis afflictam. V. Hlud. 44 p. 633: quod dictu

<sup>2)</sup> Bergl. auch Forschungen X. 352. Auch legen Thegan und ber Astro-

<sup>2)</sup> Bergl. auch Forschungen X. 352. Auch legen Thegan und der Astronomus sür Bernhard und selbst sür Judith durchaus keine besondere Borliebt an den Tag (vergl. ebd. S. 344 N. 6 und weiter unten).

3) Ann. Bert. 831 p. 424. Thegan. 38 p. 598. V. Hlud. 46 p. 634. Nithard. I. 4 p. 653. Weyer von Anonau, welcher auch diesen Punkt (S. 10 — 12) mit der ihm eigenen unübertrefslichen Gründlickeit behandelt, hat hier, wie bereits Wattenbach) im Lit. Centralbl. 1862 Sp. 299 bewerkte, aus dem Bericht Nithard's zuviel herauslesen wollen. Wir sügen hinzu, daß unter den seductiones, quas (sc. Bernardus) patri secerat (Nith. I. 5 p. 657), schon nach den unmittelbar folgenden Worten: et hactenus ill (Varl dem Kastlen) faciedat. Umtriebe überkaupt, inskesondere positisse lime (Karl bem Kablen) faciebat, Umtriebe ilberhaupt, insbesondere politische Umtriebe, zu verstehen sein werden. Der Berf. der V. Hlud. hat an der eben citirten Stelle offenbar Nithard benutzt.

<sup>4)</sup> Bergl. oben Seite 332 Anm. 6. 5) Agobard. Lib. apologet. 5 p. 64: Dicunt etiam aliqui, quod domina palatii senioris, extra illa quae de ejus occultis et non occultis dicuntur, ludat pueriliter, spectantibus etiam aliquibus de ordine sacerdotali et plerisque conludentibus etc. Man darf dies nicht nur auf die "Ausisdung des musitalischen Talentes der Kaiserin in Gesellschaft von Männern" beziehen (vergl. Haagen, Geschichte Achens S. 118 R. 2, nach Bock a. a. D. S. 158 R. 263).

<sup>6)</sup> Berg. V. Hlud. 47. 59 p. 635. 644. Aeußerst ungünstig sauten alle späteren Urtheile aus bem Kreise Karl's des Rahlen über Bernhard. Es if babei jeboch zu beachten, daß er mit diesem Könige völlig zerfallen mar, vergl.

Hand nimmt und überdies noch durch sein Amt in nahe Beziehungen ju ihr tritt; denn ber Rammerer ftand unter ber Oberaufficht ber

Rönigin 1).

Immerhin wiegt es jedoch schwer, daß diese Beschuldigungen so offen erhoben murden, so feierlich widerlegt werden mußten. Uns bleibt nichts übrig, als auf ein bestimmtes Urtheil zu verzichten und uns mit der Burdigung der verschiedenen Zeugniffe zu begnugen. Die weiteren Anklagen der Gegner wiber Bernhard und Judith tragen jum Theil deutlich den Stempel abgeschmadter Erfindung 2). Durch allerhand Blendwert sollte der Sinn des Raifers dergestalt berudt fein, daß er garnicht mertte, wie ichandlich er hintergangen murbe 8). Die Bfalg war angeblich von Zauberern, Traumdeutern und Wahrfagern er-Bosen Teufelskünsten sollte der Kammerer seine schrankenlose Macht verdanken, welche sonft noch unbegreiflicher schien als der allmächtige Einfluß der Kaiferin 5). Als lette Absicht wurde ihm an=

2) S. Hincmar. de ordine pal. 22. Baig III. 417. Hund S. 104.

2) Selbst Hund, der doch im Allgemeinen mehr auf Seiten der Gegner des Kaisers steht, hält alle diese Anschwickungen sir Lilgen (S. 104—105).

3) V. Hlud. 44: asserentes . . . . patrem porro adeo quidusdam elusum praestigiis, ut haec non modo vindicare, sed nec advertere posset. Die Stelle in den Alten der Bariser Synode L. III. c. 2 (Mansi XIV. 595, vgl. Leg. I. 345 und oben S. 306 Anm. 6): Dubium etenim non est, sicut multis est notum, quod a quibusdam praestigiis atque diabolicis illusionibus ita mentes quorumdam inficiantur poculis amatoriis, cibis, phylacteriis, ut in insaniam versi a plerisque judicentur, dum proprias non sentiunt contumelias zeigt, daß ber Aberglaube an Liebestrante u. bergl. bamals febr ver-breitet mar, barf aber nicht mit Fund (S. 100. 260 R. 4) als eine hinden-

breiter wat, darf aber nicht mit Hund (S. 100. 260 %. 4) als eine Pinoeitung der Bischöfe auf den eigenen Zustand des Kaisers aufgesaßt werden, vol. anch Dünmuser I. 57 N. 54. Abgesehen von andern Gründen, war ja, als diese Stelle geschrieben wurde, Bernhard noch garnicht an den Hof berusen.

4) V. Walae II. 8. 9. 11. 17 etc. p. 552 ff.

5) Ibid. II. 9, vergl. 16. 17 p. 553—554. 562. 565. Der Einstuß Judith's tritt auch in dieser Zeit schon gelegentlich (vergl. Siedel L. 256) in den Urtunden hervor, obwohl nicht so häusig wie später (s. Siedel I. 71). Im Catalogus abbatum Cordeiens. (Jasse I. 66. Wilmans, Kaiserurtunden der Verwing Westellen I. 511) merden este Schotzburgen Verwing. Proving Bestfalen I. 511) werden alle Schentungen Ludwig's an Korvei auf ihren Bunsch zurückzeführt; so auch diesenige der Kapelle in der Eresburg vom 20. Juni 826 (Sickel L. 242. Wilmans I. 25 no 9). Bon einigen Gunstsbeweisen, welche Judith erwirtte, läßt sich die Zeit nicht bestimmen. Dabin gehört der Freilassungsbrief sitt eine Dienerin der Kaiserin, Rozière, Kecueil gen. des formules II. 543 - 544 no 448 (Cuius precibus, dilectissimae

Prudent. Trec. Ann. 844 p. 440 (iamdudum grandia moliens summisque inhians). Hincmar. Rem. Ann. 864 p. 466 (Bernardus, Bernardi quondam tyranni, carne et moribus filius). Nithard. II. 5 p. 657. Meyer von Knonau S. 10 f. Dümmler I. 233 R. 17. Die Schmähungen, mit welchen Rabbert ihn überhäuft, sind völlig maßlos, V. Walae II. 7. 8. 9: ex omnium scelerum conluvione vallatus (nach Cic. pro Sextio VII. 15: ex omnium scelerum colluvione natus). 15 (et ad finem usque semper publicus praedo vixit). Er nennt ihn amisarius (= admissarius, Beschäler, vergl. Cic. in Pisonem XXVIII. 69. Du Cange I. 83—84. Func S. 260); das Pseudonym, welches er sür ihn gebraucht, ist Naso (II. 7. 15 p. 551 N. 1. 561; Fund a. a. D. ilbersett "Langnas", während Mabillon, Ann. Ben. II. 525, dies mit dem Beinamen au court-nez in Berbindung bringt, welchen Bernbarb's Bater Wilhelm in ber frangofischen Sage führt.

gedichtet, daß er den Kaiser, dessen Söhne, die vornehmsten Großen tödten, die übrigen unter sein schimpfliches Joch beugen und das Reich an sich reißen wolle. Nur noch so lange er Ludwig's für seine Blane bedurfte, habe er benfelben aufzusparen gebacht, um ihn bann heimlich unter bem Schein einer Krantheit aus bem Wege zu rau-Die Raiferin, seine Buhle, wollte er angeblich zu feiner Gattin machen und, wenn seine hochverratherischen Blane scheiterten, mit ihr nach Spanien 1) entfliehen 2).

insidiis inimicorum sibi praeparatis certum reddiderant.

<sup>828</sup> auf 829, ebenso wie an Hilbrin und Einhard, auch an die Kaiserin mit einer Bittschrift wegen Bestätigung des gewählten Erzbischofs (Frothar. epist. no 17 Bouquet VI. 393).

1) ad Hispaniam (V. Walae II. 10 p. 555); das soll wohl heißen: nach Barcelona (vergl. c. 7 p. 551: vocatus est ab Spaniis).

2) V. Walae II. 8—10 p. 552—557, vgl. 17 p. 563 lin. 46—47. Except 4 Los I 268: qui pro sing suprymque siligrum sidelitete et

auctorat. 4 Leg. I. 368: qui pro eius suorumque filiorum fidelitate et salvatione regnique nutantis recuperatione humiliter eum adierant et de

Im folgenden Winter wurde zu Achen 1) ein engerer Reichstag bgehalten 2), zu welchem borwiegend folche Große geladen fein verden, die Graf Bernhard sich und der Raiserin für ergeben ielt 3). Der Rämmerer scheint das Bedürfniß empfunden zu haben, ie wachsende Unzufriedenheit mit seinem Regiment durch eine kriege= ische Unternehmung nach außen abzuleiten, obwohl kein dringen= er Anlaß zu einer solchen vorlag 4) und die geeignete Jahreszeit och fern war. Auf seinen Borschlag 5) beschloffen der Kaiser und ie um benselben versammelten Großen, daß sofort die gesammte peeresmacht des Reichs aufgeboten werden solle 6). Zum Ziel des Zu= es wurde die Bretagne ersehen, in welcher damals, wie beinahe un= nterbrochen, vereinzelte Unruhen sich regten 7) und nach der Ludwig hon wiederholt persönlich ausgezogen war 8). Ohne Rücksicht auf ie bevorstehende Fastenzeit ward der Grundonnerstag (14. April)

2) Ann. Bertin. Scr. I. 430: conventus ibidem (sc. Aquisgrani) factus

xauctor. l. c.; pravorum consilio delusus (nämlich ber Raifer).

\*) Ann. Mettens. Ann. Bert.

7) Ann. Mettens.; pro quibusdam Brittonibus, qui eodem tempore sbellabant, vergl. V. Hlud. 45 p. 633 lin. 39 — 40.

\*) Bergl. oben ©. 128 ff. 216. Leibniz, Ann. Imp. I. 399. Luben V. 319.

<sup>1)</sup> Die Ann. Mettenses Scr. I. 335 berichten ausbrücklich, bag ber Raifer ajelbst auch das Epiphaniasses Ser. 1. 335 bertigten ansbrudtig, dug bet Katzer ajelbst auch das Epiphaniasses (6. Januar) beging. Es ist nämlich in diese sätere Compilation (vergl. über dieselbe besonders Bonnell, Anfänge des karo-ngischen Haufes S. 157—181. Wattenbach I<sup>3</sup>. 273 f.) eine eigenthilmsliche darstellung der Ereignisse des Jahres 830 eingessochen, die indes ebenfalls aus iner gleichzeitigen Quelle geschöpft zu sein schen. Dieselbe ergreift entschieden lartei sür den Hot und der Kreinischen Ernstellung der Kreinischen der Geschieden und die Erische Aufter Lieber Gost ie Raiserin Judith und beren Sohn ein febr lebhaftes Interesse.

<sup>2)</sup> Ann. Bertin. Ser. I. 430: conventus ibidem (sc. Aquisgrani) factus st. Ann. Mettens. ib. p. 336: cum quibusdam optimatibus suis placium memorato Aquisgrani palatio tenuit.

3) Einharb war Anfangs Dezember 829 über Wiesbaben nach Achen gereist Iasse IV. 496 n. 8). Am 21. Januar 830 befand er sich zwar im Kloster Kandigny an der Schelbe (ibid. p. 493 no 7), bei Ludwig's Abreise dagegen, ie es scheint, wieder in Achen (epist. no 10 ib. p. 449 und unten).

4) Die Gegner klagten den Kaiser später an, diesen Heereszug sine ulla tilitate publica aut certa necessitate angeordnet zu haben (Exauctor. 3 ieg. I. 368).

5) Ann. Bert.: maximeque hoc persuadente Bernardo camerario. Ranctor l. c. prayorum consilio delusus (nömlich der Kaiser).

als der Termin bestimmt, an welchem die allgemeine Heerversammlung zu Rennes in der Mark stattfinden follte 1). Schon am Afchermittwoch (2. März) brach der Raifer, obwohl schwer an Bodagra leibend 2), von Achen auf 5). Er nahm feinen Weg langs ber Rufte des Ranals 4) und besuchte mit frommer Undacht die bort gelegenen Rlöster. Um Mitte Mary scheint er in Sithiu (St. Omer) gewesen au fein. Am 19. dieses Monats stellte er den dortigen Mönchen an einem nahe gelegenen Orte ein Privileg aus, welches, um diefelben vor ferneren Beeinträchtigungen durch ihren Abt, den Kangler Fridugis, zu schützen, jede weitere Theilung des Klosterguts verbot, außerdem auch die Leute des Stifts von der Kutterlieferung 5) befreite 6). Am 3. April war der Raiser in St. Riquier und bestätigte auch ben Monchen diefes Rlofters ihre Guter durch ein Diplom 7), in welchem der Abt, Helisachar 8), nicht genannt wird. Inzwischen mar icon in St. Omer die Runde von dem drohenden Ausbruch einer Empörung zu ihm gedrungen 9). Das auf Bernhard's Rath erfolgte allgemeine Aufgebot gab gerade seinen und Judith's Feinden die Belegenheit, die Fahne des Aufstands zu erheben. Daß man ohne Roth, bei rauher Jahreszeit und grundlosen Wegen, mährend ber Fasten auszuruden genöthigt wurde, erregte allgemeine Unzufriedens heit. Die Geistlichkeit murrte, daß sie ihren heiligen Pflichten ents zogen, die kirchlichen Stifter muthwillig mit den schwersten Kriegslaften bedrückt, die gesammte waffenfähige Mannschaft auf den Tag nach der äußersten Westmark des Reichs zur Heerbersammlung berufen würde, an welchem die Christenheit zum Gedächtniß des Heilands

<sup>1)</sup> Exauctor. l. c.: Quia . . . . in diebus quadragesimae expeditionem generalem fieri iussit et in extremis imperii sui finibus in coena Domini, quando paschalia sacramenta ab omnibus christianis rite sunt celebranda, placitum generale se habiturum constituit. Ann. Mettens: ad Redonicum oppidum, ubi suum placitum condictum habebat.

<sup>2)</sup> Bergl. oben ©. 36.
8) Ann. Bert.: Et non multo post Aquis exivit, id est quarta feris, quae dicitur caput ieiunii, valde pedum aegritudine laboriosus. Bergl. in Betreff ber Zeit auch V. Hlud. 44. p. 632, welche von bem beabsichtigten Deerguge gegen die Bretonen jedoch schweigt. Thegan. 36 p. 597 sagt ebensals nur: Alio vero anno perrexit domnus imperator de Aquisgrani palatio. Die Raiserin blieb nach den Reichsannalen vorläusig in Achen zurück (verglunten). In der Vita Walae (II. 9 p. 554) sührt dagegen Bernhard sie und

ben Kaiser sort, den letzteren als ahnungsloses Schlachtopser: cum iter arriperet rex et regina illius saevissimae destiae ducatu; idat augustus quasi innocens agnus ad victimam etc.

4) Ann. Bert. V. Hlud. Ann. Mettens.

5) Bergi. Baig IV. 14.

<sup>\*)</sup> Sidel L. 268, başıı Mını. S. 336 f. Cartulaire de Saint-Bertin publ. par Guérard p. 77 ff no 60. Ann. Mettens.: cum imperator.... in monasterium sancti Otmari, quod dicitur Sidiu, causa orationis per-

<sup>7)</sup> Sidel L. 269, vgl. Ann. E. 337 Bouquet VI. 562 no 155; dum nos orationis causa in beatissimi confessoris Christi Richarii basilicam adveniremus.

<sup>8)</sup> Sidel I. 87. 9) Ann. Mettens.

das Abendmahl zu empfangen pflegte 1). Bei solcher Stimmung wurde es den migbergnügten Häuptern der Aristotratie nicht schwer, den größten Theil des Bolks auf ihre Seite zu ziehen und zum Treubruch zu verleiten, zumal sie lodende Borspiegelungen nicht sparten 2). Sie riefen bas auf bem Marich nach ber Bretagne begriffene Beervolk nach Baris zusammen 3) und sandten an den König Bippin 4) nach Aquitanien wie an Lothar 5) nach Italien die Aufforderung, mit ihrer Macht zu ihnen zu stoßen. Ihr Zweck war nicht allein, Bernhard, die Kaiserin, deren Sohn und ihren Anhang zu beseitigen, sondern auch den Kaiser selbst zu entthronen und Lothar, wenn dieser sich fügsam erwiese, an seine Stelle zu setzen 6). König Pippin war am nachsten zu erreichen. Derfelbe hielt, wie es scheint, im Gingange dieses Jahres eine Bersammlung seiner Großen in der Pfalz Jouac (le Balais) an der Bienne 7) ab 8). Bas fpater bon der Truntfucht

<sup>1)</sup> Exauctor. l. c. Es beift bafelbst nach ben bereits (S. 342 Anm. 1) angesubrten Worten weiter: in qua expeditione, quantum in ipso fuit, et populum in magnam murmurationem protraxit et sacerdotes Domini a suis officiis contra fas amovit et pauperfous gravissimam oppressionem irrogavit. Ann. Bert.: Quod iter omnis populus moleste ferens, propter difficultatem itineris eum illuc sequi noluerunt etc.

<sup>2)</sup> V. Hlud. Ann. Bert.
3) Ann. Bert., vergl. V. Walae II. 9 p. 554.
4) Ann. Bert. Ann. Mettens. V. Hlud.
5) Ann. Bert. Ann. Mettens. V. Walae II. 10 p. 555.

<sup>6)</sup> Bergi. Ann. Mettens.: quod praedicti aemuli sui cum filis, quos de alia uxore habuerat, se coniungerent et eos contra voluntatem suam super se sublimare vellent et ut praedictum parvulum filium eius eisuper se sublimate verient et ut placeteum parvitum municipal et cerent et Judith imperatricem deponerent — ut patri resisterent eique suam coniugem auferrent Ann. Bert.: ut illum (Lubwig) de regno eicerent et novercam suam (Lubith) perderent ac Bernardum interficerent. V. Hlud. 44: imperator, ut eorum conspirationem contra se et uxorem Bernhardumque obstinatissime comperit feraliter armatam. Thegan. 36 Dernnardumque obstinatissime comperit feraliter armatam. Inegan. 36 p. 597: et voluerunt domnum imperatorem de regno expellere. Ann. Weissemburg. 829 Scr. I. 111: Conspiratio contra imperatorem. Screiben Karl's des Kahlen an Hapft Nitolaus I. Bouquet VII. 558: Prima vero vice, quando. Francorum populus imperatorem . . . . suo sunt moliti propellere imperio. In den Ann. Enhard. Fuld. Scr. I. 360 heißt es nur: Commotio contra imperatorem . . . . exorta propter Bernhardum, quem in palatio esse noluerunt. Die lotharifche Partei bestritt allerdings, daß es ihre Mischt gemesen sei den Rolifer zu Allieren. sie habe demissen bei den Rolifer zu Allieren. ihre Absicht gewesen sei, ben Raiser ju filitzen: fie habe bemfelben vielmehr möglichst jebe Berunehrung ersparen und bie Pfalz nur von Bernhard und feinen Mitschulbigen reinigen wollen, vergl. V. Walae II. 9 p. 554. Exauctor. 4. Agobard. lib. apologet. 2. 8 p. 62. 67 – 68 und unten.

7) Jest Dép. Haute-Bienne, Arr. Bellac, vergl. Dimmser I. 883. Sidel

II. 472 (Register).

<sup>8)</sup> Mir. S. Genulphi 8 A. S. Boll. Januar. II. ed. noviss. p. 463-461: Cujus (bes Grafen Wifred von Bourges) orationem rex (Pippin) placide suscipiens, in praesentia primorum palatii totiusque nobilitatis tanti viri petitionem fieri decrevit. Ergo proposuit edictum, quod praesentibus et futuris voluit esse notum, statuitque praecepto, ut isdem locus, Strada videlicet, ab omnium potestatum inquietudine maneret immunis, ut nullus cujuslibet potentiae judex aut exactor in eodem loco vel foro, quod inibi concesserat haberi ad multorum utilia negotia peragenda, judicium aut exactionem ullam facere praesumeret, exceptis rectoribus ejusdem loci. Quod ut in perpetuum maneret inconvulsum, a suis

344 830.

und Schlemmerei des schönen 1) Königs der Aguitanier erzählt wird 2), ist zwar sagenhaft. An seiner Leichtfertigkeit, seinen lodem Sitten und seinem Uebermuth 8) tann indes tein Zweifel bestehen. Selbst Ermoldus Nigellus ermahnt ihn, über ber unmäßigen Leibenschaft für Jagd und Hunde nicht die Aufgaben seines hohen Berufs zu vernachlässigen 1). Die Aquitanier wußten beinahe alle Rathgeber und Aufseher, welche ber Kaiser bem jugendlichen Sohne in fein Reich mitgegeben hatte, zu entfernen und denfelben zu einem der Ihrigen zu machen, indem sie ihn mit ihrer leichten und unruhigen Sinnegart erfüllten 5). Ein Mann, wie der Bifchof Jonas bon Orleans, ein geborener Aquitanier, hielt sich von dem Hofe des Königs fern, weil er zu wissen glaubte, daß man ihn bei demselben zum Begenftand der gehäffigsten Berleumdungen machte 6). Gin wenig würdiger Günstling Pippin's, der eben genannte Dichter Ermold, war vielleicht schon bor dieser Zeit vom Raiser aus Aquitanien verbannt und dem Bischof Bernald von Strafburg in Gewahrsam gegeben worden, weil er dem Könige schlechten Rath ertheilt und einen nachtheiligen Ginfluß auf benselben ausgeübt hatte 7). Durch ein schmeichlerisches

notariis scripto mandari et annulo proprio scriptum iussit insigniri in conventu nobilium in Joguntiaco palatio anno septimo decimo imperii domni Ludovici serenissimi augusti sui genitoris et sexto decimo sui regni. Daß das Immunitäts und Marktprivileg, welches dem Berfasser vorlag, mindestens nicht erst dem lezten Ende des Jahres 830 angehört, zeigt die Differenz der Regierungsjahre Lud-wig's und Pippin's.

1) Ermold. eleg. II. v. 27 ss. p. 520. Jonas in der Dedikation der Instregia, d'Achéry, Spicil. I. 324 — 325. Reginon. chron. 853 Scr. I. 569.
2) S. Reginon. chron. l. c. und Scr. III. 215; day Fund S. 271 N. l. Dümmler, Geschichtschreiber der deutschen Borzeit IX. 14 S. 11 N. 6. 7. Geschichte des Osifr. N. I. 20 N. 6 und oben S. 29 Anm. 6.
3) V. Hlud. 46 p. 634: Imperator autem volens et hanc inoboedientiam. plurimamque in eo (sc. Pippino) castigare morum insolentiam.

47 p. 635: propter morum correctionem pravorum. Bgl. auch c. 47 p. 635 über die schlechten Rathgeber bes Königs.

4) Eleg. II. v. 45—48. 108 p. 520. 521.
5) V. Hlud. 61 p. 645 lin. 36 ff.
9) Jonas schreibt an Bippin in der Widmung der Institutio regia l. c., er milsse es sich selber zur Last legen, daß so lange Zeit verstoffen sei (tantum temporis effluxit), devor er tiltzlich (nuper) Gelegenheit gehabt hade, die tressetzt, in cujus regno ortus et altus litterisque admodum imbutus comacus capitis deposits. Christi militiae sum maginatus, jura sideliteruse que capitis deposita Christi militiae sum mancipatus, jure fideliterque debui obsecundare, ei quoquo modo, utpote verendo et delitescendo potiusque subterfugiendo propter blasphemias et opprobria atque mendacis quorumdam pravorum hominum, qui meam extremitatem apud serentatem vestram astu diabolico odio et invidia pleno persaepe diffamave. runt, me corpore, non animo subtraxerim . . . Daß dieser Filrstenspiegel erst im Jahr 834 versaßt wurde, versuche ich im Excurs IV. darzuthun und

weiche bennach in diesem Puntte von Dümmler I. 58 N. 56 ab.

7) Hund S. 261 N. 6 meint, daß Ermold dem Könige am Hos seine Baters als Späher gedient habe. Seine Bermuthung, daß der zuletzt von Teulet, Einh. Opp. II. 152—154 no 6 abgedruckte Brief an Pippin von ihm herrithre, bleibt jedoch durchaus unsicher. Der Schreiber berichtet darin, es sei ihm gelungen, bei bem Könige (so constant: ab eodem piissimo rege - idem

- Lobgedicht, welches die Thaten Ludwig's bis zum Jahr 326 1) um= faßt, suchte er bie Rudtehr aus dem Exil zu ertaufen. Im Uebrigen bestand zwar, soviel wir beobachten können, bisher kein Wisverhältniß amischen dem Raiser und diesem Sohne 2). Aber es fiel dem letteren schwer, sich mit dem verhältnismäßig schmalen Reichsantheil zu be-gnügen, der ihm zugefallen war, und die Abhängigkeit, in welcher ber Bater ihn hielt's), zu ertragen. Wie früher Die Bevorzugung des erftgeborenen Bruders, so hatte kurglich die Begunstigung des kleinen Stiefbruders seine Eifersucht und seinen Unwillen erregt 4). So fielen die Borftellungen und Borfpiegelungen der Aufftandischen bei Pippin auf empfänglichen Boden. Sie sprachen von der unerträglichen Ueberhebung bes Rammerers und ber Berachtung, welcher fie fich preisgegeben faben. Sie erhoben gegen jenen und die Raiserin die Anklage des Chebruchs und stellten es Pippin als die Pflicht eines auten Sohnes bor, ben Bater aus seiner ichimpflichen Lage, welche berfelbe, durch Blendwert berudt, garnicht merte, zu befreien 5). Bugleich eröffneten fie ihm Aussichten auf eine Bergrößerung seines Reichs 6), eine Locung, welcher ber König am wenigsten zu widerftehen vermochte. Ohne Saumen brach er mit den Emporern, welche ihn aufgesucht hatten, und mit ansehnlicher Heeresmacht gen Norden auf. Er rudte auf Orleans, wo er den Grafen Odo entfernte und Matfrid wieder einsette 7). Dann brang er weiter vor bis nach der töniglichen Pfalz Werimbria (Berberie) an der Dife 8). Hier gedach-

ipse elementissimus rex — in regis praesentia; auch nach Teulet's Unsicht mare indeß Ludwig der Fromme gemeint) alle gegen ihn vorgebrachten Berleumbungen zu zerstreuen und bittet Pippin, den Brief, sobald er benfelben gelesen, bem Feuer ju übergeben.

<sup>1)</sup> Der gewöhnlichen Annahme, daß dasselbe auch bereits in diesem Jahre oder doch dald darauf geschrieben sei (vergl. Perty Scr. II. 464. Psund, Geschichtschreiber der deutschen Borzeit IX. 3 p. III. Wattenbach S. 139. Fund a. a. D. Dümmler I. 58), steht kaum etwas im Wege, und unter manchen Gesichtschunkten ist sie sogar wahrscheinlich. Unmöglich wäre indessen und nicht, daß Ermold zu denjenigen gehört hätte, welche infolge der Empörung von 230 werkannt und nach werchiedenen Orten in Haft gegeben murben (vergl. 830 verbannt und nach verschiedenen Orten in Saft gegeben murben (vergl. Ann. Bert. 830. V. Hlud. 45. 46. Thegan. 37 etc. Nicolai, Benebict S. 113 N. 1.)

<sup>2)</sup> Bergl. auch Ann. Bert. 831 p. 425: quem (sc. Pippinum) domnus imperator propter inobedientiam illius non tam benigne suscepit quam antea solitus fuerat.

<sup>8)</sup> Bergl. oben S. 105 Anm. 2.
4) Thegan. 21. 35 p. 596. 597, vgl. oben S. 109. 328.
5) V. Hlud. 44, vgl. Thegan. 36 und oben S. 339.

e) et haec agentem non solum sama prosequeretur virtutis, sed etiam amplificatio regni terrestris (V. Hlud. l. c.).

7) Mattrib scient bemnach unter benjenigen gewesen zu sein, welche Bippin

aufgesucht hatten.

<sup>8)</sup> Bir folgen bier ber V. Hlud., beren Darftellung bie aussilhrlichfte und, wie uns scheint, glaubwürdig ift. In den Ann. Mettens, holen die Aufftändischen den König Pippin von Aquitanien nach Paris, welches jedoch mit Compiègne (s. unten) verwechselt zu werden scheint. Auch in der V. Walae II. 9 p. 554 erscheint Pippin (Melanius) gleich bei der ersten Bereinigung der Gegner bes Dofs. Bugleich wird bier vorgegeben, bag taiferliche Beerschaaren, ohne

ten die Rebellen wohl dem Kaifer den Weg zu verlegen, der ihnen unbeirrt nach Compiègne entgegenzog 1). Graf Bernhard allerdings gab feine Sache gleich beim Ausbruch der Emporung verloren — ein Zeichen, wie schlecht er sich vorgesehen hatte und wie wenig berechnet alle feine Magnahmen gewesen waren. Wenn er feinen Gegnern in die Hände fiel, so war es ohne Frage um sein Leben geschehen. So rettete der bisherige Kammerer sich denn vor ihrer Wuth, mit Gin-willigung des Kaisers 2), nach Barcelona 3). Die Kaiserin, welche Ludwig in Achen zuruckgelassen hatte 4), war von ihm angewiesen 5), ihm nach Compiegne zu folgen und brach in der That dorthin auf. Sie hinterließ Einhard, der fie nicht fogleich begleiten tonnte, den Befehl, ihr dahin nachzukommen. Der hinfällige kleine 6) Alte - er hatte im vorigen Jahr am Rande des Grabes geschwebt 7) — machte fich auf, sobald er seine Pferde hatte, erkrantte jedoch auf der Reise und brauchte zehn Tage, um sich mühselig von Maastricht bis Balenciennes zu schleppen. Hier nahmen seine Beschwerden noch ju. Er vermochte fich nicht mehr auf dem Pferde ju halten und tam deghalb bei der Raiserin schriftlich um die Erlaubniß ein, zu Schiff nach Gent fahren und dort in seiner Abtei St. Bavon seine Genesung abwarten zu dürfen. Sobald er nur wieder im Stande mare ein Bferd zu besteigen, versprach er je nach ihrer Bestimmung entweder ju ihr oder jum Raiser zu eilen. Doch verhehlte er seinen Herzens= munich nicht, am liebsten nach Seligenstadt zurudzukehren. Bon St.

1) Ann. Bert.: Cumque domno imperatori illorum consilium denun-

Wiffen Ludwig's, gegen biefen König auf bem Marich begriffen gewesen seien, ba man ibn zunächt nach bem Bater habe töbten wollen, sein Berfahren also als Rothwehr bargestellt: Nam et Melanius filius piissimi Caesaris cum his confluxerat et periclitabatur rex, cum esset una cum suis omnibus, quia contra eum iter arreptum erat inscio patre, ut ipse prior post patrem perimeretur. Dimmiler I. 58 nimmt ebenfalls an, baß Bippin sich in Baris mit bem von ben Berschworenen bearbeiteten Rriegsvolf vereinigt habe.

ciatum esset, continuo obviam illis ad Compendium perrexit. Thegan. 36. Nithard. I. 3. V. Hlud. 44. 45, vergl. auch Enhard. Fuld. Ann.

2) V. Hlud. 44: Bernhardum quidem fugae praesidio se committere permisit. — Daß Bernhard ben Kailer auf der Reise nach der Meerestiffte begleitet hatte, ist wahrscheinlich, obschon es, abgesehen von ber oben Seite 342 Anm. 3 citirten Stelle ber V. Walas, aus den Quellen nicht erfichtlich wirb. Auch Fund G. 105 und Dummler I. 58 nehmen es an; ebenfo Leibnig I. 401, ber fogar meint, bag Ludwig auch seinen Sohn Karl bamals mit auf ben Weg. genommen habe.

<sup>3)</sup> Ann. Bert. Nithard. l. c. V. Hlud. 44. 46. Ann. Enhard. Fuld. V. Walae II. 10 p. 556 lin. 4 (tyrannum fugarant). Agobard. lib. apologet. 2. 8 p. 62. 68 (effugaverunt ministros sceleris).

<sup>4)</sup> Ann. Bert. (domna imperatrice in Aquis dimissa). 5) Und awar, wie es scheint, bereits bei seinem Aufbruch von Achen, vergs. Einhart epist no 10 Jaffe IV. 449: Memorem esse [puto] dominum meum piissimum, quomodo mihi licentiam dedistis, ut, quando domina mea ad vos pergeret, tunc ego ad beatorum Christi martyrum servitium faciendum proficiscerer.

<sup>6)</sup> Bergi. Jaffe IV. 491 - 492 und Wattenbach I 3. 139 über bie Beinamen Nardulus, parvulus, homuncio, homullus, bie man ihm gab.

<sup>7)</sup> Epist. no 9. 14 p. 448. 452, vergl. p. 495 n. 7.

Bavon aus trug Einhard dann auch dem Kaiser, bei welchem er sein Ausbleiben überdies durch einen Großen entschuldigen ließ, die Bitte vor, ihm dies zu gestatten: nirgends könne er ihm nühlicher sein als dort bei seinen Heiligen. Er war herzlich froh, als sie ihm schließlich

gewährt ward 1).

Zwischen dem berühmten Biographen und dem Nachfolger Karl's des Großen bestanden allerdings die nahen Beziehungen fort, welche ihrer alten Freundschaft und Genoffenschaft 2) entsprachen. Kaifer Ludwig hatte Grund zu besonderer Dankbarkeit gegen Ginhard, da dieser es gewesen war, welcher zu seiner Ernennung zum Mitregenten und Nachfolger seines Baters hauptsächlich gerathen hatte 3). Auch hatte sich Einhard nicht über Undank des Raisers zu beklagen. Schon im Jahr 815 belohnte Ludwig die Treue des verdienten Freundes, indem er ihm und feiner wurdigen Gattin Imma eine Ruheftatte für sein Alter in seiner oftfrankischen Beimath, Michelftadt im Obenwalde und Ober = Mulinheim im Maingau, schenfte 4). Außerdem besaß Einhard eine Reihe ftattlicher, reicher Abteien, Blandignh, St. Bavon in Gent, St. Servatius in Maaftricht, Friglar, eine Zeit lang auch St. Wandrille 5). Selbst in Italien war ihm durch die Gunft der Könige die Kirche San Giovanni Battifta in Pavia überlaffen 6). Seine Correspondenz belehrt uns, wie ansehnlich die Einkünfte waren, welche er aus diesen Stiftern zog, und wie genau er darauf hielt, daß sie punttlich eingingen. Die Leute der Klöster St. Babon und Blandigny mußten dem Abte ihren Zins in gutem Silber gahlen 7), und ben Vicedominus von Friglar läßt er hart an 8),

\*) Einh. V. Caroli, praef. p. 510: perpetua, postquam in aula eius conversari coepi, cum ipso ac liberis eius amicitia, vgl. Jaffé l. c. p. 489. Allerdings hatte Ludwig sich nur dann und wann am Hossager seines Baters

aufgehalten.

<sup>1)</sup> Einhart. epist. no 8. 9. 10. 12 l. c. p. 447—450, vgl. p. 496. Daß biese Briese in das Jahr 830 gehören, ergiebt namentlich der Schluß won no 9. Jasse seit in den März — Mai dieses Jahres. Ansangs April sanden wir den Kaiser noch in St. Riquier, während Einhard am 1. Juni bereits in Mulinheim war (l. c. p. 496 n. 8) und die Reichsversammlung zu Compiègne im Mai stattgesunden zu haben scheint (s. unten).

<sup>3)</sup> Siehe oben Seite 3.

4) Sidel L. 44, vergl. I. 207, Einhardi Opp. ed. Teulet II. 411: quippe cum et fidelitatis obsequio et obedientiae devotione hoc apud serenitatem nostram digne mereatur adipisci, qui totis nisibus usquequaque nostro servitio, nostris jussionibus fideliter parere studet, vergl. Chron. Lauresham. Scr. XXI. 359—361. Transl. SS. Marcellini et Petri 2. 14, Teulet l. c. p. 178. 202. Ann. antiqu. Fuld. 821 Scr. III. 117\*. Die betreffenden Orte liegen im jetigen Großberzogthum Hessen (Probing) Scher-Mulinheim ist das spätere Seligenstadt, Unter-Mulinheim das hentige Mühlbeim zwischen Offenbach und Hanan (Jasse IV. 496 n. 5).

5) S. Jasse l. c. p. 493—495 und hinsichtlich Fritzlars Einh. epist. no 45

ibid. p. 470 f.

6) Transl. Marcellini et Petri 12 p. 198: Ticini apud basilicam b. Johannis baptistae, quae vulgo Domnanae vocatur ac tunc ex beneficio regum ad meam pertinuit potestatem, vgl. c. 23 p. 222. Jaffé l. c. p. 495.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Einh. epist. no 54 p. 476.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) epist, no 45.

weil derselbe ihm tein Getreide, auch nur dreißig Schweine, und nicht einmal fette, und drei Scheffel Bohnen zugefandt hatte. Den Abteien Blandigny und St. Babon bestätigte der Raiser auf Gin= hard's Bitte die Immunität 1), und wir haben früher erzählt, daß er und die Kaiserin auch die Heiligen von Seligenstadt nicht unbebacht ließen 2). Auf die Staatsgeschäfte mag Einhard unter Ludwig, der bon andern Berfonen abhängig mar, entscheidenden Ginfluß niemals besessen haben. Aber es war ein Zeichen hohen Bertrauens, daß der Kaiser die Leitung Lothar's nach dessen Erhebung zum Mitfaiser in seine Bande legte 3). Er zählte nach wie bor zu den an-gesehensten Großen des Hofs 4), pflegte sich namentlich während der Wintermonate zu Achen aufzuhalten 5) und durfte bei den engeren Rathsversammlungen nicht fehlen 6). Man schätzte und bewunderte nach wie vor die tunftfertige Sand des neuen "Bezaleel" ?), wie den regen, mächtigen Beift, der in dem kleinen Korper wohnte 8) und eben zu Ludwig's Zeiten die Werke schuf, deren Anmuth in einem Jahrtausend nicht verwelkt ist. Selbst als Sekretär scheint Ludwig ihn verwandt zu haben 9), und gerade in der letten Zeit vor der

5) Jaffé IV. 495 n. 5.

6) Siehe oben Seite 287 f. 301.

N. 1. Wait III. 439 N. 4. 5), sondern der Hostvilletar Gerward (Transl. S. Marcellini et Petri 67 p. 324, vergl. Einh. epist. no 39 p. 467 n. 1; übrigens auch Frothar. epist. no 11 Bouquet VI. 390).

9) Siehe Sicke I. 104—105 und oben S. 296 Anm. 2, S. 297 Anm. 2. Bielleicht entstand hieraus, wie Sickel bemerkt hat, die Fabel, welche Einhard zum Erzsapellan und Notar Karl's d. Gr. machte (Chron. Lauresham. l. c. p. 358, vgl. auch Ann. S. Bavonis Gandens. 826 Scr. II. 187: Eynardus, capellanus Ludovici piissimi imperatoris).

Nut die Frace über der Artheis (Sindard's au. der Beicksappaler under

Auf die Frage liber den Antheil Einhard's an ben Reichsannalen näher einzugeben, ift bier nicht ber Ort. Der Berfaffer bat ilber Dieselbe feinerfeits dereits in einer besonderen Dissertation (Königsberg 1860) gehandelt. Das Zeugniß Obilo's in der Transl. S. Sedastiani, auf welches Wattenbach I'. 148 R. 1 Gewicht zu legen fortfährt, ist jedenfalls wenig zuverlässig. Man beachte nur, wie der nämliche Schriftseller in der Transl. SS. Tidurtii etc. mit Einnur, wie der nämliche Schriftseller in der Transl. SS. Tidurtii etc, mit Kinhard's Transl. Marcellini et Petri umgeht, wie dreist er bessen Erzählung
fälscht. Auf die spätere Bearbeitung der Annalen von 741—801 sindet dies
Zeugniß ohnehin keine Anwendung. Giesetscht (die fräntlischen Königkaunalen, Milinchner hist. Jahrbuch 1865, S. 211—212) hat nach meiner Ansicht allerdings dargethan, daß die Schreibweise in dem letzten Theil der sog. Ann. Einhardi an Präcision und Eleganz hinter derzeinigen der vorhergehenden Jahrberichte zurückseht. Indessen möchten wir nicht einräumen, daß eben diese Schreibweise gegen Einhard's Autorschaft spreche. Gerade die Transl. Marcellini et
Petri zeigt ähnliche Wendungen. So sindet man den Jusa von curare zum
Berdum, der in diesem Theil der Reichsannalen auffallend ost vorkommt, in der Berbum, ber in biefem Theil ber Reichsannalen auffallend oft vortommt, in ber

<sup>1)</sup> Sidel L. 56. 136, vgl. 11. 446. Jaffe IV. 493 n. 7. 2) Bergl. oben Seite 293, ferner auch epist. no 14 p. 452 f.

<sup>5)</sup> Siehe oben Seite 103.
4) Bergl. auch Walafridi prolog. in v. Carol. Jaffé IV. 507 (interomnes huius temporis palatinos). Odilo, Transl. SS. Tiburtii, Marcellini etc. 3 Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 411: cum Einardo abbate, palatii regalis scilicet domestico 4. 5 p. 412. Baiţ III. 439 R. 5. 449 R. 3.

<sup>7)</sup> Bergl. Jaffé l. c. p. 490 n. 4—6. Wattenbach I<sup>3</sup>. 140.

8) Walafrid. Versus in Aquisgrani palatio 224 ff. l. c. p. 467. Die Leitung der Hofbauten hatte Einhard nicht mehr, wie unter Karl (Gest. abb. Fontanell. c. 17 Scr. II. 293. Jaffé IV. 491 n. 3. Wattenbach I<sup>3</sup>. 140 R. 1. Wait III. 439 R. 4. 5), sondern der Hospitistischetar Gerward (Transl.

Ratastrophe von 830 tritt Einhard wieder mehr in den Vordergrund und erscheint fogar neben bem Erztapellan Silbuin als ber angejehenste Mann in der Pfalg 1). So war er denn auch, mas zu fei= nem Ruhme gereicht, nicht zu den Gegnern des hofs übergegangen. Allein fraftigen Beiftand hatte dieser von dem Greise nicht zu er= warten , deffen feine Natur ohnehin für stürmische Zeiten nicht ge-ichaffen war. Ginhard wünschte fich von dem Schauplat der Welthandel gang zu feinen Beiligen, nach feinem fillen Rubefit zurudziehen ju dürfen 2) und war froh, wenn von den traurigen politischen Wirren so wenig wie möglich zu ihm drang 3). Auch wußte er über die-selben nichts Besseres vorzubringen, als daß seine Märthrer alles Unheil, welches über das Reich bereingebrochen sei, schon vor zwei Jahren vorausverkundet hatten 4). Er meinte damit eine angebliche Enthullung des Erzengels Gabriel, welche ein blinder Mann aus Aquitanien im Sahr 828 in Mulinheim empfangen haben wollte und die er bann dem Raiser in einer sauberen Reinschrift überreicht hatte, ohne daß dieser die darin enthaltenen Rathschläge sonderlich beachtete 5). Seinen einzigen Troft fand Einhard, indem er mit Josaphat sprach : "Wir wiffen nicht, BErr, was wir thun follen, fondern unsere Augen seben nach Dir" 6). Entschlossenheit und Thattraft waren ihm berfiegt.

Translatio mohl zwanzigmal (vgl. Einh. Ann. 819. 820. 822. 823: sollicitare curavit- nuntiare curavit - facere curavit - emendare curavit - tractare curavit - perficere curaret und meine Schrift über bie Ann. Enhardi ctare curavit — perficere curaret und meine Schrift uver die Ann. kannarui Fuld, und Ann. Sithiens. S 27 N. 1). Uebrigens bildet vielleicht auch das Jahr 817 in irgend einer Beziehung einen Abschnit in den Reichsannalen, da im Eingange desselben eine Nachricht wiederholt wird, welche schon am Schlusse des vorderzehenden mitgetheilt ist (Scr. I. 203, vergl. Gest. abb. Fontanell. c. 17 Scr. II. 293 n. 12). — F. Ebrard, welcher die Frage zuletz (Forschungen XIII. 425—463) im Jusammenhauge behandelt hat, gelangt zu dem Ergebniß, daß Einhard wohl die sog, Annales Laurissenses von 797—829, dagegen nicht die Umarksitung der Vericksannalen von 741—801 (...Ann. Einhardi") versalt baß Einhard wohl die sog. Annales Laurissenses von 797—829, dagegen nicht die Umarbeitung der Reichsannalen von 741—801 ("Ann. Einhardi") versaßt habe. Unbedeutend G. Bolff, Kritische Beiträge zur Gesch. Karl's d. Gr., Inaug. Diff. (Marburg 1872), S. 76—80, slir die Antorschaft Einhard's Gegen dieselbe letzthin auch Monod, Revue critique 1873 no 42 p. 259 sf.

') Walafrid. Vers. in Aquisgr. pal. Gleichzeitig wie an die Kaiserin und Hilbuin wandte man sich von Sens aus auch au Einhard, um seinen Einsstüß silr die Bestätigung des aus der zweiten Wahl hervorgegangenen Erzbischoss zu gewinnen (Frothar. epist. no 16 Bouquet VI. 393, vgl. Teulet II. 173—174 und oben S. 300 Anm. 6, S. 339 Anm. 5).

') Vergl. oden S. 346 s., sowie Einh. epist. no 14, au Kaiser Ludwig p. 453: Ad extremum rogo et obnixe deprecor magnam mansuetudinem vestram, ut super me miserum et peccatorem, iam senem et valde instruum, misericorditer ac pie respicere dignemini et a curis saecularibus absolutum ac liberum sieri faciatis meque permittatis in pace et tran-

absolutum ac liberum fieri faciatis meque permittatis in pace et tranquillitate iuxta sepulchra beatorum Christi martyrum, patronorum videlicet vestrorum, sub defensione vestra in eorundem sanctorum obsequio et dei ac domini nostri Jesu Christi servitio consistere. Jaffé IV. 496.

a) epist. no 23. 50 p. 459. 473 — 474.
 4) epist. no 9 p. 449 n. 1.
 5) Transl. Marcellini et Petri 39. 47 (Et ille quidem suscepit atque perlegit, sed de his, quae per hunc libellum facere jussus vel admonitus fuerat, perpauca adimplere curavit). 48 p. 260. 276—282. Ann. Fuld. 874 p. 387 f. Suben V. 310—311. 596—597. Dümmler I. 52 R. 35. 810—811 R. 39. 810 — 811 M. 39. 6) epist. no 15 p. 454.

Folge dieser greisenhaften Schwäche und Rathlosigkeit konnte nur eine

schwantende Saltung swifden den Barteien fein 1).

Indessen hatte der Raiser seine Gemahlin nicht nach Compiègne zu sich gelangen laffen, sondern dieselbe angewiesen, zu Laon im Marientloster 2) ju bleiben. Aber auch dort war Judith vor ihren Feinden nicht ficher. Die in Berberie um Pippin versammelten Aufständischen entfandten aus ihrer Mitte die Grafen Warin von Macon und Lambert von Nantes mit gahlreichem Gefolge nach Laon, um sich ihrer Person zu bemächtigen. Aus der Klosterkirche wurde die Kaiserin fortgeschleppt. Durch mannigfache Martern, ja durch Androhung des Todes zwang man ihr in Berberie das Berfprechen ab, daß sie ihren Gemahl, wenn ihr Gelegenheit geboten würde mit demfelben zu fprechen, überreden wolle, die Waffen abzulegen, fich das Haar scheeren zu laffen und ins Aloster zu gehen. Gbenfo verfprach fie auch felber ben Schleier zu nehmen. Leicht glaubten die Berschworenen, was sie so begehrlich wünschten. Sie ließen die Kaiferin durch einige ber Ihrigen nach dem benachbarten Compiegne zum Kaiser geleiten. Dieser gewährte ihr eine Unterredung unter vier Augen und ließ sich zu der Erlaubniß bewegen, daß sie den Schleier über das Haupt lege, da dies als das einzige Mittel erschien, ihr Leben zu retten. Für fich felbst erbat Ludwig Bedentzeit. Un= bedingt das Anfinnen der Empörer abzuweisen, wagte er um so weniger, als er befürchten mußte, daß so tödtliche Feinde wie Matfrid und Hugo äußersten Falls auch sein Leben nicht iconen würden 3). Als die Kaiserin in das Lager der Gegner zurudkehrte, enthielt man fich zwar rober Gewaltthätigkeiten gegen fie. Man ließ ihr Leib und Leben, schickte sie jedoch, wie es das zur Leidenschaft aufgehetzte Bolt verlangte 4), ins Exil und ließ fie in Poitiers in dem von ber heiligen Rabegunde gestifteten Rlofter bes heiligen Rreuzes (St. Croix) 5) einsperren 6).

<sup>1)</sup> Walahfrid (prolog. in v. Carol. p. 508) wendet dies allerdings zu seinem lobe: cum non modo ipsius Karoli temporibus, sed et, quod maioris est miraculi, sub Ludovico imperatore, cum diversis et multis perturbacionibus Francorum res publica fluctuaret et in multis decideret, mira quadam et divinitus provisa libracione se ipsum Deo protegente custo-dierit, ut subtilitatis nomen — quod multis invidiam comparavit et ri-sum — ipsum nec inmature deseruerit nec periculis irremediabilibus manciparit. Jaffé l. c. p. 496 n. 4. Wattenbach I 3. 141. 147. G. Wolff a. a. D. S. N. 6.

<sup>2)</sup> Später St. Jean be Laon (vergl. Mabillon, Ann. Ben. II. 527). 3) V. Hlud. 44: Tanto enim imperator, aliis benigne semper vivens, iniusto odio laborabat, ut taederet eos vitae ipsius, cuius illi nisi bene-

fitio viverent, iuste et legaliter vita caruissent (vgl. oben ©. 288 Anm. 9).

4) V. Hlud. l. c.: adclamationi . . consentientes vulgi.

5) Ann. Bert.: ad monasterium sanctae Radegundis, ebenso V. Hlud.; Ann. Mettens.: in monasterio Sanctae Crucis. Beide bildeten aber zusammen eine Sifftung. Ein Immunitätsbrief Ludwig's b. Fr. filr bieselbe ist verssoren (Sidel II. 364), erhalten dagegen ein Capitular, in welchem der Kaiser die Berhältnisse diese Klosters ordnet (Sidel L. 191 Mabillon, Ann. Ben. II. 476, vgl. oben S. 105 Ann. 2).

(a) Wir schwissen uns auch hier dem genauen Bericht des Astronomus an.

Nach ben etwas abweichenden Darstellungen ber andern Quellen mußte man

Es waren die ersten Großen des Reichs, diejenigen, welche vordem im Rathe Raiser Ludwig's geherricht hatten, die jest an der Spite eines ftarten Heergefolgs seinen Sohn Bippin umgaben: ber Erzkapellan Hilduin, ber frühere Kangler Helisachar, ber Bischof Jeffe von Amiens, Gottfrid 1), Hugo und Matfrid 2), die Grafen Tambert und Warin 3) und viele andere 4). Sie warteten ungeduldig auf die Ankunft Lothar's; aber wenn sie, wie es scheint 5), vor dieser auch nicht wagten, nach dem nur wenige Stunden entfernten Compiègne hinüberzuziehen, um den Raifer unmittelbar in ihre Hand zu bekommen, so forderte ihre Buth doch ohne Aufschub die weiteren Opfer, welche ihnen erreichbar waren. Sie ließen 6) die Brüder der Raiserin, die Welfen Konrad und Rudolf, scheeren und schidten sie ebenfalls ins Kloster 7) nach Aquitanien in König Pippin's Gewahrsam 8). Auch kam Lothar bald genug. Um väterlichen Hofe war man bon den Aufforderungen der Migvergnügten, welche an ihn ergangen waren, rechtzeitig unterrichtet gewesen. Sein alter Mentor Einhard hatte den jungen Kaiser, vermuthlich auf Ber= anlassung des Hofs, vor diesen Rathschlägen gewarnt 10). In=

Scr. II. 321; banach Hugonis chron. 828 Scr. VIII. 353.
1) Ueber biesen Gottfrib ist mir nichts Räheres bekannt. Er wird jedoch nebst seinem gleichnamigen Sohne auch später unter ben Großen Lothar's genannt (V. Hlud. 56 p. 642).

2) Bergl. Thegan. 36 p. 597. 3) Bergl. oben Seite 141 Anm. 3.

\*) Bergl. oden Seite 141 Ann. 3.

\*) Möglicherweise war auch ein gewisser Rapoto, der propter perfidiam einen Hof im Kormsgau verlor, an dem damaligen Aufstande betheitigt gewesen (Sickel L. 301. Bodmann, Rheingauische Alterthümer I. 109 – 110). Bergl. indeß auch unten zum Jahre 832.

\*) Bergl. V. Hud. 44 5 p. 633 und unten.

9) Nach Ann. Bert., Thegan., Nithard. geschah auch dies allerdings in Compiègne, nach Nithard sogn in Anwesenheit Lothar's, nach dem Königs-annalen aber wenigstens vor dessen Antunft, vergl. auch Dümmler I. 59 N. 58. Außerdem unterstützt es die obige Annahme, daß die Brüder der Kaiserin in Pippin's Reich geschick wurden; den Bruder des Grasen Bernhard, Heribert, serder karten konten k fendet Lothar hernach nach Italien (f. unten).

7) Ann. Bert. Thegan. 36. Nithard. I. 3, vgl. V. Hlud. 46 p. 634.

8) Nithard. l. c., vgl. V. Hlud. l. c.

9) Bergl. Dümmler I. 59 — 60.

16) Einhart. epist. no 7 p. 445 f.: Pervenisse ad parvitatis meae notitiam magnitudo vestra cognoscat, quod quidam homines, sua potius quam vestra commoda querentes, mansuetudinem vestram sollicitent vobisque persuadere conentur, ut, postposito paterno consilio et oboedientia debita derelicta, locum vobis ad regendum atque custodiendum a piissimo genitore vestro commissum dimittatis et ad illum ipso invito et neque volente neque iubente veniatis et apud eum, quamvis illi non placeat, permaneatis.

annehmen, daß die Berbannung der Raiserin zu Baris (Ann. Mettens.), bez. zu Compiègne (Ann. Bert. Thegan. Nithard. V. Walae II. 10. 11. 12 p. 555. 558. 559. Chron. Remense, Labbe Nova bibl. manuscr. I. 362) erfolgt sei. 3m Uebrigen vergl. auch Agobard. lib. apologet. 2. 8. 9 l. c. p. 62. 68: auctrice vero malorum exclusa a palatio, inclusa custodiae... reginam, quae totius mali causa erat, excluserunt de domo et honore regni et constituerunt in retrusionem exilii — regina (quae mutato habitu regali putabatur perdurare in habitu sanctimoniali etc.). Adonis chron.

352 830.

bessen fruchtete diese Warnung um so weniger, als Lothar nicht ohne Grund besorgen mochte, daß die ausständische Aristokratie, wenn er sich zurücksielte und thatlos in Italien diese, auch über ihn hin-weggehen würde. Ende April oder Ansang Mai die ihn hin-weggehen würde. Ende April oder Ansang Mai die ihn ihm die Kompiègne ein. Die Ausständischen eilten nun dorthin zu ihm die ihm der junge Kaiser hielt daselbst, wenn auch vielleicht dem Ramen nach gemeinsam mit dem Bater die, eine Keichsbersammlung der Kaiserin, war, soweit er in der Ferne davon unterrichtet sein konnte, von Lothar gutgeheißen und erhielt jest nachträglich seine ausdrückliche Billigung 6). Jedoch hatten sich die Empörer getäuscht, wenn sie

7.5

<sup>1)</sup> Am 12. März 830 stellt er noch in Mantua ein Diplom für das Kloster Sesto in Friant aus (Forschungen IX. 407 f. no 2, vergl. Sidel Act. Karol. I. 268 N. 7 und oben S. 329 Anm. 3). Perty hat vier Capitel, welche im Wesentlichen Bestimmungen des Capitulars von Corte Olona vom Jahr 825 (stehe oben S. 237) wiederholen, als eine authentische neue Recension derselben ansehen wollen, welche Lothar während seines dritten Ansenthalts in Italien erlassen habe (Hlotharii I. constitutio ecclesiastica c. a. 830 Leg. I. 157 – 158). Boretius S. 157 — 158 macht jedoch wahrscheinlich, daß hier nur eine Redaktionsänderung durch einen Schreiber vorliegt und bemerkt mit Recht, daß die Entstehungszeit dieser zweiten Recension jedensalls nicht näher bestimmt werden kann.

<sup>\*)</sup> Ann. Bert. p. 424: Post . . octavas paschae (24. April). V. Hlud. 45 p. 633: Circa Maium . mensem. Der ersteren Angabe, welche allerdings die genauere zu sein scheint, solgen Func S. 108, Olimmler, St. Gall. Dentm. S. 255. Gesch d. Ossiftr. K. I. 60, der andern Sickel I. 268. — Dimmler dermuthet, daß ein Gedicht zum Empfange Lothar's in Reichenau (St. Gall. Dentm. S. 217) bei der damaligen Durchreise des jungen Kaisers entstanden sein. Der Bischof Ratold von Berona habe sich, meint er, im Gesolge desselben befunden und bei dieser Gelegenheit die Resiquien des heil. Balens nach Reichenau gedracht, welcher in dem Gedicht bereits als Fatron des Kossters vorsommt. Diese Translation geschaft war Nebick der Stofters vorsommt. Diese Translation geschaft won Keichenau Lothar damit zur Sommerszeit, also nicht in jenem Frühzer von Reichenau Lothar damit zur Sommerszeit, also nicht in jenem Frühzer 830 begrüßten: Innouatur nostra letos — Terra flores proferens — Ver nouum presentat estas — Dum datur te cernere.

<sup>3)</sup> V. Hlud. 45: Ad quem venientem tota se illa contulit factio imperatoris inimica, vergl. Nithard., Ann. Enhard. Fuld. etc. — Auch Einhard richtete, auf die Kunde von Lothar's Antunft, an einen ihm besteunbeten Bischof aus dessen Gesolge ein emphatisches Begrüßungsschreiben. Er wünschte sich die Erlaubniß des jungen Kaisers, sofort an das Hoslager desselben tommen zu dürsen, um den Freund zu sehen, welchen er bittet, sich durch keinerlei Einstlisterungen wider ihn einnehmen zu lassen (epist. no 11, vergl. no 12 p. 450 — 451).

<sup>10 12</sup> p. 450 – 451).

4) So vermuthet Leibniz, Ann. Imp. I. 402 nicht ohne Wahrscheinlichkeit.

5) Ann. Bert.: placitum illic (sc. Compendii) habuit. Auch Paschastus Kabbertus spricht von einer concio ober einem placitum der Bischöfe, der Großen (senatus) und des Volkes und war nach seiner Angabe sogar selber dabei zugegen (V. Walae II. 9. 10 p. 554 – 555, vergl. Excurs V. und unten).

Siehe ferner Episcopor. de exauctorat. Hludowici imp. rel. Leg. I. 367 lin. 38 – 39.

<sup>6)</sup> Ann. Bert. p. 423: consensu Hlotharii, vgl. and 831 p. 424: propter quod magis illis consenserat quam debuisset. V. Hlud.: probavit autem, quae gesta erant, vergl. and Thegan. 37 p. 598. Bei Nithard erscheint

gehofft hatten, mit feiner Sulfe ohne Beiteres die Entthronung Ludwig's durchzusepen. Lothar vermied es, die außeren Rucksichten gegen ben Bater zu verleten i). Er begnügte sich scheinbar damit, Die Rechte eines Mitregenten wieder einzunehmen, welche ihm im vorigen Jahre entzogen worden waren. Wenn Thegan 2) bas Berdienst, Die Entthronung des Raisers verhindert zu haben, dem dritten, gleich= namigen Sohne desselben, dem Baiernkönig Ludwig, zuschreibt, so darf man billig gogern, ihm hierin unbedingt Glauben beizumeffen. Denn die Tendenz Diefes Schriftstellers, der noch zu Lebzeiten des alten Kaisers schrieb, ging gleichmäßig dahin, Ludwig in der Gunst des väterlichen Hofs zu erhalten und Lothar in derselben nicht wieder aufkommen zu lassen 3), während die übrigen Quellen überhaupt nichts Sicheres über die Theilnahme des jungeren Ludwig an den damaligen Ereigniffen ergeben 4). Der alte Kaifer legte feinerseits ben Bischöfen gegenüber eine versöhnliche, bemuthige und reuige Baltung an den Tag, welche fie ihm später als Beuchelei und Berftellung vorgeworfen haben 5). Rach Baschasius Radbertus, der auf jener

Lothar geradezu als ber Urheber biefer Emporung, mas jedoch mit den ausführlicheren Darftellungen ber anbern wichtigften Quellen nicht übereinstimmt

posse (posset?).

2) c. 36: et voluerunt domnum imperatorem de regno expellere; quod prohibuit dilectus aequivocus filius eius, vergl. auch c. 37 p. 598.

3) Bergl. Forschungen X. 340 ff. 4) Bergl. Excurs V.

nnd. wie ich annehmen möchte, auf die Auffassung von Leibniz (l. c.) und Dümmser (I. 59) zu starten Einsuß geübt hat.

1) Hiesir haben wir das unverdächtige Zengniß des Astronomus (V. Hlud. 45): ipse tamen nihil tunc temporis patri intulisse visus est dedecoris. Die Ausställichen haben später für sich in Auspruch genommen, bem Kaiser mit ebensoviel Ehrerbietung in ber Form wie guter Micht in der Sache gegenilbergetreten zu sein, vgl. Exauctorat. 4 Leg. I. 368: nonnullis ex suis fidelibus, qui pro eius suorumque filiorum fidelitate et salvatione regnique nutantis qui pro eius suorumque inforum indentate et salvatione regnique nutantis recuperatione humiliter eum adierant et de insidiis inimicorum sibi praeparatis certum reddiderant; besgleichen V. Walae II. 10 ff., nach welcher alles pacifice verlief Die faiserliche Partei hos bagegen die Beschimpfung hervor, die unzweiselhaft in jenen Borgängen für den Raiser lag, vergl. Ann. Bert. 831: eosque, qui anno superiori propter seditionem prius in Compendio et postea in Niumago domnum imperatorem offenderant. Ann. Mettens.: quosdam ex illis, qui ei praedictas contumelias secerunt. Chron. Remense l. c.: Ludowicus imperator a Pipino filio suo apud Compendium male dehonestatur Ann. Enhard. Fuld.: Commontio contra imperatorem a primoribus Françorum in Compendio exorta. V Walae peratorem a primoribus Francorum in Compendio exorta. II. 10 p. 555: quoniam ab aemulis verae fidei et iustitiae instigabatur et adulabatur . . . .; quasi multa contra eum inhonesta, non pro fide facta fuissent, qui nisi se de his vindicaret, bene deinceps regnare non

<sup>5)</sup> Exauctor. Leg. I. 367: ne forte interius aliquid, tegeret aut in conspectu Dei quippiam dolose ageret, sicut iam pridem in Compendio palatio ab alio sacro conventu correptus coram omni ecclesia eum fecisse omnibus notum erat, ne, sicut tunc, ita et nunc per simulationem et calliditatem duplici ad l'eum corde accedendo ad iram potius quam ad veniam suorum peccatorum provocaret, pgl. V. Walae H. 10: quamvis in corde aliud occuleret — Sed quia cuncta, quae fiebant, non erant ex corde Justiniani (Raiser Ludwig's) neque ex animo — tegitur interdum vulnus in corde valde defixum.

Reichsversammlung zugegen gewesen sein will 1), hatte der Raiser fogar, wenngleich andern Sinn im Bergen verbergend, dem Bolte für seinen berechtigten, rettenden Widerstand seinen Dank ausgesprochen: "Ihr habt gethan, was niemals in der Welt ein Bolk ge-"than hat; aber ihr thatet es, weil auch ich meinerseits zugelassen "und gethan hatte, mas fein Ronig vor mir in der Geschichte. Dant "beshalb bem allmächtigen Gott, welcher so brohendes Unheil zu so "friedlichem Ausgang geführt hat. Und so erkläre ich benn, daß ich "in Zukunft nichts der Art, nichts ohne euern Rath thun werbe. "Bielmehr will und bestimme ich, daß das Reich so bleibe, wie es "einst von mir in Gemeinschaft mit euch geordnet und conftituirt ift 2). "Auch schenke ich dieser Frau (der Kaiserin), von welcher ihr ge-"urtheilt habt, daß die Rache gegen sie nach den gemeinen Besehen "mein fei, euerm Berlangen gemäß, bas Leben: fo jedoch, baß fie "tünftig unter dem heiligen Schleier lebe und Buge thue." scheint in der That nicht unmöglich, daß der Raiser damals den Großen das Recht der Zustimmung zu allen wichtigen Maßregeln ausdrucklich zuerkannt hat s). Bielleicht bestätigte er auch die Erbfolgeordnung bom Jahr 8174), obicon allem Anschein nach bie Uebertragung Alamanniens an Karl nicht rückgängig gemacht ward 5). Jedenfalls fand er sich, der Bertreibung Bernhard's ganz zu geschweigen, scheinbar in die Berstogung seiner Gemahlin. Dafür wurde Ludwig's Herrschaft neuerdings anerkannt 6), zugleich jedoch Lothar in die Rechte des Mitregenten wieder eingesetzt 7), so daß auch die Urtunden abermals im Namen beider Raifer ausgestellt wurden 8).

V. Walae II. 9 (Adeodat.): quia in eadem concione et negotio fuisti. 10 (Pascas.): Verum, ut ais, in eadem concione me fuisse . . .

non abnuo. Bergl. Ercure V.

<sup>2)</sup> Porro deinceps nihil tale, nihil sine vestro consilio me acturum ulterius profiteor. Imperium namque a me ut olim ordinatum est una vobiscum et constitutum, its manere decerno et volo. Der Bortlant bieser Rede ist schwerlich authentisch. Rabbert sagt auch selbst: sed omnis retinere, quae dicts quaeve responsa sint, omnino nequeo.

<sup>8)</sup> Bergl. Bait III. 202 N. 1. 4) So beutet Dimmler I. 59 bie angeführten Worte.

<sup>5)</sup> Bergl. oben G. 328 Anm. 3. <sup>6</sup>) Bergl. V. Walae II. 9: quod eum tam reverenter rursus erigunt in regnum. 10: Quibus ita pacifice in eadem concione dispositis, relevatur in throno gloriosus imperator et erigitur cum laudibus et subditur ei omnis populus, in fide amplius fidelis, si posset fieri, quam prius. Agobard. lib. apologet. 2. 8: restituto patre honori et gloriae suae etc. Enhard. Fuld. Ann.: in gratiam cum eo redierunt, sed ad breve tem-

poris spacium.

7) Bergi. aud V. Walse II. 10 p. 556: post talia, quibus eum restituerant in throno imperii una cum filii consortio.

8) Sidel L. 270 – 273. I. 269. In L. 271 Bouquet VI. 566 no 158 beißt es: suggerente supradicto filio dilecto nostro Lothario augusto et consorte imperii nostri, communi voluntate parique consensu; in der Constitution des B. Alberich von Langres für das Kloster Beze vom 20. November 830 (Mansi XIV. 628): permittente gloriosissimo augusto Ludovico et consentiente piissimo filio ejus Lothario imperatore.

So kamen die Dinge äußerlich zu einem friedlichen Abschluß. Auf welcher Seite indeffen die Dacht und wie die Berfammlung gefinnt war, zeigte sich auch barin, daß die Untersuchung und das Strafverfahren wider die Anhänger Judith's und Bernhard's in Compiègne ihren Fortgang nahmen. Bernhard's Bruder Heribert wurde von Lothar verhaftet, nach dem Spruch der Versammlung als angeblicher Mitschuldiger deffelben, trop Ludwig's Ginwendungen, geblendet und nach Italien in Gewahrsam geschickt 1). Aus dem nämlichen Grunde beraubte man Odo, den bisherigen Grafen von Orleans, einen Better der beiden Brüder 2), der Baffen und fandte ihn ins Exil 3). Auch noch andere Anhänger des alten Kaisers scheinen von Lothar in Baft gegeben worden zu fein 4).

Es war thatsachlich nur der Name des Raiserthums, welchen Lothar dem Bater gelaffen hatte. Seiner Macht war dieser entklei= det 5). Auch nach der Reichsversammlung von Compiègne ward seine Lage zwar keine harte und schmähliche, Lothar ließ ihm den Schein ber Freiheit; aber er behielt ihn und ben jungen Rarl doch in Obacht wie Gefangene 6). 3m August finden wir beide Raiser in den Pfalzen Servais und Samouch ) im Gebiet von Laon. Der Sohn

<sup>1)</sup> Nithard. V. Hlud. 45. Ann. Bert. V. Walae II. 10 p. 555. Rach ber letzteren hätte Heribert seine Mitschuld an ben hochverrätherischen Ridnen bes Brubers eingestanden. Bernhard's Eattin Dodana schreibt später ihrem Sohne Wilhelm (Lib manual. Mabillon, A. S. o. S. Ben. IVa. 756): similiter et de domino Ariberto avunculo tuo, rogo, tu, si superstes fueris, nomen illius cum praescriptis personis supra iube transcribi. Mabillon bezieht bies auf unfern Beribert, ber, falls bies richtig ift, feine Blendung lange überlebt hat. Streng genommen, paßt bie Bezeichnung avunculus an ber angeführten Stelle allerbings nicht auf ibn.

<sup>2)</sup> Bergl. oben Seite 290.
8) V. Hlud. l. c.

<sup>4)</sup> Ann. Bert.: aliquosque fideles domni imperatoris in custodiam misit.

b) V. Hlud. 45: In talibus ergo consistens, solo nomine imperator aestatem transegit. Nithard.: Et Lodharius quidem eo tenore re publica adepta etc., vergl. auch 4 p. 653 (quod patrem bis honore privaverant). Ann. Bert: omnem potestatem regiam . . . eius tulerunt. Ann. Quedlinburg.: Ludovicus imperator depositus est de solio a filiis suis . . . . Lambert. Ann. 829. Ann. Altah. mai. 830 Scr. III. 44. XX. 784. Waits IV. 567 N. 3. Dimmler I. 60 N. 61.

6) Nithard.: patrem et Karolum sub libera custodia servabat, vergs. bazu Meyer von Knonau S. 4 6.

7) Sidel L. 270 (vom 3. August aus Servais); 271 (vom 13. August aus

<sup>7)</sup> Sidel L. 270 (vom 3. August aus Servais); 271 (vom 13. August aus Samoncy), dazu Anm. S. 337. Wegen der Lage jener Pfalzen vgl. auch Meyer von Knonan, Nithard S. 93 N. 29. Nach Sidel's Annahme wäre es im Sommer 830 geschehen, daß der Psischof Vittor von Cur dem Kaiser Ludwig in der slüdöslich von Laon gelegenen Psalz Corbeny eine neue Bittschrift wegen der Bedrickungen seiner Kirche überreichte (v. Mohr, Cod. dipl. ad hist. Raet. I. 30 f. no 17. Sidel, Die Urkunden Ludwig's des Frommen sür Cur, St. Galler Mittheil. slir vaterländ. Gesch. Heft III S. 12—14. Acta Karolin. II. 343 Anm. zu L. 290). Es wäre freilich einigermaßen aufsallend, daß der Bischof sich gerade damals an Ludwig gewendet haben sollte. Schon im Jahr 823 hatte dieser demselben zu Frankfurt (vergl. oben S. 199 Anm. 5) versprochen, die Sache durch Missi untersuchen zu lassen; jedoch erst jetzt wurden

nährte die Hoffnung 1), den Vater zur Entsagung von der Welt zu bewegen. Hatte Ludwig doch von Jugend auf die innigste Vorliebe für den Mönchsstand kundgegeben, so daß er, wie es heißt, sogar mit dem Borsage umgegangen war, sich nach dem Beispiel seines Großoheims Karlmann?) dem beschaulichen Leben zu widmen?). Auch nach dem Tode seiner ersten Gemahlin soll man seine Abdantung befürchtet haben 4). Jedoch war Lothar auch jetzt vorsichtig besorgt, den Schein zu wahren. Der Entschluß des Vaters sollte als ein freiwilliger erscheinen. Deshalb umgab er denselben, wie Nithard erzählt, mit Mönchen, vielleicht aus dem Kloster St. Médard in Soissons 5), welche ihn in der Regel unterweisen und zum Eintritt in ihren Stand überreden sollten. Indessen scheiterte dieser Plan vollständig.

Der in der Regierung eingetretene Umschwung machte sich, weit entfernt, eine Besserung der Berhältnisse herbeizusühren, nur in den verderblichsten Wirkungen fühlbar. Keiner von denen, welche dem Kaiser die Gewalt entwunden hatten, schien ein anderes Ziel zu kennen als zügellose Besriedigung der eigenen Habsucht. Rechtssicherheit, Ordnung und Wohlfahrt sanken von Tag zu Tage weit tieser als es vordem der Fall gewesen war. Dieser Zustand ries naturgemäß eine Reaktion zu Gunsten des alten Kaisers hervor 7. Mit der Unzusriedenheit über die Ergebnisse der Umwälzung erwachte ein immer lebhafter werdendes Gesühl der Reue und Scham über das Geschehene. Zu der Sehnsucht nach der Rücksehr der alten Kezierung als der vergleichsweise immerhin noch besseren gesellte sich ein

altgermanischer Sinnegart entspringendes sittliches Bedürfniß, die

folde, und zwar ber Bischof Bernald von Straßburg, ber Abt Gottfrib von Gregorienmünster und ber Graf Hrochar, nach Rätien gesandt, um die von dem Bischof und ben bortigen Aebten, insbesondere dem Abt von Pfävers, et hobenen Beschwerben an Ort und Stelle zu prilsen (vergl. Sidel L. 289 290 Schöpflin, Alsat. diplom. I. 75 f. no 93. v. Mohr l. c. I. 29—32 f. no 16. 17. 19).

<sup>1)</sup> Das Kolgenbe nach Nithard. Dazu Meper von Knonau a. a. D. — Ich würde es sonst nicht für unmöglich halten, daß Nithard hier eine Berweckselung begeht und die Einschließung des Kaisers in das Aloster St. Médard im Jahr 833 im Sinne hat, wenn nicht die Urkunde Sickel L. 279 (vergl. unten) bestätigte, daß Guntbald zu Ansang des Jahres 831 eine einstügreiche Stellung einnahm. Keine andere Quelle erwähnt zum Jahr 830 etwas der Art, während Rithard wiederum Ludwig's Einschließung in St. Médard und seine Kirchenbußt nach seinem zweiten Sturze überaebt.

nach seinem zweiten Sturze übergeht.

2) Bergl. Hahr, Jahrbilder bes stänsischen Reichs 741—752 S. 86 ss.
3) V. Hlud. 19 p. 616: ut etiam ipse avi fraternum Karlomanni imitari gestiens memorabile exemplum, ipse quoque theoricae comprehendere niteretur culmina vitae, vergl. oben S. 37.

<sup>4)</sup> V. Hlud. 32 p. 624, vergl. jedoch oben S. 145. 5) Bergl. Meper von Knonau S. 5—6. 93 N. 29—31.

<sup>6)</sup> Nithard. I. c.: Res autem publica, quoniam quisque cupiditate illectus sua quaerebat, cotidie deterius ibat.

<sup>7)</sup> Allenfalls and 31 vergleichen Ann. Mettens. l. c.: nam, ut multis nobilibus et sapientibus, licet tarde, visum est, causa seductionis et malae voluntatis hoc idem facere nitebantur.

verlette Eidestreue zu fühnen. Insbesondere wurden von dieser Strömung auch jene Donche ergriffen, beren Gefellschaft Lothar bem Bater in argliftiger Abficht aufgedrängt hatte. Mit andern Gleich= gesinnten eröffneten sie dem Kaiser Ludwig die Aussicht, wieder zu feiner früheren Stellung und Macht zu gelangen, wenn er ben festen Willen erkläre, Ansehen, Ordnung und Wohlfahrt des Reichs herzuftellen und vor Allem Religion und Kirche, die festen Grundsäulen, wieder aufzurichten. Ludwig zögerte nicht, es zu versprechen. Es tam jedoch, wenn diese Bestrebungen gluden sollten, vorzüglich darauf an, des Kaifers Sohne Pippin und Ludwig zu gewinnen. Pippin mindestens hatte gehofft, ein erweitertes und unabhangiges Reich davonzutragen. Statt beffen mußten die beiden Könige inne werden, daß sie die Oberherrschaft des Baters nur mit der mindestens gleich drudenden des alteren Bruders vertauscht hatten. Die Bestimmungen des für sie so wenig vortheilhaften Reichsgesetzes vom Jahr 817 konnten nun bor der Zeit ins Leben treten 1). Der Kaiser sandte einen jener Monche aus seiner Umgebung, unter beffen Rutte man teine politische Mission argwöhnen konnte 2), Ramens Guntbald 3), zu ihnen und bot ihnen, so berichtet Nithard, als Lohn für ihre Theilnahme an seiner Restitution eine Bergrößerung ihrer Reiche an 4). Die Söhne griffen begierig mit beiden handen zu 5).

So verlief der Sommer. Als der Herbst nahte, betrieben die Gegner des Raifers die Berufung einer allgemeinen Reichsversammlung nach einem Ort im eigentlichen Francien 6); denn dort im Westen waren die Saupter dieser Partei zu Hause, dort auch die Unaufriedenheit mit der Regierung des alten Raifers am größten

<sup>1)</sup> Dümmler I. 60 — 61, vergl. himly S. 139.
2) sub specie religionis, vergl. v. Jasmund, Geschichtschreiber ber beutschen Borgeit IX. 6 S. 7: "unter bem Schein gestillicher Angelegenheiten";

ebenso Dimmler I. 60.
3) Diesen Guntbaldus monachus ermähnt unter ben Geschichtschreibern jener Zeit allein Nithard. Jedoch bestätigt eine Urfunde vom 25. Februar 831, jener Zeit allein Atthard. Jedog bestätigt eine liktlinde vom 25. zebrlät 831, in welcher berselbe als ambasciator erscheint, den bedeutenden Einsluß, welchen er gewann (Sickel L. 279, vergl. I. 72 N. 13). Leibniz, Ann. Imp. I. 404 (vergl. auch Dümmler I. 67 N. 1) vermuthet, es sei der spätere gleichnamige Erzbischof von Rouen. Außerdem hält er, gleich Le Cointe, sür möglich, daß Guntbald in der V. Walae II. 16 p. 562 unter dem Pseudonym Phasur gemeint sei. Die letztere Annahme trisst wohl gewiß nicht zu, vgl. auch Fund S. 265 N. 2 In dem chron. Rotomagense 838 (Labbe, nov. did. I. 365) heißt es: In isto anno accepit Guiuildidus (sic) arch. Roth. Rach den Act. archiep. Rothomag. war bieser Erzbischof von vornehmer Gerfunft (Mabillon, Vet. Analect. p. 223: Gunbaldus, nobilis prosapia et bonorum operum clarus

<sup>1)</sup> Nithard.: promittens, si in sua restitutione una cum his, qui hoc cupiebant, adesse voluissent, regnum utrisque se ampliare velle, und später: quamquam eis regna, sicut promissum fuerat, aucta fuissent. Bergl. jedoch unten Ercure VI.

<sup>5)</sup> Ibid.: Ac per hoc perfacile cupideque paruere.
6) V. Hlud. 45: Cum autem instaret autumnalis temperies, hi, qui imperatori contraria sentiebant, alicubi in Frantia conventum fieri generalem volebant.

gewesen 1). Auf einem Reichstage, der in jenen Gegenden stattfände, hoffte diese Faktion vermittelst ihrer Uebermacht die Erfolge von Compiègne zu befestigen und zu vervollständigen. Kaiser Ludwig mit seinem Anhange konnte dagegen nicht geneigt sein, sich abermals in eine Lage zu begeben, in der seine Feinde ihm jede Entsagung und Demüthigung abtrozen konnten. Die Blüte der fränkischen Aristoter?) hatte sich wider ihn erhoben; aber jenseit des Rheins, bei den Oststranken und den Sachsen 3), schlugen ihm die Herzen noch treu. In seinem Streite mit dem Kern des herrschenden Bolks konnte der Kaiser auf die unterworfenen germanischen Bölkerschaften, welche er sich durch eine milde, wohlwollende Behandlung zur Dankbarkeit verpslichtet hatte, als auf eine zuverlässige Stüße zählen 4). Es war demnach von entscheidender Wichtigkeit für ihn, daß diese Stämme ron den bevorstehenden Verhandlungen nicht ausgeschlossen blieben. Auch hatten die von Guntbald geleiteten 5) geheimen Bestrebungen zu Gunsten seiner Restitution bereits soviel Boden gewonnen, daß

5) Bergi. Nithard. I. 3: Guntbaldus monachus . . . , quia multum in restitutione eius laboraverat —

<sup>1)</sup> Dümmler I. 61.

<sup>3)</sup> Daß die damalige Empörung von der Aristotratie ausging, wird in den Duellen überall ausgesprochen, vergl. Ann. Bert.: aliqui ex primoribus, murmurationem populi cognoscentes etc. Ann. Mettens.: privigni eius (der Raiserin) atque aliqui ex optimatibus eis coniuncti etc. Enhard. Fuld. Ann.: a primoribus Francorum. Transl. S. Viti, Jassé I. 13: accidit quaedam disceptatio inter Ludowicum imperatorem et principes, qui erant in regno. Flodoard. hist. Rem. eccl. III. 1: cum praememoratus Hilduinus abbas. . . offensam ipsius augusti adeo cum aliis regni primoribus incurrisset etc. (über die verschiedenen Ausbrücke Waitz IV. 277 N. 1). Auch in der V. Walae II. 7 sp. 551 sp. bieß fottwästend betroorgehoben. In der vel. de exauctoratione Hludowici imp. 4 Leg. I. 368 sind diese Männer als nonnulli ex suis (des Raisers) sidelidus bezeichnet. Nach der Darstellung des Astronomus schließt sich die große Masse des niedem Bolls den vornehmen Häuptern an und überbietet dieselben dann noch an haß und Wuth (V. Hlud. 44. 45 p. 632—634: Nam primum inter se primores quodam foedere coniurant, deinde minores sidi adgregant etc.). Bei Mithard (I. 3, vergl. auch c. 4 p. 652. 653) regt Lothar universam pledem auf, und auch in der V. Walae (II. 9, 10 p. 554—555) betheiligt sich schließlich das ganze Boll an der Erhebung.

<sup>4)</sup> V. Hlud. 45: diffidens quidem Francis magisque se credens Germanis (bieselbe Unterscheidung c. 20 p. 617 lin. 22), vergl. Bend a a. D. S. 378 ff. Dümmler I. 61 R. 63. Meyer von Knonau, Nithard S. 3. 93 R. 18. Kerner, in anderm Zusammenhange, Adrevald. Mirac. S. Benedici 27 (Mabillon, A. S. o. S. Ben. II. 383), ber die V. Hlud. wohl benutzt hat, sich jedoch ganz auf die Seite der fräntischen Arisotratie stellt: Qua de re actum est, ut, dum imperator nobilitatem veteranorum deponendo insequitur ac hi, memores pristinae virtutis, defensare libertatem nituntur, desectionis ad imperatore regnique magnum pararint exitium.... Imperator (ut dictum est) suspectos Francorum primores habens, Germaniae populos.. evocat, Saxones videlicet, Thoringos, Baioarios atque Alamannos, eisque, quos virtute Francorum pater armis subegerat, regni statum incomposite committit. Illud quo animo Franci exceperint, in promptu est agnoscere. Libertate igitur Transrhenani acsi ob tutelam imperatoris adepta etc.

Ludwig in der That die Wahl des Orts durchsette, welcher seinem Interesse entsprach. Lothar mußte sich dazu verstehen, mit ihm aemeinsam die Reichsversammlung nach ber Pfalz Nimwegen zu berufen, welche nur durch die Waal vom Lande der Friesen getrennt war und wo sich die Cachjen und Oftfranken einfinden konnten 1). Aber auch bort fürchtete ber Raifer die Uebergahl ber Begner im Bergleich zu dem noch immer kleinen Säuflein seiner Anhänger unter den Großen, wenn jene sich an der Spite ihrer Mannen ein= ftellten. Deshalb gebot er, daß jedermann auf dem Nimmeger Tage ohne Kriegsgefolge zu erscheinen habe 2). Ginige Baupter der frantischen Aristotratie wußte er überdies von demfelben fern zu halten. In Ansehung oder unter dem Vorwande der noch immer nicht gang beschwichtigten Gahrung in der Bretagne ertheilte er dem Grafen Lambert von Nantes ben Befehl, fich nach feiner Mark zu verfügen und gab demfelben auch einen der alten Freunde, die in das Lager seiner Gegner übergegangen waren, Helisachar 3), als Königsboten an die Seite 4).

Die Nimmeger Reichsversammlung 5) war auf Anfang Ottober 6) angesagt. Beibe Parteien fanden sich so ftart wie möglich auf

<sup>1)</sup> V. Hlud.: Imperator autem clanculo obnitebatur . . . . Obtinuit tamen sententia imperatoris, ut in Neomago populi convenirent. Ann. Bert.: alium conventum domnus imperator cum filio suo Hlothario . . . Noviomago condixit, ubi Saxones et orientales Franci convenire potuissent. Der Ausbrud orientales Franci ift hier wohl im weiteren Sinne für bie überrheinischen Stämme zu faffen.

Einhard (epist. no 13 p. 451) schreibt an einen hoben Beiftlichen - vielleicht ben Bischof, an melden auch no 11 p. 450 gerichtet ist —: Quamvis perplura sint, de quibus cognoscendis mihi cura esse potest, duo tamen sunt, quorum me in praesenti maior curiositas tenet. Unum, ubi et quando generalis ille conventus habendus sit; alterum, si domnus Hl(otarius) in Italiam reverti aut cum patre manere debeat. De his duobus certum me facere benignitas tua non gravetur. Nam horum notitia plus quam ceterarum rerum, quae apud vos aguntur, indigeo; quoniam ex his pendet, quid ego facere debeam, si divina pietas mihi favere dignabitur, ut aliquid utilitatis facere valeam. Falls Jaffe biesen Brief mit Recht in die Mitte des Jahres 830 verlegt, dachte man alfo icon vor bem Rimmeger Reichstage an die Möglichkeit, bag Lothar nach Stalien gurudtehren wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) V. Hlud. 45: Verens porro, ne multitudo contrariorum superaret paucitatem fidelium suorum, iussit ut unusquisque ad idem veniens placitum simplici uteretur commeatu, vergl. weiter unten: cur, cum simpliciter venire iussus sit, hostiliter advenerit und c. 5 p. 609 lin. 28 (simpliciter, non expeditionaliter). Buit III. 474 R. 2. IV. 463 R. 1.

<sup>3)</sup> Wir erinnern uns, daß helisachar die Abtei St. Aubin in Angers befag und mit ben bretonischen Berhaltniffen vertraut mar, veral. oben G. 132. 217. Anm. 6.

<sup>1)</sup> V. Hlud. l. c. 5) Siebe iber biefelbe Ann. Bert. Ann. Mettens. Thegan. 37 p. 598.

In ben Ann. Enhard. Fuld. 831 p. 360 wird diese Bersammlung mit den Achener Reichstage des folgenden Jahres verwechselt.

6) Ann. Bert., vergl. Ann. Mettens. Beide Kaiser stellen in der Pfalz zu Nimwegen noch am 11. November eine Urtunde aus (Sickel L. 272, vergl. Anm. S. 337. Madrisio, S. Paulini patr. Aquil. opp. p. 260 append. II. no 8, Schenkung eines Nonnenklosters in Cividal bel Friuli an Aquileja, auf

berselben ein 1), und wenn, nach dem Ausdruck des Aftronomen, "ganz Bermanien dorthin zusammenströmte, um dem Raifer beizustehen" 2), fo erschienen die Anhanger Lothar's nicht minder in geschloffenen Reihen, noch den nämlichen Grimm wider Ludwig in der Bruft und noch immer erfüllt von der Hoffnung, seinen Sturz zu vollenden. Selbst den Patriarchen des fernen Aquileja finden wir in Rimwegen 3), mahrend die burgundische Geiftlichkeit allerdings gefehlt lyaben mag; denn sie tagte, wie wir wissen, die Erzbischöfe Agobard von Lyon und Bernard von Vienne an der Spige, in der zweiten Hälfte des November in Langres 4). — Eine große Bolksmenge umgab die versammelten Bischöfe, Aebte und Grafen b). Indeffen wußte der Kaiser die Zahl seiner Gegner noch weiter zu lichten . Den Wit Hilduin, der trot seines Berbots gewagt hatte mit Kriegsgefolge zu erscheinen, stellte er deshalb zur Rede und wies ihn, da er fich nicht zu rechtfertigen bermochte, sofort aus der Pfalz. Zugleich bestimmte er, um die kriegerischen Gelüste des Abts zu verhöhnen, daß derfelbe den Winter mit einem ganz kleinen Gefolge in einem Zelt bei Baberborn zubringen follte 7). Natürlich nahm ber Raifer dem

Bitten bes Patriarchen Maxentius, von Dummler I. 61 R. 65 und Stumps, Reichstanzier I. 83 R. 97. 99 R. 163 ohne hinreichenben Grund verdächtigt). Dummler vermuthet, daß der Reichstag erft in der zweiten Galfte des Oktober versammelt gewesen sei, weil Ludwig der Deutsche, welcher nach Thegan daselbst anwesend war (s. unten), am 6. dieses Monats noch in Regensburg urkundet (Sickel, Beitr. z. Dipl. II. 162. Mon. Boica XXXIa. 58 no 24). Indessen auch bieser Annahme möchten wir nicht beipflichten.

1) Ann. Bert.: Nam illuc ex utraque parte, scilicet domni imperato-

ris et Hlotharii. multorum congregatus est exercitus (vergl. Wait III. 474 N. 1). Thegan.: et multitudo hominum ex omnibus regnis suis venit ad

eum, inter quos venerunt supradicti adversarii eius.

2) omnisque Germania eo confluxit imperatori auxilio futura.

3) Bergl oben S. 359 Unm. 6. Es beißt in ber betreffenben Urfunde: veniens in praesentiam culminis (nostri) Maxentius ecclesiae Aquileensis

4) Bergl. die Constitution für das Kloster Bèze (Côte d'or) vom 20. No= vember 830, Mansi XIV. 628—630. Ann. Besuens. 830 Scr. II. 248. Sidel II. 337 Ann. 31 L. 273. Hefcle IV. 74. Hund S. 111. 262 R. 3. Rach ben Unterschriften enes Dokuments waren bamals in Langres anwesend bie den untersatzlien eines Vorments waren damals in Langres anweien die Erzbischöfe Agobard von Lyon und Bernard von Bienne, die Bischöfe Angerich, Alberich von Langres, Faova von Châlon an der Saone (vergl. Excurs VII.), Modoin von Autum und hilbebald von Mâcon, serner zwei Chorbischöfe, zwei Aebte, eine Anzahl Preschier u. s. v. In der Urkunde Sickel L 273 Bouquet VI. 565 no 157, in welcher die Kaiser dem Bischos Ascherich von Langres diese Constitution bestätigen, bezeichnen sie diesekonstitutionis cartulum gunn inne und per consensum matropoliteni zu Agobardi gertulum gunn inne und per consensum matropoliteni zu Agobardi gertulum cartulam, quam ipse una per consensum metropolitani sui Agobardi archiepiscopi et suffraganeorum suorum necnon et cleri sibi subjecti et quorumdam laicorum nobilium confirmaverat.

5) Ann. Bert. V. Hlud. Thegan.
6) V. Hlud.: volens adhuc vires adversariorum tenuare.

<sup>7)</sup> Ibid., vergl. Transl. S. Pusinnae (Wilmans, Kaiserurkf. ber Provinz Bestifalen I. 543), no Silbuin's Schulb zu minbern gesucht wird: exigentibus quamquam non satis in imperatorem Luduwicum manifestis culpis. Bas die Transl. S. Viti (Jaffé I. 13) und Flodoard, hist. Rem. eccl. III. 1 von Hilbuin's Berbannung nach Korvei und bem Berlust seiner Abteien erzählen, bezieht sich wohl erst auf bas Jahr 831.

Undankbaren damals auch sein Amt als Erzkapellan 1), welches auf den Abt Fulto von St. Hilaire in Poitiers (?) überging 2). Auch den Abt Wala von Corbie, einen der gefährlichsten Gegner, schickte der Kaifer nach seinem Kloster zurück und befahl ihm, dort zu bleisben und nach der Regel zu leben 3). Aus dem ganzen damaligen Auftreten Ludwig's spricht eine Festigkeit und Entschlossenheit, in ber man ihn nicht wiedererkennt. Allerdings war es, wie wir wissen, von vornherein ein wichtiger Erfolg für ihn, daß die Berfammlung in dem Caftell 4) an der Waal stattfand. Es war der bon ihm ge= wählte Rampfplat. Aber daß er die Bunft der Lage nun auch ausnutte, das Feld wirklich als Sieger behauptete ), war ohne Zweifel das Berdienst einer anderen, fraftigeren Hand, welche die seinige Nach Thegan 6) war auch dort in Nimwegen der gleich= namige Sohn des Raifers, der Baiernkonig, der Beiftand des Baters in aller Anftrengung und Gefahr. Wir möchten jedoch eher glauben, daß jener Monch Guntbald, welcher die ersten Faben zur Wiederherstellung der Macht Ludwig's mit so vielem Geschick angesponnen hatte?), auch jett die Seele feiner Handlungen gewesen sei.

Der Kaiser residirte in dem bei der Stadt gelegenen Palaste, einem prächtigen Bau, welchen Karl der Große begonnen hatte 8),

¹) Siehe Sidel I. 70 R. 12. II. 335—336 Ann. zu L. 265.
²) Transl. S. Juniani, Mabillon A. S. o. S. Ben, IV a. 433: Fulcone (abbate) basilicae sanctissimi pontificis Hilarii congregationem regente—Fulcone archicapellano (6. Rovember 830), wo jedoch vielleicht der Erztapellan Hippin's von Aquitanien gemeint ift (Ann. Ben. II. 532). Hincmar. de ord. pal. 15, vergl. Sidel I. 70 R. 12. L. 313. 316. Wait III. 434. Hund S. 150. 267—268. Hintmar bezeichnet diesen Erztapellan, wie auch Hilbuin, als Presbyter; gewöhnlich hält man ihn für den gleichnamigen Abt von Umnieges.

Sumiéges.

3) V. Hlud. l. c.: Walach abbas iussus est ad monasterium redire Corbeiae ibique regulariter obversari (vergl. über Bala's Berhältniß zu Kaiser und Kaiserin auch ebend. c. 55 p. 641). Der sonst so weitschweisige Radbert erwähnt dies nicht. Die Nachricht der Transl. S. Viti (l. c.) von der Berbannung Bala's glauben wir ebensalls erst auf das Jahr 831 beziehen zu wiffen

<sup>4)</sup> Bergi. Thegan. 37: ad Niwimagun castrum, quod situm est super fluvium quod dicitur Walum; ebenjo append. p. 598. 604. Prudent. Trec. Ann. 837 p. 430.

Ann. 837 p. 430.

b) Bergi. Thegan. l. c.; et superaverat eos (sc. adversarios) domnus imperator.

<sup>9)</sup> l. c.: Ibi fuit aequivocus filius eius, qui in omnibus laboribus patris adiutor eius extitit. Bergl. jedoch oben S. 353. In den übrigen Quellen wird der Anwesenheit des jüngeren Ludwig auf der Nimweger Reichsversamm=lung nicht gedacht, und ich gestehe, daß ich die betreffende Angade Thegan's, in Ridssicht auf seine oben berührte Tendenz, nicht für unbedingt zuverlässig halte. Auch Bippin besand sich offenbar nicht dort. Bielleicht war er damals sogar in Jonac (vergl. oben S. 343 Anm. 8).

<sup>7)</sup> Bergl. oben S. 357 Anm. 3; S. 358 Anm. 5.
8) Bergl. Einh. V. Caroli 17 p. 524: Inchoavit et palatia operis egregii . . . . alterum Noviomagi super Vahalem fluvium, qui Batavorum insulam a parte meridiana praeterfluit. Lambert. Ann. 1046 Scr. V.

Lothar in einer andern Behausung 1). Um ihn geschaart, bildeten die Anhänger des jungen Raifers gleichsam ein besonderes Beerlager. Aber die Energie, mit welcher Ludwig sofort begonnen hatte ihre Reihen zu sprengen und ihre Plane zu freuzen, verbreitete Schreden unter ihnen. Es bemächtigte sich ihrer die Wuth der Berzweiflung. Nach jenen ersten Maßregeln des alten Raisers verbrachten sie die ganze folgende Nacht mit Berathungen. fammelten sich bei Lothar und forderten benfelben auf, entweder auf ber Stelle den Kampf zu wagen ober mit ihnen eine Secession nach einem andern Orte vorzunehmen, wo man wieder Freiheit der Bewegung, Raum und Belegenheit zur Fortsetzung des Widerftandes gewinnen könne. Als jedoch der Morgen graute, ließ Ludwig Lothar mit gnädigen Worten entbieten, er möge sich nicht ihren gemeinfamen Feinden anvertrauen, sondern ju ihm fommen, der Sohn jum Bater, und, ob auch sicherlich mehr aus Schwäche als aus Reue, widerstand Lothar, trot des Widerspruchs seiner Umgebung, der väterlichen Aufforderung nicht. Der alte Raifer foll den Sohn nicht mit scharfem Borwurf, sondern mit nachsichtiger Milde zurecht= gewiesen haben. Draußen jedoch tam, als Lothar ben Palaft betreten hatte, die gegenseitige Erbitterung des Bolkes huben und drüben jum Ausbruch 2). Blutvergießen schien unmittelbar bevor-Da trat der Kaiser hervor, den Sohn an seiner Seite. Dieser Anblick und einige Worte, welche Ludwig an die Menge richtete, genügten, um den Tumult zu beschwichtigen 3).

Er war in Wahrheit wieder Kaiser 4). Lothar mußte sich durch einen neuen Treueid berpflichten, sein schuldvolles Verhalten nimmer zu wiederholen 5). Auch war man entschlossen, ihm die Rechte des Mitzegenten abermals zu entziehen, und mindestens seit dem Eingange des nächsten Jahres wurden die Kaiserurkunden wieder allein in Ludwig's Namen ausgestellt 6). Förmliches Gericht über die Häupter

<sup>154:</sup> Neumago domum regiam miri et incomparabilis operis. Dronke, Cod. dipl. Fuld. p. 226 no 513 (vergl. Sidel II. 197. 368): in palatio apud Niomagum oppidum constituto

Niomagum oppidum constituto.

') V. Hlud. 45 p. 633 — 634; ad habitaculum Hlotharii filii imperatoris — Ingresso autem illo intra penita regiae domus.

<sup>2)</sup> V. Hlud. l. c.: diaboli instigatione vulgus contra se coepit furere.
3) V. Hlud.

<sup>4)</sup> Bergl. Ann. Bert : recuperato imperio und oben S. 355 Anm. 5.

<sup>\*)</sup> Thegan.

\*) Sidel I. 269 R. 8. Die lette Urkunde mit seststeme Datum, welche im Namen beider Kaiser ausgestellt wurde, ist die oben (S. 359 Unm. 6) erwähnte vom 11. November 830. Sithe andere, dei welcher dies ebenmäßig der Kall ist, sweint sogar erst dem Dezember dieses Jahres anzugehören (Sidel L. 273, vergl. Anm. S. 337). Unter dem 7. Januar 831 urkundet Ludwig dagegen bereits wieder allein (Sidel L. 277). Jedoch wurden die Regierungsjahre Lothar's diesmal ebenfalls nech etwas länger mitgezählt. — Auch in der späteren Redaltion der Capitulariensammlung des Anseis ist der Name Lothar's, welcher früher neben Karl d. Gr. und Ludwig als Gesetzgeber genannt war, überall fortgelassen (Leg. I. 260. Stobbe, Gesch. der beutschen Rechtsquellen I. 233 R. 5). Bergl. V. Walae II. 10 p. 556.

ber Berschwörung wurde in Rimwegen noch nicht gehalten 1). Jedoch gab der Kaiser dieselben den getreuen Großen in Gewahrsam bis zu dem nächsten allgemeinen Reichstage, welchen er auf Anfang Februar 831 nach Achen ansagte und auf dem ihr Urtheil gesprochen werden sollte 2). Rur ein Mitglied der hohen Geistlichteit, den einzigen Bischof, von welchem wir bestimmt wissen, daß er an der Empörung des Jahres 830 betheiligt war 3), traf schon jetzt die Strase. Es war Zesse von Amiens, welcher durch den Spruch seiner Amtsegenossen — darunter auch seines Metropoliten, des Erzbischofs Ebo von Reims, der damals der Sache des Kaisers noch treu geblieden war 4) — seines Hirtenamts entsetzt wurde 5). Bischof Jesse hatte bei Karl dem Großen viel Bertrauen genossen und war von demselben in den wichtigsten Geschäften, namentlich auch den Berhandlungen mit Rom und Byzanz, verwendet worden. Er gehörte zu den Königsboten, welche den vertriebenen Papst Leo III. im Jahr

2) Ann. Bert. 830: iussit auctores illius facti, quorum fraus detecta et conspiratio patefacta erat (vgl. binfichtlich ber Ausbruckweise Einh. Ann. 818 p. 205. V. Caroli 20 Jaffé IV. 528) propter illorum controversiam (vergl. 831: ut illorum causa discuteretur et diiudicaretur; v. Jasmunb E. 4 wohl unrichtig: "megen ihrer Empering"), in custodiam mitti usque ad aliud placitum, quod Aquisgrani erat habiturus. 831. V. Hlud. 45: Post haec imperator omnes illos huius impiae conspirationis principes sub privata custodia praecepit adservari. c. 46. Thegan. 37: et divisit eos atque commendavit, vergl. N. 22, c. 22. 48 p. 596. 601. Noth, Feubalität & 274

3) Die Darftellung Rabbert's ift auch insofern unzutreffend, als man nach ihr (V. Walae II. 9 p. 554 f.) annehmen mußte, die ganze Geistlichkeit habe sich damals wie ein Mann gegen das Regiment des Kaisers erhoben.

4) S. das Schreiben Karl's des Kahlen an Papst Nitolaus I. Bouquet

4) S. bas Schreiben Rarl's bes Rablen an Papst Mitolaus I. Bouquet VII. 557: Prima vero vice, quando instigante diabolo Francorum populus imperatorem sibi a Deo ordinatum et ab apostolica sede coronatum suo sunt moliti propellere imperio, ipse Ebbo in ipsius fidelitate immobilis perstitit et, ut rectum erat, usque ad recuperationem perseveravit.

Rildert, De Ebonis vita p. 18. v. Noorben, Hintmar S. 20.

5) Thegan. 37. 44 p. 598. 600. Hintmar Flodoard, hist. Rem. eccl.
II. 20, vergl. Forschungen X. 352 N. 4. V. Hlud. 56 p. 642 lin. 5 (Jesse olim Ambianensis episcopus).

<sup>&#</sup>x27;) Angaben einzelner Duellen, welche behaupten, daß der Kaiser bereits damals einige der Rebellen existirt und ihrer Leben beraubt habe, greisen wohl vor. So Ann. Mettens: udi et quosdam ex illis, qui ei praedictas contumelias secerunt, in exilium misit atque illorum honores abstulit. Auch der Schliß von c. 45 der V. Hludowici: Quos postea ad iuditium adductos etc. ist offenbar erst bei der Geschichte des Achener Reichstags vom Jahr 831 zu verwenden. Gleich hier, sobald der Versasser sich nicht mehr auf die Königsannalen stützt, treten Spuren jener "Zerrüttung der Chronologie" hervor, welche Meyer von Knonau, Nithard S. 129 ff., in den letzten Partien der Vita Hludowici so gründlich nachgewiesen hat, die sich aber nicht auf diese beschränkt. Auch in dem ersten Theile des Buchs, welcher die aquitanische Vorgeschichte Ludwig's enthält, ist die Berwirrung nicht minder groß. Im vorliegenden Halle entsprang sie wohl hauptsächlich aus der Benutung Nithard's (I. 3 p. 652). Beiläusig zeigt sich auch hier eine gewisse Anna, 1).

364 830.

799 über die Alpen zurudgeleiteten 1) und befand sich auch zur Zeit der Raisertrönung Karl's in Rom 2). Im Jahr 802 schickte ihn der Kaiser mit dem Grafen helmgaud als Brautwerber an die Raiferin Irene nach Constantinopel 3). Einige Jahre später (809) unterstützte Jesse den Bischof Bernhar von Worms und den Abt Adalhard von Corbie bei den Berhandlungen, welche dieselben im Auftrage des Kaifers mit dem Bapfte über die Frage vom Ausgehen des beiligen Beiftes (vom Bater wie vom Sohne) zu führen hatten 4). Jedoch hegte Leo III. keine günstige Meinung von ihm. Er ließ in ein Schreiben an Karl einfließen, daß ihm dieser Bischof zu einer wichtigen bertraulichen Mission nicht geeignet erscheine 5). An und für sich hätte dies Urtheil Leo's wenig Belang; aber in diefem Fall mag der Un= zuverläffige ben Unzuverläffigen richtig erkannt haben. Nach dem Schickfal zu schließen, welches ihn traf, muß Jesse bei der Empörung bon 830 fehr stark compromittirt gewesen sein 6).

Es ift nicht zu verkennen, daß die Urheber ber Emporung bas' Scheitern berfelben großentheils fich felber zuzuschreiben hatten. Dit unkluger haft hatten fie nach dem halben Siege ihre eigennütigen

<sup>1)</sup> V. Leonis III. Lib. pont. ed. Vignol. II. 251, vergl. Jaffé, Reg.

<sup>3)</sup> S. die von Leo III. am Tage der Kaiserkrönung (25. Dezember 800)

auf Jesses und Angilbert's Beranlassung ausgestellte Bulle sit St. Riquier. Madillon, Ann. Ben. II. 349. Jaffé l. c. p. 217 – 218 no 1913.

3) Einh. Ann. 802. 803 p. 190. 191. Enhard. Fuld. Ann. p. 352. Ann. S. Maximini Trev., Compte-rendu etc. p. 186. Döllinger, Kaiserthum Kart's d. Gr. a. a. D. S. 355. 380 R. 33. — Die Berunuthung von Berg. bag beim Monach. Sangall. II. 6 ber Bifchof Beito von Bafel mit Jeffe ver-

daß beim Monach. Sangall. 11. 6 der Bischop heits von Bafel mit Sesse verswechselt sei (Scr. II. 750 n. 62), bleibt mindestens höchst unsicher. Auch Jassé (Bibl rer. Germ. IV. 672) und Wattenbach (Geschichtschreiber der deutschen Borzeit IX. 3 S. 45) haben sie nicht aboptist.

4) S. das von Smaragdus ausgenommene Protofoll der Verhandlungen, welche diese drei Missä damals in der Sakristei von St. Peter mit Leo III. psiosen (Mansi XIV. 18 — 22. Vähr a. a. D. S. 364). In den Ann. Einh. 809 p. 196 (vergl. Ann. Enhard. Fuld. p. 354) wird allerdings nur die Abstandung Reckson Reutschaft und Montachis erwähnt isteke aben Seite 20 Ann. fenbung Bernhar's und Abalharb's ermahnt (fiehe oben Seite 20 Anm. 3)

und veringut v und Louigit v erwapnt (siege voen Seite 20 Ann. 3).
Außerdem sungirt Bischof Jesse All Missel auch im Jahr 805 (Leg. I. 135)
und bekundet 811 als Zeuge die Verstlaung Kaiser Karl's über die Vertheislung seines Schatzes (Eind. V. Caroli 33 p. 541). Erhalten ist von ihm eine
Epistola de daptismo (Migne, Patrol. lat. CV. 782—796, vergl. Epist.
Carolin. no 31—39. 43. 44. Jaffé IV. 401 sf. 423 sf. Hauréau, Singularités historiques et littéraires p. 91. Bähr S. 361).

5) Leonis III. epist. no 2 (808 post Apr.) Embalin.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Leonis III. epist. no 2 (808 post Apr.) Embolim, Jaffé IV. 311: Jesse vero episcopus, serviens vester, aliud servitium vobis facere potest. Nam missaticum per patrias deportare non nobis videtur quod idoneus sit neque ad secretum consilium provocandus.

<sup>9)</sup> Hund S. 107 nimmt an, Jesse sei ber Bischof gewesen, welcher nach Rabbert (V. Walae II. 9 p. 554 unten) vor der ganzen Neicheversammlung (zu Compiègne) zum Kaiser sprach: Scio..., quamvis talia et tanta, quae dicuntur, male deceptus his artibus, hactenus assensisses, cum his exutus fueris, quibus vestiris, quia te recipies et eris optimus imperator, quod semper ante fuisti. Fund batte diese Bermuthung aber wenigstens nicht als Thatfache geben burfen.

Absichten verrathen und dann doch nicht die Kraft noch den Muth befeffen, ihn zu vollenden. Indeffen war es auch ein Reft von Scheu vor dem Herricher, von Pietat gegen seine Person, was ihre Hande In den Herzen der alten Freunde des Raisers, welche die Politit Judith's und Bernhard's auf die Seite seiner Gegner getrieben hatte, war die Zuneigung zu ihm noch nicht völlig erloschen 1), und auch die meisten Andern bewahrten ihm eine gewisse Achtung 2). Sie sahen in ihm nur den unschuldig Verführten, durch bose Runfte Berblenbeten 3). Aus der Mitte biefer Partei felbst erhob sich später der Borwurf, daß eine faliche Ehrerbietung ihr die Hände gebunden und

fie dem Berderben überliefert habe 4).

Roch eine Angelegenheit jedoch lag dem Kaiser dringend auf der Seele: das Schickfal seiner Gemahlin. Indem die Aufständischen Judith von seiner Seite riffen und ins Kloster stießen, hatten sie seinem Herzen die tiefste Wunde geschlagen. Obwohl vielleicht selber von ihrer Unschuld nicht überzeugt, sehnte er sich doch nach ihrer Rudtehr und tonnte beanspruchen, daß ftatt der rechtswidrigen Gewalt, welche wider fie geübt worden 5), wenigstens ein regelmäßiges Berfahren zur Untersuchung der gegen fie erhobenen Anklagen ein= geleitet murbe. In Diesem Sinne b) beschloß der Rimmeger Reichs= tag auf Ludwig's Anregung, daß die Raiferin vor die nachste Reichs= versammlung nach Achen zu laden und dort ihre Schuld in aller Form Rechtens zu prufen fei. Wenn ein Untlager gegen fie auftrate, foute fie fich gesetlich zu rechtfertigen suchen; falls fie dies nicht vermöchte, dem Spruch der Reichsversammlung unterliegen 7). Rach-

<sup>1)</sup> Wir werden später sehen, daß das Verhältniß zwischen Hilbuin und Helisachar und bem Raiser nicht für alle Zeit zerftort war (vergl. auch v. Roor= ben, Hintmar S. 6-7. Sidel I. 87).

<sup>2)</sup> Bergl. oben G. 40 Ann. 7.

<sup>3)</sup> Bergl. oben & 339.
4) Bergl. V. Walae II. 9 p. 555 (Adeodatus): Fuit enim, aestimo, aut nimia dilectio senatorum et praesulum circa augustum et eius pro-lem, clarescentibus causis, quod eum tam reverenter rursus erigunt in regnum aut etc c. 11 p. 557 (Pascasius): Sed quia fides eorum fuit intemerata et incontaminata, qui boni erant, nimia decepti reverentia, noluerunt iniuriose contraire ad primum: ideo incurrerunt damnationis discrimen, et facta est ruina paene omnium una.

<sup>5)</sup> Bergi. Ann. Bert.: quae iniuste et sine lege ac iudicio ei ablata fuerat. Ann. Mettens: Pippinus ... uxorem, licet contra legem, ingeniose fecit eum dimittere.

geniose fecit eum dimittere.

9 Die Ann. Mettens. greisen auch hier vor, indem sie bereits von dem damaligen Reichstage zu Mimmegen berichten: In eodem ergo placito per auctoritatem apostolicam et per consensum episcoporum consideratum et canonice definitum est, ut imperator suam reciperet coniugem. Bergl. liber die Mildberusung Judith's im Allgemeinen sonst auch Agodard. lib. apologet. 2. 9 p. 62. 68. V. Walae II. 10. 11. 12 p. 555. 558 s. etc.

1) Ann. Bert.: Verum ab omnibus episcopis, abbatibus, comitibus acceptis Francis indicatum est, ut conjun eine.

ceteris Francis iudicatum est, ut coniux eius . . . ad memoratum condictum placitum reduceretur et, si quislibet aliquod crimen illi obicere vellet, aut se legibus defenderet aut iudicium Francorum subiret (vgl 831: Ad quod placitum domna imperatrix, sicut iussum fuerat, veniens etc.).

dem dieser Beschluß gefaßt war, saumte Ludwig nicht, seine Gemahlin aus dem Kloster in Poitiers, in welchem sie nun eine Reihe von Monaten unter dem Konnenschleier 1) gelebt und nach der Bersicherung eines höfisch gefärbten Berichts 2) durch eifrig frommen Dienst bei Tag und Nacht die Bewunderung und Nacheiferung der übrigen Klosterschwestern erwedt hatte, durch einige Große mit allen Chren nach der Achener Pfalz abholen zu laffen 3), wohin er nach dem Schluß bes Nimmeger Reichstags jum Winter jurudkehrte 4).

Ueber iudicium Francorum f. Bait IV. 423 R. 4. B. (attenbach) im Lit. lleber iudicium Francorum ! Wait IV. 423 N. 4. W. (attenbach) im Lit. Centralbi. 1866 Sp. 299. Die Erklärung Marca's und Bouquet's (vergl. M. G. Ser. I. 424 N. 5; v. Jasmund, Geschichtseiber der deutschen Borzeit IX. 11 S. 5 N. 1, der übrigens den Tert ganz richtig überset; Meher von Anonau, Nithard S. 11) ist salsch und theilweise dadurch veranlaßt, daß Judith nachber (Ann. Bert. 831 p. 424) sich noch secundum iudicium Francorum durch einen Eid reinigt, obwohl kein Kläger gegen sie austritt. Dies geschab aber auch sonst, z. B. bei dem Prozes Papsk Leo's III. im Jahr 800.

1) Bergl. oben S. 350 und Agodard. lid. apologet 2. 9: quae mutato helitu regali putabatur perdurgre in hebitu regali putabatur perdurgre in hebitu senetimoniali

habitu regali putabatur perdurare in habitu sanctimoniali.

3) Ann. Mettens.
3) Ann. Mettens. 3) Ann. Mettens. V. Hlud. 46 p. 634. 4) Ann. Mettens. V. Hlud. 46. Thegan. 37.

## Excurse.

• · 1 . . .

## Erents I.

Ueber Ludwig's Zug nach Benevent im Winter 792 - 793.

Im Jahre 792 empfing Ludwig von seinem Bater ben Auftrag, nach Italien zu ziehen, um bort seinen Bruber Pippin bei einem Juge gegen Benevent zu unterstützen. In Folge bieses Beschle kehrte ber junge König aus Regensburg, wo er beinahe ein Jahr über am bäterlichen Hose verweilt hatte, im Herbst zunächft nach Aquitanien zurlick, ließ hier die nöthigen Borkehrungen zur Sicherung seines eigenen Reichs tressen und zog dann mit seinem Heere über den Mont Cenis nach Italien. Weihnachten war er in Ravenna. Dann vereinigte er sich mit Pippin\*). Nach der Erzählung des Astronomus drangen die beiden Brilder mit vereinter Macht in Benevent ein, verheerten alles Land, durch welches sie zogen, bemächtigten sich einer Feste und kehrten nach Ablauf bes Winters im Bochgefühl ber vollbrachten Thaten zusammen zu ihrem Bater zurild<sup>3</sup>). Klingt dies schon so, als ob der phrasenhafte Lobredner mit volltönenden Worten einen wenig durchgreisenden Ersolg zu verdeden such i belehrt uns eine andere, noch ältere Nachricht auch darüber, welcher Umstand das Unternehmen vorzüglich beeinträchtigte. In vielen Gegenden war die vorzährige Ernte völlig misrathen, so daß die Hungersnoth im Winter einen flirchterlichen Grad erreichte <sup>5</sup>). In Benevent litt gleich der ansessigen Bevölkerung auch das eingedrungene Heer der jungen Könige von Italien und Aquitanien so schwert darunter, daß ein Theil selbst mährend der großen Fasten, welche in diesem Jahre zwischen den 20. Februar und 7. April sielen, zur Fleischnahrung seine Zustucht nehmen nussie <sup>6</sup>).

Es ist uns aber auch noch eine andere Spur von jeuem Zuge Ludwig's erhalten: in einer Gerichtsurfunde, welche unter seiner Kaiserregierung aufgenommen wurde und einen Brogeg bes Klosters Farfa betrifft. In

<sup>1)</sup> V. Hlud. 6 p. 610. Ann. Lauresham. 793, vgl. Chron. Moissiac. u. Ann. Laur. min. Sor. I. 35. 300. 119. Ann. Guelferbytan. 792 Sor. I. 45.

3) V. Hlud. l. c.

3) Cui (scil. fratri) coniunctus, iunctis viribus Beneventanam provintiam ingrediuntur, cuncta obvia populantur, castro uno potiuntur. Hieme autem transacta, una ad patrem prospere regrediuntur, uno tantum auditu (ndmild) bon ber Empörung threé Stiefbrubers) offuscante corum plurimam alacritatem etc.

4) Bergi. Sund 6. 13. 282. Ros. Rubmig b. Fr. vor feiner Ehronbefteigung E. S.

5) Ann. Mosellani 791. 792 (792. 793) Sor. XVI. 498. Ann. Lauresham. Chron. Moiss. 793. Bergi. aud Ann. S. Germani min. (aus bem Eingangs bes 10. Sahrt.) Sor. IV. 3.

6) Ann. Lauresham.: et facta est ibi (sc. in terra Beneventana) famis validissima et super propulum illum quem ibi inventus est et super exercitum qui advenerat, ita ut aliquanti nec ipsam quadragesimam se ab esu carnium abstinere poterant, vgl. Chron. Moiss. Ann. Laur. min.

biesem Dotument (Mabillon, Ann. Ben. II. 723 no 45)<sup>1</sup>) beißt es nämiich: Et cum ipse Guinigis hoc vidisset, dixit, quod nihil Paulus de suis rebus potestatem habuisset dandi et quod forfactus de omnibus suis esset rebus, eo quod, quando in hostem in Beneventum ambulare debuit, quando dominus imperator cum germano suo domino Pippino illic fuit, sine comitatu a Fauro (Forli) reversus est, et testimonia exinde ramivit et talia dare non potuit, qualia ramita habuit, et qualia exinde dedit in praesentia Rothardi et Nortperti episcoporum seu istius Leonis, nullum proficuum ei testificati sunt . . . . Relecto hoc indiculo, recordatus est ipse Leo ut superius ipse Ingoaldus abbas et Audulfus asseruerant et breve de illis testimoniis, quae Guinigis exinde dedit relegi, et cum relectum fuisset, continebatur in eo, qualiter testificaverunt Reginardus homo Francicus, Hitto et Deodatus, quod, quando dominus Ludovicus cum germano suo Pipino fuit in hoste in Benevento, tunc Paulus fuisset reversus a Fauro et introisset in monasterium cum rebus suis, et si exinde cum comitatu aut sine comitatu reversus fuisset, nescirent et quando ipsae res ad regiam partem sublatae fuissent aut pro qua culpa, nescirent, et dixerunt, quod plus exinde nescirent nec dicerent.

Die Rildtehr von Forsi "sine comitatu" war also die Schuld, welche Winigis dem Paulus nachsagte und um derentwillen nach seiner Behaupting die Gitter des letzteren consiscirt worden waren. Sine comitatu scheint hier demnach soviel zu heißen wie: ohne Urland; comitatus steht für comiatus (commeatus, comiato, congé)<sup>2</sup>). Paulus sollte den Herstlig begangen haben<sup>3</sup>). Forli mag der Punkt gewesen sein, an welchem Pippin und Ludwig ihre Deere

vereinigten.

<sup>1)</sup> Bergi. auch ibid. p. 459. 2) Bergi. Du Cange II. 468, 468. 3) Bergi. Brunner, Zeugens und Inquisitionsbeweis (Ber. der Wien. Afad. LI) S. 415. R. 2.

## Ereurs II.

Ueber die Absetzung des Abts Ratgar und die Wahl des Abts Eigil von Kulda (817. 818).

Wir wiffen nicht genau, in welchem Zeitpunkt, aber im Laufe bes Jahres 818 geschah es, daß das Kloster Fulda bei dem Kaiser die Erlaubuiß jur Bahl eines neuen Abts nachsuchte. Die Verwaltung des vorigen, Ratgar, obwohl fie unter ben gliidlichften Anzeichen begann, batte bas folimmfte Enbe genommen. Einem eblen ostfränkschen Geschlecht entsprossen, war Ratgar einst von Sturm, dem ersten Abte der Stissung des heiligen Bonisatius, in dieselbe ausgenommen worden i und hatte ihr dann namentlich als tücktiger Baumeister wichtige Dienste geleistet. Seine vielsachen hervorragenden Eigenschaften erwarben ihm ein solches Ansehen im Kloster, daß er nach der Abschaften erwarben ihm ein solches Ansehen im Kloster, daß er nach der Abdankung<sup>3</sup>) des Abts Bangulf im Jahr 802 einmüldig zum Nachsolger desselben erwählt wurde<sup>4</sup>). Aber es kamen unter ihm trübe, schwere Tage über Fulda. Im Jahr 807 wurde das Kloster von einer verheerenden Epidemie heimgesucht, welche eine große Jahl der silngeren Bridder dahinrafte. Die Knaden, die im Stift erzogen wurden, verließen dasselbe. Ihr Aussehen, welchem man eine Schuld an dem Unglück beigemessen zu haben scheint, ward Gegenstand der ärgsten Beschindsungen<sup>5</sup>). Noch unheilvoller war, daß Ratgar's Regiment den Frieden im Kloster vollftändig untergruß. Nicht daß die Energie seines Willens und die Uederlegenheit seines Geistes sich jeht verleugnet hätten<sup>5</sup>). So erwarb

<sup>1)</sup> Mabillon, A. S. o. S. Ben. IVa. 227.
2) Catalog. abb. Fuld. Böhmer, Fontes rer. Germ. III. 162. Rettberg I. 625. 11.

<sup>1)</sup> Mabillon, A. S. o. S. Ben. IVa. 227.

3) Catalog. abb. Fuld. Böhmer, Fontes ror. Germ. III. 162. Rettberg I. 625. 11. 807—808.

3) Bergl. in Betreff ber Gründe derselben Alcuin. epist. no 186, Jasé VI. 657 R. 6. Rettserg I. 625.

4) V. Eiglis 5. Mabillon I. c. p. 229: Hoc (sc. Bangolso) nimirum cessante, Ratgarius eligitur in patrem mira concordia fratrum, vgl. die andere, in herametern abgesaßte Vita 5 ibid. p. 245 und Ann. Fuld. antiqu. Scr. III. 117 \*. Die Casseler andlichtist ber seizeren sagt sast mit den nämlichen Worten: Ratgar mira concordia est kratrum electus ad abbatem; eine Lebereinstimmung, welche Sidel sorichungen IV. 461) nich berüschigtig. Siebe ferner Ann. Laur. min. cod. Fuld., Enhard. Fuld. Ann. 802 Ser. I. 120. 353. Unrichtige Notigen in einer späten handlicht Sanbert. Ann. 815 p. 48). An dem 3ahr 802 wird man, gegenüber der adweichenden Ansicht Nettberg's, sesthalten müssen. In den Halber Traditionen kommt Ratgar zuerst im Juli 803 als Abt vor (Dronke, cod. dipl. Fuld. p. 110 f. no 208—209), vgl. Wattenbach I. 176 R. 2.

5) Ann. Laur. min. cod. Fuld. 807 p. 120 (hierin ein herameter: sanctos — ausugiunt puerl, puerorum et pessime custos — Consiliis pravis, asso verleichte in Bruchstud eines Eedigts eingestochten); vgl. Ann. Hildeshelm. Quedlind. Weissemb. Lambert. Altah. mai. Scr. III. 41. XX. 783. — Den Tod von drei andern Riossebrühern meldet die Fulder Hortschung der kurzen Gricker Jahrbücher 3. 3. 810 Ser. I. 121 c). 630.

6) Richt ganz den Strud neigt sich Keitberg's gestwosse Auswert aus dersehen, daß zu den Gegenen ein Mann wie Kadan gehörte. Auf das kod in dem vangegrichen Catalog. abd. Fuld. welcher der Wannen ein Keitberg unter anderm zu übersehen, daß zu den Gegenen ein Mann mie Kadan gehörte. Auf das kod in dem vangegrichen Catalog. abd. Fuld. welcher der Stere giebt S. 174 st. eine anziehende gedrängte Darkellung der damasligen Geschichte des Klösters.

er fich ein Berbienft um die geistige Bebung feines Rlofters und mittelbar um bie Bilbung bes beutichen Boltes, indem er bie Fabigften aus ber Brubericaft ju ben berühmteften Lehrern ber bamaligen Beit, fo Brun ju Ginhard, Raban ju Alfuin nach Tours fandte 1). Aber feine Untergebenen empfanden biefe leberlegenheit nur als einen schweren Druck. Der Abt erschien ihnen anspruchs-voll und hoffahrtig, eigensinnig und herrisch, rlicksichtslos und gewaltthätig. Die Leidenschaftlicheit, welche schon Ratgar's Miene und Gebahrde überall verriethen, angfligte fie, und fie fanben, bag feine hervorragenbe Begabung und Bilbung, die fie keineswegs verkannten, seine Schlagfertigkeit in ber Rebe'3) die Dämonen in seiner Brust nur um so gesährlicher machten. Durch die Arbeiten, welche Ratgar ihnen auferlegte, die Neuerungen, die er einführte, sühlten sich die Brüber aus den alten, lieben Ueberlieserungen — manche entsannen sich noch der Tage des Bonisatius und Sturm () — gar unsanst ausgerützelt. Bor Allem war es die Bauleidenschaft des baukundigen Abts, wodurch die Mönche geplagt und die Lente des Stifts zu Grunde gerichtet wurden . Richt ftolz und bankbar, sondern mit Aerger und Grimm sach die Klostergemeinde auf Ratgar's neue Bauwerke's) und die silbernen und goldenen Berzierungen, die Kronen und Leuchter 7), mit denne seine Prachtliede dieselben schmidte. Es ist und Kronen und Leuchter?), mit denen seine Prachtliebe dieselben schmidte. Es ist uns eine Zeichnung überliesert, welche Katgar darstellt, wie er, den Krummstab in der Rechten, aber ohne Mönchstutte, in einem kirchlichen Prachtbau dasseht, aus dem ein Einhorn wilthend gegen eine Schassere anspringt. Mit einem Einforn nämlich verglich man den argen Abt, odwohl dies Thier auch überhaupt als Symbol des Klosters Fulda erscheits!). Auch das wollte sich die Brilderschaft nicht gefallen lassen, daß Ratgar sie in kleine Abtheilungen unter ihm ergebenen Dechanten zersplittertes); sie sah darin nur das Divide et impera des klugen Desyden. Im Jahr 809 waren die Zwistgleiten zwischen dem Abt und den Brildern auf einen solchen Grad gediehen, daß der Erzhischof Richulf von Mainz nach Fulda gesandt werden mußte, um dieselben zu schlichten 1°). Es gelang für den Angendick, wie sieh kenn Katser Kart im solgenden Jahre Es gelang für ben Augenblid, wie fich benn Raifer Rarl im folgenden Jahre auch bewogen fant, ben Abt auf feine Beschwerbe vor ben Eingriffen ber oftfrantischen Bischöfe zu schilten, welche benselben im Wiberspruch mit ben Exem-tions-Privilegien bes Rlofters in bem Genug feiner Gintlinfte beeintrachtigten 11). Lange jedoch hielt die Wirkung nicht vor. Da Ratgar fein Regiment nicht

<sup>1)</sup> Catalog. abb. Fuld. Kunstmannn, Hrabanus S. 36 st. Wattenbach S. 174. Bergs. auch Aban's Gebichte (vor den libb. de sancta cruce. sowie I. no 14 etc.) und praef. ad commentar. in libros regum, Opp. ed. Migne III. 10; serner Alcuin. epist. no 251, 290, Jassé VI. 801 R. 1. 376 R. 3. carm. no 250, Opp. ed. Froban. II. 283.
Alletbings nash der Abi dem Raban die Heste fet dann wieder sort, welche dieser de listen und anderen Lesper nachgeschrieden hatte (carm. I. 14, Opp. VI. 1600 st. Mabilion, A. S. o. S. Ben. IV d. 25. Ann. Ben. II. 394. Retiberg I. 628. Kunstmann S. 45).

2) S. Libell. suppl. 20. 5. Maddilon, A. S. o. S. Ben. IV a. 261. 282. V. Eigil. 6. 7. 11. 28: austeritatem indiscreti pastoris — sud abbate litigioso — ut leo, more prioris (b. t. Watgaré) in domo tua evertens domesticos tuos et opprimens subjectos tidi p. 230—242. V. metr. 5. 7. 10. 12. 14 p. 245—250. Raban. carm. I. 32: Durescit qui animo et cedere nescit — Trux deturbat oves, caede cruentat — Nullius miseret, saevit in omnes etc. Allerdings mach the profatisc Viographie sigit's noch metr die Schneider und Juriager Watgarés als the selber sur alles Unheil verantwortisch (c. 5. 7. vgl. Retiberg I. 630). Indessen fit ihre Darkellung, wie sich nicht versennen lätt, überhaupt sehr vorsichtig gehalten (vgl. auch Kunstmann S. 5. 51).

Darftelung, wie jich inch.

5. 51).

9 V. Eigilis 7. Metiberg I. 627.

4) Bergl. Libell. suppl. 10.

5) Libell. suppl. 12. 20. V. Eigil. 12. Bergl. Metiberg I. 627. 631, welcher jedoch in der Urfunde Karl's d. Gr. Sidel K. 224 Dronke I. c. p. 128 no 248 unseres Erachtens mit Unrecht eine ausdrüdliche Billigung der Bauten des Abis sinden wist. Ebenso Kunstmann S. 45 s.

6) Catal. abb. Fuld. p. 162. Ann. Laur. min. cod. Fuld. 809. 812 p. 121. Metiberg I. 625 f. II. 807 s.

7) Catal. abb. Fuld.

<sup>625</sup> f. II. 907 f.

9) Catal. abb. Fuld.

8) V. Eigil. metr. 5. 6. 12 (monoceros) p. 245. 248. Mabillon, Ann. Ben. II. 417. Hettberg I. 628. 632. Battenbach & 176.

9) Libell. suppl. 11. Mettberg I. 629.

10) Ann. Laur. min. cod. Fuld. 809: Richolfus ad monasterium nostrum Fulda, id est sancti Bonifatii, missus est abbatis et fratrum causa et ecclesis sanctae Mariae in monte dedicats. Runfmann & 45, welcher barauf hinweifet, daß fich auch schon 806 Königsboten in Kulda austielten (f. Dronke p. 120 no 228).

11) Sictel K. 224 l. c. (vom 22. April 810, vgl. S. 294). — Mettberg I. 631 nimmt nach allem dem an, daß die Untersuchung durchaus zu Gunsten Matgar's ausgefallen set.

änberte und für alle Bitten ber Monche taub blieb, brach vielmehr schon 812 ein förmlicher Ausstand im Kloster aus, in Folge bessen beibe Parteien, ber Abt und zwölf Brüber, am hoje bes Kaisers Recht suchen 1). Die Brüber über: reichten bem Raifer eine weitschweifige, flebentliche Bittschrift ). Sie werfen barin bem Abte vor, anftatt gelehrter Danner von erprobtem Banbel Berbrecher und Diebe als Presbyter angestellt 3), auch fonft bie Berwaltung ber Aemter im Rlofter, Baderei und Brauerei, Kuche und Garten, die Bestellung der Aeder u. f. w. zum Theil Laien ober Leibeigenen überlaffen zu haben 1). Während er Greise und Kranke ummenschlich behandle und verstoße 1), andere Personen, welche im Kloster Aufnahme suchten, burch seine harte gurudschendes), die Beherbergung der Pilger und die alte Gastlichteit vernachlässige 1), ziehe er durch Berlodung oder Gewalt Leute herbei, die Lastern fröhnten und Berbrechen anstisteten, und habe die Umgegend von Kulba burch Ansiedelung beruchtigter Renichen unficher gemacht. Ebenso habe er das Alostergut durch Bertheilung und Berleibung von Benefizien zersplittert und Handelsgeschäfte gestattet. Dem gegenüber verlangen die Mönche nun volltommene Gitergemeinschaft 10), das Ausboren ihrer Trennung in einzelne Abtheilungen und gemeinsame Dechanten für alle 11), Beschräntung ber Bauten und sonstigen Arbeiten 12) und bestimmte Begrenzung ber Arbeitszeit auf Grund der Regel 18), kurz die Hersellung der alten Ordnung, wie sie unter Ratgar's Borgängern bestanden habe, und damit der alten Eintracht zwischen Haupt und Gliedern 14). Es ift keineswegs hinreichend verbürgt, ob man am Hose dies Beschwerden

und Forberungen als burchweg begründet anerkannte 15). Jedenfalls gelang es bort noch nicht, Die Beilegung ber Banbel berbeiguführen 16). Der Raifer übertrug bieselbe bemnach einer Bersammlung, zu welcher auf sein Geheiß ber Erzbischo von Mainz mit ben Bischlen von Wirzburg, Worms und Augsburg und anderen Großen im Sommer dieses Jahres in Fulba zusammentrat 17), und auch

Ann. Laur. min. cod. Fuld. 812: Facta est conturbatio non minima in monasterio sancti Bonifatii, et fratres 12 ex ipsa familia perrexerunt simul cum abbate Ratgario ad iudicium imperatoris Karli, vgf. Ann. Hildesh. und Annalista Saxo 811 Scr. VI. 569.

<sup>3)</sup> Libellus supplex monachorum Fuldenstum, Mabillon, A. S. o. S. Ben. IVa. 380 ff., vgI. Ann. Ben. II. 394—396. Rettberg I. 629 ff. Kunstmann E. 46 ff. Citirt wird diese Bitts stated in der V. Eigilis 12. 13 p. 235. 236.

3) c. 2.

4) c. 16.

<sup>4)</sup> c. 16. 5) c. 5, vgl. Kunstmann S. 48. 6) c. 6.

<sup>7)</sup> c. 18. 14.

3) c. 7-9 (von Reitberg I. 629, wie mir scheint, jum Theil migverkanden). 17.

3) c. 7-9 (von Reitberg I. 629, wie mir scheint, jum Theil migverkanden). 17.

3) c. 15: Ut privata negotia et saecularia benesicia et divisio (vgl. Delsner, König Pippin S. 484) possessionum atque agrorum in ipso monașteril loco non sânt: quia inde axoriantur iurgia etc. . . . neo mercimonia aliqua ab aliquivus idi vontilentur. Cine Schenfung Kaiser Ludwig's an das Kioster Kulda enthâlt spâter ebenfass die Bedingung, das Out nicht an Laien. zu Benesiz ausgethan werden soll (Sidel L. 141).

10) c. 15.

<sup>11)</sup> c. 12.
12) c. 12, fast wortlich benutt in der angeblichen Anrede Raifer Ludwig's an Eigil V. Eigil.
12 p. 234 f.
13) c. 12.
14) c. 20. In der pietatwollen Phantaste der Brader ftellte fich die Beit der fraberen Nebte

<sup>14)</sup> a. 20. In ber pietatvollen Bhantafte ber Brüber ftellte fich die Beit der früheren Aebte und insbesondere bas Berbatinis, welches zwischen biefen und ber Brüberichaft bestanden hatte, rofiger dar als es in der That gewesen war.

115) Allerdings beigt es in einigen Bersen, die uns mit der betreffenden Bittidrift ber Julder Brüder überliefert find:

Quae cuncta honesta censebat Caesar opimus

Quae cuncta honesta censebat Caesar opimus
Et votum precibus jussit inesse pils.

16) Ann. Laur, min. cod. Fuld.: nec tamen ita commotio illa quievit.

17) Ibid.: sed post Riholfas archiepiscopus Magontiacensis et Bernharius episcopus civitatis Wanglonum et Hanto (Hatto: ann. Hildesh.) episcopus Augustensis et Wolgarius episcopus ecolesiae Wirzaburg cum ceteris fidelibus, qui simul ad illum placitum convenerunt, iussu imperatoris sanseverunt commotionem Illam in monasterio sanoti Bonifatii. Daß Etzbichof Richulf sich bamais nebst Gefolge (Bresbyter heisulf, Dialon Amaiwin, Subblaton Bonimar u. i. w.) in Fulba befand, befädigt auch ein bort unter bem 16. August 812 jubichen bemielben und Ratagar abgeispiesner Lauchvertrag über Besignagen in der Besterau (Dronks 1. c. p. 186 f. no 270: actum ad sanctum Bonifacium). Biederum (vgl. o. C. 872 Ann. 10) wurde die herstellung des Friedens durch die Einweitung einem einem Kirche bestegest (Ann. Laur. min. cod. Fald. Retiberg I. 631, der annimmt, daß das Ergebnis der untersuchung abermals für den Abi günstig gewesen sei. Runsmann S. 50).

viese stillte den Haber nur für turze Zeit. Die Brüber beschloffen enblich, bas Kloster gemeinsam zu verlassen. Raban hat ihren Auszug in einer poetischen Spistel , welche er an einen vertriebenen Klosterbruber, seinen Busenfreund, richtete, mit vielem Bathos geschildert. Sie flagten aber auch gegen ihren Abt, ber nun, im Jahr 817, in ber That abgesetzt und ilberbies vom Raiser mit bem Exil bestraft wurde 3). Kaiser Ludwig soll sich bie Sache ber verwaisten Kaifer Ludwig foll sich die Sache ber verwaisten Brilderschaft sehr zu Herzen genommen haben; nichts in seinem Leben, sagte er angeblich, habe ihn so geschmerzt, außer dem Tode seines Baters.). Die west-frantischen Mönche aus der Schule Benediti's, welche er nach Fulda sandten jugleich die Ausgabe, die neuen Resormen dort und in den benachbarten Bellen ') burchzuführen '). Der Presbyter Aaron und ein gewiffer Abalfrid ftanden an ber Spite berfelben. Gie fetten neue Dechanten ein, benen ein Bropft gur Seite trat, und wirklich fehrten unter ihrer provisorischen Leitung nach fo vielen Stikrmen bald Auhe und Ordnung in das Aloster des heiligen Bonisatins zurikt?). Endlich jedoch ordnete die Brüderschaft im Einverständniß mit den fremden Brildern den Adalfrid in Begleitung Einiger aus ihrer Mitte, der Preshdrer Odischoh und Reccheo, an den Kaifer ab, um von diesem die Erlaudniß zur Wahl eines neuen Abst zu erhalten. Der Kaifer, welcher dem Kloster noch jüngst auf Ratgar's Bitte das Recht der reien Abstschleichen hette? mahl zugestanden hatte.), empfing diese Abgeordneten gnädig und gewährte ihren Bunsch 121. Bon der Bewegung und Aufregung, welche nach der Rücktehr der letteren 11) im Kloster entstand, hat uns einer der Betheiligten eine merkwirdige Schilderung hinterlassen. Sie ist voll anschaulicher, zum Theil komiiberolige Schiefering sintertungen "). Sie in von anichantiver, gum Theil toms-ider Züge, ohne Zweifel durchaus lebenswahr, wenn auch vielleicht nicht überall getreu dem besonderen Hergange entnommen. Nur in dem einen Gesichtspunkt war Alles einig, daß das warnende Beispiel Ratgar's zur Vorsicht mahnen, das gebrannte Kind das Feuer schenen milsse in. Im Uebrigen wogten die Meinungen bunt durcheinander. Auch manches selbstischtige Interesse mischte sich ein. Während Einige einen Abt aus edlem Geschlecht wünschten, der die

<sup>1)</sup> Carm. I. 32 Opp. ed. Migne VI. 1821 f., vgl. die Roten bei Mabilion, A. S. o. S. Ben. IVb. 26—26; jedoch ist in diesem Bosm, welches Anslänge an Birgis (Aen. 2, 824, 354) enthält, Einiges nicht völlig star. S. außerdem über die Flucht der Brüder V. Eigil. 11. 36. V. metr. 10. 12.

2) Ann. Laur. min. cod. Fuld. 817 p. 123: Eodem anno Ratgarius abbas depositurs est stie H. bricht hiemit ab). Endard. Fuld. Ann. 817 p. 356: Ratgarius abbas Fuldeusis coenobii accusatus a fratribus et convictus deponitur. Die V. Eigilis verbüsst den Borgang mit größer Schonung: quo jam decedente od quamdam discordiam, quam, seminaverunt inter eum et fratres illius membra capitis omnium jurgsorum (vgl. oben 6. 372 Ann. 2. Anns. mann S. 51) — amissi abbatis — in locum ministerii hujus, de quo sublatus est ille, qui nobis ante praeerat c. 5. 7. 8. 26. Stärfer brüdt sich die V. metr. auf. 5. 6. 7. Donec vi nimia pastum sontesque sinentes. . . . coactus deserit — sublato silvestri monocerote — duro custode remoto. 12. Die älteren Huster Annasen und der Abtissatalog (welcher jedoch Ratgar's Regierungszeit auch unr aus sie Ashte vorsummt, ist das durch ihn erwirste Immunitätsrviviseg vom 2. Mai 816 (Sidel L. 84 Dronke p. 155 no 322), mädrend man nuch einer Urstunde des Ratiers vom 4. August 817 (Sidel L. 114, vgl. Ann. S. 315—316. Dronke p. 158 no 325 a. b.), in welcher nur die Mönche als Betenten escherien desserb darf, das er damals bereits abgelest mar. — Ueber ein verlorenes Diplom Androgie's d. Kr. sür Ratgar und unechte Urstunden, in denen derselbe vorsommt, vgl. Sidel si. 368, 410. 412.

3) V. Eigil. 26: cum esset causa ilius inquietudinis ab imperatore in exsilium missus. V. metr. 5: atque suga regnis decessis avitis.

4) V. Eigil. 5. V. metr. 6, vgl. 0. S. 11 Ann. 6.

5) Bergl. Libeil. suppl. 17. 19 p. 262. Retiberg I. 626 f.

9) V. Eigil. 5. V. metr. 6. 7. 12, vgl. Mabilion, Ann. Ben. II. 444. Edhart, Fr. or. II. 122. Baits III. 373 R. 1 (wegen nuntios). Besonders aus der V. metr. with slare prosession procession vitus quietum,

<sup>1)</sup> V. Eigil. 6. V. metr. 7. So beipt in der erficeen alereings: Eramus quidem multo tem pore in coenobio degentes vitam quietam, indefien ift ties ein relativer Begriff.

8) V. Eigil. 1. c. V. metr. 1. c. p. 245—246, vgl. n. a.

9) Sidet L. 84 l. c.

10) V. Eigil. 6. V. metr. 7. 8.

11) Näherres f. V. Eigil. V. metr. 1. c.

12) V. Eigil. 7. Solle Gerecktigteit läßt dieser Schilberung Mattenbach widersabren (S. 175 f.), vgl. auch Roth, Gesch. des Beneficialwesens S. 264 R. 86, der namentlich ihre komitiche Seile hervorheit.

homo ustulatus ignem timet, bgf. V. metr. 10.

Brüberschaft vor Uebergriffen ber Grafen und Mächtigen schützen und ihr burch seine verwandtschaftlichen Beziehungen am Sofe nützlich sein könne, warf ein Anderer ein, wie der GErr im Gegentheil die Schwachen und Berachteten der Belt ertoren habe. Man brauche einen gelehrten Abt, die Brüderschaft beburfe eines rustigen und fräftigen Borstebers, riefen wieder Andere dazwischen, die nicht daran dachten, daß diese Eigenschaften auch Ratgar beigewohnt und das eben überstandene Unbeil nicht verhindert hatten. Unterdeß nahm man die Kandidaten einzeln in irgend einem Winkel vor, suche sie auszusorschen, sich der Festigkeit ihrer Borfäge, der Anverlässigkeit ihrer Berheißungen zu versichern. Eine Einigung wollte sich nicht ergeben; es tam selbst zu harten Worten; der alte böse Hader schien wieder ausselben zu wollen, dis die Glode zur Wahlversammlung rief 1). Sier schlingen bie alteren Bater, beren Ginfluß maßgebend war 2), ben Bruber Eigil als benjenigen vor, welcher ihnen am würdigften schere, den deuer eight als benjenigen vor, solider ignen am inkrognen schiene. Die llebrigen simmeten zu, obschon zum Theil ans Furcht vor Eigil's Energie nicht ohne Zögern. ", und auch der Erwählte selbst, welcher ansangs die ihm angetragene Ehre unter dem Hinweis auf sein hohes Alter. dazulehnen suche, gab schließlich den Bitten der Brüder nach. Ueder ein halbes Jahrhundert lebte der Presbyter Eigil schon im Richt lange nach bem Marthrertobe bes heiligen Bonifatius (fpateftens um 759) war er von seinen Eltern nach Fulba gebracht und bem Abt Sturm, welcher wie er ein Baier 1 und mit ihm verwandt war, ibergeben worben. Durch ben Erzbischof Lull von Mainz empfing er später die Priesterweiße?). In einem so langen Zeitraum hatte sich Eigil die Liebe und Achtung der Brildersichaft unauszesetzt bewahrt, auch dadurch bewahrt, daß er sich dem allgemeinen Widerstande gegen Rafgar's Uebergriffe angeschlossen hatte.). Sein Biograph spricht ihm ausdrücklich die Eigenschaften, vor Allem die Ruhe und Heiterteit bes Gemiliths zu, welche man an Ratgar vermißt hatte"), und auch fein Schuler Raban "), ber ihm bie innigste Freunbschaft bezeugt, bebt bervor, wie sechnter Radan "), der ihm die innigne Freunoppale vezeugt, ver geroot, die selbst sein Tadel nur anspornte, ohne webe zu thun, weil er siets unversenndar wohlwollender Absicht entsprang. Die Nachwelt hat sich Eigil durch seine Lebensbeschreibung Sturm's <sup>11</sup>) verpflichtet, ein Wert dankbarer Vietät, parteissch zwar, aber durch einsch frommen Sim und ungeseicht ansprechende Darftellung ausgezeichnet 12). Sie murbe ben Monden nach feiner Anordnung

<sup>1)</sup> V. metr. 10, deren ernster tadeinder Kon hier von dem medr bumoristischen der prosaischen Vita sehr absticht. Riemand, sagt jene, habe es auch nur der Müde sür werth gehalten, seine Selbssiucht zu verbergen.

2) V. Eigil. 8: pars prima patrum — pars prima seniorum, vgs. c. 6 (a senioribus persuasum est). V. metr. 10: pars ardua fratrum (patrum).

3) V. Eigil. 8: pars prima patrum — pars prima seniorum, vgs. c. 6 (a senioribus persuasum est). V. metr. 10: pars ardua fratrum (patrum).

3) V. Eigil. 8: 9. 12: V. metr. 10: 12.

4) Bergl. V. Eigil. 8: 10: 12: V. metr. 1: 10: 11 (nach Virg. Aen. 5, 432). 12 etc. Catalog, abb. Fuld., p. 162: grandaevus.

5) V. Eigil. 9: 10: V. metr. 10: 11. Wie in der sehteren, iritt auch in der prosaischen Biographie die personissistie Concordia fratrum auf und wechselt mit Eigil Nede und Gegenrede. Es ichein uns bienach nicht unmöglich, daß die prosaische Vita hater geschrieben ist. Rach der Adn. Fuld. antiqu. codd. Vindodon, et Monac. 818 Scr. III. 117\* Enhard. Fuld. Ann. 818 p. 386: Monasterio Faldensi Eigil abbas electus et ordinatus est. Die Rotiz in der Witzburger H. des Lambert von hersfeld 3. 3. 821, Scr. III. 43: (Ratgarius abbas Fuldensis oblit.) Egil successit annis quinque (vgl. Mariani Scotti chron. 842 Scr. V. 550) ist wiederum salich.

5) und zwar nobilibus et christianis parentibus generatus (V. Sturmi 2. Scr. II. 366).

7) S. V. Eigil. 3. 4. V. metr. 1. 2. 3. 10 und den Engenger von der Eigil's eigenes Zeugniß in der Widmung der V. Sturmi an Angistruth Scr. II. 1. c.: Nam et ego Eigil in discipulatu illius (Sturm'e, † 17. Dezember 779) plus quam viginti annos conversatus eram et sub ipsius coenobii disciplina ab infantia usque in hanc aetatem nutritus et eruditus sum.

nutritus et eruditus sum.

nutritus et erusitus som.

8) Bergi. V. Eigil. 13.

9) V. Eigil. 2. 8 (val. başu Libell. suppl. 20. V. Eigil. 13. 7). 12. V. metr. 2. 11. 12.

Epilog. p. 243. 247. 249. 259. Catal. abb. Fuld.; venerandus.

10) Carm. I. 16. Opp. VI. 1601, vgl. Mabillon l. c. p. 228:

Nec me contristant tua corripientia verba,

Cam acio anod sember pectora amica tenes.

Cum scio, quod semper pectora anica tenes.

Das Gedicht ift an Eigli gerichtet, als diefer noch Presbyter, jedoch bereits bejahrt mar (Presbyter actato, meritis et presbyter alme — Eigli), also vielleicht nicht lange vor seiner Bahl zum Hete.

11) Eiglis Vita S. Sturmi, Scr. II. 365—377, erwähnt in der V. Eiglils 25 p. 240. Auch tas eben gedachte Gedicht Raban's ad Eigli. de libro, quem soripsit mag sich auf diese Schrist

beziehen.
12) Battenbach G. 175.

jährlich an Sturm's Gebenktage vorgelesen 1), und auch andere regte er zu ähn-licher literarischer Thätigkeit an 2). Wenige Tage nachdem er die Bahl ange-nommen begab sich der neue Abt von Hulda mit dem Presbyter Aaron und einer Anzahl von Brildern an den Hos 2). Der Kaiser richtete an sie, wie es heißt, eine Ansprache 4), in welche er doch einigen Tadel darüber einstießen ließ, baß fie fich burch Ratgar's Gewaltthätigfeiten hatten verleiten laffen, fliichtig gu verben und gegen ihr Gelübbe zu sehlen. Die Bahl des neuen Abts bestätigte er und legte demselben besonders Bestwärtung in den Valuten und eine weise Berwaltung des Alosterguts ans Herz's). Auf dem Rückwege von der Pfalz besuchte Eigil mit seinen Gefährten den Erzbischos Heifulf von Mainz's), und bet seiner Heimelbe begrüßten ihn die Mönche, vor ihm niederfallend, seierlich als ihren Abt I). Auch ward Ratgar auf die Berwendung Eigil's und der Weidelberger und der Kerkannung weildskenten. Kark iehol isen Brüderschaft vom Raiser aus ber Berbannung zurückerufen8), ftarb jedoch schon am 6. Dezember 820°).

<sup>1)</sup> V. Eigilis. 1. c.

2) Ein auf seine Beransassung von Brun (Candidus) versattes Leben von Sturm's Rachsolger Bauguss ist versoren, vgl. V. Eigil. 2. V. metr. Prol. p. 228. 243. Wattenbach a. a. D.

3) V. Eigil. 11. V. metr. 12. Es geschah wohl jedenfalls noch in der ersten Hölste des Jahres IIs, vgl. oben Seite 128 Ann. 1.

4) V. Eigil. 11 p. 232—234. Man überzeugt sich jedoch leicht, daß diese eingessochenn Reden, wie es auch der Versassung von derwert (p. 228) selbst bekennt, nicht authentisch sind, wes Masdillon 1. c. p. 235 n. a. Wattenbach a. a. D. — V. metr. 12 p. 249.

5) V. Eigil. 12. V. metr. 12—13.

6) V. Eigil. 13—15. V. metr. 14. Besonders die Schisberung der sehteren von diesem Ausentigate der Fulder Wäsche in Main; sit theisweise recht dubsch. Eine sormische Ordination des Abts durch den Erzbischos (vost. Madillon 1. c. p. 237 n. a. Ann. Ben. II. 445) scheint mit bier nicht erwähnt zu werden.

7) V. metr. 14. V. Eigil. 15 p. 251—252. 237.

3) V. Eigil. 26, vgl. Madillon 1. c. p. 237 s. Kettberg I. 632.

9) Ann. S. Bonisaci 230. Ser. III. 117, vgl. Marian. Seott. 842. Catal. abb. Fuld. Siehe serus der Stabschrift Batgar's auf dem Frauenberge (vgl. Echart Fr. or. II. 145. Rettberg II. 632) ist wohl spatiern Ursprungs und wenig verlässlich.

# Erenry III.

Ueber die Berordnungen, welche den Königsboten im Frühjahr 829 mitgegeben wurden.

Es ift nicht leicht, Rlarbeit über bie Berordnungen zu gewinnen, welche In ben Aften ber bie im Jahr 829 ausgefandten Ronigsboten empfingen. Pariser Synobe vom Juni 829 und auch in der Wormser Rebattion jener Syn= Dollatten wird wiederholt eines Capitulars erwähnt, welches die Kalfer diefen Miffi mitgegeben hatten '). Dasselbe soll im nämlichen Jahre (829) mit dem Beirath der Großen aufgesetzt sein und eine Zusammenstellung der augenblick-licher Abhülse bedürftigen Uebelstände und Migbrauche, der Berbrechen und Kider Abhalte bedurstigen trebestainde ind Atheration, der Betretten into Artistation, der Aben, gegen welche die Königsboten einschreiten sollten. Die Frage ist nun, ob uns dies Capitular ethalten ist, beziehungsweise in welchen Berordnungen oder auch in welchem der Erlasse<sup>3</sup>), die uns aus der betreffenden Zeit vorliegen, wir es wiedererkennen dürsen.
Die Constitutio de missis ablegandis Leg. I. 328 ist im Wesentlichen

<sup>3)</sup> Siebe das Anschreiben der Pariser Synode an die Kaiser vor dem 3. Buch der Alten, Mansi XIV. 593: Quapropter de omnibus, quae ad tempus emendatione digna visa sunt. congrua capitula serenitas vestra digessis l'egatosque strenoos delegavit, ut per eadem capitula et flagitia maiorum hominum punirent et donorum laudem vestrae celsitudini notescerent (vgl. Leg. I. 332 lin. 33-38). Idid. L. III c. 2. col. 596-597. Sunt etiam et alia plura flagitia pernecessario corrigenda, quae nos ideo die inserere non necessarium duximus, quonism satis evidenter in vestris capitulis comprehensa esse scimus, quae ennsitis (vgl. Leg. I. 345 lin. 50-53, no consuevistis doch most als ein Esser scimus, quae ennsitis (vgl. Leg. I. 345 lin. 50-53, no consuevistis doch most als ein Esser schmus, quae ennsitis (vgl. Leg. I. 345 lin. 50-53, no consuevistis doch most als ein Esser schmus, quae ennsitis (vgl. Leg. I. 345 lin. 50-53, no consuevistis doch most als ein Esser schmus, quae ennsitis (vgl. Leg. I. 345 lin. 50-53, no consuevistis).

Just principibus et a reliquo populo hactenus neglecta extiterunt (vgl. Leg. I. 349 lin. 2-5; jedoch schein in der Bothaer 6, die Borte: neonon — direxistis).

Der Ausdrud capitula bindert nicht unbedinat, an einen Erlaß zu tensen. Benn das Schreiben der Bariser Synode l. c. (vgl. Leg. I. 332 lin. 36-44) unmittelbar sortiäbrt: Inter quae etiam statulatis in quatuor partibus imperii vestri conventus episcoporum uno eodemque tempore seri, in quidus tractarent, quaererent aque cum Del adjutorio invenirent de caussis (ad) religionem christianam eorumque curam pertinentibus, quid a principibus et reliquo populo vel ita ut divina auctoritas docet aut aliter teneretur vel quid inde ex parte aut ex toto dimissum esset ut non teneatur; deinde quid in ipsorum qui pastores populi constituti sunt moribus, conversationibus et actibus invenirity osset, quod divinae regulae atque auctoritati non concordaret; simulque inveniretur, quae occasiones in utroque ordine id effeceriut ut a recto tramite deviassent; et quidqu

eine tractoria, b. h. eine Bestimmung der Bezüge an Lebensmitteln, welche ben betreffenden Königsboten zutommen 1). — Bas sobann die capitula de instructione missorum betrifft, welche auf berfelben Seite folgen, fo machen biefelben theilweise2) fast nur ben Eindrud eines Entwurfs, eines Rahmens ju einer Instruction für Königsboten: Dicendum est illis - Post haec socii denominandi sunt (b. h. es sollen die einzelnen Paare der Königsboten ernannt werben), et tunc qualis debeat esse legatio iniungenda est — Primo iniungendum est missis — Instruendi etiam sunt, quid inquirant\*). Indeffen enthält c. 3 einen gewissen Anklang an dasjenige, was die Pariser Bäter hinssichtlich jenes den Wisse mitgegebenen Capitulars aussagen:

scamus, qui vero correctionem et eadem capitula et flagitia malorum increpationem pro eorum neglegentiis merentur, omnimodis nobis dem vestrae celsitudini notescerent. manifesti fiant.

c. 3 p. 328: ut, qui bene faciendo Mansi XIV. 593 (Leg. I. 332. gratiarum actione digni sunt, cognobal oben © 377 Ann. 1): ut per hominum punirent et bonorum lau-

Der weitere Abschnitt mit ber lleberschrift: Haes sunt capitula, quae volumus ut diligenter inquirant, Leg. I. 329 mag sich in ber That an bas Borhergehende anschließen. Seine letzten Sätze verweisen jedoch auf eine Fortfetzung, welche wir hier vermiffen. Gie fagen: gemiffe Rategorien von Schulbigen, bie weiter unten angeführt feien, batten fich vor bem hofgericht bes Raifers zu ftellen . Es folgt inbeffen hierauf nichts weiter, mahrend bie Capitularien, welche man bem Wormfer Reichstage vom August 829 beizulegen pflegt, allerdings eine ganze Reihe hierauf bezüglicher Bestimmungen enthaltens). Da nun die nämlichen Capitularien zugleich vielfältig von Königsboten und Pflichten berselben sprechens) und dies insbesondere beauftragen, den Grafen und dem Bolte bekannt zu machen, daß der Kaiser allwöchentlich einen Tag zu Gericht sitzen wolle, was auch in dem Erlaß über die Anssendung der Missendung der Missendung der Missendungen einen Theil der den Königsboten mitgegebenen Capitel bilden, von welchen die Pariser Bäter reden. Das betressende Capitular bestand dann vielleicht aus den Capitula de instructione missorum Leg. I. 328—329 und den Capitula generalia (incl. der alia capitula) Leg. I. 350—353°). Es war

<sup>1)</sup> Bergl. 2Bait IV. 20.

<sup>1)</sup> Bergl. Bath IV. 20.
2) c. 2.
3) Bergl. font in Betreff bee 3nhalts and 5. 245 Anm. 5.
4) Quae personae vel quibus causis culpabili (sic) ad praesentiam nostram venire debent, discernendum est. Exceptis episcopis, abbatibus, comitibus, qui ad placita nostra semper venire debent, isti veniani, si talibus culpis et criminibus deprehensi fuerint, qual cs inferius adnotatae sunt. Bergl. biergu Buit IV. 406 ff.
5) Cap. Wormat. 829. 1 (per fidelussores ad palatium nostrum venire iubeantur). 7. 9.
p. 350—351. 4 p. 351. 6. 7. 10. 11 p. 352.
6) c. 1. 3. 4. 5. 6, p. 350. c. 9. 2. 3. 4. p. 351. c. 8. 12. 15 p. 352.
7) c. 15 p. 352: Hoc missi nostri notum faciant comitibus et populo, qued nos in omni ebdomada unum diem ad caussa audendas et iudicandas sedere volumus.

Leg. I. 330.lin, 29—31: simulque sciatis ob hanc causam nos velle per singulas hebdomadas uno die in palatio nostro ad causas audlendas et iudicandas sedere volumus.

saciant comitious er populo, quou nus in our name vane per singuiss omni eddomada num diem ad causas audiendas et iudicandas sodere volumus.

Bergl. Perg, Archiv VII. 386.

9 Es find die (. Bortius S. 148) zwei capitularia per se scribenda. ein kirchenrechtickes (p. 350—351) und ein auf causas mundanas bezügliches (p. 351—353). Den erkeren geben auch die codices die übertchrift: Haec sunt capitula, quae aliqui ex missis ad nostram notitiam detulerunt anno 16. imperii nostri, welche jedoch in diese Form zu dem Inhalt offendar nicht rast. Bieleicht kiedt also in nostram oder nostri ein Sehler. — Bon den Capitula pro lege habenda p. 353—354 ist die in nostram oder nostri ein Sehler. — Bon den Capitula pro lege habenda p. 353—354 ist die nadziehen, da c. 3 derfelben nach dem Bormier Reicheitage (in synodo ac placito generali spud Wormatism) erlassen wurde. Edenso scheit die in die von die en die mothen Capitula pro lege missen eine nach eine anderen Capitul ind von diere Metdeberfammlung ausgegangen sind. Er lagt nämich: Nec praetereundum, quia legimus in capitulis augustorum soisse veitium frigsdas aquae iudicium: sed non in illis synodali dus, quae de certis accepimus synodis, während c. 12 Leg. I. 352, vgl. Wais IV. 359 R. 8, ein Berbod der Altmasservolden entdät. Endlich würde es dei unierer Annahme wenigstens in Bezug auf diesen Excil der f. g., "Bormier Capitularien" nicht mehr ausfallend erschient, das darin eine Rückschadas auf die Worschäsge der Reformsproden d. S. 829 saum erkenndar ist (vgl. Pers, Leg. I. 382. Sesset iV. 70, 71).

mmr zum Theil eigentliche Gefandteninstruftion; Die anderen aussilbrlichen Berordnungen murben ben Diffi als Richtschnur für ihr Wirten und augleich mit bem Auftrage mitgetheilt, fie im Reiche befannt gu machen 1).

Jedenfalls können in den Spnodalakten kaum ausschließlich jene kurzen capitula missorum gemeint fein, welche lediglich Anweisungen für Die Gefcaftsthatigleit ber Sonigeboten, aber feineswegs eine Bufammenfiellung ber berr-, ichenben Diffbrauche enthalten 2).

Im Zusammenhange hiemit fügen wir noch einige Bemerkungen über bie Leg. 1. 354—355 abgebruckten Capitula missis data hinzu, beren Zeitsbestimmung ebenfalls ungewiß bleibt. Pert weiset auch sie dem Wormser Reichstage im August 829 zu. Brunner<sup>8</sup>) dagegen ist mit Rücksich auf cap. 1 geneigt, sie vor diesen Reichstag zu setzen. Der gedachte Artikel verordnet nämelich, daß dis zu desinitiver Regelung der einschlägigen Frage auf dem allgemeinen Reichstage die Einschanglichen Generale Reichstage bie Rirchenguter (in Bezug auf die Ausschließung bes einfachen Zeugenbeweifes) wie Krongut behandelt werben follen', mabrend in ben Capit. general. 829. 10. p. 351 bies Borrecht vielmehr nur folden Giltern zugesprochen wird, welche 10. p. 351 bies Vorrecht vielmehr nur solchen Gütern zugesprochen wird, welche sich seit breißig Jahren in unbestrittenem Besig der Kirchen besinden <sup>3</sup>). Nach Brunner's Ansicht wäre die letztere, einschräftende, aber dessinitive Bestimmung die spätere; er hält sie eben für diejenige, welche in der Gesandteninstruktion dem allgemeinen Reichstage vordehalten wird. Unsperseits haben wir so eben der freisich unssichern Bermuthung Raum gegeben, daß jene Capitula generalia nicht erst auf dem Wormser Reichstage erlassen, sondern möglicherweise bereits im Frühjahr 829 den Königsboten mitgegeben seien. Auch erscheint es, da die Zeit der betressen Gesandteninstruktion nicht sessiehe, nicht unzweiselhaft, daß darin gerade der Wormser Reichstag in Aussicht genonmen ist. Es könnte z. B. auch die allgemeine Reichstersammlung, welche für das Jahr 828 don den Kalsern beabsichtiat war, iedoch nicht zu Stande kam<sup>6</sup>, gemeint und. von ben Raifern beabsichtigt war, jedoch nicht zu Stande tams), gemeint und, gleich andern Bestimmungen, die man auf dem placitum generale hatte treffen wollen, nunmehr auch diese allein mit dem Beirath des engeren Kreises der Großen erlassen sein. Das c. 3 der in Robe stehenden Gesanbteninstruktion, welches Reklamationen an Matfrid geschenkter Gliter zuläßt und diejenigen, die solche anmelden, ebenfalls auf den allgemeinen Reichstag ladet\*), spricht dafür, daß diese Capitula missorum alsbald nach der Absetzung des mächtigen Gra-

<sup>1)</sup> Synod, Paris, Mansi XIV, 593 (Leg. I. 332): ut per eadem capitula et flagitia malorum hominum punirent etc. — III. 25 col. 603 (Leg. I. 349): in his, quae praesenti anno conscribi et per missos vostros ob vitia comprimenda per imperium vestrum direxistis.
2) Bergl. oben 5. 377 Ann. 1.
3) Beugen = und Inquisitionebemeis im beutschen Gerichtsversahren (Ber. b. Wien. Mad. LI.

<sup>442</sup> f.).

\*) Volumus, ut omnes res ecclesiasticae eo modo contineantur sicut res ad fiscum

\*) Volumus, ut omnes res ecclesiasticae eo modo contineantur sicut res ad fiscum

\*\* Topico de la contractica del la contractica del la contractica de la nostrum continere solent, usque dum nos ad generale placitum nostrum cum fidelibus nostris invenerimus et constituerimus, qualiter in futurum de his fieri debeat, vgf. auch

nostris invenerimus et constituerimus, qualiter în futurum de his ceri debeat, vgl. auch Baits IV. 358 R. 1.

5) Ut de rebus ecclesiarum, quae ab els per triginta annorum spatium sine ulla interpellatione possessae sunt, testimonia non recipiantur, sed eo modo contineantur sicut res ad fiscom dominicum pertinentes contineri solent,

6) Es patt ju dieser Bermuthung ganz gut, daß gerade die Königeboten über die Beobachtung der Borrechte des Krine und Atthequate zu moden haiten (s. Waits IV. 358).

7) Brunner sindet einen Stühpunst sür den Mormier Reichbing von 829 angesetz gewesen set, auch in der Pettido c. 14 Leg. I. 340—341, wo es snach synod, Paris. III. 21 col. 601) beißt: De capitulo siquidem, quod propter honorem ecclesiasticum in generali conventu vestra celsitudo se constitul velle decrevit etc. Indesen dunst es uns mehr als fragsich, ob unter dem honor ecclesiasticus dies Privilez der Kirchengüter zu verstehen sei. 5.efele IV. 65 übersetzt: "die dem geistlichen Stande schuldige Ehre". An anderer Stelle (Cap. leg. add. 817. 1. vgl. Ansegis L. IV. 13 p. 210. 313) bat honor ecclesiarum eine ganz andere Bebeutung: nämlich Schus der Kirchen vor Einerichung durch Tedischiag. Ietoch wiederholt das Wormer Capitular (1 p. 853) hinschilch diese Buntis allerddings im Wesenschilden nur jene ältere Bestimmung. ftimmung.

a) Bergi. Die oben S. 300 Anm. 4 angeführten Stellen.

b) Siehe oben S. 288 Anm. 7.

fen, also im Binter 828, zu Achen erlaffen wurden, als man jene fpäter burch bie Umftände vereitelte allgemeine Reichsversammlung in Aussicht nahm.

limpande vereiteite allgemeine Keichsberjammlung in Aussicht nahm.

liebrigens darf man auch bezweifeln, ob die Gestalt, in welcher Pertz diese Gesandteninstruktion herauszegegeben hat, die richtige ist. Das c. 5 liegt in zwei Fassungen vor, von denen die eine genau mit c. 7 der "capitula ab opiscopis tractanda".) 828 p. 328 übereinstimmt. Die andere Redaktion, welche wesenklich abweicht, enthält einen Zusat über die Bereidigung derzeinigen, welche noch nicht den Treueid geleistet haben. Da diese den Miss aber dereits unmittelbar vorher in c. 4 zur Psiicht gemacht wird, so sind wohl nur c. 1—4 als echte Theile dieser Instruktion zu betrachten.

<sup>1)</sup> Bergi. o. S. 310 Anm. 7, wo wir faben, daß bies Capitular vielleicht ebenfalls eine Besanbteninftruftion aus bem Jahre 829 ift.

# Erenrs IV.

Ueber bas Berhältnig ber Schriften bes Bischofs Jonas von Orléans de institutione regia und de institutione laicali zu ben Akten ber Pariser Snnobe v. J. 829.

Längst ist die genaue Verwandtschaft bemerkt worden, welche zwischen den Akten der Pariser Synode vom Jahr 829 und der Schrift des Bischofs Jonas von Orleans de institutione regia (d'Achery, Spicil. ed. nov. I. 324 sf.), einem Fürstenspiegel, welchen dieser Prälat dem König Pippin I. von Aquitanien widmete, besteht. Insbesondere sindet sich das zweite Buch jener Synodalakten vollständig in der gedachten Schrift wieder 1). Meist hat man diese Erscheinung so erklärt, daß das Werk des Jonas in die Akten der Synode ausgenommen seir und die Absalten Vollständig des erkeren eben deshalb um das Jahr 828 gesetzt. Indessen mit Unrecht. Die der Institutio regia vorangeschiefte Dedikationsepistel, welche von einer im Jahr zuvor ersolgten Katasstrophe des Reichs und des Kaisers spricht, kann nicht alles täuscht, 834 geschrieben sein. Dieranus ergiebt sich, daß diese Schrift nicht alles täuscht, 834 geschrieben fein ). hieraus ergiebt fich, bag biefe Schrift

<sup>1)</sup> Synod. Paris L. III c. 1 = Inst. Reg. 3; c. 2 = I. R. 4; c. 3 = I. R. 5; c. 4 = I. R. 6; c. 5 = I. R. 7; c. 6 = I. R. 9; c. 7 = I. R. 11; c. 8 = I. R. 8; c. 9 = I. R. 10; c. 10 = I. R. 12; c. 11 = I. R. 13; c. 12 = I. R. 14; c. 13 = I. R. 15. Bergi. außerbem Inst. Reg. 16 mit Synod. Paris. L. III c. 19 sowie Inst. Reg. I mit Synod. Paris. L. I. c. 3.

2) Bergi., außer b'Adéry, Bâtr, Besch. Der Röm. Literatur im farosing. Beitalter 6. 395. Knuk in M. G. Leg. IIb. 35. 6 imit 6. 111 R. 4. Dümmler I. 50. R. 1. 114. R. 5, bem Barmann, Bolitit ber Båpk I. 342 R. 1, sid auschießt. — Dagegen nahm Bath III. 223 R. 2 bertits bat umgefebrit Berbältniß an.

3) So school b'Adéry, bgs. Bouquet VI. 351 n. b. Båhr a. a. D. Battenbach 13. 198 R. 6. Dümmler I. 58 R. 56.

3) Es beigt in berselben, d'Achéry Spiell, ed. nov. I. 326: Quid enim dispendii, quid moeroris, quid oppressionis quidve miseriarum simulantes (simulationes?) et discordiae, quae praeterito anno, sicut vestra Excellentia (Bippin) novit. emerserunt, populo bei infilxerunt, regnum hoc miserabiliter expertum est, et tripudium diabolo suisque membris magnum factum est. Sed quia, ut crede, Dominus, servorum suorum precibus pulsatus et patri vestro propter sua pia religiosaque facta vobisque et fratribus vestris dominis nostris propter mutuam dilectionem firmandam evidenter propitius factus, ne sanguis populi christiani vobis commissi, quem diabolus plurimum sitiebat, civiliter et plus quam civiliter funderetur. belium quod astu diabolico intentabatur avertit, oportet, imo necesse est, ut vos et fratres vestri herlles nostri in mutua dilectione midissolubileter consistatis patrique vestro juxta paternam reverentiam et divinam ordinationem atque praeceptionem unanimiter congrusm subjectionem impendatis et debltum honorem conservetis et indissimulatum honorem (amorem?) exhibeatis... unb vortet; Quia igitur quantum orthodoxum virum piumque Caesarem dominum nostrum genitorem vestrum dilexeritis, denonorationem aegre tuleritis, denonorationem mem aegre tuleritis, omnibu

bes Bischofs von Orleans nicht in die Atten der Pariser Synode aufgenom=

men, sondern im Gegentheil aus ben letteren geschöpft ift 1).

men, sondern im Gegentheil aus den letzteren geschöpft ist ').
Aber auch noch ein zweites Buch desselben steht zu viesen Akten in Beziehung: nämlich seine Schrift de institutione laicali (d'Achery, Spicil. ed. nov. I. 258 ff.), der Laienspiegel, welcher eine Art von Gegenstlich zu dem Fürstenspiegel bildet. Dies Handbuch der Moral, das für uns zu einem interessanten Bilde der Sitten, besonders der Unstitten jener Zeit wird, versaste der Bisch von Orleans für Matfrid, welcher ihn um eine Anweisung zu einem gottgefälligen ehesichen Leben ersucht hatte. Da nun Graf Matfrid von Orleans, die dahin so zu sagen Jonas' weltsicher Amtsennife 828 feiner Großinget versusig erkfärt murde und bald der den icher Amtsgenosse, 828 seiner Grassauft verlustig erklärt wurde und bald darauf an der Spige der Rebellen stand, psiegs gegenwärtig auch die Abfassung der Institutio laicalis, wie diesenige der Institutio regia, etwa in dies Jahr versiegt zu werden. Die Pariser Canones weisen uns jedoch auch hinsichtlich dieser

Schrift auf eine abweichende Annahme bin. Buvorberft begegnen mehrere Capitel, welche bie Alten ber Parifer Synode und die Institutio regia mit einender gemein haben, uns auch in der Institutio laicalis. Sobann gebenten die Bifchofe in den Atten felbst eines Schriftstuds, welches ebenfalls aus bem Schoofe ihrer Bersammlung hervorgegangen und worin eine Reihe von Puntten erörtert sei, die sie hier der Kürze halber nur erwähnen wollten: als die Pflichten des Mannes im Ehestande, die Pflicht seisigen Kirchenbesuchs, die Pflicht, gerechtes Gericht zu halten, sich vor Bestechung und salschem Zeugniß zu hüten u. s. w.: Congessimus etiam in opere conventus nostri nonnulla alia capitula ad vestram siedeliumque vestrorum<sup>4</sup>) observationem et salutem pertinentia, quorum hic omissa prolixitate mentionem tantum facimus. Scilicet quod nosse eos oporteat, conjugium a Deo esse constitutum et quod non sit caussa luxuriae, sed caussa potius filiorum appetendum. Et ut virginitas, sicut doctores nostri

De inst. reg. c. 16. l. c. p. 335. Nam et in hoc obnixe deprecamur, ut in observatione diel dominici..., sicuti dudum

laicalis in die Institutio regis eingerüdt seien.

4) Constitut. Wormat,: ad laicorum fidelium (vgl. die sig. Anmig). Unwesentlichere Absweichungen und Fehler dieses zweiten Textes lassen wir hier unberücssigt.

precibus Domina exoro vosque hamiliter admoneo, at semper in eadem dilectione sincertssime, Domina vobis opem ferente, permaneatis et nulatednus vos qualibot cocasione aut cujuslibet hortstu ab ejus amore disjungatis neque eum in aliquo contristetis,— Unter den Ereignissen es vorigen Jahres, die, wie der Bersasser in aliquo contristetis,— Unter den Ereignissen der vorigen Jahres, die, wie der Bersasser sagt, das Keich dis an den Kand eines distigen Bürger friegs gesührt hatten, kann man doch kaum eiwas anderes als das Ausanstentiessen der here der es kaliers und einem Sohne auf dem Rothfelde dei Kolmar im Jahr 233 verstehen. Gang adnich wie dier Bischof Janas, wenn auch don einem andern Standbunkt aus, preiset auch der Erzbischof Agodard von Lyon die Gnade Gottes dassu, daß damals offener Kamps und Butvergiegen vermeteden worden set. Commotio litaque hujus temporis et harum regionum, quae mira omnipotentis Del suavitate et dulcedine sine consistu armoram sedata est Lild. apologet. 8 Opp. II. 67, vgl. Dimmier I. 30 R. 51; außerdem auch Exauctorat. Hlud. c. 8 Leg. 1. 368 lin. 42—43). Die dehonoratio kudwig's, von welcher Janas spricht, ist, wiewohl d'Adhéry es leugnet, ohne Zweisel die Khiczyung des Ratiers. Auch Bouquet hatte die Empstung des Ratiers. Auch Bouquet hatte die Empstung des Ratiers. Auch Bouquet hatte die Empstung des Ratiers. Petradis verwarf (1. c. "Nec hie intelligenda est Ludovicl Pil exauctoratio etc."). Phypin batte 384 frassig, um Wiedereinsteyung sienes Auch viel Pil exauctoratio etc."). Phypin batte 384 frassig, um Wiedereinsteyung sienes Auch viel Pil exauctoratio etc."). Phypin batte 384 frassig, um Wiedereinsteyung sienes Auch viel Pil exauctoratio etc."). Phypin batte 384 frassig um Wiedereinsteyung sienes Auch viel Pil exauctoratio etc."). Phypin batte 384 frassig um Wiedereinsteyung sienes Auch viel Empstend von 200 zu denken lassigen des Ludovicl Pil exauctoratio etc."). Phypin batte 394 frassigen des Burd, au wieder exauctoration etc. Deinster von des Reichenders Benersung (1. 58. R

Synod. Paris. L. III. c. 19 col. 601. Nam et obnixe deprecamur, ut in observa-tione diei dominici, sicut jamdudum vos

deprecati sumus, debitam adhibeatis curam.

2) Bergl. Bahr, S. 394. Battenbach a. a. D.; d'Achery scheint etwa das Jahr 825 als Zeit der Absassing der Inst. laic. angunehmen.

3) Bergl. Synod, Paris. L. II c. 7, 10. 11. 12, bez. Inst. reg. 11. 12. 13. 14 mit Inst. laical. I. 20, 19. 11. 13. Bahr S. 395—396 behauptet sogar, das suns Kapitel der Institutio

tradunt, usque ad nuptias sit custodienda et quod uxores habentes neque pellicem neque concubinam habere debeant. Quomodo etiam in castitate uxores suas diligere eisque utpote vasi infirmiori honorem debitum debeant impendere. Et quod commixtio carnalis cum uxoribus gratia fieri debeat prolis, non voluptatis, et qualiter a coitu praegnantium uxorum viris abstinendum sit, et quod nisi caussa fornicationis, ut Dominus ait, non sit uxor dimittenda, sed potius sustinenda, et quod hi, qui caussa fornicationis dimissis uxoribus suis alias ducunt, domini sententia adulteri esse notentur. Sive etiam qualiter incesta a christianis cavenda sint, et quod loca Deo dicata frequentius devotiusque a fidelibus ad Deum exorandum sibique propitium faciendum sint adeunda. Et quod in basilicis Deo dicatis non sit fabulis otiosis turpibusque et obscoenis sermocinationibus vacandum et negotia saecularia publicaque placita habenda, et quod, qui haec in ecclesia Dei faciunt, majora sibi peccata accumulent.

De justo judicio judicando et munerum acceptione cavenda. De falso testimonio vitando et detractione cavenda necnon de ceteris, quae dinumerage longum est (Synod. Paris. L. III c. 2 col. 596. Constitut. Wormat. 829 Leg. I. 345 lin. 33-50) 1).

Hefele\*), welcher die Beziehungen dieser Synodalakten zu den Schriften des Bischofs Jonas von Orleans nicht verfolgt hat, meint, die angeführten Borte wiesen vielleicht auf einen verlorenen Theil des zweiten Buchs der ersteren hin. Wenn wir jenen Theil der Aften in seiner ursprunglichen Fassung aber auch nicht mehr bestigen, so ist er uns doch in wahrscheinlich nur unwesentlich modinicht mehr bestigen, so ist er uns doch in wahrickenung nur unwejentlich mon-fizirtem Wortlaut in der Institutio laicalis des Jonas erhalten. Denn der Inhabt dieser Schrift, namentlich ihres zweiten Buchs, ent-fpricht durchaus demjenigen, welchen nach der Angabe der Bi-schöfe jenes von ihnen auf der Spnode zusammengestellte Schriftstick hatte. Man hat demnach Grund zu der Annahme, daß die Institutio laicalis zu diesem verlorenen Theil der Atten der Parifer Spnode in dem nämlichen Berhältnisse stehe wie die Institutio regia zu dem uns über-lieberten moraus ausleich folgen würde, dass auch sie nicht schon im Jahr 828 lieferten, woraus zugleich folgen würde, daß auch fie nicht schon im Jahr 828, fondern erft nach jener Kirchenversammlung verfaßt ift. Wir bemerken zugleich, daß Matfrid in ber Widmung lediglich mit feinem Ramen , insbesondere nicht ausbrildlich als Graf bezeichnet wird.

Es bleibt die Frage übrig, ob wir den Bischof Jonas somit als einen Plagiator ansehen sollen. Gein Berfahren mit den Parifer Synodalatten erscheint auf ben ersten Blid als ein außerorbentlich breifter literarischer Dieb=

<sup>1)</sup> Bergl. auch das Schreiben der Pariser Synode an die Kaiser, Mansi l. c. col. 594: Abhine sequuntur quaedam, quae ex capitulis conventus nostri breviter decerpsimus, quae ad nostrum (vestram?) fideliumque vestrorum laicorum observationem et salutem pertinentia necessaria esse perspeximus.

2) Concidenzeschiche IV. 63.

<sup>3)</sup> Bergl. die Capitelüberschriften der Institutio laicalis (d'Achery l. c. p. 259 f.):

Lib. I. cap. 13. Quod in ecclesia Christi non sit otiosis turpibusque fabulis vacandum: et quod, qui haec faciunt, non solum sibi peccata non minuant, sed etiam majora accumulent.

majora accumulent.

Lib. II. cap. 1. Quod conjugium a Deo sit institutum et non sit appetendum causa luxuriae, sed liberorum procreatione (sic). 2. Ut qui uxores ducere voluerint, sicut eas castas et incorruptas cupiunt invenire, sic ad eas casti et incorrupti studeant accedere. 4. De conservanda fide inter virum et uxorem, et quod non licest [conjugatis neque pellicem neque] concubinam habere. 5. Quod viri uxores suas in castitate diligere eisque utpote vasis infirmioribus honorem debeant impendere, 6. Quod cum uxoribus carnis commixtio gratis fieri debeat prolls, non voluptatis. 7. Contra eos, qui a coltu uxorum praegnantium se minime abstinere contendunt, 8. De incestis. 12. Quod nisi causa fornicationis, ut Dominus ait, non sit uxor dimittenda, sed potius susstinenda. 13. Quod hi, qui causa fornicationis dimissis uxoribus suis alias ducunt, Domini sententia adulteri esse notentur. 24. Juste judicandum et munerum acceptionem vitandam. 26. De falso testimonio.

Lib. III cap. 7. De detractione.

4) 1. c. p. 258: Dilecto in Christo Mathfredo Jonas in Domino perpetuam salutem.

Lib. I. c. 10 p. 265 f. (vgl. Dummier I, 85 R. 68) mus allerbings vor ber Kirchenbuse subside b. Fr. (833) niebergeichrieben fetn, obmobi es bielleicht auch nur ohne Beiteres auc ben Ritch en Burier Europade Uternommen ift, weiche ja auch [onft (vgl. 0. S. 318) ble Forberung einer firengen Busbissiplin enthalten.

einer ftrengen Bugbisgiplin enthalten.

ftahl, um fo verwerflicher, als biefer Mann andern gegenüber eine viel ftrengere Ansicht über Compitationen tundgiebt, als sie in jener Zeit im Allgemeinen berrschend war. Während man damals die in der Literatur niedergelegten herrschend war. Während man damals die in der Literatur niedergelegten Schätze sonft wohl als Gemeingut betrachtete, das zu jedermanns beliediger Verfägung stehe wie Luft und Licht, und der Begriss des zeistigen Sigenthums kaum eristirte, wirft Jonas dem Bischof Claudius von Turin mit Entrüstung vor, daß derselbe fremde Werke geptländert und den Austassungen und Aenderungen zu verdeden gesucht habe!). Indessen Zigt sich vielleicht ein Ausweg. Als die Kaiser jene vier Provinzialspunden sir das Jahr 829 ausschieben, ordneten sie an, daß die Atten derselben dis zu einer bestimmten Frist geheim zu dalten seinen. Die Wischösse hätten einen Notar zu erwählen, welcher die Ergebnisse ihrer Berathungen genau auszeichnen und eidlich zu treuer Ausbewahrung derselben verdschiete werden solle. Das ist wohl so zu verstehen, daß dieser Notar aus der Mitte der Bischösse seinen konder an der Pariser Synde theilnahn, dazu ausserforen wurde, da er der Feder besonders gewachsen ward. Triss des Annahme zu, so hätzte Bischos Jonas in den Schriften de institutione regia und de institutione laicali gewissernaßen nur seine eigene Arbeit zum zweiten Male heraustutione laicali gewissermaßen nur seine eigene Arbeit zum zweiten Male herausgegeben.

<sup>1)</sup> De cultu imaginum Lib. I. Bibl. Max. Patr. Lugdun. XIV. 169; quae de aliorum opusculis furtim surripuit et, quibusdam subtractis atque mutatis, compilatoris usus officio ut sua suo inseruit operi.

2) Constitutio de conventibus archiepiscoporum habendis, Leg. I. 327: Et quicquid ab els de his causis inventum fuerit, tam solierti cura custodiatur, ut nullatenus ad aliorum notitiam pervenire permittant ante tempus constitutum. Et ideo unus notarius interomnes eligatur et quicquid ipsi invenerint subtiliter describat et sub iuramento constrictus adeliter conservet; fast mortific etenso in dem Etlas Leg. I. 331 lin. 29—33.

3) So versaste Jonas auch auf der Spnobe ju Diebenhosen 356 das Strotofol über die Abbantung bes Etpilicos Ebo von Reims (vgl. Hincmar. De praedestinatione c. 36 Opp. I. 324. Sefete IV. 32).

### Ereurs V.

Ueber den Antheil des jüngeren Ludwig an der Emporung vom Sahre 830.

Aach Paschasius Radbertus (V. Walae II. 9 Scr. II. 554) wäre der jüngere Ludwig (er neunt ihn Gratianus) im Jahr 830 schon bei der ersten Bereinigung der Ausständischen nach seinem Bruder Pippin in der Mitte derselben erschienen. Der Baierntönig ist in dieser Darstellung sogar derjenige, welcher die ganze Schmach des Exberuchs und des heidnischen Blendwerts, womit die faiserliche Psalz ersüllt ist, und die schwarzen Pläne Bernhard's ausbeckt und dadurch den unerschlitterlichen Entschluß zum Widerstande bervorrust. Leibniz, Ann. Imp. I. 403, und Funck, S. 262 R. 2, beziehen diesen Bericht auf den Reichstag zu Compiègne. Jedoch ist Leibniz zweiselhaft, ob demselben ganz zu trauen sei; Funck hält ihn geradezu silr ersogen. Dagegen vertheidigt Dümmster I. 58 R. 57 die Glaubwilrdigkeit dieser Erzählung 1, zumal Raddert hier als Augenzuge spreche, und nimmt sie aus, so jedoch, daß er Ludwig in Berberte zu Pippin und den Beschworenen stosen lässt (ühnlich auch Warntönig und Gerard II. 52). Die dunkelen Worte advolavit extimis a custodiis etc. dersteht Dimmster dahin, daß dieser König, "aus trgend einem Berdachtsgrunde am Hose längere Zeit in freier Höhrt, währlich den Erzühlung zur Fluck benutz habe". Auch wir nehmen Anstand, die gebachte Erzählung auf die Reichsversammlung dom Compiègne zu deuten. Die Schuld an den verscheidenen Aussegungen trägt jedoch die Untsarbeit und Berworrenseit des Austors. Auch dehanget Kaddert, wenn wir ihn recht verstehen, nur auf dem Reichstage zu Compiègne gegenwärtig gewesen zu sein?. Er citirt aus dem Kedicksage zu Compiègne gegenwärtig gewesen zu sein? Der doch in Berberie nicht zugegen war, in illa concione (p. 555 lin. 18, dgl. lin. 9. 11. 27: in eadem Gedächnig die Worte, welche der Kaiser Ludwig, der doch in Berberie nicht zugegen war, in illa concione (p. 555 lin. 18, dgl. lin. 9. 11. 27: in eadem Gedächnig ein gesperchen des in eedem placito (lin. 49) Bernhard's Bruder (Horibert geblendet worden sach von jenem früheren Ersteinen des jüngeren Ludwig als Augenzeuge berichtet, blei

<sup>1)</sup> Bergl. auch Bait IV. 569 R. 3. Krohn, Ludwig b. Deutsche (Progr. tes Gymn. ju Saarbrücken 1872) S. 9.
2) Er mag sich bort sogar auf ber taiserlichen Seite befunden haben. Benigstens war er später nach leiner eigenen Ergählung (II. 10 p. 556) mit Aufträgen des Kaisers betraut und wollte Basa bewegen, Begnadigung nachzuluchen. Bergl. auch V. Walae I. 8 p. 468.
3) Bergl. Exauctorat. Leg. I. 367 iln. 37 ff. und oben Seite 353—354.
4) Bergl. Ann. Bert. 830 p. 424. V. Hlud. 45 p. 633 u. oben S. 355.

machen. Ueberhaupt ist bas Epitaphium Arsenii ein Machwert, bem man nur insoweit mit Sicherheit vertrauen fann als seine Angaben burch beffere Quellen

bestätigt werben.

Außerdem beruft sich Dummler hinsichtlich ber Theilnahme bes jüngeren Ludwig an jener Empörung auf Nithard. I. 3: Lodharius . . . . tam fratres quam universam plebem veluti ad restaurandum reipublicae statum animabat. Quamobrem pariter cum omni populo patri ad Compendium superveniunt (vgl. aud) c. 4 p. 653: Occurrebat insuper etiam filiis verecundia et poenitudo, quod patrem bis honore privaverant), somic auf bie Hersselber Sahrbilder, Ann. Quedlinburg. 830: Ludovicus imperator depositus est de solio a filiis suis Lothario, Ludovico, Carolo (verb. Pippino); Lambert. Ann. 829 Scr. III. 44. Die Angabe ber letteren bat jeboch sehr wenig Bebeutung, zumal die Namen der Söhne des Kaisers, wie man sieht, nicht einmal richtig angeführt sind. Ein anderes Exemplar der nämlichen Jahrbücher, die Ann. Altahenses maiores Scr. XX. 784, hat nur: Imperator deponitur. Auch Nithard ist bier turz und ungenan, wie er benn mit Un= recht 1) Lothar zum eigentlichen Urheber Diefer Emporung stempelt. Allerdings werben auch von Agobard, an bessen Erzählung biejenige bes Paschasius an-klingt'), sowie in den Annales Mettenses') die Söhne des Kaisers aus erster flingt'), sowie in den Annales Mettenses') die Sohne des Kaiers aus erster Ehe im Allgemeinen als Träger der Erhebung bezeichnet, ohne daß Ludwig aussenommen würde. Auch wissen wir ja, daß dieser die Erbitterung seiner Brüder theilte; die Zuweisung Aamanniens an Karl betraf ihn näher als Kippins'). Das Schweigen der wichtigsten Quellen macht es jedoch unwahrscheinlich, daß er bei der Bereinigung der Verschworenen in Paris oder Verberie zugegen gewesen sei. Von seiner Anwesenheit in Compiègne wissen die Keichsannalen und der Astronom ebenfalls nichts, und das Zeugniß Thegan's, daß Ludwig damals die Entthronung des Baters verhindert habe, ist nicht unverdächtig 5).

#### V. Walse

II. 9 p. 554 lin. 12-16: qui simul omnes, 11. 9 p. 304 iln. 12—10: qui simul omnes, acsi divinitus coacti, venerunt in unum profide regis et regni, pro salute populi et patriae, pro stabilitate imperii et filiorum successione, quoniam audierant omnes et compererant singuil de locis suis unum essettate il unum comitate processione et contra l'un comitate de la contra l'un comitate de l'un contra l'un comitate de l'un contra l'un comitate de l'un competent de l'un contra l'un comitate de l'un contra l'un contra l'un comitate de l'un contra interitum omnibus praeparatum. Ubi acsi divinitus evocati cum simul essent etc.

<sup>1)</sup> Bergi. oben S. 352 Anm. 6.
2) Agobard. Lib. apologet. c. 2 p. 62: Et surgentes singuli uno et pio

consensu in emundatione scelerum, convenerunt simul.

c. 8 p. 67: convenerunt singuli de loco suo etc.

divinitus evocati cum simul essent etc.

3) 830 Scr. I. 336: Ipsa enim (sc. Judith) imperatori filium valde elegantem nomine Karolum iam pepererat, pro quo quidem privigni eius atque aliqui ex optimatibus eis coniuncti odio habebant praedictam imperatricem atque suum parvulum filium, timentes ne in regno patris haeres succederet. Qua de re commoti, ... nunciatum est el, quod praedicti aemuli sui cum filiis, quos de alia uxore olim habuerat, se coniungerent et cos contra voluntatem suam super se sublimare vellent etc.

4) Bergl. o. ©. 323,

5) Bergl. o. ©. 353. Daß die beitessenden Borte Thegan's (c. 36 p. 597): quod prohibuit dilectus acquivocus silius eius sich nicht, wie Fund wish, auf den Reichstag von Rimwegen bezieben fonnen, demett Dümmser a. o. D. mit Recht. Sie sind aber überhaupt in sehr ungeschickter Beise eingeschaftet, und es ist nicht einmal völlig star, ob nach der Borstellung des Autors Ludwig der Deutsche in Comprègne anweiend war.

### Ereurs VI.

Ueber die Divisio imperii (a. 831) Mon. Germ. Leg. I. 356 - 359.

Bei ber Beurtheilung ber späteren divisio imperii Ludwig's bes Frommen, welche zuerst Bithou aus einer "sehr alten" Pergamenthanbichrift, zulest Bert (Monum. Germ. Leg. I. 356 — 359) wieder abgedruckt hat, ist unseres Dafürhaltens nicht hinreichend beachtet worben, bag bies Dokument in zwei Beftanb-

pattens nicht sinterimeno veawret worden, dag dies Wollment in zwei Beftandtheile zerfällt, die mehr äußerlich als organisch mit einander verdunden sind. Der erste Theil, welcher mit dem c. 14 ausdrücklich abschießt.), klindigt sich im Singange als ein Gese über die Theilung des Reichs unter drei Söhne des Kaisers, Lippin, Ludwig und Karl (die Existenz Lothar's wird vollkommen ignorirt), nach seinem Tode an 3). Trozdem sehlt in ihm die Hauptsache, nämlich die Bestimmung der Reichsantheile, welche den drei Söhnen zusallen sollen, also die eigentliche divisio 3), während die Stelle, wo diese stehen miste, deutsich zu erkennen ist. Denn die Schlusworte des Eingangs: Cuius divisionis modum atque ordinationem talem nobis ekaere placuit klindigen sie ols weiten dum atque ordinationem talem nobis sacere placuit kündigen sie als unmittelbar nachsolgend an, und der Ansang des c. 1: Haec autem tali ordinatione disposuimus etc., welcher sich jetzt einigermaßen seltsam ausnimmt, da vorher noch garnichts bestimmt ist, weiset auf sie bereits als unmittelbar vorhergehend zurück. So leiten auch in dem Reichstheilungsgeseige Karl's des Großen vom Jahr 8064) die Worte: Divisiones vero a Deo conservati attentionen verongenend impositi vol vermi vertir tales sacere alsonit und den que conservandi imperii vel regni nostri tales facere placuit con bem Prologe zu ben eigentlichen Theilungsbestimmungen über. Erft nachbem biefe in ben brei ersten Paragraphen gegeben find, werben bort von c. 4 an mit ben

<sup>1)</sup> Hoc postremo statuendum nobis videtur etc., vgl. Div. imp. a. 806 c. 19 Leg. I. 143, wo dann alerdings noch ein Schüsgwert (c. 20) folgt.

2) Notum fieri volumus omnlum vestrum solertiae, quod inter dilectos filios nostros Pippinum, Hludowicum, Karolum regni nobis a Deo commissi talem divisionem facere decrevimus, ut post nostrum ab hac mortalitate decessum unusquisque illorum scire valeat, si eos divina pletas nobis superstites esse voluerit, quae portio sibi ad tenendum atque gubernandum a nobis adsignate sit. Quam divisionem eo modo describere ac designare volumus, ut singuli iuxta ordinationem nostram et fines regni sul qui in alienigenas extenduntur cum Dei adiutorio defendere statuant ac studeant et pacem ac fraternam caritatem inter se custodire valeant.

3) Bergl. 3. B. Frudent. Trec. Ann. 839 Scr. I. 434: Cuius divisionis formula ita se habuit etc. — Ebenio febien auch näbere Bestimmungen über eventuelle wettere Ebeilung, sobald einer ber Brüder mit Tode abgeht, wie in Div. imp. a. 806 c. 4 p. 141. Statt bessen besset es in c. 1 nur aligemein: Quodsi talem silium non habuerit, tunc volumus, ut illa pars regni, quam idem habedat, dividatur aequaliter inter illos fratres, qui superstites remanserunt (remanserint). Buch dies deutet darauf, daß man bet der Redastion gar seine semanserunt (remanserint). Buch dies deutet darauf, daß man bet der Redastion gar seine semanserenut (remanserint). Buch dies deutet darauf, daß man bet der Redastion gar seine semanserenut (remanserint). Buch dies deutet darauf, daß man bet der Redastion gar seine semanserenut (remanserint). Buch dies deutet darauf, daß man bet der Redastion gar seine semanserenut (remanserint).

Morten: Haec autem tali ordine disponimus, ut etc. die Substitutionen

und erganzenben Bestimmungen baran gefnüpft.

Es ist nun überhaupt langst erkannt worden, daß diese f. g. divisio imperii größtentheils nur eine Copie des Theilungsgesets von 806 ist.). Schon Die Einleitung des letteren ist ftart benutt; c. 1 entspricht bem Inhalt ber bortigen c. 5 und 4; c. 2-12 wiederholen c. 6-16 in berfelben Reihenfolge und beinahe wörtlich, ebenso c. 13-14 die c. 19 und 20, nur in umgefehrter Drbming. Ein paar Abweichungen sind durch die Natur der Sache bedingt, wie a proavo nostro Karolo et avo nostro Pippino et beatae memoriae genitore nostro Karolo et beatae memoriae genitore nostro Fippino rege (806) c. 15 p. 142 lin. 44-45). c. 15 p. 142 lin. 44—45). Eine große Angahl anderer Barianten bat man als Fehler ber hanbschrift ober ber Drude ansehen. Einen erheblichen mun und gegier ver Handschrift ober der Drucke ansehen. Einen erheblichen Theil davon hat Pert bereits durch Emendation beseitigt; indessen sind augenscheinliche Fehler stehen geblieben <sup>3</sup>). An einer Stelle zeigt sich eine Lesart, welche auch in einer sehr späten Handschrift <sup>3</sup>) des Gesetzes von 806 sich ähnlich sindet, jedoch nur ungenauer ist als der sonst überlieferte Text des letzteren <sup>4</sup>).

Gleichwohl flößt man auf einige Weglassungen und Zufätze von Bebeutung. Die c. 17 und 18 bes Reichstheilungsgesetzes Karl's bes Großen, worin biefer gewiffe Bestimmungen getroffen hatte, um die Zufunft feiner Tochter und Entel du sichern, werben hier nicht wiederholt. Dagegen ift an einer andern Stelle's bas Berbot hinzugesügt, daß keiner ber drei Brilder bei Lebzeiten des Baters biesem oder einem anderen Lehnsherrn einen Bassallen abwendig machen soll. Endlich reservirt sich ber Kaifer vor dem allgemeinen Borbehalt künftiger Zusabres 806 nicht fehlt's), hier noch ausbrildlich das Recht, wenn einer der bri Sihne fich burch Gehorsam und guten Willen besonders auszeichne, beffen Antheil auf Kosten eines der andern Brüder, der etwa eine minder gefällige haltung

an ben Tag lege, zu vergrößern?).

Die Involation (In nomine domini Dei et salvatoris nostri Jesu Christi) ist die nämliche, welche sich in allen Urkunden Ludwig's findet 1); der Titel (Hludowicus divina ordinante providentia imperator augustus)

Div. imp. 830 (831?) c. 3 p. 357 lin. 31-32:

<sup>1)</sup> Perh fügt die betreffenden Berweisungen am Kande hinzu. Terzl. Leibniz, Ann. Imp. I. 404. Fund S. 270. Walt IV. 572. Dummier I. 65. — Sides II. 338 f. Anm. zu L. 220 lät iv. 656 ill in c. 3 p. 357 lin. 31 wohl illorum six allum, in c. 4 p. 357 lin. 35. 38 und c. 7 p. 358 lin. 5 statt illum, ills ossendar I iberum, liberis zu sesen verzlie, 806 c. 7. 8. 11 p. 142 lin. 1. 5. 8. 24). In c. 11 p. 358 lin. 31 ist fratribus kaum erträglich (806 c. 7. 8. 11 p. 142 lin. 38) säll verzlie ervois c. 10 p. 358 lin. 31 ist saum erträglich (806 c. 7. 8. 11 p. 142 lin. 38) säll verzlie ervois c. 10 p. 358 lin. 31 statt illum, illis ossendar ervois c. 14 p. 142 lin. 38) säll verzlie ervois c. 10 p. 358 lin. 39 statt iudicio crucis (806 c. 14 p. 142 lin. 38) säll verzlie en icht bich Umschroung sür Areuz sein soll Eine Areuz seksahne kam bei der Areuzperobe nicht in Anwendung, sondern Atäger und Angessagter mußten dabei mit ausgehodenen Armen an einem Areuze stehen, die einer von belden vor Erschöping det Arme sinsen und Kanger und Angessagter mußten kanstelle, wie p. 357 lin. 36 kaum an (806 c. 20 p. 143 lin. 18: sirmare). Auf minder Ausschläusse, wie p. 357 lin. 14: describere ac designare volumus (806 p. 140 lin. 37: discribere et designare secimus), sei nur eden dingenielen.

Ein vaar antere abweichende Ansdrücke ließen sich allensalve rechtsertigen, sind jedoch vielseicht ebensals nach der Borlage zu corrigiren: so exterminationem c. 10 p. 358 lin. 20 – 21 (806 c. 14 p. 142 lin. 40: examinationem), serner eo ordine c. 13 p. 358 lin. 36 statt ex ordine 806 c. 20 p. 143 lin. 18. 30 c. 9 p. 358 lin. 12 – 13, wo Bert nolumus seien will, sollt vielleicht, wie 806 c. 13 p. 142 lin. 31 – 32, volumus, ut. . . . non stehen. Als eine Bert bessellen im pa. 806 c. 13 p. 142 lin. 31 – 32, volumus, ut. . . . non stehen. Als eine Bert bessellen gers in sin. 306, wie weingstens die Pert p. 143 lin. 23 gedruch ist.

3. Cod. bibl. Vatican. Nro. 3922 chartac. in sol. sacc. XVI — XVII (2. bei Pert).

<sup>4)</sup> Bergi. Div. imp. 806 c. 7 p. 142 lin. 1—2: Neque aliquis illorum hominem fratris sui pro quibuslibet causis sive culpis ad se confugientem suscipiat nec intercessionem quidem pro eo faciat (sustineat ad intercessionem pro èo faciendam 2.).

Nec aliquis ullum hominem fratris sui pro quibuslibet causis vel culpis ad se con-fugientem suscipiat ad intercessio-nem pro eo faciendam.

<sup>60</sup> c. 14 p. 358, verg(. 806 c. 19 p. 143. 7) c. 13 p. 358. 8) Side( I. 278.

berjenige, welchen der Kaiser, außer in der ersten Periode seiner Regierung (814—825), die hier nicht in Betracht kommen kann, auch während der Zeit vom Ausgang des Jahres 830 dis zum Mai 834 in den Diplomen flihrt.). Die wichtigsten Merkmale dieser Gesetzenklaube sind mithin kanzleimäßig, und eine es fällt bem gegenüber wohl nicht ins Gewicht, baß außer bem Datum auch eine Arenga und Appretation sehlen, während die Institution ungewöhnlich gespreizt Much die Zufätze und Fortlaffungen icheinen ben Berhaltniffen entiprechend. Den Paragraphen, in welchem Kaiser Karl seinen Söhnen geboten hatte, seine Enkel gerecht und mild zu behandeln und in Ehren zu halten, mochte man nicht wiederholen wollen, um nicht unliebsame Erinnerungen an das Schicksallen König Bernhard's wachzurusen. Sich den Söhnen gegenüber zu versichern, daß sie seine Bassallen nicht zum Meineide verleiteten, hatte Ludwig allen Grund. Bor Allem hat man geglaubt ), in jenem Borbehalt ju Gunften besjenigen Sobnes, ber fich Gott und bem Bater besonbers gefällig erweifen werbe, bie rantevolle Sinterhaltigfeit ber Raiferin und die Schwäche bes Raifers zu ertennen, welche bem Sohn ber Jubith unter bem Schein ber Mitbegungsteiner beiben jüngeren Stiefbrüber bie weitesten Bortheile offen halten wollte. War ber Zweck aber auch nur, ben Söhnen einen lodenben Lohn für Treue und Willfährigkeit, eine Drohung für Ungehorfam und Abfall vorzuhalten und fich nicht wieder in folder Weise die Sande zu binden wie bei der Erbfolgeordnung von 817, so schoft bieser ungeschickte Zusat boch jedenfalls über das Ziel binaus. Durch ihn schwebte, wie Dümmler mit Recht bemerkt, das ganze Gesets in der Lust. Pippin und Ludwig militen sich völlig ohnmächtig gefühlt haben, um sich ein solches Spiel gesallen zu lassen. Unter dieser Bedingung war es beinahe gleichgültig, welche Theilungsbestimmungen dem Geset eingefügt wurben, weil von vornherein tein Berlag auf biefelben. Befremdlich bleibt aber besonders ber schon beruhrte Umftand, daß in bem

Befremolich dietot aber beiblioters der jahn betätigte amitand, das in den Dokument mit keiner Silbe Lothar's gedacht wird. Wenn man es sonft nicht besser wüste, würde man nach dieser Theilungsakte geradezu annehmen, daß Ludwig nur die drei Sihne Pippin, Ludwig und Karl besessen habe, wie Kaiser Karl nur drei eheliche Sihne, welche dieselben Namen trugen, gehabt hatte. Auch daß Lothar im Jahr 831 auf Italien beschränkt wurde 3, erklärt diese Erscheinung nicht ganz ausreichend, zumal man nach bem Eingange bes Gesetzes erwarten würde, es handle sich, wie 806, um eine Berfügung über das Ge-fammtreich. Kaum weniger erstaunt man, daß ein Dokument von folder Bedeu-tung und Tragweite größtentheils beinahe mechanisch aus einem Theilungsgesetze abgeschrieben ift, welches unter ber vorhergebenden Regierung erlaffen worben war: mit folder Untenntnig ober Gebantenlofigteit abgeschrieben, bag fogar Die Anordnung wiederholt wird?), Grenzftreitigfeiten eventuell burch Die Rreuzesprobe entscheiben zu lassen, mabrend Kaiser Ludwig die Amwendung biefes Gottesurtheils in einem früheren Capitulare unbedingt untersagt hatte !). Unter biesen Umftanden tonnte es fogar allenfalls zweifelhaft erscheinen, ob die Luce für die Theilungsbestimmungen nach dem Eingange mit Bewuftfein offen gelaffen, ber Baragraph, welcher ben Borbehalt fünftiger Erganzungen ausspricht,

<sup>1)</sup> Bergl. Sidel II. 338. I. 279. 283 f.

<sup>2)</sup> Bergl. Sidel II. 338. I. 279. 283 f.
2) omnibus fidelibus sanctae Dei ecclesiae et cuncto catholico populo praesenti scilicet et futuro gentium ac nationum, quae sub imperio ac regimine nostro constitutae sunt (806 p. 140 dagegen nur: omnibus fidelibus sanctae Dei acccinesiae ac nostris).

3) Noch mehr als früher allerdings nach den Borgängen, von 833.
4) Hund S. 159 f. Dümmler I. 65. Warnfönig und Gerard II. 56.
5) Hund meint, sie hätten unter dem missälligen Bruder vielleicht den Gothar verstanden. Dies Misperständnis hätte aber nicht nur einen unbilligen Bruder vielleicht vorausgeseht, sondern ist durch den Jusammenhang vollsommen ausgeschlossen.

4) Nithard. I. 3 p. 652. Weiger von Anonau S. 4. Dümmler I. 63 N. 72. 64.

7) c. 10 p. 358, vgl. 306 c. 14 p. 142 und oden S. 388 Unm. 2.

8) Cap. Aquisgr. 817 c. 27 Leg. I. 209: Sancitum est, ut nullus deinceps quamlibet examinationem crucis facere praesumat; ne, quae Christi passione glorisicata est, culus-libet temeritate contemptul habeatur, vgl. oden S. 98 N. 7. Wait IV. 359 N. 2. Nettberg II. 752. Sidei II. 284 Nnm. zu K. 175. Bügel, de Agodardi vita et scriptis p. 32 n. 2. — Was bie Anslige gegen Ludwig (Exauctorat, 1 Leg. I. 367); quod, immenor voti sul, signum sanctae religionis propter vindictam suae indignationis fieri postea iusserit bedeutet, ist mit nicht star.

mit Bewußtsein als Schlugartitel bezeichnet ift ober ob auch bies nur auf unüberlegtem, flüchtigem Abichreiben beruht. Endlich tommt bingu, bag in ben wenigen felbständigen Bufagen bas Latein an einer Stelle auffallend bar-

barisch ist 1).

An biefen ersten Theil ber angeblichen Reichstheilungsurfunde reihen sich nun roh hingeworfene Rotizen ) über Gebiete, welche zu Aquitanien, Baiern und Alamannien geschlagen werden sollen. Auch diese Rotizen sind offenbar nicht ohne Fehler ), vielleicht auch 'nicht vollständig erhalten ). Die gedachten der Beit, an welche wir hier benken Pippin's, Ludwig's und Karl's in ber Zeit, an welche wir hier benken mussen; auch bestätigen wonigstens ein paar Worte, daß von einer Abgrenzung, beziehungsweise Vergrößerung der letzteren die Rede ist. Aber um diese Worte zu verstehen, muß man erst das Reichstheilungsgesetz von 817° vergleichen. Als ein vollgültiger Ersat sür die in der eigentlichen Urtunde fehlenden Theilungsbestimmungen haben biefe Rotizen mithin taum Anspruch angeseben zu werden. Man hat aus ihnen gefolgert'), daß es fich hier überhaupt um feine Reichstheilung, fondern nur um eine Erweiterung bereits bestehenber Lanbestheile handle; aber bas heißt sich einseitig an biese Notigen, an die eine Hälfte ber Ueberlieferung halten. Die strenge Consequenz dieser Auffassung würde nur fein, daß die beiden Clemente berselben nicht zusammengehören.

Es wilrbe uns unvorsichtig erscheinen, bis zu biefer Behauptung zu geben. Das sichere Ergebniß ber vorstehenden Erörterungen beschränft sich auf Folgendes: Wir haben hier 1) so zu sagen die Formel zu einer Gesetzeurfunde Raiser Lubwig's bes Frommen über die Theilung seines Reichs unter seine drei Söhne Pippin, Ludwig und Karl nach seinem Tode vor uns. Diese Formel ist im Wefentlichen von der Reichstheilungsurtunde Karl's des Großen vom Jahr 806 Rach bem Titel, welcher bem Raiser barin gegeben wird, und in Rudfict auf die Berhältnisse, unter benen eine solche Theilung allein projektirt fein könnte, milfte bieselbe in der Zeit zwischen dem Ende des Jahres 830 und dem Mai 834 aufgesetzt sein. Die Formel selbst ist aber nicht ausgesüllt; der Hauptinhalt (die Theilungsbestimmungen) fehlt an der Stelle, wo er hinge-hörte. Die Echtbeit zu verneinen, wird man, trot manchem Auffälligem, nicht Jedoch erscheint fie nicht unzweifelhaft. berechtigt fein.

2) Einen Erfat für die in der Formel fehlenden Theilungsbestimmungen barf man vielleicht in ben angehängten Notizen erblicken, die jedoch nur in formlofer, vielleicht auch unvollständiger Beise bie Gebiete aufgablen, welche gu

ben Reichen ber brei genannten Sohne bes Kaifers hinzugefligt werben follen. Was wir fonst über Reichstheilungen ober Reichstheilungsentwürfe Kaifer Ludwig's aus dem angegebenen Zeitraum erfahren, gewährt uns taum nähere Anhaltspuntte für das Berständniß und die dronologische Einreihung biefes Dofuments. Man hat in bemselben eine Bestätigung und Erlänterung ber Nachricht bes Nithard's) finden wollen 9), daß ber Kaifer in ber Noth des Jahres

9) Leibnig, Ann. Imp. I. 404. Webefind, Roten II. 441—443. Warnkonig und Gerard II. 54—55. Stalin a. a. D. Dummler I. 63 R. 72. Sidel II. 339 (Anm. zu L. 280). Meyer von

<sup>1)</sup> c. 13: et illum talem efficiamus, qualiter ille propriis meritis dignus ostenderit. An ben anbern betreffenden Stellen macht fich dies nicht bemerkich.

2) Auf die Formiofigieit derfelben macht auch Bebekind, Roten zu einigen Geschichtschreibern des Deutschen Mittelafters II. 443 R. 651 aufmerksam.

3) Gleich zu Ansang p. 358 lin. 52 fehlt ein zu totam geböriges Bort, vielleicht: Neustriam. Dann beißt es weiter: et ultra Sequanam pagis 28, id est Catalonis, Meltianum, Ambiensis et Pontium usque ad mare. Zumal die genannten 4 Gaue (Halonis, Meaux, Amiens, Bontbieu) in der That von der Seine die zum Meere reichen, ift die Jahl 28 zu corrigiren. Wederfind a. a. D. E. 442 nimmt willkürlich an, daß jene Gaue nur als die außersten bervorgeroben seien. toben feien.

\*) Bergl. die Leg. 1. 359 R. 18 angeführte Bemerkung Bithou's, außerdem auch Leibnig,

<sup>4)</sup> Bergl. die Leg. 1. 359 N. 18 angeführte Bemerkung Pithou's, außerdem auch Leibnig, Ann. Imp. I. 404 — 405.
5) p. 359: totam Burgundlam, excepto quod Plppino datum est, übrigens ebenfalls der div. imp. a. 806 nachgebildet (c. 3 p. 141: Burgundlam, excepto illa parte, quam Ludovico dedimus). Beachrenheurth sind außerdem vielleicht noch die Worte de ista medis Francia. Sie könnten eine hindeutung auf die Gegend enthalten, in welcher diese Rotizen aufgesetzt wurden.
9) c. 1 p. 198. 191. Bedefind S. 442 N. 650.
7) Wedefind S. 443 N. 651. 3bm folgt Stälin, Wirtemberg. Gesch. I. 252 R. 2.
8) I. 3 p. 652. — Auch erblicht Wedefind S. 446 N. 655. 453 in Prudent. Trec. Ann. 638 p. 432 eine Bestätigung dasur, daß Pippin wirklich den Theil von Reustrien zwischen Zoire und Seine besessing dasse.
9) Leibnig, Ann. Imp. I. 404. Wedefind, Roten II. 441 — 443. Barntonig und Gerard II. 54 — 55. Stälin a. a. D. Dummer I. 63 N. 72. Sidel II. 339 (Nov. 11 L. 280). Merer non

830 seinen Söhnen Bippin und Ludwig als Lohn für ihre Mitwirtung zu seiner Restitution eine Bergrößerung ihrer Reiche verhieß und bies Bersprechen nachher auch erfüllte. Dem entiprechend wird bas in Rebe ftebenbe Reichsthei-tungsgesetz von mehreren, namentlich ben neuesten Forschern, in bas Jahr 831 ober noch genauer in ben Februar beffelben verlegt 1). Inbeffen zeigt fich bei naberer Betrachtung, daß Rithard's Dittheilung nur febr ungefahr bem Inhalt biefer Urfunde entspricht 2), wenn auch bie angehängten Rotigen über Landftriche, welche zu Aquitanien unb Baiern hinzugefügt werben follen, an dieselbe erinnern. Bon einer gleichzeitigen Bergrößerung von Karl's Reich, überhaupt von einer Reichstheilung unter die drei jungeren Sihne des Raifers, welche nach beffen Tobe jur Aussuhrung tommen sollte, spricht Nithard nicht. Ueberdies confun-birt dieser Geschichtschreiber mehrsach die Borgange nach ber erften und zweiten Restauration Ludwig's, und bas konnte möglicherweise auch in Diesem Bunkte ber

Ferner erwähnt ber Aftronom<sup>3</sup>) einer Theilung bes Reichs zwischen Lo-thar und Karl, welche von Kaiser Ludwig gegen Ende bes Jahres 832 seftgesett, jedoch burch die weitere Entwickelung ber Begebenheiten (bie Kataftrophe von 833) vereitelt worden fei. Die Bestimmungen berfelben werden nicht näher angegeben; jedoch wiffen wir foviel, daß Rarl bamals an Stelle feines Stiefbruders Bippin Aquitanien erhielt '). Diese Theilung zwischen Lothar und Rarl ift, wie ich vermuthe b, unter ber Aenderung ober, wie die lotharische Partei sich ausbrildte, der Corruption des Erbfolgegesetzs von 817 zu verstehen, welche in mehreren Attenstüden aus dem Jahr 833 — dem Schreiben des Bapftes Gregor IV. an die um den Kaiser versammelten Bischöse 6), dem Sündenbekennt-niß, welches Ludwig der Fromme bei seiner Kirchenbuße in St. Mebard ablegen mußte?), endlich einigen Schriften bes Erzbifchofs Agobard von Lyon ) als ein pauptanlag ber bamaligen verhängniftvollen Wirren bezeichnet wirb. Dümmler und Andere benten dabei vielmehr an die hier erörterte Divisio imperii a. 831. Aber, märe es schon einigermaßen auffallend, daß der Papst, Agobard u. s. w. sich im Jahr 833 plöhlich gegen eine Maßregel aus dem Ansange des Jahres 831 ereifert haben sollten, so erscheint mir noch weniger denkbar, daß der Hos, welcher Pippin zu Ende des vorigen Jahres seines Reichs zu be-

Knonau, Rithard S. 2. 92 R. 6. Pis, De vita et fide Nithardi p. 21. D. Kungemüller, Mithard und sein Geschichtswerf (Zena 1873) S. 26—27.

1) Sidel macht freitich darauf ausmertsam, daß damals Lothar in Achen anwesend war!

2) Vergl. Waits IV. 571 R. 2.

3) V. Hlud. 47 p. 635: Et tunc quidem imperator inter filios suos Hlotharium atque Karolum quandam divisionem regni constituit; quae tamen, ingruontidus inpedimentls, quae dicenda sunt (e. h. durch das Dazwischentreten der Ereignisse, welche im Folgenben erzählt werden), pro voto minime cessit. Dümmtel I. 72 R. 20 sindet diese Andrich nicht ohne Grund untsar. Mit scheitig erstären.

4) Vergl. Nithard. I. 4 p. 652. Enbard. Fuld. Ann. 832 p. 360. Fund S. 121. Dümmster I. 72.

5) Dazu stimmt auch. das Nithard. I. 4 dies als die unwitzthare Marchassen.

<sup>4)</sup> Regal. Nithard, I. 4 p. 652. Enhard. Fuld. Ann. 832 p. 360. Fund E. 121. Dummister I. 72.

5) Dagu stimmt auch, daß Nithard. I. 4 dies als die unmittesbare Beransassing der Emptrung im Jahr 833 bezeichnet: Per idem tempus Aquitania Pippino dempta Karolo datur, et in eius obsequio primatus populi, qui cum patre sentichat, lurat. Quod quidem hi quos supra retulimus graviter ferentes, ut res publica inutiliter tractaretur divulgant populumque quasi ad iustum regimen sollicitant.

6) Epist. Gregorii IV. ad episcopos Francorum, Agobard. Opp. ed. Baluze II. 57—58: Deinde dicitis illam primam divisionem regni, quam inter silios suos secerat imperator, nunc juxta rerum opportunitatem esse mutatam — Ista enim commutatio, quam vos dicitis juxta rerum opportunitatem factam — Causa autem peccatorum et seelerum esse non potuit, sicut vestra divisio est, quam dicitis suisse opportunam. Deinde, quod grandi supercilio dicitis, quas si reverenter venerimus ad imperatorem, per ipsum cognoscemus omnem rei voritatem, quare opportune et utiliter muitat sit divisio. — Die Grinde, melde guden V. 608 R. 32 gegen die Echteit diese auch den Jasse (R. P. no 1957) ausgenommenen papsiliciem editat aus Virgil. Georg. 2, 490 (rerum cognoscere causas); "grandi supercilio" erinnert an Juvenal. Sat. 6, 169.

7) Exauctorat. 2 Leg. I. 367—368: Quod . . . . pactum, quod propter pacem et unanimitatem imperil ecclesiaeque tranquillitatem communi consilio et consensu cunctorum fidelium suorum suerat inter silos suos sactum et per sacramentum confirmatum, super (nuper ?) illicita potestate corruperit.

8) De comparatione utriusque regiminis 4, Opp. II. 51: Quia nullatenus quod ita est

<sup>(</sup>nuper?) illicita potestate corruperit.

8) De comparatione utriusque regiminis 4, Opp. II. 51: Quia nullatenus quod ita est constitutum (a vobis debetis mutare. — De divisione imperii flebilis epistola ibid. p. 42 — 47.

ranben versucht hatte, noch jetzt ein Gesetz auf sein Panier geschrieben habe, worin biesem Könige sein aquitanisches Reich nicht nur belassen, sondern sogar eine Erweiterung besselben in Aussicht gestellt war. Die Lage Bippin's und

eine Erweiterung besielben in Aussicht gestellt war. Die Lage Pippin's und bes jüngeren Ludwig war damals eine ganz andere. Paschasins Radbertusübertreibt zwar mit seiner gewohnten Rhetorit, trisst hier aber doch wohl den Kern der Berhältnisse, wenn er Lothar dem Bater sagen läßt, er sühre ihm diese seiden Brüder zu, weil sie Vertrieben und verfolgt seine 1.

Endlich sigurirt nicht nur diese Abänderung der Thronsolgeordnung, sondern überhaupt das wülklirliche und leichtsettige Spiel, welches der Kaiser mit Reichstheilungen getrieben habe, in seinem Sündenregister. In diese Kategorie könnte unser Entwurf allensalls gehören, trotz der Bedenken, die seine Fassung bervorrust. Wahrscheinlicher jedoch ist, daß darunter nur die Juweisung Alamanniens an Karl im Jahr 829 und wiederum die Theilung zwischen ihm und Lothar von 832 gemeint ist. Der Papst und die Bischeinen 833 von unserer divisio nichts zu wissen. Die ganze Politis des Hoses gegen Ludwig und Vippin im Jahr 832 wird schwer verständslich, wenn man diese Theilungsalte als sortwährende Erundlage derselben annimmt, begreissich dagegen, wenn man voraussetz, daß die Kaiserin damals, nimmt, begreislich dagegen, wenn man voraussetzt, das die Kaiserin damals, wie von jeher und die ans Ende, den Gedanken einer Theilung zwischen Lothar und Karl, mit möglichster Beseitigung der Rechte ihrer beiden jüngeren Stiefsöhne, als den leitenden sesschielt. In dem Bersuch einer Ausführung dieses Gedankens culminiren die Erefgnisse von 832. If also unsere divisio überhaubt echt, so mag sie noch am ehesten im Winter 833 auf 834, vor der zweisten Verkanzeiten des Geiters entwarken eine 186 sie der Ausbard der weiser ten Reftauration des Kaifers, entworfen sein, als sich der Bund desselben mit Pippin und Ludwig gegen Lothar schützte. Die Bedenken, welche Sides's) gegen eine solche Annahme geltend macht, erscheinen nicht maßgebend, wenn man erwägt, daß es sich nicht um ein offiziell verkündigtes Gesetz, sondern nur um ein im Sinne des Hoses entworsenes Projekt handeln kann. In vielen Beziehungen4) scheint baffelbe aber vorzuglich in jene Beit zu paffen.

cutionibus expulsi, ad vestram eos clementiam reducere decrevi.

2) Exauctorat. 7 p. 368: In divisionibus imperii ab co contra communem pacem et totius imperii salutem ad libitum suum temere factis.

3) II. 339.

<sup>1)</sup> V. Walae II. 17 Scr. II. 564; siquidem quia fugati erant et abiecti longeque perse-

<sup>4)</sup> Bergl. auch oben @ 389 Anm. 3.

#### Erents VII.

Zur Chronologie ber Schriften bes Erzbischofs Agobard von Lyon wider die Juden.

Man nimmt gewöhnlich an 1), daß minbestens ein Theil ber Eingaben und Schriften bes Erzbischofs Agobard von Lyon gegen bie Juden mit ben Berhandlungen ber Spnobe ju Lyon im Jahr 829, beren Atten uns nicht überliefert find, in Zusammenhang fiebe. Auf jener firchlichen Bersammlung, meint man, seien die betreffenden Beschwerben über die Juden und beren Begünstigung zur Sprache gebracht worden.

Bei naherer Betrachtung ergiebt fich indeß, daß diese Annahme, die ledig=

lich auf Bermuthung beruht, taum haltbar fein durfte.

lich auf Bermuthung beruht, kaum haktbar sein bürfte.

Agobard's Consultatio et supplicatio ad proceres palatii de baptismoJudaicorum mancipiorum (Opp. ed. Baluze I. 98 — 102), welche an Abalhard, Wala und Heisiachar gerichtet ift, muß zwischen bie Zurückberufung Abalhard's aus dem Eril (Ende 821)\*) und den Tod desselben (2. Januar 826)\*)
fallen. Die Bermuthung, daß sie alsbald nach der Reichsversammlung zur
Attigny vom August 822 geschrieben sei\*), hat wenigstens keine besondern Bebenten gegen sich. Es handelt sich in dieser Eingabe um die Frage, ob Staven
von Inden ohne Einwistigung ihrer Herren getauft werden dürsen. Agobard,
ber dieselbe seinerseits bezaht, wünscht den Kath der genannten Großen und
durch ihre Bermittelung einen Besehl des Kaisers zu empfangen, wie er sich
in diesem Punkte zu verhalten habe. Denn bei der gegenwärtigen Sachlage wisse er nicht, was thun. Berweigere er den Inden oder Judensstäten
die Tause, so fürchte er die Berdammung Gottes; ertheile er sie ihnen, Ande Taufe et nicht, was ihn. Serweigere er den Inden oder Indenstaden die Taufe, so fürchte er die Berdammung Gottes; ertheile er sie ihnen, Anstoß und Anfecktung bei den Menschen, da die Juden sich mit der Gunst der Hosbamten brüsteten. Zu näherer Erfäuterung überschick der Erzösischo ben drei Eroßen mit diesem Brieschen (litterulis) eine — uns nicht überlieserte — kurze Uebersicht (parrum broviculum) der Zwistigkeiten und Mißstände, welche sich aus dieser Streitsrage ergeben haben. Eine zweize Schrift. Knietale ad processes contra processer im die der Griefer Streitsrage ergeben beden.

Eine zweite Schrift: Epistola ad proceres contra praeceptum impium de baptismo Judaicorum mancipiorum (l. c. p. 192-197) ift an ben Erz-tapellan hilbuin und ben Abt Wala abressitzt's). Sie gehört mithin ber Zeit nach bem Tobe Abalhard's an, bem inzwischen sein Bruber Bala als Abt in

<sup>1)</sup> Bergi. Mansi XIV, 607 ff. Leibniz, Ann. Imp. I. 387. Luben V. 316. Sefele IV. 66. Sidel II. 331 Anm. zu L. 224.
2) S. oben Seite 171.
3) V. Adalhasdi auct. Paschasio c. 82. 87. Mabillon, A. S. o. S. Ben. IVa. 337 n. a. M. G. Scr. II. 532. Ann. Bened. II. 499. Leibniz, Ann Imp. I. 366.
4) Bergi. oben Seite 178 Anm. S.
5) l. c. p. 101: De quibus laesionibus et discordiis, quia in his litterulis scribere indignum duxi, parvum breviculum pietati vestrae direxi, per quem cognoscere valeatis quae sint. quae sint.

6) Hilduino sacri palatil antistiti et Walae abbati.

Corbie gefolgt war, mag jedoch noch im Laufe des Jahres 826 verfaßt fein 1). Die betreffende Frage war unterbeg am hofe zu Gunften ber Juben, gegen Agobard entschieden worden. Es liegt ein taiferlicher Schutbrief für zwei Juben, den Rabbi Donatus und bessen Ressen Lamnel, vor, aus welchem hervorgeht, daß dieselben am Hose über gewisse Leute Beschwerde gesührt hatten, welche ihre Stlaven verlocken, sich tausen zu lassen und ihnen zu entlausen. Der Erlaß untersagt beshalb allen Bischöfen, Nebten, Grasen, Königsboten und ans bern Beamten und Unterbeamten eine foldes Berfahren bei strengster Strafe 2). Achnliches enthält ein Schuthbrief für einige in Loon, ber Restbeng Agobard's, ansessige Juden 3). Da biese Urfunden in die Formelsammlung aufgenommen wurden, so milsen bergleichen wohl in größerer Angahl ausgestellt worden sein. Ihr Datum ist unterbruckt; jedoch sind sie nebst einem andern, ebenfalls in ber Formelsammlung enthaltenen Schutzbriefe für den Juden Abraham in Saragoffa, allein im Namen Ludwig's ausgestellt und fallen baber aller Bahricheinlichteit nach vor das Ende bes Jahres 825 1). Diefe Schuthriefe, außerbem nighten lady bet ous Eine des Julies 825). Diese Sangstries, ausgebein beießeicht noch einen allgemeineren faiserlichen Erläß, wiesen die Juden nun vor, und eben hiergegen wendet sich Agobard's in Rede stehende Schrift: Quoddam praeceptum<sup>5</sup>) Judaei circumferunt, quod sibi datum ab imperatore gloriantur, in quo continetur, ut mancipium Judaicum absque voluntate domini sui nemo daptizet. Quod a nobis omnino non creditur, ut a facie christianissimi et piissimi imperatoris tam contraria ecclesiasticae regulae sit egressa sententia (l. c. p. 192 f.). lleberdies brohte ber Jubenneister, über dessen Sententia (i. E. p. 1924). Kebetotes dithet der kinde Sphäre Agobard schon in jenem ersten Schreiben an Abalhard, Wala und Helisader Klage gesührt hatte "), jest, Königsboten vom Hofe gegen den Erzbischof zu Hilse zu holen"). Da dieser trotz der kaiserlichen Schutzbriese, deren Echtheit er vorgeblich bezweiselte, sein Berfahren nicht anderte, rief man fie in der That herbei. Auch erwirkten die Juden am hofe einen nenen Erlag (indiculus)8) zu ihren Gunften an den Ers bifchof und einen andern an ben Bertreter bes Grafen von Lyon ), welcher ben letteren anwies, fich ihrer gegen ben Bralaten anzunehmen. Mit biefen Erlaffen kehrten fie noch vor ber Ankunft ber Miffi gurud. Ihnen folgte Eberhard,

<sup>1)</sup> Zedenialis ift sie vor dem Ende des Zabres 830 geschrieben, wo histuin seines Amts als Erglanellan enthoben wurde (s. oben Seite 361).

2) Sissel L. 224 Rozière, Recueil général des formules I. 39—40 no 27: Omnibus episcopis, abbatibus, comitibus, gastaldis, vlcariis, centenariis, clusariis seu etiam missis nostris discurrentidus necnon et omnibus sidelibus nostris praesentidus sollicet et surls... Suggesserunt etiam iidem Judaei celsitudini nostrae de gulbrasdam hominibus, qui contra christianam religionem suadent mancipia Hebracorum sub autentu (obtentu) christianae religionis contemnere dominos suos et deptisari vel potius persuadent illis, ut bantisentur, ut a servitio dominorum suorum liberentur, ut a servitio dominorum suorum liberentur qua neconicalis. contistanae religionis contemnere dominos suos et baptisari vel potius persuadent illis, ut baptisentur, ut a servitio dominorum suorum liberentur, quod nequadum sacri canones constituunt, immo talia perpetrantes districta anathematis sententia feriendos diiudicant. Et ideo volumus, ut neque vos ipsi praedictis Hebraeis hoc ulterius facere praesumatis neque iuniores vestros usquam facere permittatis certumque teneatis, quia quicumque hoc perpetraverit et ad nos delatum fuerit quod absque sui periculo et rerum suarum

neque uninere vestros usquain lacere perintuatis certunque teneais, quia quicumque hoc perpetraverit et ad nos delatum fuerit quod absque sui periculo et rerum suarum damno evadere non poterit.

3) Stifel L. 225 Rozière I. 42 no 28: et nemo fidelium nostrorum praesumat corum mancipla peregrina sine corum consensu ac voluntate baptisare.

4) Bergl. Sidél II. 331 Ann. 11 L. 224.

5) Utber bie Bebeutung von praeceptum für "alles, was de verbo regis unmittesbar ober auch mittelbar durch Beamte mündlich oder schristisch angeordnet wird" siehe Sidel I. 185 si. Achnich sagt Agodard auch in dem Schreiben de insolentia Judacorum 1. c. p. 64, die Juden gestigten "praecepta ex nomine vestro aureis sigillis signata et continentia verba, ut putamus, non vera", vergl. Stobbe, die Juden in Deutschand mührend des Mittelaters S. 6 und 199 R. 5 und wegen der goldenen Russen an Schusbriefen für Juden auch Sidel L. 226 Rozière I. 44 no 29 (et de bulla nostra jussimus sigillare). L. 367 Bouquet VI. 624 no 232 und Stumpi, Reichstangter I. 115 R. 224.

6) l. c. p. 101: — Quod utique necesse non esset, si ille qui magister est Judacorum ita attenderet, ut vos ei faciendum direxistis. Nam si secundum vestram jussionem ille consideraret sideliter ministerium nostrum, sicut nos ei honorem exhibere volumus in ministerio suo, nulla esset necessitas injuriam sacere interrogando nisi propter augmentum doctrinae. Ceterum de causis Judacorum non esset ulla contentio aut discordia, si ille rationabilitier agere voluisset.

7) Epist, ad proceres contra praeceptum impium etc. l. c. p. 196: cum magister in-

<sup>7)</sup> Epist, ad proceres contra praeceptum impium etc. l. c. p. 196: cum magister infidelium Judaeorum incessanter nobis comminetur se missos de palatio adducturum, qui pro istiusmodi rebus nos judicent et distringant.

8) Bergi. Sidel I. 187.

9) ei, qui pagum Lugdunensem vice comitis regit, vgl. Agobard. ad Matfredum, Opp. I. 209. Baig III. 338 N. 2.

welcher besiätigte, was sie vorgebracht hatten und behauptete, daß der Kaiser über Agobard's Berhalten höchlich erzürnt sei. Endlich erschienen die Königs-boten, Gerrich und Friedrich, selbst, in den Händen ihre Tractoria und ein Capitular, von welchem sich Agobard wiederum nicht vorstellen konnte, daß es vom Raifer ausgegangen fei 1), und schritten gegen bie Bedrudungen ber Jubenschaft

burd die Beiftlichkeit energisch ein ").

Alles bies klagt Agobard bem Kaifer in einem Schreiben de insolentia Judaeorum (Opp. I. 59—66), aus dem sich zugleich ergiebt, daß der Streit, welcher von der Taufe der Judenststaben ausgegangen war, sich auf die Vershältnisse derselben überhaupt ausgedehnt hatte. Alles Ungemach, sagt Agobard (p. 62), habe er von den Gönnern der Juden nur deshalb erduldet, weil er ben Christen gepredigt habe, sie sollten teine driftlichen Stlaven an Juden verden Christen gepreoigt sace, ne souten teine griftligen Staven an Inver der alle Kohngesinde im Haufe zu haben u. s. w. Der Kaiser aber hatte in jenen Schutze briefen den betressenden Juden wenigstens gestattet, driftliche Leute zu miethen und mit Ausnahme der Sonn= und Festage silr sich arbeiten zu lassen swischen zu kaufen und innerhalb des Reichs zu verkaufen ), während Stlaven au kaufen und innerhalb des Reichs zu verkaufen ), während Stlaven au kauf uhr überhaupt verboten war . Um Schusse der gebachten ber gedachten Eingabe an ben Raifer, welche Agobard als eine scedula bezeichnet, kundigt er bemfelben an, bag er mit feinen Collegen (confratribus) eine Sammlung von bemselben an, daß er mit seinen Collegen (confratribus) eine Sammlung von Stellen aus der Bibel, den Aften gallischer Concilien u. s. w. liber die Nothswendigkeit strenger Scheidung zwischen Christen und Inden und die verabscheungswürdigen Irlehren des Judenthums angesertigt habe, welche sie sich erlaubten ihm zu übersenden. Benn man nun eben hieraus den Schluß gezogen hat ), daß Agobard die Indenfrage zener Synode zu Lyon unterbreitet und sich mit Zustimmung dieser Versammlung an den Kaiser gewandt habe, so ist das nicht zutressend. Denn zene Sammlung liegt uns ebenfalls vor und ergiebt, daß die confratres, mit denen der Erzbischof von Lyon dieselbe zusammengetragen hatte, lediglich der Erzbischof Bernard von Lienne und der Visiogange als die Versäler. wur Value aas dem in Rede stehenden Schrifts Eingange als die Berfasser'), und Baluze gab bem in Rebe stehenben Schrift-stück baher ben Titel: Epistola Agobardi, Bernardi et Eaof episcoporum ad imperatorem de Judaicis superstitionibus (Agobard, Opp. I. 66—98). Die Betheiligung des Erzbischofs von Bienne und des Bischofs von Châlon erklärt sich vielleicht daraus, daß das Missattum des Friedrich und Gerrich, welches in der That nicht auf Lyon beschränkt gewesen zu sein scheint<sup>8</sup>), sich auch auf ihre Diözesen erstreckte. Bei anderer Gelegenheit sinden wir wenigsens die Erzbiszesen von Lyon und Bienne nehft derjenigen von Tarantaise zu einem Sendbezirt vereinigt'). Bon einem Antheil ber andern Rirchenhirten, welche ju ber Lyoner Synobe vom Jahr 829 einberufen waren, also ber übrigen Bifchofe aus ben Sprengeln Agobard's und Bernard's sowie ber Erzbischöfe Andreas

<sup>1)</sup> Agobard. De insolentia Judacorum 1. c.p. 61: Deinde venerunt et praedicti missi, hatentes in manibus tractoriam stipendialem et capitularia sanctionum, quae non putamus vestra inssione existere talia. Bergl. Sidfel L. 225 Rozière I. 43 no 28 (capitula, quae a nobis els servands promulgata sunt). Siobbe a. a. D. S. 5 und 197 R. 3.

2) De insolentia Judacorum p. 60 – 62. Epist. ad Nibridium 1. c. p. 105: Tentaverunt porro quidam missi, et Evrardus maxime, qui Judacorum nunc magister est, religiosum hoc opus nostrum destruere ac sub obtentu edictorum imperialium labefactare.

3) Sidfel L. 225 Rozière I. 42 no 28 (für ypuner Juden): llocatque eis . . . homines christianos ad eorum opera facienda locare, exceptis festis et dielbus dominicis. Habeant etiam licentiam mancipla peregrina emere et infra imperium nostrum vendere. L. 224 ibid. p. 40 no 27. L. 228 ibid. p. 44 no 29 (für cinen Juben in Saragoffa: et non alibi nisi infra imperium nostrum vendere).

4) Baits IV. 39 N. 2. 42-43 N. 1.

5) 1. c. p. 65. Epist. de Judaicis superstitionibus ibid. p. 66.

7) Domino nostro Hudowico imperatori perpetuo augusto Agobardus, Bernardus et Esor indigni episcopi, supplices servuli vestri. Die Ramensform bes Hidoss von Châlon idwants; unter bem Brivileg für St. Remi in Barciffes (Quantin, Cartulare de l'Yonne I. 43 no 21) steht: Fora Cavilonensis episcopus; ebenso unter ter Constitution des Biscos Albert von Caugarés sur das Rioster Pège vom 20. Rovember 830: Faova Cabilonensis (Mansi XIV. 629); Hincama. De praedestinatione 36 (Opp. I. 325): Fauo episcopus.

8) Dastr spricht es auch, wenn Agobard (De insolentia Judacorum p. 60) von ibneu sagt et ostenderunt se christianis terribiles et Judacis mites, maxime Lugduni.

9) Betgl. Capitulare missorum 825 Leg. I. 246 lin. 50 und oben S. 247.

von Tarantaife, Beneditt von Aix, Agarich von Embrun und ihrer Suffragane 1), ift bagegen teine Rebe. Wenn Agobard's Beschwerben bie Bustimmung einer gangen Synobe hinter fich gehabt hatten, fo würbe bies in ben betreffenben Schriftstilden gewiß nicht allein beutlich ausgebriicht, sonbern ftart betont fein.

llebrigens trug Agobard sein Leid nicht allein dem Kaiser, sondern auch dem damals schon hochsetagten. Erzbischof Nibridius (Nifridius) von Narbonne. vor: Epistola exhortatoria ad Nibridium ep. Narbon. de cavendo convietu et societate Judaica (Opp. I. 102—107) 4). Bon diesem Schreiben an Nibridius läßt sich mit Sicherheit selfstellen, daß es vor das Ende des Jahres 828 sallen muß. Denn zu dieser Zeit saß bereits der Nachsolger desselben, Bartholomäus, auf dem erzbischöflichen Stuble von Narbonne. Bartholomäus wird damals zu ber Provinzialspnobe einberusen, welche gleichzeitig mit berjenigen von Lyon in Toulouse tagen sollte's). Dieser Umstand bestätigt zugleich, daß auch bie vorhin erwähnten Schriften Agobard's, insbesondere diejenige de insolentia Judaeorum, welche mit der Epistola ad Nibridium offenbar ziemlich gleichzeitig, wie es scheine auch ein wenig früher geschrieden ist, sowie die dazu gettig, wie es scheine und feinber geschrieden ist, sowie die dazu gettig, wie es scheine und feinber geschrieden ist, sowie die dazu gehörige, von Agobard und feinen beiben Collegen bem Raifer unterbreitete Sammlung der Stellen de Judaicis superstitionibus nicht erft während ober

nach der mehrgedachten Spnobe zu Lyon im Jahr 829 abgefast wurden. — In der Consultatio an Abalhard, Wala und Helisachar ist von den Königsboten noch nicht die Rede. In der Epistola an Hilbuin und Wala heißt es, er Judenmeister drohe, ste zu holen. In der Eingabe an den Kaiser de insolentia Judaeorum und dem Briese an den Erzbischof Ribridius wird bereits über ihr Auftreten Klage geführt. Hienach glauben wir etwa folgende chrono-

logische Reihenfolge ) dieser Schriften aufstellen zu blirfen:

Consultatio et supplicatio ad proceres palatii de baptismo Judaicorum mancipiorum (Agobard. Opp. ed. Baluze I.

98-102), aus ben Jahren 822-825.

2) Epistola ad proceres palatii contra praeceptum impium de baptismo Judaicorum mancipiorum (Opp. I. 192-197), aus ber Zeit zwischen bem 2. Januar 826 und bem Jahr 828, mabrscheinlich noch von 826.

3) De insolentia Judaeorum (Opp. I. 59 — 66), aus ben Jahren

826 — 827.

4) Epistola Agobardi, Bernardi et Eaof episcoporum de Judaicis superstitionibus (Opp. I. 66 — 98), gleichzeitig mit 3.

5) Epistola exhortatoria ad Nibridium ep. Narbon. de cavendo convictu et societate Judaica (Opp. I. 102-107), etwas fpater als 3 und 4, aber jebenfalls vor bem Ende bes Jahres 828 verfaßt.

<sup>1)</sup> Constitutio de conventibus archiepiscoporum habendis und Epist. Leg. I. 327. 331.
2) paternitatis vestrae reverenda canicles, schreibt Agobard. — Unbedingt salich sett Basuae (Not. ad Agobardum p. 40, Opp. II.) dies Schreiben in den Eingang der Regierung Ludwig's

<sup>(</sup>Not. ad Agodardum p. 40, Opp. II.) dies Schreiben in den Eingang der viegierung xuvwig voe Krommen.

3) Bergl. über denselben Abel, Karl d. Gr. I. 361 R. 2, dazu aber auch Sidel II. 290—281.

4) Die Beschwerde über die Missel und den Judenmeister Eberhard ist daraus bereits S. 395 Anm. 2 angesübert. Es ist streng genommen die einzige Stelle, in welcher Eberbard als Judenmeister erwöhnt wird Evrardus ..., qui Judaeorum nunc magister est), während in der Consultatio de daptismo (p. 101) und der Epistola contra praeceptum implum (p. 1983 zwar auch der Judenmeister vorfommt (ille qui magister est Judaeorum — magister instellem Judaeorum), aber ohne daß sein Kame genannt wird und das Schreiben de insolentla Judaeorum wiederum Eberhard's gebentt, ohne ihn ausbrücklich als Judenmeister zu bezeichnen. Bait III. 457 hält den Jutenmeister wohl mit Recht sür einen hosbeanten, der es wahrscheinlich mit den Angelegenheiten der Juden im ganzen Reich zu thun hatte, während derselbe nach Stodbe's Meinung (a. a. D. 5. 197 R. 3) ein christiicher Vosalbeamter war, der in Lyon den Köntzssschung iber die Juden ausübte. Bei Wendungen wie ille qui magister est Judaeorum — qui Jadaeorum nunc magister est sühzt man sich beinahe bersucht, an einen nicht ständigen, vondern nur zeitigen, desselbest auch eine erk neuerdings einzesetziger, dessenten zu densen; "magister instiedelm Judaeorum" ssingt wiederum sast ber auch der Judenmeister selber zu den Unzgläußen gehört hätte.

schäubigen gehört batte.

5) Leg. I. 327 n. 18. 331 lin. 22. — Ob der Tobestag des Erzbischofs Ribridius wirklich auf den 1. Januar fiel (necrol. Crassens., f. Maddilon, A. S. o. S. Ben. IV a. 196 n. a.), ift nicht unzweiselbaft, vergl. Sidel a. a. D. Dummler zu Alcuin. epist. no 266, Jaffé VI. 831 n. 4. Eventuell tonnte das oben erwähnte Schreiben spätestens dem Jahr 827 angehoren.

6) Wesentlich anders Bahr S. 386 – 388.

### Ercurs VIII.

Ueber ben sog. Liber apologeticus bes Erz= bischofs Agobard von Lyon.

Ueber die Abfassungszeit des sogenannten Liber apologeticus pro filis Ludovici Pii imperatoris adversus patrem, welcher sich unter den Werken des Erzbischofs Agobard von Lyon (Opp. ed. Baluze II. 61—72) sindet, bestehen verschiedene Meimungen. Luden 1), Bähr 2), Funck 1) nahmen an, die Schrift sei in dem Zeitpunkte, als die Heere Kaiser Ludwigs und seiner Söhne bei Kolmar ansammentrasen oder noch kurz vorher, im Mai oder Juni 833, versast. Hindh 1) und Dümmler 5) dagegen behaupten, sie sei erst später, im Oktober ienes Jahres, entstanden, als man im Begriff war, den alten Kaiser der Kirchenbuße zu untetwersen und dadurch seine Absetzung zu bestegeln. Zu einer ühnlichen Ansicht, wie die letztgenannten Gelehrten, hatte sich auch schon früher Rasure 1) bekannt. Baluze 6) befannt.

Wir möchten glauben, bag infofern beibe Ansichten ihre Berechtigung haben, als Baluze unter bem Titel bes Liber apologeticus zwei Schriften mit einander verbunden zu haben scheint, welche verschiedenen Zeitpunkten ange-hören und verschiedene Zwecke versolgen. In den alteren Ausgaben war das Gange sogar nebst dem Schreiben des Papstes Gregor IV. an die franklichen Bischöfe und der Schrift über die papstiche Gewalt unter der einen Ueberschrift: Liber de comparatione utriusque regiminis vereinigt, und erst Baluge<sup>7</sup>) bemerkte wenigsiens, daß diese drei Stilde in der Handschrift, welcher die Still sämmtlich fremb sind, von einander getrennt und der Ansang eines jeden burch eine Majustel bezeichnet fei.

Bas die Bermuthung, daß in biesem Liber apologeticus thatsachich zwei Schriften vereinigt feien, junachst hervorruft, ift ber Umftand, bag barin zweimal hintereinander die nämlichen Dinge vorgetragen werden. Schon c. 28) erzählt von den Laftern, benen fich die Raiferin Judith mit der Zeit ergeben habe, ben Wirren am hofe, ber Erhebung vom Jahr 830, ber Ruckerusfung Judith's. Man stutt bemnach, wenn man in c. 8 lieft, es solle nun ber

<sup>1)</sup> Geich. bes teutichen Bolfes V. 610 R. 34, vergl. S. 353 f.
2) Geich. ber Rom. Literatur im karplingiichen Zeitalter S. 391 N. 9.
3) Lubwig der Fromme S. 131 f.
4) Wala et Louis le Débonnaire S. 169 ff.
5) Geich. des Ofifrantischen Reichs I. 85 R. 69.
6) Not. ad Agobard. p. 137 (hinter der Ausgabe).
7) Not. p. 111.
8) p. 61 — 62.

Ursprung ber obwaltenben Wirren entwidelt werben 1), und hierauf bieselbe Dar-

stellung in ziemlich ähnlicher Form nochmals aufgetischt bekommt?

Der erste Theil behandelt ferner Ludwig und Judith burchaus als regierenden Kaiser und Kaiserin. Er ist, nach den eigenen Worten des Bersassen, geschrieben, als der Kaiser, statt gegen auswärtige Feinde, seine Wassen dessen bestellt wider seine Sohne wandte, als die Streitmacht des Reichs nach dem Derzen dessen dessen bestellt und nach des Kristische Less mach das kristische Less mach des Kristische Less mach des Kristische Less mach des Kristische Less mach des Kristische Less mach der Kristische Less mach des Kristische Less mach des Kristische Less mach der Kris Krühjahr 833, wo Kaiser Ludwig den frantischen heerbann nach Worms entsboten hatte '), spätestens auf die Lage der Dinge im Juni desselben Jahres vor der Entscheidung auf dem Rothselde beziehen. Ebenso wie in einer andern Schrift '), welche sogar bereits um Oftern 833 versaßt ist '), dringt Agodard auch hier welche jogar bereits um Opern 833 verlagt ist <sup>9</sup>), deringt Agodard auch pier darauf, daß der Streit ohne Blutvergießen beigelegt werde <sup>7</sup>). Zugleich aber ergreift er entschieden Partei für die Shne des Kaisers. Er will die Auslehmung derselben rechtsertigen, da sie mit Grund verlangten, die väterliche Pfalz von dem Schmuze des Berbrechens und dem Treiben hochverrätherischer Faktionen, das Reich von gefährlichen Stillrmen zu befreien. Bon dieser im Eingange kundzegebenen Tendenz hat Baluze den Titel hergenommen. her jedoch höchsens auf den ersten Theil dieser Schrift oder wohl richtiger auf die erste der ketzeskanden heiden Schrift oder wohl richtiger auf die erste ber betreffenben beiben Schriften paßt.

Die zweite Schrift, welche, wie es scheint, bei bem Eingange bes gegenwärtigen c. 7 mit einer allgemeinen Betrachtung 10) beginnt, geht von einer völlig veränderten Situation aus und verfolgt einen ganz anderen Zweck. Hier ift der Wunsch, daß der Conslikt ohne Blutvergießen geschlichtet werden moge, bereits erfüllt 11). Hier hat der Kaiser, wie mit der volltommensten Deutlichteit ausgesprochen wird 12), bas Reich bereits an seinen Sohn Lothar verloren.

c. 8 p. 67-68: convenerunt singuli de loco suo et conjuncti ad palatium effuga-verunt ministros sceleris et reginam, quae tottus mali causa erat, excluserunt de domo et honore regni et constituerunt in retru-sionem exilii, ac deinceps quasi jam libe-ratum bonum patrem de laqueo ruinae etc.

<sup>1)</sup> p. 67: Quae commotio et conturbatio quale habuerint luitium vel originem, non est penitus reticendum.
2) Man vergleiche 3. B.:

<sup>2)</sup> Man vergletche j. B.:
c. 2 p. 62: Et surgentes singuli uno et
pio consensu in emundatione scelerum,
convenerunt simul, et aliis comprehensis,
aliis effugatis, auctrice vero maiorum exclusa a palatio, inclusa custodiae, mutato
habitu regali, induto habitu sanctimonisli,
reddiderunt patrem quieti et aliquantulae
honestei.

<sup>3)</sup> c. 3 p. 63: Cum enim deberent exercitus mitti adversus exteras gentes et ipse imperator adversus barbaras nationes dimicare, ut eas fidei subjugaret ad dilatandum terminum regni fidelium . . . . nunc e contrario omne regnum cum extremitatibus suis terminum regni adelium .... nunc e contrario omne regnum cum extremitatibus suis conglobatur in unum in medio sui, diversa tamen intentitione, dum alli parantur ad intestina viscera disrumpenda, alli ad pacandam, si fieri potest, injustissimam discordiam. c. 4 p. 64: quoniam imperator, qui adversus barbarorum reges bella justa disponere debuerat, adversus dilectores sui filios injusta agere parat.

4) Bergl. auch Dümmier I. 76 R. 32, ber bie angeführten Borte ebenfalls hierauf beglecht.

5) De comparatione utriusque regiminis 5. Opp. II. 52: ut sine sanguinis effusione

<sup>\*)</sup> Refgl. and Dummier 1. 16 97, 32, per de angetupren Roote etentals electur bettel,

5) De comparatione utriusque regiminis 5. Opp. II. 52: ut sine sanguinis effusione tam injustus tumultus . . . . sedaretur.

6) Ibid. p. 51: In his sacratissimis diebus paschalibus.

7) Lib. apologet. c. 6 p. 65: Nunc igitur omnes timentes et amantes Deum, regem quoque et regnum . . . omni conamine dare operam debent, ut exprimatur vulnus iniquitatis et obducatur cicatrix sanitatis absque sanguinis effusione, absque strage interfectionis etc.

8) c 1 p. 61: et sciant et recogitent pariter domni et imperatoris Hludowici filios juste fulsse et esse indignatos et bene sentire et intendere ad expurgandum paternum palatium a sordibus facinorum et iniquis factionibus et regnum ab amarissimis et tumultuosis . . . inquietudinibus.

9) Aud Battenbach 13, 159 bezeichnet bas Ganze als ein beredtes Manifelt, welches bas Auftreten ber Sibne gegen ben Bater rechifertigen follte.

10) c. 7 p. 66. Sicut veritas non est tantum in dictis, sed et in factis etc.

11) c. 8 p. 67: Commotio itaque hujus temporis et harum regionum, quae mira omnipotentis Del susvitate et dulcedine sine conflictu armorum sedata est etc. Refgl. oben ©. 381 Mnm. 4.

12) c. 12 p. 70 — 71: Sic ergo dignetur domnus dudum imperator pie perpendere, ut coeleste et sempiternum regnum non perdat, qui, deceptus a muliere, terrenum et temporale amisit. c. 13 p. 72: domnum quondam nostrum imperatorem — religiosissimo quondam imperatori — quia exaltatio temporalis vitae iam non congult illi, qui, conturbata domo et mente, divina dispensatione et judicio cessit alteri et locum dedit non cuilibet inimico aut extraneo, sed carissimo filio — quia, sicut semper optavit, non successit illi in regnum inimicus expugnator, sed filius amator.

wird aber gesorbert, daß er sich nun auch ber Kirchenbusse unterwerse. Hie-nach fällt biese Schrift zwischen Kaiser Ludwig's Gesangennahme bei Kolmar (29. Juni 833) und seine Kirchenbusse zu Soissons. Unzweiselhaft ist sie während (29. Juni 833) und seine Artrenduge zu Solstons. Unzweiselgalt ist nie wayrend ber Reichsversammlung zu Compiègne im Oktober dieses Jahres entstanden, welcher der Erzbischof Agobard beiwohnte. Es wurden von Compiègne Abgeordnete an den alten Kaiser, darunter ohne Frage auch Agobard, geschickt, um demselben seine Sünden zu Gemüth zu sühren und ihn auf die Nothwendigkeit einer Kirchenbuße hinzuweisen<sup>2</sup>). Sie überbrachten Ludwig zugleich ein Libell, "in welchem er wie in einem Spiegel die Hässlichkeit seiner Handlungen schauen könne"<sup>2</sup>). Wit diesem Libell muß der zweite Bestandtheil der von Baluze als-liber voologstieus Aschord's berrousgeserkenen Schrift weum auch nicht ibertisch liber apologeticus Agobard's herausgegebenen Schrift, wenn auch nicht ibentisch, boch zur nämlichen Zeit verfaßt fein.

<sup>1)</sup> c. 13: pro quibus omnibus poenitentiis necessarium est religiosissimo quondamimperatori, ut redeat ad cor suum agatque poenitentiam; humiliatus sub potenti manuDei etc. Dümmier I. 85 R. 69. — Ganz ühnlich Agobardi cartula Leg. I. 369: domni Hluduvici venerandi quondam imperatoris — ut secundum propheticum dictum rediret ad
cor — ut qui per multiplicatas neglegentias regnum terrenum amiserat, per impensas
supplices confessiones regnum caeleste adipisceretur . . . .

2) Leg. I. 367. 369. Dümmier I. 86.

3) Agobardi cartula Leg. I. 369: Propter quod et libellus editus est a viris diligentioribus et ei oblatus de manifestatione criminum suorum, in quo velut in speculo perspicue conspiceret feditatem actuum suorum et fieret in illo, quod per penitentem perfectum dictum est: Iniquitatem meam ego agnosco; peccatum meam coram me est semper (Biaim 51, 5). Bergi. Exauctorat. p. 367 (lin. 43—44): unde a memoratis sacerdotibus fuerat familiariter sive verbis sive scriptis admonitus. — Bon bem Sündenregister, meldes Ludwig bei dem Aft der Kirchenduße in die Sanden gegeben wurde (der chartula
reatuum suorum), ist diese Echrist viesleicht noch zu unterscheiden.

#### Ercurs IX.

#### Ueber bie Annales Sithienses 1).

Es liegt mir ob, mich barilber zu rechtfertigen, daß ich in ber Regel bie Annales Sithienses vor den Fulber Annalen des Enhard citire. Denn die Ansicht, welche ich über das Berhältniß dieser beiden Jahrbilcher aufgestellt?) Anicht, weiche ich über das Verhaltnis dieser beiden Jahrducher aufgesteut") und auch gegen den Widerschuch von Waitz, der an einer entgegengesetzten Reimung sestbielt"), zu behaupten versucht habe 4), sit, wie ich mir nicht verhehlen kann, weit entsernt durchgedrungen zu sein. Zwar konnte ich hossen, daß verschlen würde, als Wattenbach in der zweiten Auflage seines Werks siber Dentschlands Geschichtsquellen 3) "nach genauer eigener Nachprüsung" auf meine Seite trat und zugleich meine allerdings völlig versehlte Ergänzung der Licke unter 810 durch eine schlagend richtige ersetzte. Indessen die Annales Sithienses in denienigen Aktheilungen der Kahrbilder der Deutschen Geschichte welche die Leiten in benjenigen Abtheilungen ber Jahrbucher ber Deutschen Geschichte, welche bie Zeiten der ersten Aarolinger behandeln, keine Berückschigung 6) und meine Aufsassung von Seiten S. Abel's 7) sogar von Reuem den entschiedenften Widerspruch ersahren. Wait hat sich sodann diese "weiteren Beweise" für seine Ansicht in einem Nachtrage hinter dem 6. Bande der Forschungen zur Deutschen Geschichte angeeignet und dabei die Boraussehung angedeutet, daß auch Wattenbach's Urtheil andersaussesallen wäre, wenn dieser dieselben bereits gekannt hätte"). Hienach werde

<sup>1)</sup> Mone, Anzeiger für Kunde der teutschen Borzeit, 5. Jahrgang 1836 col. 5—11.

2) Ueber die Annales Schardi Foldensts und Annales Lithienses, Jena 1863.

3) Görtinger Rachrichten 1864 S. 55 sf. Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschickstunde VI. 739 sf.

4) Forschungen zur Deutschen Geschickt IV. 575 sf.

5) S. 152 R. 1, vergl. auch S. 133 R. 1.

6) Man vermeidet es so ängstich, sie anzusübren, als ob sie nicht bloß eine adgeseitete Quelle, sondern eine Fälschung maren, was doch niemand behauvtet hat.

7) Karl d. Gr. I. 428 R. 1. — Auch Botthast registrirt im Suppsementbande seiner Bibliotheos historica p. 44 als die Ansläheiter vorscher", das die Ann. Sithienses aus den Ann. Fuldenses geichöpts sielen. Zedenfalls hätte er nicht untersassen unter den ersäuternden Schriften die 2. Ansage von Watenbach anzusübren. Eine Weccusson unter den erfalternden Schriften die 2. Ansage von Watenbach anzusübren. Eine Weccusson im Lit. Centralbl. 1864 Sp. 676—677, dern Berasse und werden unterstehet, ohne selbskändige Gründe beitzubringen, erwähne ich der Bollständigkeit wegen. — Nur noch in einer Anzeige von Earle, Two of the Saxon chronicles parallel durch Paauli in den Gött. Gel. Anz. 1868 S. 1416 habe ich en Annahme gesunden, daß die Ann. Sithiens. in den Mottense benutz seien.

8) Inzwischen ist Wattenbach in der 3. Auslage (S. 171 R. 1) dei seiner Ansicht geblieden. Much ihm scheinen die Bemerkungen Nock's ganz unerhobssell. Dies hat wiederum Maig zu einer nochmalizen, seiner Meinung nach abschliesenden Untersüchung der Frage veranlaßt (Göttinger Rachrichten 1873 S. 587 ss.). Walls macht darin aus Freue, nur mehr auf das Einzelne eingebend, seine stübere Ausschlichen Stihlens, mit den Ann. Lauriss, min., versehlt nun zwar zum Abeit auch am mich einer Stihlens, mit den Ann. Lauriss, min., versehlt nun zwar zum Kheil auch der Konstingen Scheiden Scheiden der den wir, ihr gegenüber nochmals auf meine Keine Schrift und der konstin und se Kenzellen, wo die Konstellen und der Kenne Schallen aus der Geschichten, wo

ich mich ber Bflicht nicht entzieben tonnen. meine Behauptung nun auch noch

gegen Abel's Argumentation ju vertheibigen.

Abel's Sauptbeweis gründet fich auf ben Bericht beiber Annalen über ben Tob bes Herzogs Baifar von Aquitanien im Jahr 768, wo die Sithienses fagen: Vaifarius dux a Francis interfectus est, die Fuldenses dagegen: Pippinus, interfecto Waiphario et omni Aquitania subacta, rediens etc. "Hier", meint Abel, "soxeiben die Sithienses sehlerhaft ab. Die Worte der "Fuldenses, für sich allein betrachtet, können leicht und werden auf den ersten "Blid so verstanden werden, Waisar sei von Pippin, von den Franken getöbtet; "und so geben die Sithienses sie wieder. Aber es ift salsch. Die Laur maio-"res [lies: minores], aus benen bie Fuldenses jedenfalls geschöpft, sagen: Bai-"fer sei lies: minoress, ans denen die Fuldenses gedenfaus geschopft, legen: Abat"sar sei durch die List eines gewissen Waratto; Fredegar, dei Bouquet V, 8, er
"sei von seinen eigenen Leuten getöbtet, und zu diesen gehörte Waratto; weiß
"man das, so versieht man auch die Fuldenses nicht mehr so, von den Fran"ken sei er getöbtet; sie sagen gar nicht, von wem; und die Sithienses würden
"auch nicht sagen, er sei von den Franken getöbtet, wenn ihr Bersasser nicht
"einzig und allein die Fuldenses vor sich gehabt hätte, deren unbestimmten
"Ausdruck er dann mistverstand. Daß hier die Fuldenses ans den Sithienses
anderschrieben, ist aar nicht möslich und denen glein schon die Abhömsiskei "abgeschrieben, ift gar nicht möglich, und baburch allein schon die Abhängigkeit

"abgeschreben, in gar nicht möglich, und baburch auein schon die Abhangigteit "dieser von jenen außer Zweisel gestellt."

Zunächst bemerke ich, wenn auch ohne Gewicht barauf legen zu wollen, daß die Lekart ber Sithienses hier nicht einmal wöllig sessieht. Die Handschift hat nämlich nur noch die Buchstaben Fra, während die übrigen, wie es auch der tursive Druck kenntlich machen soll 1), von Mone ergänzt sind. Der verewigte Prosession vollesse die Handschift in Boulogne verglichen, bestätigte mir dies, indem er unter dem 22. November 1869 mir über diesen Punkt solgende

Austunft zu ertheilen bie Gute batte:

"Die Ann. Sithienses stehen, wie Sie wissen, auf bem Rand ber "Blätter, die der Buchbinder so ftart beschnitten hat, daß der Tert "an vielen Orten verklirzt ift"). Zwei Stellen sind auch in dem "Bassus, über den Sie Austunft verlangen, weggeschnitten. Was "weggeschnitten ist, beute ich Ihnen burch Mammern an: "768 W(ai)farius dux a Fra(ncis) interfectus est."

Dies im Interesse ber Genauigkeit. Ich bezweisse im Uebrigen nicht, daß ber Text hier so zu ergänzen ist, wie es Mone gethan hat. Eben so wenig gebenke ich zu bestreiten, daß es sich mit dem Tode des Waisar in der angegebe-

Ferner sehe ich mich genöthigt, nochmals der Erörterung über die Jahrberichte zu 821 (S. 597 — 568) zu widersprechen. Die Annaies Sithienses reden bier von der Kückbernjung aller unter Ludwig dem Frommen Berbannten, worunter sie ohne Zweisel zugleich diesenige des Abes Antorovien Großen und seines Bruders Bernar begreisen, von weicher die Reichsannalen ogsetch im weiteren Berlauf des Jahrberichts erzählen. Die Reichsannalen dagegen sprechen in dem betressen den Sahe lediglich von der Begnabigung der Theilnehmer an der Empörung König Bernhard's von Jialien. Der Kuber Annailf, weicher sonk schwerlich darauf verfallen konnte, "vitam et membra concessit" durch "singulis in statum pristinum restitutis" wiederzigehen, bermengt beides, das Allgemeinere mit dem Spezieleren. Endigh jag Bath (S. 599), die Zehler der Sithiens. seine in den Fuldens, vermieden, ibre Zusähe oder eigenthümlichen Wendungen schlien, Alle die unt in den Fuldens, vermieden, ibre Zusähe oder eigenthümlichen Wendungen sich meist auch in den sithiens, sinden, obwohl die Legteren so viel fürze gesäh sind, ist diesen gehe, von der ich ausgegangen din, da es mir nicht wahrschenlich vor der gesäh sind, ist die heigenige, doo der ich ausgegangen din, da es mir nicht wahrschenlich vor der zuschläuse zuschlaung des Jon al Arabi als Statishiers on Grangosia 777 (Abel, Aarl der Große I. 217. 229 R. 2), die Rachrichten über dies Berlodung (thatlächsich vielmehr die Ausgedung der Berlodung) ber Berlodung des John al Arabi als Statishier von Sangagia 777 (Abel, Aarl der Große I. 217. 229 R. 2), die Rachrichten über die Berlodung (thatlächsich vielmehr die Ausgedung der Berlodung) der Berlodung der Berlodung der Kahlend mit Constantin VI. zum Jahr 787 (Abel a. a. D. S. 318 R. 1. 471 R. 1. 5, vergl. Einh, V. Caroli 19 Jakse IV. 527), über de Aeftitution der weberrechtlich eingegogenen Erhöutes Rachales als dieserigen Bresdyters 317. vergl. der "Opp. De. 32, der der die Reichsthellung zu Kimwegen 821 u. s. w. — Im Abertericht der Ann. Fuldens. zur flist daburch, d

nen Beife verhalt. Delsner 1) hat neuerbings abermals festgestellt, bag Baifar burch einen Morber aus seiner eigenen Umgebung umtam, wenn er auch bem Geriicht, daß Pippin die That begünstigt ober veranlagt habe, nicht alle Bebeutung,abspricht. 3ch raume also ein: Die Ann. Sithienses enthalten bier (wie übrigens garnicht felten)<sup>2</sup>) eine Angabe, die ungenau, ja falsch genannt werden muß — und die Ann. Fuldenses, welche sich noch allgemeiner ausbrilden, sind von diesem Fehler frei. Folgt hieraus aber, was Abel mit solcher Sicherheit daraus schließt? Durchaus nicht. Es würde allenfalls daraus solgen, wenn es sich um die Frage handelte, ob die Annales Fuldenses allein aus den Sithienses gefloffen seien ober umgekehrt. Die erstere Behauptung, ju beren Wiberlegung es ilberhaupt keines weiteren Beweises bedürste, hat aber niemand aufgestellt, ich minbestens gewiß nicht. Die andere ist Abel eigenthümlich und ebenfalls unhaltbar, da die Sithienses einzelne Nachrichten geben, welche in ben Fuldenses fehlen, so baß auch Bait annahm, fie hätten neben ben letteren später die Reichsannalen benutt. Da die Fulder Jahrbilder insbesondere auch aus ben Ann. Laurissenses minores schöpften, ware es sogar nicht im geringsten zu verwundern, wenn biefelben ber ungenauen Angabe ber Sithienses gegeniber hier die bestimmte Nachricht hätten, daß Waisar durch Waratto siel 3). Durch die allgemein gehaltene Wendung intersecto Waiphario wollten sie möglicherweise die Schwierigkeit umgehen, die Angaben ihrer Quellen mit einander zu vereinigen ober zwischen ihnen zu wählen. Auf der andern Seite ist die Berscherung Abel's, der Irrthum der Sithienses könne nur ans einem Misverständnis der Fuldenses hervorgegangen sein, offendar sehr liche. Es ließen sich ungöllige andere Möslichkeiter darben. sich ungahlige andere Möglichkeiten benken. Außerbem ist es vielleicht nicht sowohl ein Irrthum als eine Ungenauigkeit, die fich bis auf einen gewiffen Grad

mit der Kieze der Fassung entschuldigen läßt.
Ich hosse das Jasse Liebenschuldigen läßt.
Ich hosse das Jasse Kacht hatte, wenn er in jenem Briese hinzusslate: "Ich meine übrigens auch, daß Abel mit Hervorhebung dieser Stelle Ihre Beweisssührung unerschüttert läßt". Jedensalls ist es mir von besonderem Werth, dies Urtheil von ihm noch zu besitzen. Auch kann ich mir nicht versagen, durch ein Beispiel zu under wochen könnte wenn ich sie als irgend berechtigt auselen ner Ansicht zu nute machen könnte, wenn ich sie als irgend berechtigt ansehen ner Ansatz zu ninge machen tonnte, wenn ich sie kirgend derentigt ansehen bürste. Ich wähle dazu die Nachrichten über eine Himmelserscheinung im Ichr 817. Die Ann. Fuldenses erzählen dort, es habe am 5. Februar eine Sonenen sinsternis, die Sithienses dagegen, es habe eine Mond sinsternis sattgesunden 4). Man überzeugt sich sosort, daß die erstere Angade die irrige sein müsse, da es in beiden Jahrbüchern weiter heißt, in der nämlichen Nacht sei ein Komet am Himmel erschienen. Auch bestätigen die Königkannalen 3), daß es in der That eine Mondssissern, des hier dies kied die nun nach dem Vorsause Albeite die Kome Weiteres kolesure des hier dies die Sithiopses auß der Fulden. gange Abel's ohne Weiteres folgern: "baß hier die Sithienses aus den Fulden-

<sup>1)</sup> König Pippin S, 412—413.

2) Nehnlich sagen sie 309: castrum Essessseht trans Albiam a Francis aediscator, wo Einh. Ann. p. 197 viel genauer: et occupatus est ab Egberto et comitibus Saxonicis... et manirl coeptus, Enhard. Fuld. Ann. p. 354 nur: Imperator autem . . . iussit castrum Essesseld trans Albiam aediscari. Ferner 828: Liuduvitus in Dalmatia ab hostibus sals interscitur, während die Konigsannalen und die Juler Jahrdüger (p. 210. 356) Liudemust, einen Oheim des Aroatensürsen Borna, als den Mörder Ludemit's nennen u. s. w. — Wats charakteristri in seiner neuesten Abhandiung (a. a. D. S. 593. 598) die Ann. Sithlens, gewis richtig, wenn er von über "kurzen verwassenen Kannas und gleichmäßige kurze uebersäch der Mindischer, "eine, so weit es möglich, dem Umsang nach gleichmäßige kurze Uebersäch der michtigken Ereigniste zu geben". Schwertich wurde indesen eine solche Kastungen, dergestellt. Eder cheint der Werf. der Werflich er wichtigken Auslich der Werflich er Werflich er Werflich er Werflich er Werflich werden der Werflich er Werflicher Weite bewerskelligt zu haben. So auch in der von Wals neuerdings (S. 596) betworgehobenen Stelle a. 779, wo die Sithiens. surr und allgemen sagen: Carlus more suo Saxonum perstelle demerskelligt zu haben. So auch in der von Wals neuerdings (S. 596) betworgehobenen Stelle a. 779, wo die Sithiens. kurz und allgemetn sagen: Carlus more suo Saxonum perstella per se uelescitur und die Fuldens. zwar nicht unrichtig, aber nach meinem Gesübl unsgeschäft hinter perstälam einsügen: in loco, qui dicitur Hohholz.

3) siernach sie s nicht is unwahrscheinlich wie Wals, Stitinger Rachrichten 1873 S. 594 meint. daß der Wersassen den Kebler der Sithlenses ausmerksam geworden sei.

6) S. die Busammenstellung auf S. 22 meiner Schrift, sowie zeht auch Wals, Stitinger Rachrichten 1873 S. 594.

5) Einh. Ann. 817 p. 203, vergl. V. Hlud. 27 p. 621.

<sup>5)</sup> Einh. Ann. 817 p. 203, vergl. V. Hlud. 27 p. 621.

ses abgeschrieben, ift garnicht möglich, und baburch allein schon bie Abhängigfeit bieser von jenen außer Zweisel gestellt", — so hätte meine Beweisssuhrung ungefähr soviel Werth wie die seinige.

In Wahrheit tann eine Frage wie diejenige, von der die Rede ift, jedoch nur mittelft einer burchgehenben Bergleichung, niemals burch Gegenilber-ftellung vereinzelter Rotizen entschieden werben '). Ich mußte es bemnach unter allen Umfänden sir höchft gewagt erklären, wenn Abel, der weitere neue Gründe nicht vorbringt, außerdem die bereits von Waig und mir erörterte Stelle unter 796 als "schlechterdings entscheden" für die Abhängigkeit der Sithienses von den Fuldenses hervorhebt. Meinerseits habe ich die hierauf bezilgliche Darslegung von Waig schon früher zu bekämpsen versucht dum den berselben nach wie vor icon beshalb nicht beipflichten, weil fie auf ber meiner Ueberzeugung nach nicht zutreffenden Boraussetzung beruht, bag ber Fulber Annalift neben ber nach nicht gatresseine Solausseigung veragt, das der Finder Annales Einhardi, gebrauchte. Ramentlich an benjenigen Stellen, wo diese beiben Redaktionen start differiren, die Abweichungen und Jusäte der späteren Bearbeitung am erheblichsten sind, läst sich das Gegentheil beobachten. Ueber die Kämpse mit den Sachseit der Litbbecke (775) und am Silntel (782) geben die Fulber Verküllichen und Verküllichen und Verküllichen und Verküllichen und Verküllichen der Annales mit den Sadjen der Lübbecke (775) und am Sünkel (782) geben die Fulder Jahrbilder z. B. lediglich die unvollsändigen und falschen Berichte der Annales Laurissenses wieder<sup>3</sup>). Dagegen lassen sich einzelne Uebereinstimmungen der ersteren mit den Ann. Einhardi<sup>3</sup>) ungezwungen auß dem Einfluß der Ann. Sithienses ableiten. Auf keinen Hall hatte Abel ein Recht, die betreffende Stelle als entscheidend zu bezeichnen. Daß die Annales Sithienses hier schlechtweg von einem campus der Avaren reden, deweist an und für sich nach keiner Seite hin das Geringste; ich sür meinen Theil hatte hierauf nur ausmerkam gemacht, weil es mir der Beachtung nicht ganz unwerth schieden daß diese Jahrbilder hier einen Ausbruck gekrauchen den eine verwandte Overleg als einen kei bücher hier einen Ausbruck gebrauchen, ben eine verwandte Quelle als einen bei ben Langobarben üblichen bezeichnet.

Abel's sonstige Bemerkungen betreffen nicht die Controverse über bas Berhältniß der Annales Sithienses und Fuldenses, sondern meine Bermuthung, daß die Nachricht der letzteren unter 786: Auctores conspirationis contra vag die Racktickt der letzteren unter 786: Auctores conspirationis contra regem partim morte, partim caecitate et exilio damnantur aus älteren Kulder Jahrblichern an diese Stelle gelangt sei. Dies ist, wie ich nachgewiesen zu haben glaube, allerdings wahrscheinlich, und insosen durfte ich anmerken, Anochenhauer scheine mit in seiner Geschichte Thüringens dieser chronologischen Angabe der jüngeren Fulder Annalen — als einer unselbständigen — mit Unrecht Gewicht beizulegen. Auf die Frage, ob Karl der Große die Häupter jener Berschwörung erst 786 oder schon 785 zur Strase zog, kam es mit dabei natürzlich nicht sowohl an als darauf, daß die Fulder Annalen auch hier aus verschiedenen Quellen compiliren und infolge besten auf die Redrasung inner Verschieden. fdiedenen Quellen compiliren und infolge deffen auf bie Bestrafung jener Rebellen unter 786 nochmals zurudtommen, obwohl fle bie Geschichte ber betreffenden Emporung bereits unter 785 nach bem Borgange ber Ann. Sithienses turg

erledigt haben.

Comit bekenne ich, bag mir Abel's Argumentation in allen Punkten bebeutungslos erscheint, so bag fie mich wenigstens nicht zur Aenderung einer Ansicht bestimmen kann, die sich in wiederholter Prusung befestigt hat. Die gange Streitfrage hat jeboch, wie ich nun im Einzelnen zu beobachten Gelegenheit fand, lediglich ein Intereffe für die Quellentritit. Für die Kritit ber That-

<sup>1)</sup> S. auch Bait a. a. D. S. 594.
2) Forschungen IV. 579 f. Ich trage ihier noch nach, daß es nicht vollsommen genau ift, wenn Baithlich in. Racht. 1864 S. 64) sagt: "daß fremde hringus der Ann. Lauriss. maj. erzslären die Ann. Einh. durch den, wie sie sagen, sangodardischen Ausdruck "campous"; diesen als den lateinsich stingen kellen die Ann. Rudons voran". Die Ann. Einh. erklären hringus volismehr durch regia und fügen nur hinzu, daß die Langodarden diese Burg der Avaren campus nennen: eorumque regia, quas, ut dictum est, Hringus, a Langodardis autem Campus vocatur; auch dorhert: Hunorum regia, quas Hringus vocabatur. — Austrem if zu erwägen, daß die sogen. Ann. Einhardi jedensalls nur wenig älter sind als die 838 abbrechenden Jahrsbücher Enhard's von Fulda. Edrard (Forschungen XIII, 442) hat setzihin von neuem wahrschie ich gemacht, daß sie erk nach 829 entskanden.

3) Ser. I. 349—350.
4) Bergl. Baith a. a. D. S. 59 R. 1.

fa den ift fie fast ohne Bebeutung 1). Ich wilfte in ber vorliegenden Arbeit taum einen Buntt, ben ich anders festzustellen hatte, wenn ich die Auffassung ber Gegner von bem Berhältniß bieser Annalen als bie richtige anerkennen, einen

Gegner von dem Sergatung vieser Annaten als die eigitg anertennen, einen Irthum eingestehen milite, der gewiß unter allen Umftänden verzeihlich wäre. Dagegen erheicht es eine Berichtigung, daß ich in meiner Schrift'd der in- zwischen durch Giesebrecht', und Infein Marcellinus und Petrus 826 statt 827 anseigte. Anch scheint es mir nicht überstüffig, noch stärter, als es meines Wissens bisher geschen, das lebhaste Intersse hervorzuheben, welches die Annales Enhardi Fuldensis sür diese Heiligen's) und sür Seligenstatt an den Tag legen.

<sup>1)</sup> S. auch Bait in dem letzten Auffate S. 588.
2) S. 29 — 30.
3) Die Frant. Königsannalen S. 229 ff.
4) Bibl. ror. Germ. IV. 496 R. 8.
5) 827. 828. 836. Unter 829 giebt der Berfaffer das Datum einer Erderschütterung in Achen genaner an als die Reichsannalen (p. 380, vergl. Einh. Ann. p. 218. V. Hlud. 48 p. 632 und oben S. 320 Ann. 2). Bum Jahr 838 berichtet er von einem solchen im Borms und Speiergan (p. 361). — Auch spätere Theile der Fulder Jahrbücher enthalten viele Rachrichten aus diesen Gegenden (vergl. Dummler II. 170 R. 51. Battenbach 13. 172 R. 1).

#### Ereurs X.

#### Ueber die Bedeutung von recensere.

Zum Belege beffen, was an betreffenber Stelle (S. 165 Aum. 6) über bie Jum Belege bessen, was an betressender Stelle (S. 165 Ann. 6) über die Bedentung von recensere bemerkt ift, tragen wir hier einige Stellen nach, welche den Gebrauch dieses Berbums im späteren, insbesondere im mittelalterlichen Latein erkäntern. Bir geben dieselben wieder, wei sie und in Onellen und Urfunden aus zum Theil weit andeinanderliegenden Zeiten begegnet sind. Die meisten gehören sedoch der karolingsschen Coche an. Der Grundbegriff des Worts bleibt immer derselbe: prüsend durchmusstern oder durchgehen. Daraus entwidelt sich dann hier und da die Bedeutung des ausmerkamen Lesens oder des genauen Ansählens:

Sickel L. 235 Baluxe, Cap. I. 643 (in Bezug auf die Atten der Bariser Spunde vom Jahr 825): Ideireo admonendo praecipimus solertiae vestrae, ut. . . . diligenti cura endem von recensere euretis et en

vestrae, ut . . . . diligenti cura eadem vos recensere curetis et ea,

quae melius et aptius praesenti negotio convenire inveneritis, excerpere atque describere illique ad legendum offerre studeatis.

Ael. Lamprid. Alexander Severus c. 21 (Script, Hist August, rec. H. Peter I. 242): milites suos sic ubique sciuit, ut in cubiculo haberet breues et numerum et tempora militantium indicantes semper-

que, cum solus esset, et rationes eorum et numerum et dignitates et stipendia recenseret, ut esset ad omnia instructissimus.

Hincmar. Rem. Opp. ed. Sirmond. II. 576: Quos ap. sedes saepius reprobavit et ap. mucrone recidit, sicut in decretalibus eorum qui voluerit recensere inveniet. Inter quos Damasus papa de talibus dicit episcopis: Illi agant et alia, quae in suis locis lector

inveniet.

Riedel, cod. dipl. Brand. I. 5 p. 104 no 157 (Urf. bes Domstifts Stendal vom Jahr 1354): prout hec omnia et singula in antiquis instrumentis super ipsorum recepcionibus confectis cum summa diligencia r ecensitis inuenimus lucidius declarata.

Willibaldi V. S. Bonifatii c. 5, Jaffé III. 445: perlectis litteris et recensita commendaticiae conscriptionis carta; in meiner lleber-

setzung (Berlin 1863) S. 33 R. 1 zum Theil unrichtig erklärt.

Ad Einhardi epistolas appendix prior no 6, Opp. ed. Teulet II. 154: Quaeso . . . , ut confestim, cum hunc recensitum habueritis indiculum, igni ad devorandum tradatis. (Bergl. Fund S. 261 N. 6.)

Chartular. Sithiens. p. I. Folquin. lib. I. publ. par Guérard p. 26: hanc epistolam voluntarius dictavi et recensere audivi.

Ruotgeri V. Brunonis c. 47 M. G. Scr. IV. 237: Lectum est et testamentum eius . . . .; recensita (v. Jasmund, Geschichtschreiber der beutschen Borzeit X. 3 S. 50: vorgetragen) sunt et ea, quae pio quidem . . . . animo rogavit et iussit, set scribenda non censuit.

# Nachträge und Berichtigungen.

|    |      |            |          |           | •                                                                                                              |
|----|------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zu | Seit | e 1        | Anm.     | 2.        | Der jungere Karl war bei Karl's des Großen Kaiser=                                                             |
|    |      |            |          |           | frönung (Weihnachten 800) von Papst Leo III. zum Könige                                                        |
|    |      |            |          |           | gefrönt und gesalbt worben, s. Alcuin. epist. no 162.                                                          |
|    |      |            |          |           | 163. 245, Jaffe VI. 600 N. 2. 601 N. 2. 789 N. 1.                                                              |
|    |      |            |          |           | V. Leonis III., Lib. pont. ed. Vignol. II. 254. —                                                              |
|    |      |            |          |           | 2018 die neue Ausgabe der Monumenta Alcuiniana                                                                 |
|    |      |            |          |           | erschien, war die vorliegende Arbeit bereits in den Druck                                                      |
|    |      | _          |          | _         | gegeben.                                                                                                       |
| =  | =    | 2          | •        | 5.        | Die Stelle über die angebliche Prophezeiung Alfuin's s.                                                        |
|    |      |            |          |           | jett V. Alchuini ed. Wattenbach 10, Jaffe VI. 23—24                                                            |
|    |      | Δ          |          |           | N. 3; bazu auch Alcuin. epist. no 245 ibid. p. 790 N. 3.<br>Bergl. auch Ann. Sithiens. 817. Ann. Enhard. Fuld. |
| =  | =    | 9          | =        | 1.        |                                                                                                                |
|    | _    | 13         | _        | 8.        | 817 p. 356.<br>Die Legende von Eginhard und Emma hat sich felbst bis                                           |
| =  | •    | 19         | •        | ٥.        | nad Spanien verbreitet (Gaston Paris, Hist. poétique                                                           |
|    |      |            |          |           | de Charlemagne p. 215).                                                                                        |
| _  | _    | 19.        | 11ek     | <b></b> 9 | Ubalbard's Berkehr mit Alkuin vergl. Alcuini epist. no. 17.                                                    |
| •  | •    | 13.        |          |           | 17. 121. 164. 177. 250. 267, Jaffé VI. 172. 478. 480.                                                          |
|    |      |            |          |           | 04. 627. 799, 832.                                                                                             |
|    | _    | 19         | Anm.     |           | Abalhard's und Wala's Bater Bernhard + nach Ann.                                                               |
|    | _    | ••         | ******** | ٠.        | Mosellan. (Scr. XVI. 497 R. 53) im 3ahr 787.                                                                   |
| =  | . =  | 21         |          | 6.        | S. nunmehr Alcuini epist. no 17. 250, Jaffé VI. 173                                                            |
|    |      |            |          | •         | n. 3. 799 − 800 n. 1.                                                                                          |
| =  | =    | 22         | =        | 2.        | S. jest Alcuini epist. no 199, Jaffé VI. 685 ff.                                                               |
| =  | =    | 22         | =        | 3.        | S. jest Alcuini epist. no 243. V. Alchuini 12, Jaffé                                                           |
|    |      |            |          |           | VI. 28. 687 %. 1. 780 ff.                                                                                      |
| =  | =    | 23         | =        | 5.        | Das Capitulum pro pago Cenomannico fonnte aud                                                                  |
|    |      |            |          |           | von Rarl bem Rablen herrühren.                                                                                 |
| =  | =    | <b>2</b> 3 | - 1      | 1.        | Ueber die Bibliothet bes Rlofters St. Riquier unter De-                                                        |
|    |      |            |          |           | lifachar's Berwaltung siehe Chron. Centulens. lib. III.                                                        |
|    |      |            |          |           | c. 3, d'Achery Spicil. IV. 480 ff. Diefelbe zählte 256                                                         |
|    |      | ~-         |          |           | Sanbschriften, die mehr als 5110 Werte enthielten.                                                             |
| =  | =    | <b>2</b> 5 | =        | 3.        | Dimmler im Lit. Centralbl. 1867 Sp. 1268 bemerkt,                                                              |
|    |      |            |          |           | daß Einhart. epist. no 1 und 2 nicht in das Jahr 814 gehören, da der darin erwähnte Kaiser nicht Ludwig, son-  |
|    |      |            |          |           | bern Lothar sei.                                                                                               |
| _  | _    | 28         | _        | 2.        | Bergl. Alcuin. epist. no 128, Jaffé VI. 514 R. 3.                                                              |
| _  | _    | 28         | =        | 7.        | Daß Bippin I. von Aquitanien spätestens seit 835, wahr=                                                        |
| -  | -    | 20         | _        | ••        | scheinlich seit 834, Anjou besaß, bestätigen Urkunden des-                                                     |
|    |      |            |          |           | selben vom 26. Ottober 835 (Tardif p. 89—90 no 128)                                                            |
|    |      |            |          |           | und 28. März 838 (Böhmer no 2078, Bouquet VI.                                                                  |
|    |      |            |          |           | 674 — 675 no 16).                                                                                              |
| =  | =    | 30         |          | 4.        | Siehe über bie betreffende Münchner Hanbschrift unb                                                            |
|    |      |            |          |           | beren Lekarten nunmehr Jaffe VI. 137. 902 - 903.                                                               |
| =  | =    | 31         |          | 1.        | Bergl. auch Gfrörer, Geschichte Benedigs (Byzantinische                                                        |
|    |      |            | _        |           | Geschichten I. Graz 1872) S. 115 — 122.                                                                        |
| =  | =    | 35         | Zeile    | 7         | von oben füge hinzu: Berneuil, Servais.                                                                        |
| =  | 2    | 35         | Anm.     | 2.        | Bgl. liber die Berwendung ber Falten (Habichte) zur Jagb                                                       |
|    |      | 0.5        |          | _         | Bictor Hehn, Kulturpflanzen und Hausthiere S. 270 ff.                                                          |
| =  | =    | 35         | =        | 5.        | Bergl. Strobel, Gesch. bes Elfasses I. 135. 141.                                                               |

| Bu Seite 38. Alknin schreibt an Ludwig's Bruder Karl (epist. no 245, Jaffé VI. 790): Utinam mihi liceret sepius ammonitionis cartulam discorre almiteti veetree: sieut pohilissimus invenis |     |     |       |    |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| dirigere almitati vestrae; sicut nobilissimus iuvenis<br>Chlodoicus germanus tuus me rogavit sepius mittere                                                                                 |     |     |       |    |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | nitorias illi litteras. Quod iam et feci et, volente Deo,                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | ; quas etiam cum magna humilitate legere solet.                                                                |  |  |  |  |  |  |
| _                                                                                                                                                                                           | =   | 40  | Anm.  |    | Siehe jest V. Alchuini 10, Jaffé VI. 23-24 R. 3.                                                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | 40  | =     | 2. | Erzbischof hintmar von Reims an Rarl ben Rablen über                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | •   |       |    | Submig: sed et genitorem, totius bonitatis at-                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | que pietatis decus insigne (De diversa animae                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | ratione, Opp. ed. Sirmond II. 105).                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| =                                                                                                                                                                                           | =   | 41  | =     | 7. | Bergl. auch Meyer von Knonau, Nithard S. 48 f.                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | 109 9. 276.                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| =                                                                                                                                                                                           | #   | 42  | =     | 5. | Wie zu S. 40 Anm. 1.                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| =                                                                                                                                                                                           | ٠ = | 69  | =     | 8. | Siehe über bergleichen laudes (laudes regales), mit benen                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | man die Fürsten zu begrüßen pflegte, Bod in den Jahr-                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | buchern bes Bereins von Aterthumsfreunden im Rhein-                                                            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | lande V. (1844) S. 154 N. 256.                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| =                                                                                                                                                                                           | =   | 77  | =     | 2. | In das Jahr 816 gehört auch die Urfunde Sidel L. 232 (Beitr. zur Dipl. V. 409 f. no 14) für das Kloster S.     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | (Beitr. zur Dipl. V. 409 f. no 14) für das Kloster S.                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | Seine, beren Zeit Sidel unbestimmt läßt, f. Ann. Fla-                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | viniacenses 816. 818 (ed. Jaffé in Mommsen's Ausgabe                                                           |  |  |  |  |  |  |
| _                                                                                                                                                                                           | _   | 70  | Daila | 11 | ber Chronit bes Caffiobor p. 682. 688. 689).<br>von oben. Statt: römischen Einwohner — ftiinbe beffer:         |  |  |  |  |  |  |
| -                                                                                                                                                                                           | •   | 10  | Beile | 11 | romanischen Einwohner.                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| _                                                                                                                                                                                           | _   | 20  | Anm.  | 9  | Möglicherweise ist in der Constitutio de servitio mona-                                                        |  |  |  |  |  |  |
| •                                                                                                                                                                                           | •   | 03  | жии.  | ۷. | steriorum, Leg. I. 223 lin. 28 statt Monasterium No-                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | valicium auch Mon. Novaliacum (Rouaillé, Dép.                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | Bienne) zu lesen.                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| =                                                                                                                                                                                           | 2   | 92  | =     | 5. | An ber bezeichneten Stelle ber Hist. episcopor, Autissio-                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | dorens. (c. 35. De Angelelmo) liest man: Huius tem-                                                            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | pore Ludovicus imperator facto generali conventu                                                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | canonicis regularem vitam imposuit atque ob tute-                                                              |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | lam religionis claustri custodiam instituit ac diversas                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | competentesque officinas eorum usibus ordinavit, qua                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | authoritate idem pontifex delectatus, villam, cui Pul-                                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | verenus nomen est, fratrum canonicorum scilicet sti-                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | pendiis deputavit etc., vgl. hierzu Sidel L. 146. —                                                            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | In der angeführten Urkunde Böhmer no 1932, einem                                                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | Diplom Karl's des Einfältigen für den Bischof Theodulf                                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | von Baris vom 17. Juni 911 (Bouquet IX. 513 no 43),                                                            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | beißt es: necnon et proavi nostri Ludovici imperato-                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | ris, cujus edictum optimatum imperii sui consilio                                                              |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | exiit, ut universa canonicorum claustra absque cen-<br>sus exactione absoluta permanerent. — Entité wirb       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | bie damals zusammengestellte Regel für die Kanoniker auch erwähnt in den Akten der Achener Synode vom Jahr     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | 836 (c. 15, Mansi XIV. 683: ut canonici secundum                                                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | id quod continetur in libro qui de eorum vita col-                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       | 1  | lectus religiose conversentur).                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| =                                                                                                                                                                                           | =   | 107 |       | 4. | Die Quellenstelle, auf welche Runftmann's betreffenbe Rotig                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | sich gründet, findet sich in ber sog. Vita Rabani c. 6,                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | sich grindet, sindet sich in der sog. Vita Rabani c. 6, Madillon A. S. o. S. Ben. IV b. 4 (qui in Italia prae- |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | dium procurabat, quod Adumar quondam comes                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       | _  | sancto Bonifacio tradidit).                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| =                                                                                                                                                                                           | =   | 122 | =     | 2. | Ueber bie Berbannung und Gefangenschaft bes Bischofs                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | Theodulf von Orleans fiebe auch Catalog. abb. Floria-                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | cens. (Baluze, Miscell. I. c.) und Du Chesne, Hist.                                                            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | Francor. Scriptor. III. 336. In dem Abtstataloge,                                                              |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    | welcher wohl als die Quelle der ührigen aus Fleury stam-                                                       |  |  |  |  |  |  |

Bu S. 129 Anm. 5.

134

135

137.

156.

199

menben Nachrichten über Theodulf anzusehen ift, beißt es: Sed quia semper sapientibus invidetur difficileque est in prosperis invidia carere, apud imperatorem Ludovicum ab aemulis accusatus conjurationis adversus eum factae conscius fuisse, Andegavis exiliatus, custodiae etiam mancipatus est und nacher: e turri, in qua custodiebatur. — Als Abt von Fleur wird Theodulf auch in einem Schreiben Rarl's b. Gr. an ben Abt Manasse von klavigny, wovon ein Bruchstild bei Labbe Nov. dibl. I. 270, bezeichnet. Dasselbe ist jedoch gefälscht (s. Sidel II. 408—409). Für Morvan als den bretonischen Namen des Häuptlings erklärt fich (nach be la Borberie) auch v. Kalcffein, Robert ber Tapfere S. 11 R. 2. Wir haben uns an bie Form bes Namens in ben gleichzeitigen Quellen gehalten. v. Raldstein a. a. D. S. 14 N. 3 bezieht auf biese Rampf= weise ber Bretonen auch die Worte "fugaci more suorum" im Chron. Fontanell. 851 Scr. II. 303 lin. 32. In bem Cartulaire du chapitre de Notre-Dame de Lausanne aus bem 13. Jahrh, sind die Annales Weissemburgensos ober beren Quelle, außerbem, wie es scheint, auch noch andere Annalen bes 9. Jahrhunderts benutt (Battenbach I 8. 112 N. 3). Die betreffenbe Rachricht tonnte also gleichzeitig und glaubwürdig fein. Ueber jene von Ludwig und Irmingard erbaute Grabtirche in Achen vergl. auch Bod in den Jahrb. des Bereins von Alter-thumsfreunden im Rheinlande V. 148 R. 246. In Betreff ber Benutung bes Parts zu Zweitämpfen ebb. S. 147 f. Bgl. über die auf die Reichstheilungsatte von 817 geleisteten 172 Anm. 1. Gibe aud Hincmar. ad Ludovicum Balbum 4. Opp. II. 180 (parvi pendentes sacramenta de divisione regni facta). Auf biefen Grafen Roberich bezieht fich vielleicht auch bas Atro-stichon in Walahfrib's metrischer Visio Wettini, auf welches Bod in den Jahrb. des Bereins von Alterthumssreunden im Rheinlande L (1871) S. 7—8 ausmerksam macht. 247 Beile 3 von oben. Bert (Log. I. 246 R. 1) bezeichnet ben betreffenden Bischof Heiminus als Bischof von Laufanne. Indessen kommt in dem angesührten Cartulaire de Lausanne ein Bischof dieses Namens nicht vor. Vielmehr erscheinen dort als Bijchöfe von Laufanne jur Zeit Lubwig's bes Frommen Fredarins und David, ber erftere urtundlich im J. 814 (Mém. et documents de la Suisse Romande VI. p. 7. 33. 239. Sidel L. 11). Fredarins foll 825 gestorben, David 827 geweißt sein. Den letzteren fanden wir auch (oben

Drudfehler.

S. 313 Anm. 5) im J. 829 auf ber Spnobe zu Mainz.

```
2 3. 28 lies feinem (flatt feinen).
4 Anm. 3 3. 2 1. cod. (fl. ord.).
7 = 5 = 18 1. harraß (fl. harraß) u. so fortan.
11 3. 18 1. tinblidem (fl. finbliden).
18 Anm. 5 3. 1 1. Werdinenses (fl. Werdinenses).
                                                                                                            S. 52 Mnm. 6 3. 5 1. Gerard (ft. Gérard). 175 : 4 : 10 1. ber felben (ft. bes felben).
                                                                                                                                                                        Batriciacus (ft.
                                                                                                                                                                    Batriciacum).
                                                                                                               = 188 Rote 1. 54 (ft. 52).
= 225 Anm. 5 3. 3 1. 8 (ft. 7).
= 360 = 4 = 4 1. jenes.
                     7 = 6 l. erftere (ft. lest
6 = 17 l. qua (ft. quae).
                                  6 I. erftere (ft. lettere).
```

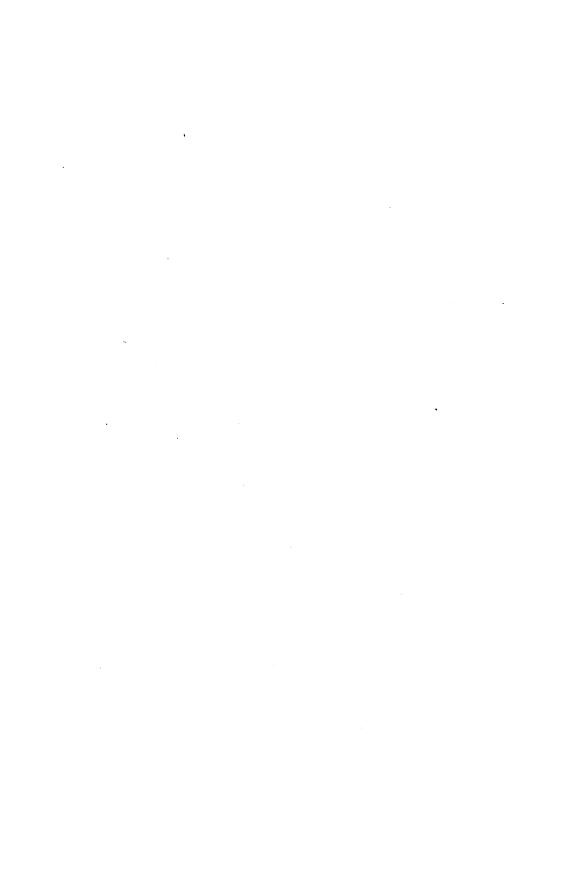





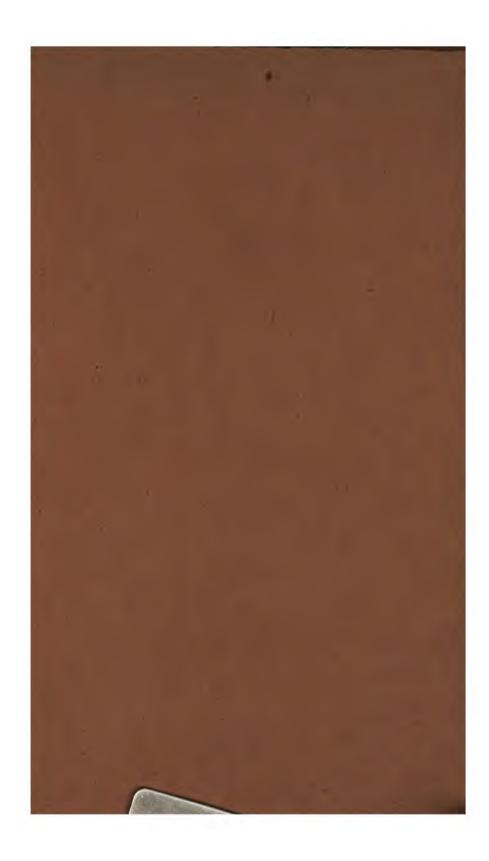